

31,552/B.

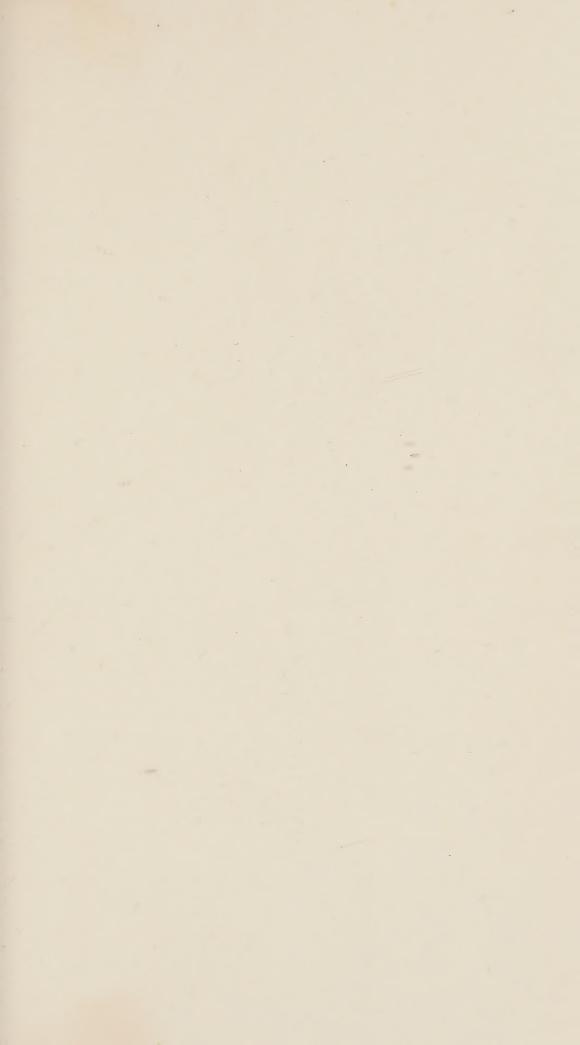



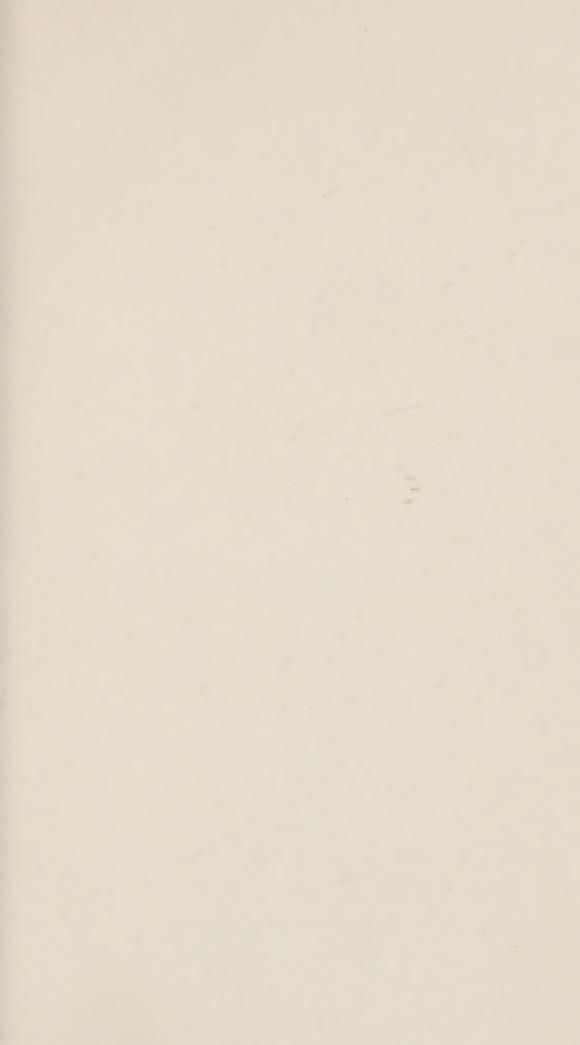



gittin I a sut who he are in

named and the state of the same of the sam

The transfer of the state of th

# EAAHNIKA

oder

Institute, Sitten und Bräuche

des

# alten Hellas

mit besonderer Rücksicht

auf

# Kunstarchäologie

von

Dr. Johann Meinrich Krause.

Erster Theil, zweiter Band.

Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen. Zweiter Band.

Mit 183 Figuren auf XXXVI lithograph. Tafeln.

LEIPZIG, 1841.

Verlag von Johann Ambrosius Barth.

# Gymnastik und Agonistik

der

# Hellenen

aus den

# Schrift - und Bildwerken des Alterthums

wissenschaftlich dargestellt und durch Abbildungen veranschaulicht

von

Dr. Johann Heinrich Krause.

Zweiter Band.

Mit 183 Figuren auf XXXVI lithograph. Tafeln.

LEIPZIG, 1841.

Verlag von Johann Ambrosius Barth.



# Inhalt des zweiten Bandes.

# Abschnitt 1-4.

## I. Abschnitt.

Uebergang der Gymnastik zur Athletik, §. 1—14. S. 637—659.

S. 1. S. 637-638, der Anfang der Gymnastik ein nothwendiger dieselbe als Schöpferin der Schönheit, die Athletik das überflüssige Element. Allgemeines vergleichendes Urtheil über Ausartung der Künste. S. 2. S. 638. 639, der Glanz der Athletik, ihre Jünger. S. 3. S. 639 -642, Gründe, warum die Gymnastik zur Agonistik und endlich zur gesteigerten Athletik übergehen musste. Die hohe Auszeichnung der Sieger in den heiligen Spielen; das Gewicht, welches die Staaten hierauf legten. S. 4. S. 642 - 644, die Athleten keine brauchbaren Bürger des Staates. Charakteristik ihrer psychischen und somatischen Beschaffenheit. Urtheile der Weisen des Volks und der späteren Aerzte, S. S. S. 645 - 646. Die Athletik kein Bildungselement im Gebiete der Pädagogik. Urtheil des Aristoteles über die nur wenigen, als Knaben und später als Männer siegenden Olympioniken. Eine Berichtigung dieses Urtheils (Anm. 3.). §. 6. S. 646. 647, die Heroen und die späteren Athleten verglichen. Aristoteles Urtheil. S. 7. S. 647-650, besondere Umstände und Verhältnisse, welche die athletischen Bestrebungen beförderten. Einzelne Knaben von ausserordentlicher Kraft oder mit ungeheurer Schnelligkeit der Füsse. Hellenen, welche die Gymnastik getrieben, um ihre Gesundheit herzustellen und dann ausgezeichnete Athleten geworden sind. Edlere Art der Agonistik derer. welche, aus vornehmen Geschlechtern stammend, nur ihr Haupt mit Siegeskränzen schmückten, ohne der Athletik gänzlich zu leben. S. 8. S. 650, verschiedene Vorübungen derer, welche sich der Athletik widmeten. Die Lehrer derselben trugen zur Ausbildung der Athletik Theoretiker, wie Theon, der Alexandriner. S. 9. S. 650-652die Gymnastik als Erziehungselement neben der Athletik von den Gesetzgebern und Philosophen in Schutz genommen. S. 10. S. 652-653. Abmarkende Linie zwischen der Gymnastik und Athletik. Vergleichende Urtheile. S. 11. S. 653. 654, Hemmung der geistigen Thätigkeit und Bildung durch die gesteigerte Athletik, Urtheil des Galenos. Dessen Charakteristik mit zu starken Farben. S. 12. S. 654—656, die Diät der Athleten und ihre Vorbereitung zu den öffentlichen Wettkämpfen. — Ihre Nahrungsmittel, die ἀναγκοφαγία, die diätetischen Verhaltungsregeln der Athleten, von dem Aleiptes bestimmt. S. 13. S. 656—658, die erste Bedingung: Vollkräftigkeit, Elasticität und Gewandtheit des Leibes. Die erstrebte Fleischmasse der Ringer, Pankratiasten und Faustkämpfer. Genaue Vorschriften der Aleipten. Epileptische Zufälle hypersthenischer Athleten. S. 14. S. 659, das 35. Lebensjahr als ἀκμή der männlichen Kraft; wer bis dahin keinen Sieg errungen, stand ab von der Athletik. Die ersten Athleten zu Rom.

## III. Abschnitt.

Bestrebungen, Leistungen und Eigenthümlichkeiten der wichtigsten hellenischen Stämme und Staaten in der Gymnastik und Agonistik. §. 1—28. S. 660—806.

# Die Dorier: Sparta. S. 1-9, S. 669-689.

S. 1. S. 660-663, d. Peloponnesos, besonders Sparta die Wiege Dieselbe in den dorischen Staaten, vorzüglich der Gymnastik. Sparta, zuerst zur Kunst gestaltet. §. 2. S. 363 - 665, Wesen der Gymnastik zu Sparta, Art der Erziehung, ἀγωγή Λυχουργεῖος, Λαχωνική, δημοτική, Abstufungen des Alters. §. 3. 665 — 672, die hier getriebenen Uebungsarten, die Sieger in den grossen Festspielen und in kleineren Agonen. S. 4. S. 673 - 675, Charakteristik ihrer Gymnastik und Agonistik. S. 5. S. 675 - 679, verschiedene Institute und Bräuche zur Abhärtung der Knaben. Wettkämpfe derselben. Der Pädonomos, die Bidiäer, Epheben, Agone. S. 6. S. 679-680, Kriegsgymnastik derselben. Auszeichnung der Hieroniken. §. 7. S. 680-682, gesetzliche Verordnungen, Epheben vor den Ephoren, Streben nach Ehre, Schen vor jeder Schmach, hier kein Pädotribe. §. 8. S. 682-686, Erziehung der Jungfrauen, Art der Bekleidung, Nacktheit, gymnastische Uebungen, Problematisches. §. 9. S. 686 - 689, über die Zuschauer ihrer Uebungen, Agone, Chöre, Bestandtheile ihrer Uebungen.

#### Kreta.

S. 10. S. 689 — 694, Analogieen mit Sparta, Abmarkungen nach den Stufen des Alters, Eintheilung, Erziehung der Knaben, Syssitien, απάγελοι, σκότιοι, ἀγέλαστοι, Pädonomos, Agelen. Abhärtung, Ausdauer, Tapferkeit, Hauptzweck ihrer Gymnastik. Ihre Sieger in den grossen Festspielen.

#### Messenien.

§. 11. S. 694—700, heroische Zeit, Stammhelden, Nestor, Idas n. A. Ihre Sieger in den grossen heiligen Spielen. Ihre Kriege mit den Spartiaten, ihre Taktik und Tapferkeit, Aristomenes, Auswanderung und Rückkehr.

#### Argos.

§. 12. S. 700 — 706, Leichenspiele des Akastos, Gymnasion zu Argos, Nemea, die Heräen, Hekatombäen, Sebasteen, Antinoeien, Asklepiadeen, Kaisareen. Ihre Sieger in den heiligen Spielen, Ringmethode, ihre Colonieen.

#### Korinth.

§. 13. S. 706 – 710, das Kraneion, der Isthmos, die Hellotien, Töchterstaaten. Ihre Culte, Kriege, ihre Sieger in den grossen Festspielen. Die Oligäthiden. Die Kerkyräer, ihre Sieger.

#### Sikyon.

S. 14. S. 710 — 714, die Nähe der Nemeen und Isthmien, das Gymnasion, Aratos, Parteien. Ihre Sieger in den grossen heiligen Spielen. Ihre kriegerischen Leistungen, ihre Tyrannen, Pythokritos.

#### Achaia,

S. 15. S. 714—719, Ursprung der Achäer, dorisirtes Volk, Lage des Landes, Eintheilung desselben. Ihre Festspiele und Kampfpreise. Ihre Theilnahme an Kriegen. Ihre Sieger in den grossen Festspielen. Stattliche Ringer.

# Elis. S. 16-19. S. 719-728.

§. 16. S. 719—722, Abstammung und Vermischung der Eleier. Der Gottesfriede (ἐπεχειρία), ihre kriegerischen Leistungen. Ihre Gymnastik, durch die olympischen Spiele gefördert. Ausgezeichnete Ringer, ihre Methoden. §. 17. S. 722—724, die eleischen Sieger in den grossen heiligen Spielen. §. 18. S. 724—726, Faustkämpfer, Lepreaten, Pentathlen, Siegerstatuen. §. 19. S. 726—728, Sieger im Pankration, im Doppelkampfe des Ringens und Pankrations, im Ross - und Wagenreunen. Musikalische Wettkämpfe.

# Arkadien. §. 20 - 23. S. 728 - 740.

S. 20. S. 728 — 729, Pelasger, alte Cultur, älteste Stadt, alte Culte und Mythen, Aristäos. S. 21. S. 730 — 733, Theilnahme an Kriegsthaten seit dem Zuge gegen Troia. Tegea und Sparta im Kampfe. Sie stehen den Messeniern bei. Verrath des Aristokrates. Anderweitige Thaten. S. 22. S. 733 — 735, Uebungsplätze der Arkader. Die Nähe der olympischen und nemeischen Panegyris. Ihre eigenen Festspiele. S. 23. S. 735 — 740, arkadische Hieroniken in verschiedenen Kampfarten. Musikalische Wettkämpfe.

#### Phlius.

§. 24. S. 740. 741, Lage, Verfassung, Abstammung, Kampfspiele, Sieger in den heiligen Spielen.

#### Megara.

§. 25. S. 741 — 742, ihre Kriegsthaten, Festspiele, Sieger in den heiligen Spielen.

#### Rhodos.

§. 26. S. 743 – 746, Bewohner, ihr Glanz durch Siegeskränze. Die Eratiden, Diagoriden. Ialysos. Die Sieger in den grossen Festspielen: ihre Siegerstatuen zu Olympia.

## Aegina.

§. 27. S. 746 — 750, sieben durch Siegesruhm ausgezeichnete Geschlechter daselbst, welche Pindaros durch Epinikia verherrlichet hat. Ihre Festspiele und Sieger in den grossen heiligen Spielen. Lehrer in der Gymnastik. Ihre vorzüglich getriebenen Kampfarten.

#### Kerkyra (Corcyra).

§. 28. S. 750. 751, Phäaken, Nausikaa, Ballspiel, Olympioniken. Grossgriechenland.

§. 29. S. 751, die vorzüglichsten Städte daselbst, ihre Gründung und Abstammung der Bewohner. Die Kampfarten und Siege derselben in den grossen heiligen Spielen. Ihre Olympioniken, Festspiele, Uebungsplätze.

#### Sicilien.

§. 30. S. 755 – 760, hellenische Colonieen daselbst, die wichtigsten Städte, ihre Sieger in den grossen Festspielen, in verschiedenen Kampfarten. Die Herrscher Hieron, Gelon, Xenokrates, Dionysios.

# Kyrene.

\$. 31. S. 760 - 762, Abstammung, glänzende Geschlechter, Sieger in den heiligen Spielen. Cultus in Libyen, Wagenrennen, Barke. — Die Ionier. \$. 32. 33. S. 763 - 778.

§. 32. S. 763 — 770, Athen, Differenz der dorischen und ionischen Gymnastik, Charakteristik überhaupt. Uebungsplätze zu Athen, Festspiele, ältere und spätere, ihre gymnastischen Lehrer, Gymnasiarchieen, Hieroniken in verschiedenen Kampfarten. Die glänzenden Leistungen der Athenäer im Rosswettrennen, die Alkmäoniden, Alkibiades, die Ahnen des Lysis. Die Sieger in den verschiedenen Kampfarten der Panathenäen, Salamis, attische Kleruchen, Hieroniken. §. 33. S. 771—778, Ephesos und andere ionische Staaten: die Uebungsplätze zu Ephesos, die Festspiele daselbst, die Sieger in den grossen heiligen Spielen. Milet, die Anzahl der Colonieen, die Sieger in den heiligen Spielen, Gymnasiarchen, Agonotheten in den Pflanzstädten. Smyrna, Gymnasion daselbst, Festspiele, Hieroniken, Periodoniken. Kolophon, Pergamos und andere Städte: Hieroniken derselben in ver-

schiedenen Kampfarten: Apollonia, Magnesia, Erythrä, Klazomenä, Nysa, Tralles, Samos, Andros. — Phokis, Hieroniken in verschiedenen Kampfarten, Delphi, Elateia, Antikyra, Parapotamii.

Die Aeoler, Pelasger und aus verschiedenen Stämmen gemischten Hellenen. S. 778 ff.

#### Böotien.

§. 34. S. 778 – 784, Böotien, Hauptsitz des äolischen Stammes. Charakteristik, ihre Festspiele und Hieroniken. Die Uebungsplätze zu Theben: Hieroniken aus Koroneia, Theben, Orchomenos. Erotidien zu Thespiä, Sieger daselbst, Larymna. Rosswettrennen der Böoter. Platäa, Festspiele und Sieger.

# Aetoler, Lokrer, Akarnanen u. A. S. 784-788.

§. 35. S. 784—788, Charakteristik der Aetoler, ihre Verwandtschaft mit den Epeiern, ihre Hieroniken im Wettlaufe. Lokrer, epiknemidische, opuntische, ozolische, epizephyrische, ihre Gymnastik und Agonistik. Zaleukos, Hieroniken derselben. Akarnanen, ihre Hieroniken; Lesbos, Sieger in den heiligen Spielen. Euböa, Chalkis, Eretria, Gerästos. Festspiele daselbst. Colonieen. Assos, Troas, Kyme, und Hieroniken aus diesen Städten.

# Pelasger. S. 788-790.

§. 36. 788 – 791, pelasgische Niederlassung und Abstammung in verschiedenen Staaten. Thessaler, ihre Sieger in den heiligen Spielen. Die Aleuaden und Skopaden, Larissa, Festspiele. Epirus, Nikopolis, Festspiele. Dodona, epirotische Hieroniken.

# Thrakien, Illyrien, Makedonien u.a. S. 791-806.

S. 37. S. 791 - 800, frühere und spätere Zeit. Festspiele, Olympien in makedonischen Städten: Pythien ebendaselbst: Sieger in den heiligen Spielen. Byzanz und der taurische Chersonesos. Gymnasiarchie und gymnischer Agon. Propontis, Kyzikon, Olympioniken daselbst. Festspiele der Kyzikener. Die Karer, ihre Hieroniken. Halikarnassos, Stratonikeia, Bargylia, Aphrodisias, Mylassa. Lykien, Pamphylien, Hieroniken dieser Länder. Kilikien, Mysien, Hieroniken daselbst. Phrygien, Bithynien, Kappadokien, Apamea, Nikäa, Heraklea, Sinope u. a. Ihre Sieger in den grossen Festspielen: daselbst begangene Agone. Magnesia, Thyatira, Hypäpa. Inseln Delos, Keos, Chios, Astypaläa, Peparethos, Syros, Tenos, Thasos. Hieroniken derselben. Kypros. §. 38. S. 800 - 806, Alexandriner und Alexandria, Sammelplatz des späteren Hellenismus: eine grosse Anzahl Olympioniken, besonders Stadiodromoi. Republik und Kaiserzeit, Festspiele derselben. Kaiserliche Sieger, Ludi Magni, Circenses zu Rom und anderwärts. Antiochia, Tyrus, Jerusalem.

# III. Abschnitt.

Die Orchestik oder mimische Kunst der Hellenen. §. 1 – 12. S. 807 – 854.

S. 1. S. 807-812, allgemeine Betrachtungen, Mimik, Rhythmus, Musik, Orchestik, Gymnastik, gegenseitiges Verhältniss. S. 2. S. 813. - 818, die Orchestik, in der Volksthümlichkeit der Hellenen wurzelnd, Feste, mit Chören und Tänzen verbunden, heroische Zeit, Götter, Musen, Nymphen. S. 3. S. 818-822, das mimische Talent der Hellenen, frühere und spätere Zeit, Pantomimik der römischen Kaiserwelt. Mannichfaltigkeit in der Orchestik nach den verschiedenen Stämmen und Staaten. Namen besonderer volksthümlicher Tänze. S. 4. S. 822 - 824, Eintheilung der Orchestik in die religiöse und profane. Kriegerische und friedliche Tänze, gymnastische, theatralische, Volkstänze. Tragische, komische, satyrische, Pantomimik. S. 5. S. 824 – 827, das religiöse Princip in der Orchestik, ὑποργήματα. §. 6. S. 828 - 831, die Gymnopädien, Päane gefeierter Liederdichter, Chöre, ihre Schönheit. S. 7. S. 831 - 834, karyatische Chöre, bacchische, korybantische Tänze, korybantischer Daktylos, idäische Daktylen, Kureten, Korybanten. Sikinnis. S. 8. S. 834 -840, profane gymnastische und agonistische Waffentänze, Pyrrhiche, Ursprung und Namen, Thaletas, Sparta, Kreta. Πυβριχισταί in den Panathenäen, die Pyrrhiche in verschiedenen Staaten, zur Zeit des Athenäos als bacchischer Tanz. S. 9. S. 840 - 841, andere Tänze verschiedener Völker und Staaten, die καρπαία beschrieben, die ἐμμέλεια u. a. §. 10. S. 842-845, wassenlose gymnastische Tänze, der oguos, die Bibasis u. a. Verschiedene Tänze als Nachahmungen gewisser Zustände. §. 11. S. 845 - 851, die theatralischen Tänze, tragische, komische und satyrische. Kunstvolle scenische Darstellungen, die Seinelintai, das canticum der Römer, endlich ihre Pantomimik in höchster Vollendung. Ἐμμέλεια als ganze Classe friedlicher Tänze nach Platon's Bestimmung. Arten derselben nach Pollux und Athenäos. Scenische Tanzweisen, pantomimische Darstellungen, welche Götter und Menschen, Heroen und Heroinen, mythische und geschichtliche Begebenheiten veranschaulichten. §. 12. S. 851 - 854, ländliche Volkstänze, Keltertänze, Schäfertänze, Mühltänze. Allgemeine Charakteristik.

# IV. Abschnitt.

Vergleichung der Gymnastik der Hellenen mit der neueren Turnkunst. S. 1-19. S. 855-890.

S. 1. S. 855 – 856, allgemeine vergleichende Betrachtungen.
S. 856. 857 – 861, die Hellenen im Verhältniss zu anderen Nationen, welche ihnen als Barbaren galten.
S. 3. S. 857, Vergleichung der Hellenen mit den neueren Nationen. Turnkunst der neueren Zeit, ihr Ursprung, die Pädagogik der neueren Zeit. Die Leibesübungen der

ältesten germanischen Welt, ihre kriegerischen Spiele, keine Analogie mit der hellenischen Gymnastik. S. 4. S. 861 - 863, Uebungen und Turniere der Ritter des Mittelalters, Tendenz ihrer Hoplomachie. Die Hauptkampfarten ihrer Turniere. Hohe Ehre und Minnesold. Entstehung der Turnkunst aus der hellenischen Gymnastik, die Pädagogik und ihre Vertreter, ihre Bestrebungen. S. 5. S. 863-865, Quellen der hellenischen Gymnastik, Liebe zur Nacktheit, Schönheitssinn, Bekleidung der neueren Völker, Turnkleider. S. 6. S. 865 - 866, Festspiele der Hellenen, die Bedeutung ihrer Siegeskränze, neuere Volksfeste. S. 7. 866-870. Kriegsweise der Alten, Kraftäusserung im Gebrauche der Waffen, Schlachten derselben. - Die erste Einführung der neueren Gymnastik oder Turnkunst. Ihr Verhältniss zur neueren Kriegsweise mit dem Feuergewehr. Vergleichungen der alten und neueren Völker. Der aus der hellenischen Gymnastik entspringende Muth. §. S. S. 871 — 872, die Gymnastik der Hellenen und die neuere Turnkunst aus diätetischem Gesichtspuncte. Mangel des gymnastischen Oeles in der Turnkunst, so wie der Einreibung. Hellenische Uebungsanstalten und die Turnplätze. S. 9. S. 872-873, psychische Diätetik, ethische Wirksamkeit der Leibesübungen. S. 10. S. 873. 874, ästhetische Würdigung, Urtheile des Sokrates, Schönheit, Rhythmus und Ebenmass. S. 11. S. 874 - 877, das pädagogische Element in der hellenischen Gymnastik, Aufseher und Lehrer. Neuere Institute, Richtung und Hemmung. S. 12. S. 877 - 878, die Agonistik der Hellenen mit religiösen Culten verflochten. Die Tendenz der Christuslehre den gymnastischen Bestrebungen nicht zusagend. S. 13. S. 878-879, die Orchestik mit der Gymnastik vereiniget. Die Zöglinge der Gymnastik und der Turnkunst. S. 14. S. 879. 880, vergleichende Betrachtungen einiger gemeinsamen Uebungsarten. Stetigkeit der hellenischen Gymnastik. Neue Uebungsarten der Turnkunst. S. 15. S. 880-882, der verschiedenartige Wettlauf und Sprung in der Turnkunst. §. 16. S. 882. 883, Eintheilung der Sprungweisen im Turnen. §. 17. S. 883-885, Ringkampf in der hellenischen Gymnastik und in der Turnkunst. S. 18. S. 885-887. der Diskoswurf in der hellenischen Gymnastik und in der Turnkunst. Speerwurf, Bogenschuss, Jugendspiele verglichen. §. 19. S. 887-890, Betrachtungen über den Standpunct der neueren Turnkunst überhaupt und über die Möglichkeit eines neuen Aufschwungs derselben.

# Epimetrum,

Nachträge enthaltend, welche vorzüglich die Gymnastik und Agonistik auf antiken Bildwerken betreffen. S. 891-951.

S. 891 f., eleusinische Preisgefässe, Kampfhähne auf antiken Bildwerken. S. 893 – 897, die Palästra des Vitruvius; Grundrisse nach Palladio, Perrault, Galliani, Newton, Marini u. A. S. 898. 899, Gymnasien, Kampfrichter. S. 899. 900, Palästriten auf alten Bildwerken. S. 901. 903, Reifspiel, Enkotyle auf alten Bildwerken. S. 902 – 904, Wettlauf auf alten Bildwerken. S. 904–906, der Waffenlauf. S. 907 –

910, Fackellauf, Oschophorien, Sprungübungen auf alten Bildwerken. S. 911. 912, Schlauchtanz, Mantelfiguren auf alten Bildwerken. S. 912 - 919, der Ringkampf nach Heliodoros und auf alten Bildwerken; verschiedene Schemata desselben. S. 919-921, Diskoswerfen auf antiken Bildwerken. S. 921-923, das Pentathlon auf antiken Bildwerken angedeutet. S. 923-927, der Faustkampf, verschiedene Gruppen und Schlagriemen. S. 927. 928, das Pankration auf antiken Bildwerken. S. 928 - 931, Kampfwagen, Wagenrennen, Reiterrennen auf Vasen, Gemmen und anderen Bildwerken. S. 931-933, Bogenschiessen, Jagdscenen, Stlengides, Bad. S. 933. 934, Athleten, Vorübungen, Syrakusä u. a. sicil. Städte, Epigraphik. S. 934-942, die Orchestik und Palästrik der Aegyptier auf alten ägyptischen Bildwerken vorgestellt. Rosellini's Werk, I Monumenti dell' Egitto e della Nubia etc., Abbildungen. Vergleichung der ägyptischen und hellenischen Gymnastik und Agonistik, Die religiöse Orchestik der Aegyptier. Fundorte jener Grabgemälde, Zeitalter. S. 943-951, einige Bemerkungen zu Becker's Excurs über die Gymnasien in dessen Charikles Th. I S. 309 ff. -S. 951-964, Conspectus oder Verzeichniss, Erklärung, Bezeichnung und Nachweisung der Abbildungen zur Gymnastik und Agonistik, und Erklärung der Buchstaben in den architektonischen Abbildungen. S. 965 -969, Index der Quellenlitteratur. S. 970 - 994, Sach - und Namen-Register.

# Zweiter Theil.

# I. Abschnitt.

Uebergang der Gymnastik zur Athletik<sup>1</sup>).

#### S. 1.

Betrachtet man die allmälige Gestaltung und Ausbildung der Gymnastik, so möchte man wohl von ihr sagen, was Winckelmann von der plastischen Kunst der Griechen bemerkt: "Man begann mit dem Nothwendigen, nachdem suchte man die Schönheit und zuletzt folgte das Ueberslüssige." Die ersten Anfänge der hellenischen Gymnastik waren nothwendig und sie traten in's Leben, weil die Keime derselben schon in der ursprünglichen Gestalt des Hellenismus wurzelten. Bald fand man in ihr nicht nur die Schöpferin männlicher Kraft sondern auch männlicher Schönheit<sup>2</sup>). Aber die überschwengliche Ehre, welche dem Sieger in den öffentlichen Spielen bei der Mit- und Nachwelt zu Theil ward, wurde endlich die Erzeugerin des Ueberslüssigen, oder der Athletik, welche weder das Nothwendige noch das Schöne im Auge hatte, sondern die höchste Steigerung der Leibeskraft und die möglichste Kunstfertigkeit erstrebte, um das Haupt ihrer Jünger mit dem Siegeskranze, dem Abbilde der grössten Ehre, zu schmücken 3).

<sup>1)</sup> In diesem Abschnitte, früher zu einer besonderen Abhandlung bestimmt, sind des Zusammenhanges wegen einige Ideen und Facta nochmals berührt, welche schon im ersten Theile entwickelt worden sind.

<sup>2)</sup> Vgl. Th. I, Abschn. I, S. 22. 20. 18 und Wieland Agath. Th. I. c. 5. S. 138.

Dionys. Hal. art. rhet. c. 7. προτρεπτ. ἀθλητ. §. 4, p. 273,
 H. Reiske. Vgl. Olympia I, §. 2. Anmerkk.

Ein ähnliches Verhältniss lässt sich auch in den meisten bildenden Künsten und selbst in vielen Wissenschaften nachweisen. Fast jede Kunst, beruhe sie auf geistiger oder auf körperlicher Krast, geht so lange vorwärts, als das Element, in welchem sie sich bewegt, es verstattet, oder als die menschliche Kraft reicht. Daher kein Stillstand: Fortschritt oder Rückschritt sind nothwendig. So bildete sich die ursprünglich einfache Orchestik der Hellenen bis zur höchsten Stufe der Schönheit aus, und als diese erreicht war, schritt sie über die goldene Linie fort bis zur wunderbarsten Künstelei, zu einer vielgestaltigen Pantomimik, welche, unbekümmert um das Forum der Ethik, ihren Stoff aus allen Regionen entlehnte. So verliess die alte einfache Musik der Hellenen bald ihre Bahn, überschritt den Kanon der Schönheit, trat in das Gebiet des Pathetischen und schwelgte nun in entnervender Ueppigkeit<sup>4</sup>). Eben so andere bildende und schaffende Künste, wie die Sculptur und Malerei. Die einfache ideale Hoheit der Formen ging in Zierlichkeit und Ueberfüllung über. Hat doch schon die höchste der Wissenschaften, die Philosophie, gleiches Schicksal gehabt, welche sich bei den Hellenen mitten in ihrer Blüthe zur künstlichen Sophistik gestaltete. So auch die Poesie, die epische, lyrische und dramatische. Natur und einfache Erhabenheit verloren sich endlich in dem künstlichen, regelrechten Modell der nachbildenden Alexandriner. Ihre Producte sind glatt und zierlich, aber wo die Kunst herrscht, hat die Natur aufgehört. Dass im Gebiete der Beredsamkeit Aehnliches Statt fand, zeigt die Geschichte der Redekunst in der durch sophistische Dialektik sublimirten Darstellung der späteren Rhetoren in Hellas, Rom und anderen Staaten.

# §. 2.

In den Leistungen der Athletik offenbarte sich nun zwar die Gymnastik in ihrer höchsten Spitze, aber doch nur von der glänzenden Aussenseite<sup>1</sup>). Denn die wesentlichen hohen Zwecke

<sup>4)</sup> Vgl. Plutarch. de musica c. 16.

<sup>1)</sup> Bemerkungen, wie die des Isokrat. Panegyr. §. 1: Τῶν μέν γὰρ ἀθλητῶν δὶς τοσαύτην ὑώμην λαβόντων οὐδὲν ἂν πλέον γένοιτο τοῖς ἄλλοις ενὸς δὲ ἀνδρὸς εὖ φρονήσαντος ἄπαντες ᾶν ἀπολαύσειεν οἱ βουλόμενοι κοινωνεῖν τῆς ἐκείνου διανοίας, lassen schon auf ein Zurücktreten

der Gymnastik, ihre pädagogische Wichtigkeit für die allseitige Ausbildung des Leibes, ihre diätetische Wirksamkeit und ihre Geltung in Beziehung auf den Kriegsdienst verschwanden vor dem Glanze und dem unwiderstehlichen Reize eines Sieges in den öffentlichen Spielen der Hellenen. Dieser wurde nun höchster Zweck, auf welchen man alles bezog, Kraftsteigerung und künstliche Gewandtheit. So ging aus der Gymnastik die um den Siegespreis ringende Athletik hervor, deren Jünger Ungeheures leisteten. Denn erstaunt man auch über die gewaltigen Kräfte eines Kapros, eines Theagenes, Polydamas Milon Melankomas und vieler anderer, so darf man doch hier keine Uebertreibung der Alten fürchten, besonders wenn man erwägt, was die sogenannten modernen Athleten unseres Jahrhunderts, welchen weder eine hellenische Gymnastik noch Agonistik eigenthümlich ist, zu leisten vermögen 2).

#### S. 3.

Wie unvermeidlich der allmälige Uebergang der Gymnastik zur Agonistik überhaupt und endlich zur gesteigerten Athletik war, ergibt sich leicht, wenn man den unbeschreiblichen Glanz, die Ehre und die Vortheile, welcher ein Sieger in den grossen heiligen Spielen theilhaftig wurde, in's Auge fasst. Ein Sieg in den olympischen Spielen glich einem römischen Triumph 1). Höheren Glanz kannte Rom nicht, als diesen: Ruhmvolleres Hellas nicht, als jenen. Ein Sieger in den heiligen Spielen wurde den Göttern gleich geachtet 2). Viele Aussprüche und Nachrichten der Alten, welche diess bestätigen, sind uns aufbewahrt 3). Olympische Sieger wurden bisweilen nach ihrem Tode vergöttert oder als Heroen verehrt 4). Einigen wur-

der älteren ächthellenischen Denkweise schliessen. Ganz anders urtheilt der spätere D. Chrysostom. Melanc. orat. 29, p. 539. 540, vol. I (Reiske), welcher die athletischen Uebungen sogar den kriegerischen vorzieht. Beide Urtheile haben indess ihren rhetorischen Zweck.

- 2) Ueber die Leistungen der genannten Agonisten vgl. Olympia II, Verz. der Sieg. s. vv.
  - 1) Vgl. Cic. pro Flacco c. 13.
  - 2) Lukian. περί γυμνασ. §. 10.
- 3) Vgl. Cicero Tusc. I, 46. Plutarch. Pelop. c. 34. Pind. Pyth.
   X, 27 B. Paus. VI, 7, 1. Ausführlicher Olympia I, §. 21. 22. Vgl.
   §. 17.
  - 4) Paus. VI, 6, 2. 9, 3. 11, 6. Plin. h. n. VII, 47.

den sogar Tempel errichtet, wie dem Hipposthenes zu Sparta 5). Die Insel, auf welcher der gewaltige Faustkämpfer Glaukos begraben war, erhielt seinen Namen 6). Wie ungemein viel den hellenischen Staaten daran lag, Bürger aus ihrer Mitte in den heiligen Spielen als Sieger bekränzt zu sehen, zeigt das Beispiel des unglücklichen Sikyoniers Teletias, welcher als Knabe in den Pythien den Kranz errungen hatte und, indem die Sikyonier ihn den Kleonäern als ihr Landeskind entziehen wollten, von beiden Parteien zerrissen wurde 7). Dasselbe bekunden auch die mannichsachen Versuche ganzer Staaten oder ihrer Vertreter, Agonisten durch bedeutende Geschenke zu bewegen, sich als ihre Bürger einzeichnen und im Falle des Sieges als solche ausrufen zu lassen 8). Die hohe Achtung, welcher sich diese Sieger erfreueten, ging so weit, dass cinige, wie Chäron zu Pellene, zu Herrschern ihrer Vaterstadt erhoben wurden 9). Die Zahl derer, welche man zu Anführern im Kriege wählte, ist sehr gross 10) Bei den Spartiaten wurde ihnen die Ehre zu Theil, im Kriege um den König zu sein 11). Von einigen nach ihrem Tode göttlich verehrten Olympioniken hosste man Heilung der Kranken und betete ihre Statuen an, wie die des Polydamas und Theagenes 12). Ausgezeichnete Sieger hielt man nicht selten für Götter- oder Heroen-Söhne. Theagenes von Thasos galt für einen Sohn des Herakles, Diagoras von Rhodos für einen Sohn des Hermes 13). Siegbekränzte Athleten waren nicht nur in ihrem Vaterlande, sondern in ganz

- 5) Paus. III, 15, 5. Vgl. d. Verzeichn. d. ol. Sieger s. v.
- 6) Paus. VI, 10, 1.
  - 7) Plutarch. de sera num. vind. c. 7.
- 8) Besonders erstrebten agonistischen Ruhm auf solche Weise Dionysios und Hieron von Syrakus: Paus. VI, 2, 4. VI, 13, 1. Die Epheser: Paus. VI, 18, 4 von dem Kreter Sotades: λαβών χοήματα παρὰ τοῦ Ἐφεσίων κοινοῦ Ἐφεσίοις εἰζεποίησεν αὐτόν. —
- 9) Demosthen. de foed. Alexandr. c. 9. Paus. VII, 27, 2, nach der Verbesserung von Palmerius, welcher Siebelis beitritt. Vgl. Athen. XV, 15, p. 509, b.
  - 10) Vgl. Olympia I, S. 5, Anmerk. 15.
  - 11) Vgl. Olympia I. c.
- 12) Paus. VI, 11, 3. Lukian. Θεῶν ἐκκλησ. Ş. 12. Vgl. Olympia II. Verz. d. Sieger s. v.
- 13) Paus. VI, 11, 2. Schol. zu Pind. Ol. VII, p. 158 B. Vgl. Aeschines ep. X, p. 262 Stereot.

Hellas und nicht selten sogar im Lande der Barbaren bekannt. So setzt Demosthenes in seiner Rede gegen Midias, in welcher er von zwei Athleten spricht, voraus, dass dieselben, wenn nicht allen, doch den meisten bekannt seien 14). Milon und der Milesier Astydamas waren selbst bei den Persern im Rufe 15). Phayllos, der Krotoniate, wurde noch vom Alexandros verehrt, welcher auch siegbekränzte Athleten, wie den Dioxippos, auf seinem Feldzuge gegen die Perser in seiner Umgebung hatte 16). Träume der Eltern, durch welche ihren Söhnen Siege verheissen wurden, waren oft hinreichender Grund, dieselben zur athletischen Laufbahn zu bestimmen. Eben so Orakel und Sehersprüche 17). Auch fragten nicht selten Agonisten ein Orakel oder einen die Zukunft enthüllenden Heros um Rath, auf welche Weise sie den Sieg erringen würden 18). — Denn wenn überhaupt in der Blüthe der hellenischen Staaten nationale Ehre dem Bürger das Höchste war und ihm ein kurzes ruhmvolles Leben mehr galt, als ein langes unrühmliches, so lässt sich leicht einsehen, in welchem Grade der weithin strahlende Glanz eines Sieges in den heiligen Spielen das hellenische Gemüth entslammen musste. Die Seele des rüstigen Knaben musste wohl oft schon von dem Gedanken belebt werden, einst einer zu werden, welchen im panegyrischen Feste vor dem versammelten Volke der Siegeskranz schmücken würde. Dazu kam, dass mit dem Sieger sein Vaterland, oder der Staat, welchem er als solcher angehören wollte, die Ehre theilte 19). Daher war jeder Staat stolz auf seine Sieger, und mit Recht. Denn ein solcher schien kräftige und um Ehre kämpfende Männer als Vertheidiger zu haben, fähig jeglichem Feinde Trotz zu bieten. Daher auch die symbolische Sitte, bei Herannahung des in seine Vaterstadt zurückkehrenden Siegers einen Theil der Stadtmauer

<sup>14)</sup> Demosthen. geg. Mid. S. 71. 72, p. 537 Reisk. p. 483 Bekk.

<sup>15)</sup> Athen. X, 2, 413, a. b. Vgl. Olympia II. Verz. d. Sieger s. v.

<sup>16)</sup> Plutarch. Alex. c. 34. Diodor. XVII, 100. Plutarch. Alex. c. 4 berichtet jedoch, dass er sonst den Athleten nicht gewogen gewesen sei, was sich indess aus Arrian. Exped. Al. II, 15 wohl widerlegen lässt, wo er sich gegen den Olympioniken Dionysodoros ênt  $\tau \tilde{\eta}$  ving  $\tau \tilde{\omega} v$  Olv $\mu \pi i \omega v$  wohlwollend bezeigt.

<sup>17)</sup> Vgl. oben Th. I, Abschn. I, S. 74, Anm. 1.

<sup>18)</sup> Vgl. Philostrat. Heroic. II, 6, p. 677 f. Olear.

<sup>19)</sup> Vgl. Olympia I, S. 17, Anm. 28.

niederzureissen, um ihn einzulassen, als bedürfe ein solcher Staat keiner Mauern 20). Daher unterzog sich gern jeder Staat dem grossen Aufwande, welchen die Athleten und besonders die Hieroniken verursachten, und suchten die agonistischen Bestrebungen in aller Weise zu begünstigen 21). Den Siegern wurden nicht nur auf den Schauplätzen ihrer Siege Statuen aufgestellt zum ewigen Andenken an ihre gewonnenen Kränze, sondern auch in ihrer Vaterstadt wurden ihnen Ehrensäulen neben den Bildnissen der Götter um die Tempel gesetzt, aber auch wieder hinweggenommen, falls sie sich bei folgenden Siegen als Bürger eines anderen Staates ausrufen liessen 22). Fernhin tönten auch die feierlichen Siegesgesänge, durch welche jene Sieger von den ausgezeichnetsten Dichtern verherrlicht wurden 23). Uéber die grosse Pracht des Einzuges eines Hieroniken ist schon an einem anderen Orte ausführlich gehandelt worden 24). Eben so über die Privilegien, Beneficien und anderweitigen Belohnungen der Sieger 25).

# S. 4.

Wohl mochte die Athletik oder die in den öffentlichen Spielen heraustretende gymnische Agonistik eine Zeit lang neben der diätetisch pädagogischen Gymnastik in den Uebungsplätzen bestehen, bevor sie jene ganz entgegengesetzte Richtung erhielt. Seitdem aber die höchste Spitze der Kraftäusserung erstrebt und die  $\alpha \nu \alpha \gamma \nu \alpha \sigma \alpha \gamma \ell \alpha$  zum Gesetz der Athletik gemacht wurde, konnte hier nicht mehr ein für alle Zwecke des Lebens

20) Plutarch. Symp. II, 5, 2. Plin. h. n. VII, 26 u. XVI, 4. Faber
 Agonist. I, 2, p. 1791 sqq. Anm. 2. Vgl. Olympia I, S. 172 f.

- 21) Diog. Laert. Sol. I, 55. Vgl. Vitruv. IX, praefat. Daher schickten die Athenäer ihren besten Redner, den Hyperides, nach Elis, um die Hellanodiken zu bewegen, den Athenäer Kallippos von der Schuld und Strafe der Bestechung seines Antagonisten frei zu sprechen: X rhet. Hyperid. p. 450 (ed. Bas. 1560).
- 22) Paus. VI, 3, 1. Von ausgezeichneten Athleten fand man oft Statuen an verschiedenen Orten. Philostrat. Heroic. II, 6, p. 678, f. Olear.
- 23) Pind. Nem. III, 7, f. B. αθλονικία δὲ μάλιοτ. ἀοιδὰν φιλεῖ, στε φάνων ἀρετᾶν τε δεξιωτάταν ὁπαδόν. Vgl. Aristid. or. XLIX, περὶ τοῦ παραφθέγμ. p. 646 Cant. (p. 511 Dind.).
  - 24) Olympia I, §. 21. 22. Vgl. Corsini diss. agon. p. 111 sq.
  - 25) Olympia I, §. 22.

brauchbarer Staatsbürger gebildet werden, sondern die Athletik war nun eine ganz andere Kunst geworden als die Gymnastik. Daher mag Platon in seinem Idealstaate keinen Athlet als Wächter und Vertheidiger seiner Republik aufstellen 1). Denn aus jener gewaltsamen Kraftanstrengung und der damit verbundenen avayxogayla ging eine grosse Schlafsucht hervor 2). eigentliche Athlet ex professo war daher gewöhnlich für andere Geschäfte des Staates und des häuslichen Lebens wenn nicht ganz untauglich, doch weniger brauchbar als andere Menschen von geringerer Leibesstärke. Und war er einmal an die athletische Lebensweise seit längerer Zeit gewöhnt, so durfte er nicht davon abweichen, ohne Gefahr, sich eine schwere Krankheit oder gar plötzlichen Tod zuzuziehen. Ueberhaupt waren die Athleten bei solcher Lebensweise leicht epileptischen Anfällen ausgesetzt. So gab nach dem Zeugniss des Aelianos einst zu Olympia ein Athlet aus Kroton, als er eben den Siegeskranz empfangen wollte, von einem Anfall dieser Art ergriffen, auf der Stelle seinen Geist auf3). Daher verschmäheten

- 1) Plat. Staat III, p. 410, a d. und an mehreren anderen Stellen: III, 404, a. b. von der έξις der Athleten (ἀσκεταί): ὑπνώδης άὖτή γέ τις καὶ σφαλερά πρός ύγιείαν. ἢ οὐχ ὁρᾶς, ὅτι καθεύδουσί τε τὸν βίον, καὶ ἐάν σμικοὰ ἐκβῶσι τῆς τεταγμένης διαίτης, μεγάλα καὶ σφόδρα νοσούσιν ούτοι οἱ ἀσιητάί. Aristot. Pol. VII, 16. ούτε γὰο ή τῶν άθλητών χρήσιμος έξις πρός την πολιτικήν εὐεξίαν, οὕτε πρός ύγιείαν καὶ τεκνοποίαν. Vgl. VIII, 4. Plat. Staat VII, 536, e. 537, a — c. Gorg. p. 518, d. e. Aehnlich der avaynogayia war die gladiatoria sagina der Römer: Tacit. Hist. II, 88. Bei den Argeiern hiessen gewisse Wettläufer und γυμναστικοί - άδηφάγοι. Hesych. v. t. I, p. 92. Alb. Daselbst die Intpp. Cf. Galen. προτρεπτικ. πρός τάς τέχνας p. 4. R. Ch.
- 2) Vgl. Platon l. c. und Plutarch. Philopoem. c. 3. Aristot. Pol. VIII, 4. 'Όταν δ' ἀφ' ήβης ἔτη τρία πρὸς τοῖς άλλοις μαθήμασι γένωνται, τότε άρμόττει παὶ τοῖς πόνοις καὶ ταῖς ἀναγκοφαγίαις καταλαμβάνειν την έχομένην ήλικίαν. άμα γάρ τη τε διανοία και τῷ οώματι δίαπονείν οὐ δεί. Entweder hat hier Aristoteles zugleich die jungen Athleten im Sinne gehabt, oder er hat die avaynopayiat für die nit der Athletik verbundene Diät überhaupt genommen; welcher sich wahrscheinlich auch solche, welche nicht Athleten ex professo werden, sondern nur einen Sieg in den heiligen Spielen erringen wollten, einige Zeit hindurch besleissigen mussten: oder er hat diese Bezeichnung auf diejenige Diät übertragen, welche mit der bildenden Gymnastik in den Gymnasien und Palästren verbunden werden musste:

<sup>3)</sup> Aelian. v. hist. IX, 31. Vgl. Olympia S. 406, f. Platon Staat III, 404, a. b. Cf. Faber Agonistic. I, 2, 1792.

auch so manche vornehme Hellenen, besonders solche, welche sich der Staatskunst widmeten, wie Alkibiades, Epaminondas, Philopömen, die athletischen Uebungen und mochten nicht auf solche Weise ihr Haupt mit Siegeskränzen schmücken 4). Noch weniger huldigten natürlich dieser gymnischen Agonistik junge Fürsten und Machthaber, wie Alexander der Grosse 5). Auch wurde die gesteigerte Agonistik oder die technische Athletik in ihrer verderblichen Richtung sehon in der classischen Zeit der Hellenen von den Weisen des Volkes und späterhin vorzüglich von den Aerzten vielfach getadelt. Vor Platon und Aristoteles hatte sich bereits Euripides hierüber ausgesprochen 6). Am ausführlichsten hat hierüber Galenos in diätetischer Beziehung gehandelt, welcher diese gesteigerte Athletik als xaxoveγνία bezeichnet und das Verderbliche an ihr von allen Seiten hervorhebt 7). (Aber nicht der Ursprung der Athletik, wie Galenos meint, sondern die eigentliche Blüthe derselben und ihre künstliche Gestaltung war nicht lange vor Platon's Zeit eingetreten 8).)

- 4) Plut. Philopoem. c. 3. Isokrat. de big. c. 14. Corn. Nep. Epa-minond. c. 2.
  - 5) Plutarch. Alex. c. 4.
- 6) Euripid. Autol. prior. dram. sat. fragm. III. Athen. X, 413,
   c. d. διὸ καὶ Εὐριπίδης ἐν τῷ πρώτῳ Αὐτολύκῳ λέγει \*

κακῶν γὰο ὄντων μυρίων καθ' Έλλάδα, οὐδὲν κάκιον ἐστιν ἀθλητῶν γένους. οἱ πρῶτα μὲν ζῆν οὕτε μανθάνουσι εὖ, οὕτ ἀν δύναιντο πῶς γάρ, ὅστις ἔστ ἀνὴρ γνάθου τε δοῦλος, νηδύος θ' ἡσσήμενος, κ.τ.λ.'

Athen. X, 414, c. von dem Xenophanes: πολλά δὲ καὶ ἄλλα δ Ξενοφάνης κατὰ τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν ἐπαγωνίζεται διαβάλλων ως ἄχοηστον καὶ τὸ τῆς ἀθλήσεως εἶδος. Vgl. Plutarch. ὑγιειν. παραγγ. p. 231. Galen. προτρεπτ. λ. πρὸς τὰς τέχν. p. 4.

- 7) Galen. πότερον ἰατρ. ἢ γυμναστ. p. 298. κακοτεχνίαν ὑποδυομίνην μὲν τέλει χρηστῷ τῆς εὐεξίας, ἄλλο δὲ ὅτι μᾶλλον ἐργαζομένην ἢ εὐεξίαν. So an vielen anderen Stellen. Vgl. Theagenes Vorr. S. XV u. Aelian. var. hist. Fragm. p. 782 ed. Lederlin. 1713. Aber wie wir überhaupt im Gebiete der Gymnastik und Agonistik auf viele widersprechende Urtheile der Alten stossen, so auch hier. Nach der Darstellung des Plutarchos (Arat. c. 3.) gewährten die Athleten einen würdigen Anblick: Ἐπιφαίνεται δ' ἀμέλει καὶ ταῖς εἰκόσιν ἀθλητική τις ἰδία καὶ τὸ συνετὸν τοῦ προσώπου καὶ βασιλικὸν οὐ παντάπασιν ἀρνεῖται τὴν ἀδηφαγίαν καὶ τὸ σκάφιον.
- 6) Galen. ad Thrasyb. πότερον ἐατρ. p. 296, 53. Faber Agonist.
   1, 2, p. 1793.

mund of the more with firmer want &: 5.

Aus diesem allen leuchtet ein, dass die reine, künstliche Athletik kein Bildungselement der Erziehung sein konnte. Diogenes von Sinope hielt daher als verständiger Erzieher der Söhne des Xeniades zu Korinth dieselben von den athletischen Bestrebungen zurück und übergab sie desshalb nicht dem Pädotriben, sondern liess sie in der Palästra nur in so weit gymnastische Uebungen treiben, als es die Gesundheit erforderte, so dass ihnen ein schöner Wuchs, schöne gemessene Haltung des Leibes und eine blühende Farbe zu Theil wurde 1). Aristoteles bemerkt daher tadelnd, dass diejenigen Staaten, welche sich angelegentlich mit der Erziehung der Knaben beschäftigen, ihnen einen athletischen Habitus des Körpers zu geben streben und dadurch die schöne Gestalt und das Wachsthum beeinträchtigen 2). Er folgert auch daraus, dass nur zwei bis drei Olympioniken gefunden würden (natürlich nur bis zu seiner Zeit), welche als Knaben und auch als Männer gesiegt haben, und dass durch übermässige Kraftäusserung im zarten Knabenalter die vorhanlene Lebenskraft geschwächt oder entzogen werde. Für das nachtheiligste erklärt er die gleichzeitige Anstrengung des Leibes und der Seele, weil die eine der andern entgegengesetzt sei und die eine die andere hemme. Daher sollen nach seiner Ansicht diese anstrengenden Uebungen erst drei Jahre nach lem Eintritte der Hebe, nachdem die nöthigen Kenntnisse in len betreffenden Wissenschaften gewonnen worden, vorgenommen werden3). Obgleich nun dieses alles den Hellenen wohl bekannt war, so konnte es doch der höchsten Ausbildung und

<sup>1)</sup> Diogen. Laert. VI, 30, p. 330 Meibom.

<sup>2)</sup> Aristot. Pol. VIII, 3.

<sup>3)</sup> Aristot. Pol. VIII, 3, 4. Die Bemerkung des Aristoteles, dass nur zwei bis drei Olympioniken als Knaben und auch als Männer gesiegt haben, möchte sich schwerlich bestätigen. Zur Zeit des Stagititen schon muss die Zahl derselben grösser gewesen sein. Aber bis zur Einstellung der Olympien war sie natürlich noch bedeutender. Ohne mit Genauigkeit alle anführen zu wollen, welche sich vielleicht anführen lassen, können wir 8 nennen: Milon, Glaukos, Anauchidas, Euthymenes, Päanios, Hipposthenes, Damatrios, Damiskos. S. Olympia Verz. d. Sieg. s. vv. Wir kennen übrigens kaum den sechsten Theil der sämmtlichen Olympioniken, da wir nur ein Verzeichniss der Stadioniken, nicht der Sieger in den übrigen Wettkämpfen haben. Noch mangelkafter ist unsere Kenntniss der pythischen, nemeischen und isth-

Blüthe der Athletik keinen Eintrag thun, weil der grosse Glanz eines Sieges in den heiligen Spielen alles andere weit überwog. Man darf daher annehmen, dass, wenn bei den neueren Völkern die Gymnastik auf gleiche Weise wie bei den Hellenen in's Leben träte, und dann dieselben öffentlichen Wettkämpfe veranstaltet würden, und die Sieger sich gleicher Ehre, Belohnung und Vortheile zu erfreuen hätten, jene Gymnastik auf ähnliche Weise wie bei den Hellenen von der diätetischen Tendenz zur agonistischen übergehen und die siegerstrebende Athletik in's Leben rufen würde,

#### S. 6.

In der heroischen Zeit der Hellenen war die Gymnastik auch schon eingetreten, aber noch einfach und ungekünstelt beruhete sie auf natürlicher Leibesstärke 1). Daher die Heroen grösstentheils als grosse, starke und schöne Männer beschrieben werden 2). Bei den Athleten der späteren Zeit war dieses seltener der Fall bei ihrer erkünstelten und der Natur auf gewaltsame Weise abgezwungenen Leibeskraft. Ihre Gesichtsfarbe war gewöhnlich blass, ihr Unterleib (wahrscheinlich durch die ἀναγκοφαγία) hervorragend (obesus venter, s. Abb. F.34), besonders bei den Ringern, Faustkämpfern und Pankratiasten 3). Ausnahmen musste es natürlich immer geben 4). Namentlich müssen von jenen alle solche unterschieden werden, welche nur Siegeskränze in

mischen Sieger, da uns weder ein Verzeichniss der Stadioniken, noch der übrigen Sieger überliefert worden ist.

- 1) Dass die γυμναστική als Kunst (τέχνη) Homeros noch nicht kennt, und daher auch dieses Wort bei ihm nicht vorkommt, ist schon oben bemerkt worden.
- Zu idealisizend verfährt freilich Philostrat. Heroic. II, 5 sqq.
   p. 676 sqq. (Olear.), welcher Giganten aus seinen Heroen macht.
- 3) Aristot. Probl. XXXVIII, 5. Διὰ τὶ οἱ μὲν ἰδρώσαντες ἐκ τῶν γυμνασίων εὕχροοὶ εἰσιν εὐθύς, οἱ δὲ ἀθληταὶ ἄχροοι; ἢ διότι ὑπὸ μὲν τοῦ μετρίου πόνου τὸ θερμὸν ἐκκαίεται καὶ ἐπιπολάζει: ὑπὸ δὲ τῶν πολμῶν ἐξωθεῖται μετὰ τοῦ ἱδρῶτος καὶ τοῦ πνεύματος, ἀραιουμένου τοῦ σώματος ἐν τῷ πονεῖν. ὅταν μὲν οὖν ἐπιπολάση τὸ θερμόν, εὕχροοι γίνονται, καθάπερ οἱ τε θερμαινόμενοι καὶ αἰσχυνόμενοι ὅταν δὲ ἐκλίπη, ἄχροοι. οἱ μὲν οὖν ἰδιῶται μέτρια γυμνάζονται, οἱ δὲ ἀθληταὶ πολλά.
- 4) Vgl. Dion Chrysost. *Melanc. orat.* 28, p. 539. 540, vol. I (Reiske,) welcher im Allgemeinen die Athleten als die schönsten und grössten unter den Menschen bezeichnet.

den heiligen Spielen erstrebten, ohne sich ganz und gar der Athletik als ihrem Handwerk gewidmet zu haben 5). Aristoteles nennt diejenigen Jünglinge, welche das Pentathlon trieben, die schönsten, sofern ihre Uebungen allseitig waren und die oberen und unteren Theile des Leibes das schönste Ebenmass erhalten mussten. Sie zeichneten sich eben sowohl durch Stärke als durch Gewandtheit aus, obgleich sie sich nicht im Wettlaufe und im Ringen mit denen messen konnten, welche diese Uebungen allein trieben 6). Dennoch wird auch dieser Ausspruch des Aristoteles über die Schönheit der Pentathlen mehr auf die diätetische Gymnastik als auf die Athletik bezogen werden müssen, weil in dieser trotz aller Gleichmässigkeit der Uebung dennoch die eigentliche Schönheit durch die gewaltsame Diät und zu grosse Anstrengung, welche die Athletik zur Bedingung machte, leicht verloren gehen konnte.

## to history and it persons \$. 7.

Ausser den oben angegebenen lassen sich auch noch andere Ursachen auffinden, welche die Athletik im hohen Grade fördern mussten. Bei den Hellenen war der edleren freien Classe der Menschen nicht wie in der neueren Welt immer ein bestimmter Beruf und Geschäftskreis angewiesen. Der bedeutendere Theil der freien Bürger führte ein unabhängiges Leben, indem sie theils von ihren Besitzthümern lebten, theils, wenn sie auch einen gewissen Erwerbzweig betrieben, doch die damit verbundenen Geschäfte und Handarbeiten nur durch ihre Sklaven besorgen liessen, ohne selbst Hand anzulegen: die Aermeren dagegen das, was zum Lebensunterhalte gehörte, sich ohne grosse Mühe verschaffen konnten 1). Viele Jünglinge nun, von Jugend auf durch Gymnastik gekräftiget und zu keinem bestimmten Geschäft angehalten, konnten unbeschränkt ihrer Neigung folgen. Diejenigen, welche sich stark genug glaubten, mochten leicht zur athletischen Laufbahn hingezogen werden, da diese so ehrenvoll war und so glänzende Vortheile verhiess. Auch mochte wohl so mancher (natürlich nur Freie, keine Sklaven), welcher bei dem allgemeinen Mangel an öffentlichen

<sup>5)</sup> Vgl. meine Abhdl. fiber Athletae in der R.-Enc. des class. Alterth

<sup>6)</sup> Aristot. rhet. I, 5. Vgl. oben Th. I, Abschn. 6, §. 29. 30.

<sup>1)</sup> Aeschin. geg. Timarch §. 97.

Bildungsanstalten wegen Armuth in seinen Jugendjahren vernachlässiget und weder für einen öffentlichen Beruf noch zu einem Privatgeschäft befähiget und herangebildet worden war, durch Noth gezwungen werden, sich zum Dienst der gymnischen Athletik, wie zu einem einträglichen Gewerbe zu wenden, um wenigstens auf solche Weise seine Existenz zu sichern. Denn Agonisten dieser Art wurden überall wohl aufgenommen und begünstiget, und war erst ein Sieg gewonnen, so konnten dem Sieger Subsistenzmittel nicht mehr mangeln. Weder der Staat, welchem er angehörte oder als Sieger angehören wollte, noch seine Verwandten und Freunde hätten ihn Noth leiden lassen. Auch war es ihnen vergönnt, bei Festspielen Geschenke einzusammeln, was z. B. Apollonios Rhantis aus Alexandria that<sup>2</sup>).

Ausserdem wurde auch wohl mancher Knabe und Jüngling, in welchem man ausserordentliche Kraft oder Schnelligkeit im Laufe bemerkte, von seiner Arbeit hinweg auf die Siegeshahn geführt, wie der junge Karystier Glaukos. Denn als dessen Vater Demylos beim Ackerbau bemerkte, dass der Knabe das herausgefallene Pflugschar wieder in das Gestell fügte • und sich statt des Hammers der Faust bediente, führte er ihn sofort nach Olympia, um ihn hier als Faustkämpfer zu produciren. Glaukos, im Faustkampse unerfahren, wurde natürlich von seinen Antagonisten, ebenfalls Knaben, aber wohlgeübt und der Regeln kundig, hart mitgenommen, und als er mit dem letzten kämpste, war er bereits mit Wunden bedeckt und schien zu ermatten. Da rief ihm sein Vater zu: "o Knabe, die Faust vom Pfluge." Glaukos ermannte sich, schlug kräftiger mit der hammerartigen Faust und gewann den Sieg. Er wurde dann einer der berühmtesten Faustkämpfer<sup>3</sup>). Solinus erzählt, dass Polymnestor, ein milesischer Knabe, welcher die Ziegen hütete, aus Zeitvertreib Hasen verfolgt und eingeholt habe. Der Besitzer der Heerde habe ihn hierauf (Ol. 46) nach Olympia geführt, wo ihm der Siegeskranz im Wettlaufe der Knaben zu

<sup>2)</sup> Paus. V, 21, 5. Er kommt zu Olympia zu spät und wird desshalb nicht zugelassen: ὑστερῆσαι γὰρ χρήματα ἐκ τῶν ἀγώνων αὐτὸν ἐκλέγοντα τῶν ἐν Ἰωνία, κ.τ.λ.

<sup>3)</sup> Paus. VI, 10, 1 - 3.

Theil geworden sei 4). Der junge Theagenes von Thasos trug als neunjähriger Knabe, als er aus der Schule kam, eine eherne Statue, welche ihm gesiel, vom Markte hinweg in seine Wohnung: diess war das Signal seiner ungeheuren agonistischen Krast, welche er als einer der gewaltigsten Athleten zeigte 5). Von dem starken Hirten Aegon berichtet Theokritos, dass ihn Milon mit nach Olympia genommen, um dort seine Krast im Faustkampse zu prüsen. Er hatte einst einen Stier am Huse ersasst, vom Berge gesührt und seiner Amaryllis geschenkt, und zum Erstaunen der anwesenden Frauen achtzig Kuchen aus einmal verzehrt 6).

Andere trieben Gymnastik, um ihre Gesundheit herzustellen, und wurden dann rüstige Athleten. So Straton, Sohn des Korrhagos aus Alexandria, welcher Ol. 178 zu Olympia an einem Tage im Ringen und Pankration als fünfter Doppelsieger nach Herakles den Kranz erhielt?). So begann der Eleier Hysmon Gymnastik zu treiben, und übte das Pentathlon, um sich von rheumatischen Leiden zu befreien. Er erlangte nicht nur seine Gesundheit wieder, sondern trat auch als Agonist auf und bekränzte sein Haupt mit dem Siegeskranze in den Olympien und Nemeen<sup>8</sup>). So sehr nun auch die rein athletischen Bestrebungen im Gegensatz zur diätetischen Gymnastik Tadel verdienen mögen, so geben doch alle die aufgeführten Thatsachen einen hinreichenden Beweis, wie weit durch gymnische Uebungen die körperliche Kraft ausgebildet, wie selbst schwächliche Leiber erstarken und durch männliches Ringen nach einem Ziele Ungeheures erreichen können.

Ueberdiess dürfen wir nicht übersehen, dass zwischen der diätetischen Gymnastik und der reinen, zum Handwerk gewordenen Athletik die edlere agonistische Ausbildung und Bestre-

<sup>4)</sup> Solin. Polyb. c. 5. 6. African. bei Eus. χοον. I. Έλλ. όλυμπ. p. 40. Vgl. Olympia S. 361. Ob die Hellanodiken solche ausserordentliche Fälle zuliessen, oder ob diese Knaben sich erst einigen Vorübungen zu Olympia unterziehen mussten, lässt sich hier nicht bestimmen.

<sup>5)</sup> Paus. VI, 11, 1. Vgl. Olympia S. 379.

<sup>6)</sup> Theokr. IV, 6 sqq.

<sup>7)</sup> Paus. V, 21, 5. VII, 23, 5. Aelian. var. hist. IV, 5. Olympia S. 374 ff.

<sup>8)</sup> Vgl. oben Th. I, S. 495.

bung derjenigen in der Mitte stand, welche von Jugend auf gymnastisch durchgebildet und nun mit kräftigem Körper auch kampsfähig für die heiligen Spiele wurden, ohne sich gänzlich der Athletik gewidmet zu haben. Als solche kennen wir viele Jünglinge und Männer aus der älteren und späteren Zeit und zwar aus den vornehmsten Geschlechtern, wie die Diagoriden von Rhodos, die Bassiden, Midyliden, Theandriden, Blepsiaden, Euxeniden und Chariaden auf Aegina, die Timodemiden zu Athen, die Oligäthiden zu Korinth und viele andere aus anderen Staaten. Diese, grösstentheils von altadliger Abstammung, strebten blos nach dem herrlichen Glanze der Siegeskränze, und waren ausserdem bedeutsame Männer im Staate, an dessen Verwaltung sie im Kriege und Frieden Theil nahmen, und hatten als Hieroniken oft eine entscheidende Stimme <sup>9</sup>).

#### \$. 8.

Seitdem diejenigen, welche sich der athletischen Laufbahn widmeten, einen längeren und mühsameren Cursus durchzumachen hatten, als die, welche blos diätetische Gymnastik trieben, trugen nun auch die Lehrer der ersteren, die Gymnasten, sehr viel zur weiteren Ausbildung und Gestaltung der Athletik bei. Sie erstrebten auf verschiedene Weise und durch mannichfache Mittel die möglichste Stärke, Gewandtheit und Kunstfertigkeit ihrer Schüler und bildeten dadurch diese Disciplin zur künstlichen Methodik aus. In der späteren Zeit traten sogar Gymnasten als Theoretiker auf und schrieben methodische Lehrbücher über die Gymnastik und Agonistik, wie der Alexandriner Theon 1).

# S. 9. 44 945

Wenn wir demnach in der Gymnastik der Hellenen, so weit sie die ihr angewiesenen Gränzen bewahrte, ein bedeutsames pädagogisches Bildungselement der hellenischen Jugend erkannten, so war dieses in der rein agonistischen Athletik grösstentheils verschwunden. Nun darf man aber nicht meinen,

<sup>9)</sup> Ausführlicher hierüber im folgenden Abschnitte. Vgl. Real-Encycl. des class. Alterth. Art. Athletae,

<sup>1)</sup> Vgl. d. Vorrede und Th. I, 1, S. 8.

dass die Gymnastik überall und in jeder Beziehung zur Athletik geworden und die ursprüngliche Tendenz gänzlich verschwunden sei. Die Gymnastik bestand vielmehr in ihrer diätetischen und pädagogischen Tendenz immer noch neben der Athletik fort, und während jene auf den Tummelplätzen der Agonistik zur Schau trat, beschränkte sich diese auf die Gymnasien und Palästren. Die Gesetzgeber sowohl als die Philosophen des hellenischen Volkes nahmen die letztere als kräftiges Erziehungselement fortwährend in Schutz, und die edleren freien Bürger sorgten unablässig für die gymnastische Durchbildung ihrer Söhne. Dieses Nebeneinanderbestehen der Gymnastik und Athletik währte fort bis in die späte Kaiserzeit, in welcher die Aerzte, wie Galenos, den Unterschied zwischen beiden scharf hervorheben und dieselben nach ihrer Tendenz und ihrem wahren Werthe abschätzen und würdigen 1). Daher wir auch auf antiken Bildwerken, besonders auf Vasen, gymnastische und agonistische Figuren, Epheben und Athleten, zu unterscheiden haben. wien and will bereit with roll :

Nun könnte man fragen, wie sich der Unterricht, welchen der gymnastische Lehrer dem Knaben, der nur gymnastische Ausbildung erstrebte, und dem künftigen Athleten ertheilte, unterschieden habe. Allein so lange der Knabe noch nicht das Alter erreicht hatte, welches ihm in den öffentlichen Kampfspielen aufzutreten erlaubte, mochte wohl kein Unterschied Statt finden oder wenigstens ein unbedeutender, welcher etwa indem Ausschließen gewisser Uebungsarten, wie des Faustkampfes und des Pankration, bis zu dem dazu fähigen Alter, oder in einer längeren Dauer der täglichen Uebungen bestand. Sobald sich aber der zu den Kampfspielen' reife Knabe oder Jüngling zur Agonistik und zu der späteren technischen Athletik bekannte, mochten die Uebungen schwieriger, ausgedehnter und anhaltender werden und die besondere athletische Diät hinzutreten. Ueber die Reihenfolge und den stufenweisen Fortschritt von den leichteren zu den verschiedenen schwereren Uebungsarten lässt sich in Beziehung auf die ältere classische Zeit nichts mit Gewissheit bestimmen. Nur über die spätere Zeit erhalten wir einige belehrende Notizen durch Inschriften, in

<sup>1)</sup> Vgl. d. Vorrede.

welchen verschiedene Ahtheilungen des Alters angegeben werden, worüber oben ausführlicher gehandelt worden ist<sup>2</sup>).

#### S. 10.

Will man nun eine abmarkende Linie zwischen der Gymnastik und Athletik ziehen und die unterscheidenden Merkmale beider hervorheben, so darf man nur das höchste Princip der Pädagogik oder der Menschenbildung überhaupt in's Auge fassen. Wie die wahre Geistesbildung eine harmonische Entwikkelung aller geistigen Anlagen und Kräfte bezweckt, so soll die wahre Gymnastik allseitige Entwickelung aller körperlichen Kräfte und Anlagen und harmonische Ausbildung und Kräftigung aller Theile des Körpers bewirken. Durch jene soll der für alle Verhältnisse des Lebens brauchbare Mensch vorzüglich in geistiger Beziehung, durch diese vorzüglich in körperlicher Hinsieht geschaffen werden. Der Gymnastik sind also ihre Gränzen angewiesen. Und in diesen bewegte sich die Gymnastik der Griechen. Sie war ganz vorzüglich geeignet, einen rüstigen, starken, raschen, durchgearbeiteten, ausdauernden, Hitze und Kälte ertragenden Körper zu geben, zugleich Anstand und gute Haltung zu bewirken und Muth, Selbstvertrauen, besonnene Entschlossenheit und Heiterkeit zu wecken und zu nähren. In der Athletik dagegen traten die meisten und wichtigsten dieser Vortheile in den Hintergrund. Hauptzweck war hier möglichst gesteigerte Leibesstärke, welche gleich einer wuchernden Pflanze manche anderen edlen Kräfte und Anlagen des Leibes und der Seele erstickt und in staatsbürgerlicher Hinsicht nicht in jeder Beziehung einen brauchbaren Menschen hervorbringt. Ganz ähnlich ist auch das Verhältniss der Turnkunst zu den Kunstleistungen der heutigen Athleten. Jene soll für das bürgerliche Leben und besonders zum Wehrstande brauchbar machen. Diese aber gewähren nur einen Künstler zur Bewunderung der Zuschauer. Die rein bildende Gymnastik vermochte zugleich die Schönheit des Leibes zu erhalten und zu erhöhen: die Athletik dagegen vernichtete gewöhnlich die Schönheit durch die gewaltsame Anstrengung und die gezwungene Diät und verstümmelte leicht, besonders der Faustkampf und

<sup>2)</sup> Th. I, Abschn. 4, S. 9 - 11.

das Pankration, Gesicht und Ohren 1). So wurde durch Gymnastik Wachsamkeit und Mässigkeit bezweckt und erreicht. Die Athleten dagegen überliessen sich langem Schlaf und in Betreff der Nahrungsmittel war die ἀναγκοφαγία Gebot. Nur im Gebiete der Liebe waren sie enthaltsam, sofern sie ihre Kraft nicht verschwenden, sondern sich zu den öffentlichen Wettkämpfen vorbereiten wollten. Ferner konnten die eigentlichen Athleten nur selten ein hohes Alter erreichen; dagegen war die Gymnastik ganz vorzüglich dazu geeignet, ein solches herbeizuführen. Mehrere Greise bei den Griechen und Römern haben ihr hohes kräftiges Alter dem Oel der Palästra zugeschrieben. — Am wenigsten war die dorische Gymnastik, insbesondere die der Spartiaten, auf athletische Bestrebungen gerichtet, wie wir schon angedeutet haben und was noch bestimmter im nächsten Abschnitte heraustreten wird.

# §. 11.

Wenn aber die Gymnastik nicht blos die Entwickelung und Ausbildung körperlicher Kräfte förderte, sondern auch auf den Geist vortheilhaft einwirkte, sofern sie eine Erhöhung aller physischen Lebensthätigkeit und dadurch auch Regsamkeit und Gewandtheit des Geistes herbeiführte, so wurde dagegen durch die Lebensweise, welche die Athletik nothwendig machte, die geistige Kraft mehr gehemmt und unterdrückt als belebt. Galenos, freilich ein unerbittlicher Feind der Athletik, bemerkt, dass durch die Fleisch- und Blutmasse, welche die Diät der Athleten hervorbringe, der Geist gleichsam überschwemmt werde, so dass jene nicht im Stande seien, etwas genau zu durchdenken, nicht einmal wüssten, ob sie einen Geist hätten, und ganz den unvernünstigen Thieren gleich würden 1). Diess ist jedoch nur auf diejenigen zu beschränken, welche die Athletik für die ganze Dauer ihrer kräftigen Jahre zu ihrem Handwerk gemacht hatten und besonders in der späteren Zeit Uebertreibung herbeiführten, obgleich auch für diese die Charakteristik des Galenos noch viel zu starke Farben enthalten dürfte. Ganz anders verhielt es sich mit jenen vornehmen und wohlhabenden Hellenen aus adligen Geschlechtern in der älteren Zeit, wel-

<sup>1)</sup> Vgl. Th. I, Abschn. 6. §. 31. 32. Galen. προτρεπτ. λογ. c. 12. 13.

<sup>1)</sup> Galen. προτρεπτ. λογ. p. 4. R. Ch.

che ihr Haupt mit Siegeskränzen in den heiligen Spielen schmückten und, wenn dieser Zweck erreicht war, von der Athletik keinen weiteren Gebrauch machten, sondern nur noch der diätetischen Gymnastik zur Erhaltung ihrer Kräfte oblagen und als Staatsmänner oder Kriegshelden oder wenigstens als ausgezeichnete Bürger im Kreise der Ihrigen die übrige Zeit ihres Lebens verbrachten<sup>2</sup>).

# \$. 12.

Die Diät des Athleten und seine Vorbereitung zu den öffentlichen Wettkämpfen.

Wer sich der Athletik ganz gewidmet hatte, musste in vielfacher Beziehung bestimmte Verhaltungsregeln beobachten, welche besonders während der Vorbereitung zu den öffentlichen Wettkämpfen gesteigert und strenger in's Auge gefasst wurden. Epiktetos gibt in seinem Encheiridion folgende Darstellung: "Du willst in den Olympien siegen? auch ich, bei den Göttern, es ist rühmlich; aber bedenke auch, was damit in Verbindung stehet, und dann beginne das Werk. Du musst dich einer bestimmten Ordnung unterwerfen (εὐτακτεΐν), musst die Zwangsdiät annehmen (ἀναγκοτροφείν), musst zu bestimmten Stunden bei Hitze und Kälte gezwungen die gymnastischen Uebungen treiben, dich alles Backwerks enthalten, nichts kaltes trinken, nicht bei jeder Gelegenheit Wein zu dir nehmen, dich überhaupt gänzlich dem vorstehenden Gymnastes oder Aleiptes (ἰατρῷ — τῷ ἐπιστάτη) überlassen, u. s. w. "1). Lange Zeit hindurch bestand nach dem Zeugniss des Pausanias die vorzüglichste Speise der Athleten in frischem Käse (τυρφ έκ των ταλάρων), nach Diogenes von Laerte ausserdem noch aus getrockneten Feigen (ἐσγάσι ξηραῖς) und Waizen (πυροῖς). Der Arkader Dromeus aus Stymphalos, ein ausgezeichneter Periodonike im Dolichos, führte zuerst die Fleischkost ein, wie Pausanias

<sup>2)</sup> Vgl. meine Abhdl. über Athletae in d. Real-Enc. des class. Alterth. s. v.

<sup>1)</sup> Epiktet. Encheir. c. 29. Er fügt hinzu: ἔστι δὲ ὅτε χεῖοα ἐκβα-λεῖν, σφυρὸν στοείψαι, πολλὴν ἀφὴν καταπιεῖν, ἔσθ' ὅτε καὶ μαστιγωθ ῆ-ναι, καὶ μετὰ ταῦτα πάντα νικηθῆναι, κτλ. Dazu d. Schol. und Heyne's Anmerkk. (Sonst auch Epiktet. Arrian. III, 21.) Polyb. VI, 47, 8. Diodor. III, 33 gedenkt der λύγοι μάστιγες, αἷς οἱ ἀθληταὶ τύπτονται.

berichtet 2). Nach anderen aber war es der Alciptes Pythagoras, welcher das Fleisch zuerst in Anwendung brachte 3). Nach der Angabe des Galenos war es Schweinesleisch und eine besondere Art Brod, welches die Athleten der schwereren Uebungen (βαρεῖς ἀθληταί) genossen 4). Diogenes von Sinope nennt als Athletenkost Schweinesleisch und Rindsleisch 5). Ein Athlet aus Theben bediente sich mit bestem Erfolg des Ziegenfleisches. Denn er wurde der stärkste Agonist seines Zeitalters 6). Ueberhaupt bestanden ihre Nahrungsmittel grösstentheils aus festen und trocknen Substanzen, daher στεδόα τροφή genannt?). Uebrigens wurde sowohl das Fleisch als das Brot allein (jedes für sich) genossen, weil man glaubte, dass bei dieser Methode die isolirten Speisen verdaulicher seien und besser nährten 8). Die ἀναγκοφαγία, welche auch durch πλησμονή, άδηφαγία bezeichnet wird, bestand darin, dass die Athleten nach Vollendung der täglichen agonistischen Vorübungen eine starke Portion von diesen trocknen Nahrungsmitteln zu sich nehmen mussten, und sich bald darauf dem Schlafe überliessen 9). Die tägliche gewaltsame Anstrengung erzeugte einen langen und tiefen Schlaf. Von dieser Lebensweise durften sie während der zehnmonatlichen Vorübungen zu den grossen hellenischen Festspielen (wenigstens zu den Olympien) im Ge-

2) Paus. VI, 7, 3. Dazu Siebelis S. 31, t. III. Diogenes VIII, 12.
 13, p. 498 Meibom. Scaliger ἱστος. συναγ. p. 314: Χάρμις (Χίονις),
 δς σύνοις ξηφοῖς ἤσκει, κ.τ.λ.

3) Diogenes VIII, 13, p. 498 Meib. Dasselbe berichtet auch Plinius h. n. XXIII, 7.

4) Galen. de val. tuend. III, 1.

- 5) Diog. Laert. VI, 49, p. 339 Meib. Rindsleisch nennt auch Platon Staat I, 338, c. d.
  - 6) Kleitomachos bei Athen. IX, 66, p. 402, c. d.
- 7) Lukian. Lexiph. §. 22. Tertull. de pallio p. 417: pulverea volutatio et arida saginatio.
- Vgl. Galen. Comment. ad Hippocrat. πεοὶ διαίτης ὀξέων νοσ.
   1, 17, p. 17 R. Chart. Paris. 1649. Kühn ad Aelian. var. hist. XI, 3.
- 9) Galen. προτρεπτικ. πρὸς τὰς τέχν. p. 4. τροφάς τε προςφέρονται σὰν ἀνάγκη πολλάκις ἄχρι μέσων νυκτῶν ἐκτανόντες τὴν ἐδωδήν. Vgl. Faber Agonist. III, 1, p. 2109, Thes. Gron. VIII. Dion Chrysostom. or. 8, t. I, p. 285 ed. Reiske, vom Herakles: οὐδὲν ὢν τούτοις ὅμοιος τοῖς ἀθληταῖς. ποῦ γὰρ ἀν ἡδυνήθη προςελθεῖν, σάρκας τοσαύτας ἔχων, ἢ τοσούτων κρεῶν δεόμενος, ἢ βαθὰν οὕτως ὕπνον καθεύδων; Vgl. Plut. Arat. c. 3.

ringsten nicht abweichen. Die diätetischen Verhaltungsregeln der Athleten hatte der Aleiptes, nächst diesem wohl auch der Gymnastes, zu bestimmen. Im Anfange der Uebungen wurde ihnen eine geringere Portion gereicht und dann stufenweise zur grösseren Quantität fortgeschritten <sup>10</sup>). Ueber die ausgezeichnete Capacität einiger Athleten, wie des Milon, des Theagenes, des Polydamas, wird Unglaubliches erzählt <sup>11</sup>). Während der gesetzlichen Vorübungen zu den heiligen Spielen fand, wie schon bemerkt, von Seiten der Athleten strenge Enthaltsamkeit im Gebiete des Eros Statt <sup>12</sup>).

### S. 13.

Die erste Bedingung an einem Athleten, welcher in den grossen Spielen auftreten wollte, war Vollkräftigkeit, Elasticität und Gewandtheit des Leibes<sup>1</sup>). Um solche Eigenschaften zu

- 10) Aristot. Eth. ad Nik. II, 4. οὐ γὰρ εἰ τῷ δέκα μνᾶς φαγεῖν πολύ, δύο δὲ δλίγον, ὁ ἀλείπτης εξ μνᾶς προςτάξειεν. ἔστι γὰρ ἴοως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ ληψομένω, ἢ ὁλίγον. Μίλωνι μὲν γὰρ ὁλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένω τῶν γυμνασίων πολύ, ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. Die starke Esslust der Ringer deutet Aristoph. pac. 33. 34. an: οἶον δὲ κύψας ὁ κατάρατος ἐσθίει, ὥσπερ παλαιστής, προβαλών τοὺς γομφίους.
  - 11) Athen. X, 2, p. 412, a 413, a.
- 12) Eustath. zu Il. XXIII, 129. 30. διὸ καὶ οἱ ἀθληταὶ τὸν τοῦ ἀθλεῖν πάντα καιρὸν οὖκ ἀφίεντο πλησιάζειν γυναιξίν. Einige bewahrten diese Enthaltsamkeit bis an ihr Ende, wie der jüngere Melankomas. Dion Chrysost. Melanc. I, orat. 28, vol. I, p. 534 Reiske: τῶν δὲ ἐν τῷ βίω τερπνῶν οὐδενὸς πειραθείς, κ.τ.λ.
- 1) Die Vollkräftigkeit bezeichnet J. Chrysostom. Hom. de stat. I, S. 8 folgendermassen: οἱ σφοιγώντες τὰ σώματα καὶ εὐεκτοῦντες τῶν άθλητων. Aehnlich Philon περί των μετονομαζομένων p. 583, vol. I, ed. Mang: Εὐέκται μέν γαο καὶ σφοιγῶντες ἀθληταί, τὸ δοῦλον ἐπιτετευχιπότες ψυχη τὸ σῶμα· π.τ.λ. u. Νομ. ίερ. ἀλληγ. III, p. 101, vol. III, ed. Mang: δ μέν γὰρ ἀθλητής πάντα ἐπὶ την τοῦ σώματος εὐεξίαν ἀναφέρει, καὶ τὴν ψυχὴν αὐτὴν πρόοιτ ἀν ὑπέρ αὐτοῦ. άτε φιλοσώματος ὑπάρχων. Daher Diogenes von Sinope bei D. Chrysostom. orat. IX, p. 292, vol. Ι (Reiske): ἢ λαβόντες αὐτὴν (den isthmischen Fichtenkranz, τὴν πίτυν) δώσετε τῷ πλείστων κοεῶν γέμοντι (nämlich einem corpulenten Athlet, welcher in den Isthmien gesiegt hatte). Cf. Athen. X, 3, 414, c. XV, 689, b. u. Galen. προτρεπτ. λογ. c. 12. — Hesych. v. erklärt σφοιγώντα durch επαιρόμενον, λοχύοντα, — und σφοιγώσα durch πεπυανωμένη, συνεστημυῖα, ἰσχύουσα. Vgl. dazu d. Intpp. - Eine besondere somatische Eigenschaft berührt Aristotel. Probl. VIII, 4. Διὰ τί οἱ άθληται δύςριγοι εὖ έχοντες; "Η ότι κάθαρά και εὖπνους ή έξις και άπι-

erreichen, trieb man ausser den eigentlichen palästrischen Uebungen noch mancherlei andere, welche geeignet waren, die Glieder ausserordentlich zu stärken. Solche bestanden z. B. im Aufheben schwerer Gewichte, was nach der Beschreibung des Galenos auf mehrfache Weise geübt wurde, im Fortstossen und Auffangen des Korykos, auch in anderen leichteren Uebungsarten und selbst im Ambuliren 2). Auch suchten sie bisweilen ihre Kraft durch Umgraben der Erde zu erhöhen, wie der Scholiast zu Theokrit berichtet 3). Wohl mochten sie noch verschiedenen anderen, mehr oder weniger anstrengenden Leibesbewegungen obliegen, nach jedes Belieben und Gutachten, von denen uns keine Notiz gegeben wird. Die Hauptübung blieb indess immer diejenige Kampfart, in welcher sie in den öffentlichen Spielen aufzutreten gedachten 4).

Bei den Ringern, Pankratiasten und Faustkämpfern wurde nicht allein die möglichste Leibeskraft, sondern auch die möglich grösste Fleischmasse erstrebt <sup>5</sup>). Wir finden daher diesem

μελος;  $\hat{\eta}$  τοιαύτη δὲ ἀπαθεστάτη ὑπὸ τοῦ ἀέρος, ὅταν εὐδίοδός τε  $\hat{\eta}$ , καὶ μὴ ἔχη θερμότητα ἐν αὐτῆ.  $\hat{\eta}$  δὲ πιμελὴ θερμόν ἀν μὴ δίΰγρος. — War die εὐεξία oder die Vollkräftigkeit des Athleten bis zur höchsten Spitze gesteigert, so war dieser Zustand gefährlich. Die Ursache entwickelt Galenos an mehreren Orten (πότερ. ἰατρ. ἢ γυμν. c. 10 — 13).

- 2) Galen. de val. tuend. II, c. 10. 11. Antyll. bei Oribas. VI, 23. Vgl. Th. I, Abschn. 5, §. 13. Xenoph. Symp. IX, 1. Daher Philon  $N \delta \mu$ .  $\delta \epsilon \rho$ .  $\delta \lambda \lambda \eta \gamma$ . II, p. 70, vol. I (ed. Mang.):  $\delta \mu \pi \lambda \epsilon \nu \rho \rho \nu$   $\delta \nu \lambda \gamma \tau \dot{\gamma} \nu \nu \tau \lambda \lambda$ . S. auch die hier gegebene Abb. T. VI, fig. 1, a.
- 3) Zu Theokr. IV, 10. Σκαπάνη ἐστὶ δικέλλα σκαφίον τὸ κοινῶς λεγόμενον. τεράπιον, ὁ οἱ ἀττικοὶ ἄμην κρῶνται δὲ αὐτῷ πάντες μὲν οἱ ἀθληταὶ, μάλιστα δὲ οἱ πύκται. Und dann: οἱ γὰρ γυμνασταὶ τούτοις ἐχρῶντο ὑπὲρ γυμνασίας τῆ σκαπάνη σκάπτοντες καὶ τὰ ἄνω μέρη ἀναξρωννῦντες. Vgl. Faber Agonist. II, 8, p. 1968 sqq. Eine ähnliche Uebung der griechischen Epheben im Sandschaufeln erwähnt Festus v. rutrum. Vgl. oben Th. I, 4, 12 fin. Anm. 35.
- 4) Vgl. Philon περὶ τῆς εἰς τὰ προπαιδεύμ. συνοδ. p. 525, vol. f ed. Mang. Durch solche anderweitige körperliche Bewegung mochte man wohl auch den Zustand zu verhüten suchen, welchen Philon νόμ. ἱερ. ἀλληγ. III, vol. I, p. 101 Mang. angiht: ὁ μὲν ἐξόωμενέστατος ἀθλητής οὐν ἀν ἴσχυσε τὴν ἑαυτοῦ πρὸς βραχὺν χρόνον ἀνδριάντα πομίσαι, was indess keineswegs allgemein angenommen werden darf.
- 5) Luk. dial. mort. X, 5. Σὺ δὲ δ παχύς, δ πολύσαριος, τἰς εἶ; Δαμασσίας δ ἀθλητής. ἀλλὰ παράδεξαί με γυμνὸν ὄντα. (Ερμ.) οὐ γυμνόν, δ βέλτιστε, τοσαύτας σάριας περιβεβλημένον. ὥστε ἀπόδυθι αὐτάς, ἐπεἰκαταδύσεις τὸ σκάφος, τὸν ἕτερον πόδα ὑπερθεὶς μόνον. Vgl. I, §. 3, Wo

entsprechend auf antiken Vasen Ringer und Faustkämpfer mit ungeheurer Corpulenz abgebildet 6). - Diese Athleten wurden bei fortgesetzter Lebensweise kraft ihrer Leibesconstitution zwar nicht leicht krank, wenn sie es aber wurden, war es gefährlicher als bei anderen Menschen 7). - Wie genau übrigens die Athleten den Vorschriften des Aleiptes nachkommen mussten, welcher nicht nur verordnete, was und wie viel sie essen, sondern auch auf welche Weise diess geschehen sollte, darüber ertheilt uns Philon eine belehrende Notiz 8). Dieses alles war darauf berechnet, der αναγκοφαγία den besten Erfolg zu verschaffen. War der Athlet einmal an diese Diät gewöhnt, so war es ihm unerträglich, auch nur einen Tag die gewohnte Portion oder Speise überhaupt zu entbehren<sup>9</sup>). Bisweilen geschah es auch, dass allzu vollkräftige, hypersthenische Agonisten plötzlich von epileptischen Zufällen ergrissen wurden und ihren Geist aushauchten, was Einigen noch während der Bekränzung oder gleich nach derselben widerfuhr 10).

die νεῦρα εὔτονα u. ὦμοι καρτεροί genannt werden. Vgl. Eustath. ad Il. ψ', 1299, 16 R. Galen. πότερ. ἰατρ. ἢ γυμν. p. 297: ἀμετρίας ἐστὶ δημιουργὸς ἡ τοιαύτη γυμναστική, πολλὴν καὶ πυκνὴν αὐξοῦσα σάρκα καὶ πλῆθος αἵματος, ὡς ἔνι μάλιστα γλισχροτάτου παρασκευάζουσα βούλεται γὰρ οὐ τὴν ἰσχὺν αὐξῆσαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν ὄγκον τε καὶ τὸ βάρος τοῦ σώματος, ώστε καὶ ταύτη χειροῦσθαι τὸν ἀνταγωνιστήν. Vgl. das Folgende und Comment. ad Hippocr. Aphor. p. 222. R. Ch. Plutarch. vit. Agid. et Cleom. p. 1499 ed. Steph.

- 6) Vgl. Ed. Gerhard Annal. d. Inst. di corr. I, 2, p. 224. S. hier Abbild. Taf. XI. XII, Fig. 33. 34 (aus d. Mus. Blac. I, 2), und Taf. XIII, Fig. 41 (aus den Mon. d. Inst. I, 22, fig. 5, 6). Vgl. T. XVIII, Fig. 59. T. XVIII. Fig. 68.
- 7) Aristot. Probl. I, 28. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἀθλητῶν, καὶ ὅλως ἐπὶ τῶν ὑγιεινῶς διακειμένων δοῶμεν. Ἡ γὰο οὐ λαμβάνονται νόσω, ἢ ταχὸ συναπίασι. Μεγάλης γὰο αἰτίας δέονται.
- 8) Νόμων ἱερῶν ἀλλην. lib. I, vol. I, p. 63 (ed. Mang. 1742): μη μόνον δέ φησι φαγῆ, ἀλλὰ καὶ βρώσει τουτέστι καταλέσας καὶ ἐπιλεάνας, μη ἰδιώτου, ἀλλ ἀθλητοῦ τρόπον την τροφήν, ἰσχὺν καὶ δύναμιν περιποιήση. καὶ γὰρ τοῖς ἀθληταῖς οἱ ἀλεῖπταὶ παραγγέλλουσι μη κόπτειν, ἀλλὰ κατὰ σχολην λεαίνειν, ἱνα πρὸς ἰσχὺν ἰπιδιδῶσιν. Ἐτέρως γὰρ ἐγὼ καὶ ὁ ἀθλητης τρεφόμεθα ἐγὼ μὲν γὰρ ἕνεκα τοῦ ζῆν μόνον ὁ δὲ ἀθλητης καὶ ἕνεκα τοῦ πιαίνεσθαι καὶ ῥώννυσθαι παρ ὁ καὶ ἕν τι τῶν ἀσκητικῶν ἐστι τὸ λεαίνεσθαι τροφήν. Τὸ βρώσει φαγεῖν ἐστι τοιοῦτον.
- 9) Cic. Tusc. II, 16. Subduc cibum unum diem athletae: Jovem Olympium, eum ipsum, cui se exercebit, implorabit: ferre non posse clamabit.
  - 10) Galen. in Aphorism. Comment. I, p. 8, vol. IX Ren. Chart.

Wer von Jugend auf bis zum fünf und dreissigsten Jahre der Athletik obgelegen und keinen Sieg errungen hatte, stand von diesen Bestrebungen ab. Denn das fünf und dreissigste Jahr des Lebens galt als die höchste Spitze (ἀκμή) der männlichen Kraft und des männlichen Alters, nach welcher keine Zunahme weiter zu hoffen war 1). Diejenigen aber, welche einen oder mehrere Siege gewonnen hatten und Athleten von Fach zu bleiben gesonnen waren, bewegten sich so lange auf dieser Laufbahn, als sie hinreichende Kraft fühlten 2). Sie bezogen verschiedene grosse und kleine Festspiele, schmückten ihr Haupt nicht selten mit Siegeskränzen in grosser Zahl und wurden auch wohl Periodoniken. Solche waren dann allgemein bekannt, nicht blos in Hellas, sondern auch in den kleinasiatischen Staaten, in Grossgriechenland und Italien, besonders während der späteren Zeit. Wenn endlich Alter und Abnahme der Kräfte den Athlet nöthigten, von diesen Bestrebungen abzustehen, und er kein hinreichendes Besitzthum hatte, so wurde er gewöhnlich auf Kosten des Staates erhalten 3). Ausgezeichnete Hieroniken erhielten ohnehin in mehreren hellenischen Staaten freie Speisung, und zwar im Prytaneion 4).

Zu Rom traten die ersten Athleten in öffentlichem Wett-kampfe im Jahre d. Stadt 566 (a. Chr. 186) auf, wie Livius berichtet <sup>5</sup>).

(1689): 'Όταν γὰο ὑπεοπληοωθῆ τὰ ἀγγεῖα ποτῶν ἢ σιτίων τοῦ διαδόαγῆναι κίνδυνος αὐτοῖς, ἢ καταπνιγῆναι ἢ καὶ σβεσθῆναι τὸ ἔμφυτον αὐτὸ θεομόν, καθάπεο καὶ ἀπόλοντό τινες ἐξαιφνίδιον ἤδη τῶν εἰς ἄκραν πλήρωσιν ἀφικομένων ἀθλητῶν, κ.τ.λ. Vgl. Paus. III, 21, 1. Aclian. var. hist. IX, 31. Dazu d. Intpp. Vgl. Olympia S. 406. So erwähnt Plutarch. de san. tuend. c. 5 den plötzlichen Tod eines Athleten im Bade, weil er sich nicht diätetisch verhalten.

- 1) Macrob. Somn. Scipion. I, 4.
- 2) Plut. Cat. maj. c. 4. Treffend wird in dieser Beziehung vom Plut. Lucull. c. 38 hemerkt: Τῶν γὰρ ἀθλητικῶν ἀγώνων τοὺς πολιτικοὺς οὐδὲν ἦττον ἀκμῆς καὶ ὥρας ἀπολιπούσης ἐλέγχεσθαι.
- 3) Plutarch. de soll. anim. 13, p. 455 Ster. Vgl. Lukian. Lexiph. S. 11.
  - 4) Vgl. Olympia S. 22, S. 199 ff.
  - 5) Liv. XXXIX, 22.

# II. Abschnitt.

Bestrebungen, Leistungen und Eigenthümlichkeiten der wichtigsten hellenischen Stämme und Staaten in der Gymnastik und Agonistik.

## Die Dorier.

Sparta.

S. 1.

Der Geist des dorischen Stammes, die Natur seines physischen und psychischen Lebens, Charakter, Sitte und Art desselben geben überall redendes Zeugniss von der Wahrheit dessen, was die bewährtesten hellenischen Schriftsteller, Thukydides und Platon, berichten, dass die eigentliche Gymnastik ihre erste Cultur und Psiege bei den Doriern gefunden, und zwar vorzüglich auf dem an politisch pädagogischen Instituten so reichen Boden der Kreter und Spartiaten. Auch wird diese Behauptung durch die Sprache bestätiget, sofern nicht wenige gymnastische Ausdrücke, wie schon ein kundiger Sprachforscher unserer Zeit bemerkt hat, auch im gewöhnlichen Dialekt dorische Farbe tragen, weil sie am häufigsten von dorischem Munde gesprochen wurden und natürlich auch hier ihren ursprünglichen Typus erhalten hatten 1). Die ersten Sieger in den olympischen Spielen, seitdem dieselben aufgezeichnet wurden, waren fast alle Dorier, wenigstens Peloponnesier, besonders Messenier und Eleier, denen die ältesten Sieger angehören, die meisten aber Spar-

<sup>1)</sup> Thukyd. I, 6. Platon Staat V, p. 452, e. 453, a. Lobeck.ad Phrynich. p. 430. O. Müller Dor. II, 305, 1. Entsprechend der Bemerkung des Thukyd. I. c. (von den Spartiaten): ἐγυμνώθησάν τε πρῶτοι, καὶ ἐς τὸ φανερὸν ἀποδύντες, λίπα μετὰ τοῦ γυμνάζεσθαι ἡλείψαντο, wird ein Gefüss zum gymnastischen Oel Δωρὶς ὅλπα genannt bei Theokrit. II, 156. Dazu d. Schol. Vgl. Anthol. Gr. Pal. VI, 251, 6. t. I, p. 268 Jac. Dion Chrysostom. orat. Corinthiac. 37, p. 114 Reiske: παρα Δακεδαιμονίοις δέ, ὅτι φιλογυμναστεῖ.

tiaten seit der 15ten bis zur 50sten Olympiade 2). Durch gymnastische und agonistische Bestrebungen zeichneten sich auch die dorischen Colonien und wiederum die von diesen abstammenden Psianzstädte aus, selbst noch in späterer Zeit. Kyrene, Rhodos, Aegina, Epidauros, Syrakusä, die Staaten Grossgriechenlands, mehrere hellenische Städte in Kleinasien und die von ihnen gegründeten Colonien geben hierzu hinreichende Belege 3). Die dorische Peloponnesos war die Wiege und Psiegerin festlicher Kampfspiele, unter welchen drei von den vier grossen heiligen Agonen der Hellenen, der olympische, nemeische und isthmische, andere weit überstrahlten. Auch waren die Festspiele in den sikyonischen Städten Sikyon und Pellene, zu Phlius, zu Argos und in dem argolischen Epidauros, in dem arkadischen Kleitor und Tegea, in den Städten der Achäer und anderer dorischen Staaten sehr celebrirt 4). So führte man zuerst in den Spielen des Peloponnesos die ruhmprangenden Kränze ein, wodurch jene nun ἀγῶνες στεφανῖται wurden 5). Fasst man dieses zusammen, so darf man mit gutem Grunde annehmen, dass zuerst in den dorischen Landen in die gymnastischen und agonistischen Bestrebungen Kunst und Regel gebracht worden seien. Die Spartiaten führten zuerst völlige Nacktheit und den-

- 2) African. bei Euseb. zoor. I, 39. 40. Corsini F. Att. III, 1' sqq IV, 59 sqq. nach den betressenden Olympiaden. Wenn auch die Eleier ursprünglich keine Dorier waren, so wohnten sie doch auf dorischem Boden und ihr Leben hatte vielfach dorische Elemente und dorische Farbe augenommen.
- 3) Vgl. Paus. VI, 3, 5. VI, 13, 4. Strabon XII, 7, p. 570. O. Müller Dor. II, 125.
- 4) Pind. Nem. X, 43 sqq. B. Dazu d. Schol. p. 505. 506. Böckh Expl. ad Pind. p. 470. Simonides Anthol. Gr. XIII, 19, t. II, p. 539 (Jacobs). Pindar. Ol. VII, 83 sqq. Schol. p. 180 B. u. p. 181: πολλολ δ' ἄγονται ἀγῶνες ἐν ᾿Αρκαδία, Αίκαια, Κόρεα, Ἦκαια, "Ερμαια κ.τ.λ» Pindar. Nem. V, 95. Dazu d. Schol: ἐν δὲ Ἐπιδαύρω ᾿Ασκληπιοῦ ἱερὸς ἀγῶν ἄγεται. Ueber die gymnischen Wettkämpfe zu Kyrene wird unten (unter Kyrene) gehandelt. Vgl. Philippos Anthol. Gr. Pal. IV, 52, t. II, p. 640 Jac. Ueber die Olympien als Fest des ganzen Peloponnesos O. Müller Dor. I, 445. 46. Ueber den Rang der Peloponnesier unter den Hellenen überhaupt O. Müller Dor. I, 66. Ueber Sparta Plutarch. Arat. c. 38.
- 5) Vgl. Pausan. V, 7, 4. 8, 1. Scaliger ἱστος. συναγ. p. 313. Corsini diss. agon. p. 127. O. Müller Dor. II, S. 306. 307. Vgl. Olympia S. 6. ff. Anm.

Gebrauch des Oeles ein, wie Thukydides bezeugt 6). Diesem entsprechend ist es, wenn die Spartiaten sich vorzüglich auch im Ringen und im Fünfkampfe (in welchem jenes den Haupttheil ausmachte), auszeichneten und in beiden Kampfarten, so wie im Wettlaufe, viele olympische Sieger aufzuzählen hatten. Denn in keiner anderen Uebungsart gewährte das Oel so vielfache Vortheile und war von so entschiedener Wichtigkeit, als im Ringkampfe. Der erste olympische Sieger im Ringen der Männer, welches Ol. 18 von den Eleiern eingeführt wurde, war der Spartiate Eurybatos. Der erste Sieger im Pentathlon der Männer, zu derselben Zeit eingeführt, war der Spartiate Lampis. Der erste Sieger im Ringkampfe der Knaben, welcher Ol. 37 aufgenommen wurde, war der Spartiate Hipposthenes. Der erste Sieger im Pentathlon der Knaben, Ol. 38 zum ersten und zum letzten Mal hier producirt, war der Spartiate Eutelidas 7). Der Ringkampf aber und das Pentathlon waren nebst dem Pankration die kunstvollsten Bestandtheile im Gebiete der Gymnastik und gymnischen Agonistik der Hellenen. Ein stärkerer Beweis als der hierdurch gegebene kann daher wohl schwerlich gefunden werden, dass sich die Gymnastik in den dorischen Staaten und vorzüglich zu Sparta zuerst zur Kunst gestaltet habe. Nur darf man sich diese Kunst nicht als eine auf listigen Wendungen und trügerischen Ringerstreichen beruhende Künstelei vorstellen, sondern vielmehr als eine mit ruhiger Besonnenheit und berechneter Consequenz geübte gymnastische Taktik, welche am sichersten den Sieg über den Antagonist zu verleihen vermochte<sup>8</sup>). Natürlich mussten sich auch hier nach und nach gewisse eigenthümliche Ringerschemata ausbilden, wie das oben angegebene κλιμακίζεσθαι und τραγηλίζειν 9). Ein anderer gewichtvoller Beweis, mit welchem Eifer man in dorischen Staaten Gymnastik trieb, kann auch daraus entnommen werden, dass nur in diesen auch das weibliche Ge-

<sup>6)</sup> Thukyd. I, 6.

Paus. V, 8, 3. 9, 1. African. bei Euseb. χρον. Έλλ. όλυμπ. p.
 39. 40. ἱστορ. συν. p. 314. 315 Scaliger. S. d. Verz. d. Olympioniken s. vv.

<sup>8)</sup> Vgl. Anthol. Plan. I, 1. t. II, p. 625 (Jacobs). Theag. I, 4, 4, 10. Was Xenophon Staat d. Laked. XIII, 5 von ihrer Kriegstaktik sagt, kann man auch auf die Gymnastik übertragen.

<sup>9)</sup> Vgl. oben Th. I, S. 429 ff.

Jungfrauen, mit wenigen Ausnahmen, wie die zu Chios, sich mit dem öffentlichen Leben nur sehr wenig, mit den Leibes- übungen aber gar nicht befreunden durften <sup>10</sup>). Zu bemerken ist endlich noch, dass sich im dorischen Stamme eine viel stärkere Liebe zur Nacktheit, besonders auch in ihrer männlichen sowohl als weiblichen Tracht sichtbar, offenbarte, als bei den Ioniern, welche sich an langen faltenreichen Gewändern erfreueten <sup>11</sup>).

### S. 2.

Allgemeine Unterschiede der dorischen und ionischen Gymnastik sind schon oben angegeben worden 1). An jene allgemeinen Betrachtungen mögen sich hier noch specielle Erörterungen über manche verschiedenartige Bestrebungen einzelner

- 10) Vgl. oben Th. I, S. 31 f. Aristoph. Thesm. 976, Xenophon Staat d. Laked. I, 13. Hemsterh. ad Lukian. Tim. §. 16. 17. Böttiger Aldobr. Hochzeit 12, d. ausführl. Anmerk. u. Excurse S. 130. Chios hatte jedoch auch Dorier unter ihren Bewohnern. Vgl. Hoeck Kreta II, S. 230 ff.
- 11) Vgl. Böttiger Ald. Hochz. Anm. S. 133. Ueber die Lyder und andere Barbaren Herodot. I, 9.
- 1) Vgl. Th. I, 1, §. 17. 18. Ueberdiess gilt auch hier von der Gymnastik überhaupt, was schon Th. I, 6, §. 19 von dem Ringen bemerkt worden ist, dass nämlich die Hauptbestandtheile derselben, d. h. die Hauptübungen in ihrer einfachen Grundform, zuverlässig in allen hellenischen Staaten, wie in ihren Colonien, ohne wesentlichen Unterschied ein und dieselben waren. Denn da die Athleten zu den grossen heiligen Spielen aus allen Staaten in der Nähe und Ferne zusammenkamen und gegen einander auftraten, so mussten dieselben in den hier aufgenommenen Kampfarten auf gleiche Weise geübt sein. Auch wurden ja die, welche zu Olympia auftraten, im Gymnasium zu Elis, nachdem sie den Eid abgelegt, dass sie zehn Monate lang die gesetzlichen Uebungen durchgemacht (Paus. V, 24, 2), noch überdiess dreissig Tage hindurch eingeübt: Philostrat. vit. Apoll. Tyan. V, 15. Paus. VI, 23, 2. 3. Auch konnte es nicht fehlen, dass sich von den vier grossen heiligen Spielen aus, als den gemeinsamen Tummelplätzen der Agonistik, die Eigenthümlichkeiten in der Gymnastik nach und nach in den einzelnen Staaten mehr oder weniger ausglichen. Ferner mochten berühmte Gymnasten und Pädotriben sich nicht selten aus dem einen Staate in den anderen begeben und so die hier oder dort bestehenden Eigenthümlichkeiten, Methoden und Regeln, die σχήματα und τρόποι verbreiten und allgemeiner machen.

Staaten anreihen, da die uns aus dem Alterthume überlieserte Kunde zu einer allseitigen und vollständigen Charakteristik nicht ausreicht. Ueber die Blüthe dieser Bestrebungen wird uns aber die Betrachtung der Sieger in den grossen hellenischen Spielen aus den verschiedenen Staaten sowohl ihrer Zahl als den Uebungsarten nach, worin sie ihre Stärke und Kunstsertigkeit bewährten, hinreichende Belehrung geben.

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit zunächst wieder auf Sparta, so tritt uns hier die schon mehrmals betrachtete staatsbürgerlich gegliederte Jugend in einer Weise entgegen, wie in keinem anderen hellenischen Staate. Dem Geiste des dorischen Stammes überhaupt und den politischen Grundsätzen Sparta's insbesondere entsprechend regte sich hier ein wetteiferndes Streben nach möglichster Erstarkung und Tüchtigkeit, um in der eisernen Tapferkeit thatkräftiger Bürger dem Staate eine bewegliche Mauer zu geben 2).

Um das Wesen der Gymnastik der Spartiaten zu erkennen, darf man nur einen Blick auf den Geist ihrer physischen Erziehung überhaupt werfen. Die rauhe und unerbittliche Consequenz derselben im Streben nach körperlicher Tüchtigkeit für den Staat bekundet sich schon in der kaltherzigen Prüfung des neugeborenen Kindes, ob es compact, stark und lebenskräftig oder nicht, wie wir schon angegeben haben. Hatte der kräftige männliche Spross seine sieben Jahre im häuslichen Kreise zurückgelegt, so begehrte ihn der Staat, stellte ihn zu den Agelen und begann nun das Werk der Gewöhnung an unbedingtes Gehorchen, an Wetteifer in Kraftäusserung, im Wagen und Kämpfen, vor allem aber an duldende Ausdauer in Arbeit, Anstrengung und Mühsal aller Art. Mit dem fortschreitenden Alter steigerte die Disciplin ihre Forderung: sie wurden bis auf die Haut geschoren, mussten barfuss gehen und grösstentheils nackend mit einander spielen. Mit vollendetem zwölften Jahre bestand ihre ganze Leibesbedeckung in einem Mantel (iuáτιον) ohne Untergewand (γιτών), welcher ein ganzes Jahr ausreichen musste. Der Leib wurde weder gebadet noch gesalbt, einige Tage im Jahre ausgenommen. Sie schliefen gemeinschaftlich nach Ilen und Agelen auf Rohrschilf, welchen sie sich

<sup>2)</sup> Ueber die heroische Zeit vgl. Pindar. Nem. X, 49 - 55 B.

selbst am Ufer des Eurotas ohne Werkzeug mit blosser Hand verschaffen mussten. Im Winter wurde ein besonderes, erwärmende Kraft besitzendes Kraut, λυπόφανος genannt, beigemischt 3).

Hierin bestand der erste Abschnitt der össentlichen Erziehung (ἀγωγη Αυπουργεῖος, Λαπωνική), welcher die freien Bürgersöhne (πολιτικοὶ παῖδες) theilhaftig wurden, zu unterscheiden
von der δημοτική ἀγωγή, für den grösseren Haufen, die Nichtbürger, die Periöken (χωρῖται, οἱ ἀπὸ τῆς χώρας, Λακεδαιμόνιοι)
bestimmt 4). — Die Söhne der Bürger konnten einen, zwei
und noch mehrere Mothaken zu ihren Genossen wählen, welche sich dann derselben Erziehung, wie jene, zu erfreuen hatten und mit ihnen in das Gymnasium geschickt wurden, um
sich mit jenen gemeinschaftlich zu üben, vielleicht auch um jenen als Antagonisten zu dienen 5). Die gymnastischen Uebungen der Knaben in dieser ersten Periode mochten vorzüglich
im Laufen, Springen, Ringen, auch im wilden Faustkampfe ohne
Waffen der Hände und im Ballspiel bestehen 6).

Nach dem zwölften Jahre offenbart sich schon in den nun eintretenden verschiedenen Benennungen der Knaben und Jünglinge eine bestimmte Abmarkung des Alters und natürlich auch der Disciplin. Solche sind die Bezeichnungen  $\sigma \iota \delta \epsilon \tilde{v} v \alpha \iota$ ,  $\mu \epsilon \lambda \lambda \epsilon \ell - \varrho \epsilon v \epsilon \varsigma$ ,  $\epsilon \ell \varrho \epsilon v \epsilon \varsigma$ ,  $\pi \varrho \omega \tau \epsilon \ell \varrho \epsilon \varsigma$  ( $\pi \varrho \omega \tau \tilde{\eta} \varrho \epsilon \varsigma$ ),  $\sigma \varphi \alpha \iota \varrho \epsilon \ell \varsigma$ , worüber schon oben gehandelt worden ist 7).

S. 3.

Dass man diese Abstufung und Eintheilung des Alters auch

<sup>3)</sup> Vgl. Xenoph. Staat der Laked. II, 3. 4. Plut. Lyk. c. 16.

<sup>4)</sup> Polyb. XXV, 8, 1. Plutarch. Phok. c. 20. Agesil. c. 1. Die πολιτικοί παῖδες sind wohl identisch mit den ὅμοιοι. Böckh corp. inscr. ad n. 66, p. 98: "Hinc vocati quidam μονόμοιοι videntur, ut a δημιουργοῖς sunt μονοδαμιουργοί (v. Hesych.). Ita corrigendum videtur μονόμοιοι, τῶν Εἰλώτων ἄρχοντες." Vgl. ad n. 68, p. 102. Aber bei Xenoph. rep. Lac. XIII, 1 erscheinen dieselben als Männer. Auf späteren lakonischen Inschriften werden τὰ Λυκούργεια ἔθη genannt, und das Verdienst der Bürger um dieselben belobt. Böckh corp. inscr. n. 1342. n. 1350. τῆς ἐν τοῖς πατρίοις Λυκουργείοις ἔθεοιν εὐψυχίας καὶ πειθαρχίας χάριν. n. 1364, b. ein ἐξηγητὴς τῶν Λυκουργείων. cf. n. 1384. Ueber das Verdienst des Kleomenes um die παιδεία überhaupt und um die Gymnastik s. Plut. Cleom. c. 11.

<sup>5)</sup> Aelian. var. hist. XII, 43. Athen. VI, 271 f.

<sup>6)</sup> Xenoph. Staat d. Laked. II, 3. 4. V, 6.

<sup>7)</sup> Th. I, Abschn. 4, S. 277 ff.

in den gymnastischen Uebungen geltend machte, darf man mit gutem Grunde annehmen. Auch umfasste nach dem Berichte des Pausanias der Dromos zu Sparta mehrere Gymnasien, welche vielleicht für die verschiedenen Classen der männlichen Jugend bestimmt waren 1). - Da hier der Gymnastik engere Grenzen angewiesen wurden, als anderwärts, so konnte auch in den aufgenommenen Uebungsarten viel leichter die Meisterschaft errungen werden, und diese Meisterschaft bewährten die Spartiaten ganz besonders in den olympischen Spielen. Dass der Faustkampf und das Pankration als die Spitzen der gesteigerten künstlichen Athletik hier verschmähet wurden, weil man keine kunstfertigen Athleten bilden wollte, ist schon oben berührt worden 2). Wenn aber Xenophon berichtet, dass die Jüngeren, Knaben und angehende Jünglinge ( $\eta \beta \tilde{\omega} v \tau \varepsilon \varsigma$ ), wo sie auch zusammentrafen, aus edlem Wetteifer ihre Kraft im Faustkampfe zu messen pflegten (πυκτεύουσι), so kann diess nicht sowohl auf einen regelmässigen agonistischen Faustkampf bezogen werden, als vielmehr auf ein zufälliges regelloses Boxen und Schlagen, wobei die Hände ohne Armatur waren, und was wohl mehr einem wilden Raufkampfe als dem eigentlichen Faustkampfe glich, wie man ja überall vollmuthige Knaben im ähnlichen Beginnen begriffen schauen kann<sup>3</sup>). In den olympischen Spielen, in welchen der Faustkampf der Männer Ol. 23, der der Knaben Ol. 41 eingeführt wurde, hat kein Spartiate, weder Mann noch Knabe, in dieser Kampfart gesiegt, eben so wenig in den übrigen heiligen Agonen. Dasselbe gilt von dem Pankration 4). Hätten sich die Spartiaten in diesem letzteren üben wollen, so möchten sie es leicht allen anderen zuvorgethan haben, da sie die tüchtigsten Ringer waren und an Ausdauer, welche in dieser Kampfart oft allein entschied, keinem Volke nachstanden. Aber auch hierin melden die agonistischen Verzeichnisse keinen Spartiaten als Sieger. - Der Wettlauf, der Ringkampf

<sup>1)</sup> Pausan. III, 14, 6. 7. Oben Th. I, Abschn. 2, §. 13, 5. Aber Plutarch. Kim. c. 16: ἐν δὲ μέση τῆ οτοὰ γυμναζομένων ὁμοῦ τῶν ἐφή-βων καὶ τῶν νεανίσκων, κ.τ.λ.

Vgl. Th. I, Abschn. I, S. 55, Anmerk. 21. Manso Sparta I, 11,
 157. 158. 160. Aristot. Pol. VIII, 3.

<sup>3)</sup> Xenoph. Staat d. Laked. IV, 6. Vgl. Schol. zu Plat. Ges. I, 633, c. O. Müller Dor. II, 306, 1.

<sup>4)</sup> Vgl. oben Th. I, S. 55, Anm. 21.

und das Pentathlon bildeten die Hauptbestandtheile ihrer Gymnastik und Agonistik. Als Sieger im Wettlaufe zu Olympia kennen wir folgende: Akanthos Ol. 15 im Dolichos: Pausanias nennt ihn Sieger im Diaulos 5); Pythagoras im Stadion Ol. 16. Atheradas Ol. 20, Kleoptolemos Ol. 24, Thalpios Ol. 25, Kallisthenes Ol. 26, Chionis (auch Anchionis genannt) von Ol. 28 - 31 viermal im einfachen Wettlaufe und dreimal im Diaulos. Gyges im einfachen Wettlause Ol. 33, Sphäros Ol. 35, Arytamas Ol. 366), Euryklides Ol. 37, Olyntheus Ol. 38 und 40, Rhipsolkos Ol. 39, Lykotas Ol. 42, Gelon Ol. 44, Chrysamaxos Ol. 46, Eurykles Ol. 47, Epitelides Ol. 50, Ladromos Ol. 57. Noch spät, Ol. 116 Demosthenes (Deinosthenes, Diod. XIX, 17, Deinomenes), Alkidas Ol. 134, Nikodemos Ol. 169, Andreas Ol. 179. Der ausgezeichnetste aller lakonischen Wettläufer war wohl der pfeilschnelle Ladas. Er übertraf alle seine Zeitgenossen an Behendigkeit der Füsse, siegte zu Olympia im Dolichos und gab, wie Pausanias vermuthet, bald nach der Bekränzung seinen Geist auf. Wenn er gelebt und gesiegt, lässt sich nicht bestimmen. Denn derjenige Ladas, welcher Ol. 125 zu Olympia im Stadion siegte, war aus dem achäischen Aegion 7). Ein anderer stattlicher Wettläufer war Nikokles aus Akriai, welcher in zwei Olympiaden fünf Siegeskränze im

Vgl. das Epigramm auf die vom Myron gefertigte Statue desselben in der Haltung eines im Schnelllaufe begriffenen, Anthol. Plan. IV, 54, t. II, p. 640 Jacobs. S. oben Th. I, Abschn. 6, §. 6. Vgl. über sämmtliche oben angeführte Sieger d. Verz. d. Olympioniken unter diesen Namen.

African. bei Euseb. χοον. Έλλ. δλ. p. 39. Paus. V, 8, 3. Vgl.
 Olympia S. 239.

<sup>6)</sup> Jedoch sehr unsicher: denn African. bei Euseb.  $\chi \varrho o v$ . I. Ell. 3l. p. 40 hat in dieser Olympiade den Athenäer Phrynon. Die Nachricht ist allein aus Antigon. Caryst. Mirabil. c. 133. Vgl. Corsini F. A. diss. VIII, 6. diss. ag. ol. p. 124. In der ersteren Stelle vermuthet er, dass Arytamas bei Antigon. l. c. aus Chrysamaxos bei Euseb. I, 40, welcher Lakoner Sieger der 46sten Ol. im Stadion genannt wird, verdorben, und dass demnach bei Antig. für  $\tau \varrho \iota \alpha \iota \sigma \sigma \tau \tilde{\tau} \varsigma$  zu lesen sei  $\tau \epsilon \sigma - \sigma \alpha \varrho \alpha \iota \sigma \sigma \tau \tilde{\eta} \varsigma$ , lässt es jedoch dahin gestellt sein, ob Arytamas oder Chrysamaxos der richtige Name sei. Ueber die bisher angeführten Sieger vgl. Olympia Verz. d. Sieger unter diesen Namen.

<sup>7)</sup> Paus. II, 19, 6. III, 21, 1. Anthol. Plan. IV, 53, t. II, p. 640 Jac. Αάδας τὸ στάδιον εἴθ' ήλατο, εἴτε διέπτη, δαιμόνιον τὸ τάχος, οὐδὲ φράσαι δυνατόν.

Wettlaufe errang, aber in dem olympischen Siegerkataloge sich nicht verzeichnet findet8). Als lakonische Sieger im olympischen Ringkampfe werden uns genannt der schon angeführte Eurybatos und Hipposthenes (jener der erste der Männer, dieser der erste der Knaben), welcher letztere später fünf Olympiaden (eine abgerechnet) hintereinander im Ringen der Männer bekränzt wurde. Ferner Kalliteles, Seleadas und Hetomokles, der Sohn des Hipposthenes (welche beide eilf Siege zählten, der Sohn fünf, der Vater sechs), Eutelidas im Ringen der Knaben 9). Da nun aber das olympische Siegerverzeichniss nur die Wettläufer im Zusammenhange angibt, in den übrigen Kampfarten dagegen nur einzelne merkwürdige Sieger beiläusig erwähnt, so dürsen wir annehmen, dass die Zahl der Sieger im Ringen noch grösser war als die angegebene. In den übrigen grossen Festspielen werden uns keine Sieger aus Sparta genannt. Theils mochten die Spartiaten selten in diesen auftreten, theils wurden hier lange keine genauen Verzeichnisse geführt, und von denen, welche man hatte, ist nichts auf uns gekommen. - Die ersten Sieger der Männer und Knaben im olympischen Pentathlon waren die schon genannten Spartiaten Lampis und Eutelidas. Ferner Philambrotos, welcher Ol. 26 von Africanus aufgeführt wird und in drei Olympiaden drei Siegeskränze errang: Aenetos, welcher, nachdem er zu Olympia als Sieger bekränzt, seinen Geist aufgab. Dann der Grossvater des Anaxandros, dessen Name nicht angegeben wird. Seine Statue zu Olympia hatte die Stellung eines zum Gotte Flehenden (εὐγόμενος τῷ θεῷ). Ueber Dion und Apollophanes aus Kyparissia (ungewiss ob aus dem lakonischen oder dem messenischen oder aus einem dritten) wird weiter unten gehandelt 10). Auch hier gilt, was schon über die Siegesverzeichnisse bemerkt worden ist. - Aus der Betriebsamkeit im Pentathlon erhellt, dass auch der Sprung, der Diskos- und Speerwurf von den Spartiaten wacker geübt wurde 11).

<sup>8)</sup> Paus. III, 22, 4. . Olympia S. 333.

<sup>9)</sup> Paus. V, 8, 3. III, 13, 7. VI, 16, 4. 5. S. Olympia Verz. der Sieger s. v.

<sup>10)</sup> Paus. V, 8, 3. 9, 1. III, 18, 5. VI, 1, 15. 4, 5. African. bei Eus. Ell.  $\partial \lambda$ . p. 40. Vgl. über alle diese Sieger d. Verz. d. Olymp. unter diesen Namen.

<sup>11)</sup> Vgl. Th. I, 1, S. 15. Abschn. 6. S. 12 ff. S. 21 ff. Nach

Ausser den genannten werden auf Inschriften späterer Zeit mehrere lakonische Sieger in verschiedenen Kampfarten verschiedener Festspiele angegeben. Kleon, Sohn des Timarchos, ein Hieronike, siegte im Pentathlon der Knaben in heiligen und kranzbringenden Agonen 12), Damokleidas, Sohn des Chaleas, im Reiterlaufe der Knaben, unbekannt in welchem Agon, nach Müller's Vermuthung am Feste der Diana Orthia, was auch Böckh für das Wahrscheinlichste hält 13), Kleon, Sohn des Sosikrates, im Leichenagon des Leonidas und Pausanias, unbekannt in welcher Kampfart 14), der unbekannte Sohn eines Tantalos, ungewiss in welcher Kampfart und in welchem Agon 15), ein unbekannter Ringer (und Pankratiast) der späteren Kaiserzeit in den Hereen zu Argos, in den Isthmien, in den allgemeinen asiatischen Spielen und in vielen anderen pentaëterischen Agonen, auch in den Uranien und Leonideen 16).

Xenoph. rep. Lac. II, 3 hatte Lykurg verordnet, dass die Knaben barfuss gehen sollten, nicht nur um schneller bergauf und sicherer bergab zu laufen, sondern auch damit sie im Sprunge leichter und behender würden: καὶ πηδῆσαι δὲ καὶ ἀναθοφεῖν, καὶ δραμεῖν θᾶττον ἀνυπόδητον, κ.τ.λ.

- 12) Böckh corp. inscr. n. 1418.
- 13) Böckh corp. n. 1416. Müller Dor. I, 382.
- 14) Böckh corp. n. 1417. Paus. III, 14, 1.
- 15) Böckh corp. n. 1419.
- 16) Böckh corp. n. 1421. N. 1420 heisst es: ἡ πόλις.... Ἰούλιον ... ουλιανόν τον ίδιον πολείτην.... νεικήσαντα τραγωδούς Οὐράνια μεγάλα γ', καὶ "Ακτια καὶ κοινά 'Ασίας.... καὶ τούς λοιπούς άγῶνας πενταετηρικούς τε καὶ τριετηρικούς...κ.τ.λ. Dazu Böckh p. 677. N. 1421 iiber die Uranien, dazu d. not. N. 1422 wird Menippos, Sohn des Endämonidas, als Sieger, unbekannt in welchem Agon und in welcher Kampfart angegeben. N. 1423 wird Menippos, Sohn des Polykles, als Sieger in den Aktien ("Antia) angeführt. Vielleicht hatte er auch in den grossen Eurykleen gesiegt. In derselben Inschrift werden noch Euelpistos, Eudämonidas, Sohn des Nikokles, Klaudianos, Sohn des Makedon, und Charixenos genannt, ob als Sieger, lässt sich nicht ermitteln. N. 1424 wird T. Flavius Attinas (genannt Φωzαεύς) als Sieger im Ringen der ἀγένειοι in den grossen Uranien Sebastien Nervanidien bei ihrer ersten Feier angegeben. Böckh bemerkt: "Haec igitur victoria contigit in prima ludorum illorum celebratione: qui ludi vocantur τὰ μέγιοτα Οὐράνια Σεβάστεια Νερουανίδεια, manifesto in Nervae honorem, vulgarium loco μεγάλων Ουρανίων (de quibus ad n. 1241) instituti. Νερουανίδεια formatum est ut Έρωτίδεια (v. ad n. 1430)." N. 1425 Ga. Abidios Agathangelos, ein Πιτανάτης, im Ringen

Ausgezeichnet waren auch die Leistungen der Spartiaten im Ross- und Wagenrennen. In der mythischen Welt wird schon Kaster als wackerer Rosstummler und daher auch wohl als der erste Jäger zu Ross bezeichnet 17). Pausanias berichtet, dass die Spartiaten nach den Perserkriegen sich mit dem grössten Wetteifer unter allen Hellenen auf die Pferdezucht gelegt, und nennt viele ihrer Sieger in den heiligen Spielen 18). Jedoch war auch diese Bestrebung hier keine allgemeine, sondern ging, wie zu Athen, von einzelnen wohlhabenden und angesehenen Geschlechtern aus. Als daher Agesilaos bemerkte, dass einige Bürger auf ihre Kampfrosse stolz und voll Dünkel waren, bewog er seine Schwester Kyniska, auf die olympische Rennbahn ein Gespann zu schicken und, im Fall sie siege, zu zeigen, dass Siege im Wagenrennen nicht Beweis männlicher Stärke und persönlicher Auszeichnung, sondern nur Erzeugniss des Reichthums und des Aufwandes seien 19). Sie war die erste der Frauen, welche Rosse hielt und mit solchen zu Olympia einen Sieg gewann 20). Ihrem Beispiele folgten dann an-

der ἀγένειοι in den grossen Eurykleen. Cf. n. 1426, wo sein βουαγός genannt wird. Böckh: "is quoniam adhuc in βούα est, habet suum βουαγόν cf. introd. ad class. I, c. 4, p. 612. N. 1428 wird M. Vulpius Domesticus (Εφέσιος, Αντινοεύς und Αθηναΐος genannt) als παγκορατιαστής παράδοξος, περιοδονείνης, ξυστάρχης διὰ βίου καὶ ἀρχιερεύς τοῦ σύμπαντος ξυστοῦ καὶ ἐπὶ βαλανείων Σεβαστοῦ. Publius Aelius Alkandridas wird b. Böckh corp. n. 1364, p. 663, vol. I, a. β΄ περιοδονείνης genannt. Vgl. d. Verzeich. d. Sieg. unter Periodoniken. Dann heisst ibid. n. 1364, b. Publius Aelius Damokratidas πλειστονείνης παράδοξος, beide auf lakonischen Inschriften. S. n. 1363. Ποπλίου Αἰλίου Δαμοκρατίδα τοῦ ἀλκανδρίδα — πλειστονείκου παραδόξου. n. 1364, b. συνέφηβος Π. Αὶ. Δαμοκρατίδα τοῦ ἀλκανδρίδα, ἀρχιερέως τοῦ Σεβαστοῦ καὶ τῶν θείων προγόνων αὐτοῦ — πλειστονείκου παραδόξου, etc. Vgl. Olympia S. 407.

- 17) Oppian. Κυνηγ. II, 14. Vgl. II. III, 237. Schol. zu Pind. Pyth. V, 6, 378 Böckh. Lukian. Amor. §. 46.
- 18) Paus. VI, 2, 1. Daher führt auch wohl Sophokl. Electra v. 701 ff. unter seinen zehn pythischen Wagenrennern einen Spartiaten auf. Dagegen war auf Kreta das Ross überhaupt weniger im Gebrauch, am wenigsten der rossbespannte Wagen: Plat. Ges. VIII, 384, b. c.
- 19) Xenoph. Ages. IX, 6. Plut. Agesil. p. 441 ed. Bas. Paus. III,8, 1. 15, 1. VI, 1, 2. Anthol. Pal. XIII, 16, t. II, p. 537 (Jacobs).
  - 20) Paus. III, 15, 1. V, 12, 3. Anthol. Pal. XIII, 16, t. II, p. 537

dere Lakonerinnen, wie die Euryleonis, welche zu Olympia mit dem Zweigespann ausgewachsener Rosse (συνωρίς ἵππων) siegte 21). Ausserdem ahmten diese weibliche Agonistik besonders makedonische Frauen nach, wie die Belistiche, welche zu Olympia den ersten Sieg mit dem Zweigespann der Fohlen (συνωρίς πωλων) in der 128sten Olympiade davon trug 22). Auch wird der Berenike Euergetis, der Gemahlin des Ptolemäus III, ein Sieg dieser Art zugeschrieben 23). - Der erste Spartiate, welcher zu Olympia mit dem Viergespanne (αρματι) siegte, war Anaxandros, dessen Vater früher im Pentathlon den Kranz errungen hatte. Auch Polykles, mit dem Beinamen Polychalkos, gewann den Preis τεθρίππω. Ihm wurde sogar Periodonikenruhm zu Theil; denn er schmückte sein Haupt nicht blos mit olympischen, sondern auch mit pythischen, isthmischen und nemeischen Siegeskränzen 24). Denselben Glanz erreichte durch Siege in allen vier heiligen Spielen Xenarches 25). Lykinos gewann zu Olympia sogar mit Füllen unter ausgewachsenen Rossen den Preis 26). Er weihete zu Olympia zwei von Myron gefertigte Bildsäulen. Eurybatos (Eurybatas) siegte mit dem Fohlenviergespann Ol. 99, in welcher Olympiade dieses Wettrennen eingeführt worden war 27). Dem Arkesilaos brachten seine Rosse zwei olympische Siege 28). Sein Sohn war Lichas, ein nach Siegesglanz strebender Mann, welcher sein Gespann unter dem Namen des thebäischen Volkes auf die olympische Rennbahn gebracht hatte, weil die Spartiaten zu dieser Zeit von der Theilnahme am Feste ausgeschlossen worden waren.

(Jacobs). Ihr war bei dem Platanistas zu Sparta ein Heroon errichtet, und zu Olympia war ihr Bildniss nebst Wagen und Wagenlenker zu schauen, ein Werk des Apelles: Paus. VI, 1, 2. Vgl. III, 8, 1.

- 21) Paus. III, 17, 6. Die ίπποι im Gegensatz der πῶλοι bezeichnen schon an sich, ohne Zusatz des τέλειοι, ausgewachsene Rosse.
  - 22) Paus. III, 8, 1. V, 8, 3.
- 23) Vgl. Drumann zu Rosett. Inschr. S. 88. u. Meier Allg. Enc. III, 3, S. 300.
  - 24) Paus. VI, 1, 2. Vgl. d. Verzeichniss d. Olympioniken s. v.
- 25) Paus. VI, 2, 1. Siebelis zu Paus. l. c. schreibt Ξενάρχης. Die gewöhnliche Lesart war früher Ξενάργης.
  - 26) Paus. VI, 2, 1.
- 27) African. bei Eus. χρον. Έλλ. ολ. p. 41. Paus. V, 8, 3 nennt ihn Sybariades. Vgl. Olympia Vrz. d. Sieger s. v.
  - 28) Paus. VI, 2, 1.

Als er seinen Wagenlenker als Sieger erblickte, vermochte er nicht den inneren Drang der brausenden Siegeslust zu bewältigen, trat hervor und umwand jenen mit der Siegesbinde. Die Hellanodiken liessen ihn sofort durch die  $\rho \alpha \beta \delta \delta \delta \tilde{\nu} \chi \delta t$  züchtigen. Diess geschah Ol. 90 und gab Veranlassung zum Feldzuge der Spartiaten gegen Elis und zur Schlacht im Haine Altis 29). Ein anderer olympischer Sieger im Wagenrennen war Polypeithes, Sohn des Kalliteles, eines Siegers im Ringkampfe. Sein Wagen war daselbst in kleiner Form aufgestellt und auf derselben Basis ( $\delta \pi t$   $\sigma \tau \dot{\eta} \lambda \eta \varsigma$   $\tau \ddot{\eta} \varsigma$   $\alpha \dot{\upsilon} \tau \ddot{\eta} \varsigma$ ) die Statue seines Vaters 30). Der Lakoner Euagoras, Sieger mit dem Viergespanne, hatte ebenfalls Wagen und eigenes Bildniss zu Olympia aufgestellt 31). Dem Könige Pausanias, dem Sohne des Kleombrotos, ist von Corsini fälschlich ein olympischer Sieg im Wagenrennen beigelegt worden 32).

Auch war Sparta nicht ganz ohne Reiterei. Die οὐλαμοί welche Lykurgos laut der Angabe des Philostephanos bei Plutarchos eingerichtet haben soll, umfassten je fünfzig Mann in Quadratstellung (ἐν τετραγώνφ σχήματι)  $^{33}$ ). Der Hipparchos wird Lehrer der Jünglinge in der Reitkunst genannt  $^{34}$ ).

- 29) Thukyd. V, 50. VIII, 39. Xenoph. Hell. III, 2, 21. Paus. VI,
   2, 1. III, 8, 2. Vgl. Olympia Verzeichn. d. Sieger s. v.
  - 30) Paus. VI, 16, 5.
- 31) Paus. VI, 10, 2. Vgl. Olympia Verzeichniss d. Sieger s. v. Herodot. VI, 103.
  - 32) Vgl. Olympia S. 345 f.
- 33) Herodot. I, 67. Plutarch. Lyk. c. 23. Eustath. zu Il. 4', p. 727, 24.
- 34) Auf späteren lakonischen Inschriften bezeichnet dieser Titel eine besondere Würde: Böckh corp. inscr. n. 1241. 1248. 1345. Dreihundert Eirenen waren die sogenannten Ritter (ἐππεῖς), deren Vorsteher ἐππαγφέται (auch παιδαγφέται) genannt wurden. Aus ihnen wählte man alljährlich die fünf ältesten als ἀγαθοεφγοί. Schon Manso hat richtig aus Strabon bemerkt, dass man aus jener Benennung nicht den Dienst der Dreihundert zu Ross folgern müsse, sondern dass dieselbe nur ein Ehrentitel gewesen sei. Eustath. zu Il. θ², p. 727, 24. Strabon X, 4, 481. Hesych. v. ἱππαγφέται, ἵππαφχοι und ἡνιοχαφάτης. Vgl. Xenoph. Staat d. Lak. XII, 2. 3. 4. Manso Sparta I, S. 154 f. O. Müller Dor. II, 241. 242. 302, 7. Böckh corp. inscr. ad n. 61, p. 89. Plutarch. Kleom. c. 38 redet von der Flucht einer Frau zu Ross. Auch war zu Sparta ein Hippodromos. Vgl. Barthelemy Anach. IV, 74 (Biester). Ein Ritteraufzug hier hiess καθίππαξις. Hesych. v. κα-

Die Gymnastik der Spartiaten war abgemessen und gewiss m Verhältniss zum Alter und der ihm entsprechenden Kräfte hinreichend gegliedert und begrenzt. Sie bezweckte vorzüglich gleichmässige Bewegung aller Glieder des Leibes, so dass eben sowohl Stärke als Gewandtheit gewonnen wurde. Daher war der Spartiate der gesündeste und brauchbarste der Hellenen 1). Ausserdem war ihre pädagogische Gymnastik rauh, gewaltsam und mühselig. Daher bemerkt Aristoteles, dass die Spartiaten zwar ihren Söhnen keinen athletischen Habitus zu geben streben, diese aber durch zu grosse Anstrengung thierisch (θηριώ-Seis) machen, als wenn diess vorzüglich die Tapferkeit befördere 2). Auch trugen die Knaben kein Bedenken, bei ihren gymnastischen Uebungen nöthigenfalls sich der Füsse zum Ausschlagen und Treten, der Zähne zum Beissen, der Nägel zum Kratzen zu bedienen 3). Diess mochte man gestatten, damit der künftige Krieger im Kampfe mit dem Feinde auf jegliche Weise diesem Trotz zu bieten und sich zu vertheidigen wisse. Die Rauhheit ihrer Gymnastik ergibt sich besonders aus einigen Instituten, wodurch der junge Spartiate bis zur unglaublichen Duldsamkeit an Leib und Seele abgehärtet und gestählt wurde. Diese Abhärtung aber sollte zur Ausdauer und zur Ertragung aller Art von Mühsal befähigen. An Hunger und Durst, an

ίπταξις (wo mit O. Müller Dor. II, 521 καθίππαξις zu lesen): πομπῆς ὄνομα παρά Λακεδαιμονίοις.

<sup>1)</sup> Xenoph. Staat d. Lak. V, 9. Er fügt hinzu: ὁμοίως γὰο ἀπό τε τῶν σκελῶν καὶ ἀπὸ χειοῶν καὶ ἀπὸ τραχήλου γυμνάζονται. Vgl. oben Th. I, 6, §. 19. S. 429 f. Xenoph. Staat d. Laked. I, 4. δρόμου καὶ ἰσχύος, ῶςταερ καὶ τοῖς ἀνδράσιν, κ.τ.λ. Plutarch. Arat. c. 3 berichtet, dass ein lakedämonischer Jüngling dem Hektor ähnlich gesehen habe. Diess ist freilich nur eine Einzelnheit. Wohl aber mochte sich in der Gesichtstildung der Spartiaten überhaupt ein heroischer Typus offenbaren, ihrer Lebensweise und ihrem Charakter entsprechend. Vgl. Th. I, Abschn. 1, §. 17, 3. 4.

<sup>2)</sup> Aristot. Pol. VIII, 3. Thukyd. II, 39. von den Spartiaten: καὶ ἐν ταῖς παιδείαις οἱ μὲν ἐπιπόνφ ἀσκήσει, εὐθὺς νέοι ὄντες τὸ ἀνδρεῖον μετέρχονται. Polyb. VI, 48, 3. Horat. Carm. I, 7, 10. Corn. Nep. Alk. c. 11.

<sup>3)</sup> Paus. III, 14, 9. Plut. Apophth. Lac. div. §. 41.

Hitze und Frost, an Schmerz und Noth sollte der Knabe frühzeitig wie an die Spielgenossen seines Lebens gewöhnt werden 4).

Die Knaben und zwar die Söhne der Gleichen (ouolo), also die πολιτικοί παΐδες, mussten sich von früher Jugend an (εὐθύς ἐκ παίδων) ihren Unterhalt durch listige Entwendung zu verschaffen suchen, wie lange, ist nicht bestimmt 5). Aber nicht alles durste geraubt werden; das Gesetz unterschied die erlaubten und nicht erlaubten Gegenstände. Diese Uebungen in Gewandtheit scheinen nur ein Vorspiel zur Krypteia gewesen zu sein. Während der letzteren begaben sich die jungen Spartiaten aus der Stadt hinaus und hauseten im Freien, zogen über Berg und Thal, durch Wald und Flur, und lediglich auf sich selbst angewiesen wurden sie durch den Drang der Bedürfnisse genöthiget, sich durch List und Rank, durch Muth und Wagniss, durch Schnelligkeit und Ausdauer in den Besitz der zur Existenz nöthigsten Mittel zu setzen. Die Zeit dieser Kryptie währte ein Jahr, und kein Theilnehmer durfte sich während dieser Frist schauen lassen 6). Zuverlässig lag diesem Institute die Absicht zu Grunde, den heranwachsenden Jüngling auf solche Weise sowohl als künftigen Wehrmann vorzubereiten, welcher unverwüstlich in kühnen Streifzügen dem Feinde bei Tag und Nacht jeden Vortheil abzugewinnen

- 4) Ueber die Hitze des Sommers und die Kälte des Winters in Lakedämon vgl. O. Müller Dor. I, S. 68 f. Ueber die Abhärtung des Spartiaten Dor. II, S. 310.
- 5) Xenoph. Anab. IV, 6, 14. 15. Staat d. Laked. II, 7. 8. Plutarch. Lyk. c. 18. Instit. Lac. §. 12.
- 6) Plat. Ges. I, p. 633, c. d. Dazu d. Schol. Xenoph. Staat d. Lak. II, 7. 8. Plutarch. Lyk. c. 28. Sext. Empirik. Pyrrh. Hypot. III, 24, p. 171 ed. Mund. O. Müller Dor. II, 311. Plutarchos redet von einer damit verbundenen Befeindung und Vertilgung der stärksten Heloten, mag diess aber nicht für Lykurg's Institut halten. Vgl. Müller l. c. Ein Beispiel merkurialischer Schlauheit und bis zur Grausamkeit durchgeführter Entwendungslust gibt der Spartiate Euaiphnos, welcher wenigstens eine äussere Veranlassung zum messenischen Kriege wurde, wie Paus. IV, 4, 4 berichtet. Ja in der Politik des Staates selbst galt schon seit alter Zeit das Princip trügerischer Berückung anderer Staaten, Bestechung feindlicher Feldherrn u. s. w. So schon in den messenischen Kriegen, und selbst das ihnen gewogene pythische Orakel mahnte sie zu solchen Bestrebungen: Paus. IV, 12, 5. ἀπάτη δέ σε πρόαθε τίθηοιν. Vgl. Paus. IV, 17, 2.

wisse, als auch zum besonnenen, wachsamen und rüstigen Bürger im Staate heranzubilden, der sein Eigenthum gegen jeden Angriff zu sichern fähig sei?). Entweder stammte dasselbe von den Kretern, bei welchen das Rauben ebenfalls für ehrenvoll galt?), oder es war, wie O. Müller vermuthet, ein Ueberrest aus der Lebensweise der alten Dorier, welche an den Bergen Oeta und Olympos hauseten und durch ihre äussere dürstige Lage genöthiget wurden, sich von den reichen Bewohnern der Ebene das ihnen Mangelnde durch Raub zu verschaffen?).

#### S. 5.

Das Princip rauher Gewöhnung an Duldsamkeit im Schmerz und Mühsal leuchtet noch deutlicher aus der jährlich geübten διαμαστίγωσις der Knaben am Altar der Artemis Orthia hervor. Diese, obgleich nach ihrer ursprünglichen Bestimmung und Bedeutung nur ein Institut des Cultes und eigentlich Ersatz für eine gewisse Art eingestellter blutiger Opfer, war die Feuerprobe lakonischer Abhärtung und Ausdauer, sintemal der junge Spartiate eher den Geist aushauchte, als er sich vom Schmerz üherwinden liess. Ruhmvoll war es, mit heiterem Angesicht am längsten auszuharren, und man wetteiferte um diese Ehre 1).

- 7) Xenoph. Staat d. Laked. II, 7. Ταῦτα οὖν δη πάντα δηλον ἔτε μηχανικωτέρους τῶν ἐπιτηδείων βουλόμενος τοὺς παῖδας ποιεῖν καὶ πολεμικωτέρους οὕτως ἐπαίδευσεν. Müller I. c. Paus. IV, 8, 1.
  - 8) Cicero Staat III, 9. Polyb. VI, 46, 1-3.
- 9) O. Müller Dor. II, 311. Böckh corp. inscr. bemerkt zu einer der inscriptiones Fourmonti spuriae n. 64, p. 98. vol. I, p. 1. "Titulus hic pro agonistico videtur confictus esse, ut priores duo, et ni fallor pertinet ad κουπτείαν, quam instituerint κῶροι: hinc Helotum quoque praefecti inscripti sunt."
- 1) Plutarch. Lyk. c. 18. Inst. Lac. §. 39. Noch spät üblich: Cic. Tusc. II, 14. V, 27. Paus. III, 16, 6. V, 13, 2. Lukian. Anach. §. 38. Schol. zu Thukyd. II, 39. Sextus Empirik. Pyrrhon. Hypot. III, 24, p. 169 Mund. Böckh corp. inscr. n. 1364, b. Müller Dor. Bd. I, S. 382 ff. u. Bd. II, 312, 1. Wachsmuth hell. Alt. II, 2, 4, S. 21. Dieser Diamastigosis ging eine besondere abhärtende Vorbereitung voraus: Hesych. v. T. II, p. 1521 Alb. Φούαξιο, ἡ ἐπὶ τῆς χώρας (nach Vales. τοῖς χοροῖς) σωμασεία τῶν μελλόντων μαστιγοῦσθαι. Vgl. ibid. die Interpp. u. Valcken. ad Theocr. Adon. p. 277. Der Spartiate bei Platon Ges.I, p. 633, c. d. ἔτι δὲ κἀν ταῖς γυμνοπαιδιαῖς δειναὶ καρτερήσεις παρ ἡμῖν γίγνονται, τῆ τοῦ πνίγους ἡώμη διαμαχουμένων, καὶ πάμπολλα ἔτερα, σχεδὸν ὅσα οὐκ ἄν παύσαιτό τις, ἐκάστοτε διεξιών, κ.τ.λ.

Das Prädicat Bouorlung wurde selbst auf Inschriften als Auszeichnung stattlichen Männern gegeben, welche in ihren späteren Jahren durch hohe Würden sich auszeichneten 2). Daher konnte wohl Diogenes von Sinope, als er gefragt wurde, wo man in Hellas tapfere Männer schauen könne, antworten: "Männer nirgends, aber Knaben zu Sparta", und als er sich von Lakedamon nach Athen begab, und man ihn fragte, woher und wohin, "aus dem Männersaal in das Frauengemach"3). In demselben Geiste wurden ihre gymnastischen Kriegsspiele gehalten, wild und hartnäckig. Besonders merkwürdig war der Kampf der Epheben im Platanistas, nachdem im Ephebeion von jeder Abtheilung der Kampfgenossen dem Enyalios ein junger Hund geopfert worden war. Vor dem Beginn des Kampfes suchte man über dessen Ausgang dadurch Kunde zu erlangen, dass beide Parteien zwei zahme Eber mit einander kämpfen liessen. Von welcher Partei der Eber siegte, diese gewann in den meisten Fällen die Oberhand. In der Nacht vor dem Tage des Kampfes wurde durch's Loos entschieden, über welche Brücke jede der beiden Schaaren gehen sollte, ob über die mit der Statue des Herakles oder über die andere mit dem Bildniss des Lykurgos. Am folgenden Tage begaben sie sich vor Mittag an den bestimmten Ort und kämpsten hier einen wilden waffenlosen Kampf mit Händen und Füssen, Zähnen und Fingernägeln, Mann gegen Mann. Endlich stürzten sie in Masse gewaltig auf einander los und stiessen sich gegenseitig in das Wasser des Euripus, welcher den Platanistas wie eine Insel umgab. So Pausanjas. Nach Lukian's Darstellung suchten sich beide Parteien, von welchen die eine die lykurgische, die andere die herakleische hiess, zuvor über einen umzeichneten Raum zu drängen und dann erst in's Wasser zu treiben. War

Dazu d. Schol. Vgl. Aristoph. av. 1281 ff. Ueber den Cult der Diana Orthia und dessen Ursprung überhaupt vgl. Corp. inscr. vol. II, p. 11, introd. c. 11, p. 89 sq. Eine ähnliche Geisselung bestanden die Frauen in dem arkadischen Alea alljährlich am Feste Skieria zu Ehren des Dionysos, einem delphischen Orakelspruche zufolge: Paus. VIII, 23, 1.

<sup>2)</sup> Böckh corp. inscr. n. 1364, b. Vgl. vol. I. p. 612.

<sup>3)</sup> Diogen. Laert. VI, 27, 329. VI, 59, 343 (Meibom). Vgl. dazu Aegid. Menag. p. 235.

diess geschehen, so war die Fehde beendiget, der Friede kehrte zurück, und keiner durfte weitere Feindseligkeiten üben 4).

Bei Zweikämpfen Einzelner, falls sie zu hitzig wurden, konnte jeder Aeltere den Kampf lösen, und beide mussten sich dessen Willen unterwersen. Denn der Aeltere war gleichsam Vater, Erzieher und Gebieter des Jüngeren. Wer nicht gehorchte, wurde vom Pädonomos zu den Ephoren geführt und von diesen schwer bestraft, damit jeder sich beherrschen, die entslammte Leidenschaft augenblicklich bändigen und dem Gesetze den gebührenden Gehorsam leisten lernen sollte 5). Der Pädonomos war als pädagogische Behörde die erste Instanz, welcher die Sorgfalt für Erziehung zunächst oblag. Er wurde aus den edelsten und besten Bürgern gewählt 6). Was er nicht zu entscheiden oder zu bestrafen vermochte, brachte er an die Ephoren. Die engere Aufsicht über die gymnastischen Uebungen führten die fünf Bideer (gewöhnlich Bidiäer genannt), die eigentliche gymnastische Behörde, welche auch die Wettkämpfe der Epheben anzuordnen und zu leiten hatte 7).

- 4) Paus. III, 14, 8. 9. Lukian. Anach. §. 38. Cicero war Augenzeuge und stellt diess noch wilder dar, als Pausanias: adolescentium greges Lacedaemone vidimus ipsi incredibili contentione certantes pugnis, calcibus, unguibus, morsu denique, ut exanimarentur, priusquam se victos faterentur (Tusc. V, 27.) Vgl. Meurs Miscell. Lac. II, 13 p. 2389. Gron. thes.
- 5) Xenoph. Staat d. Laked. IV, 6. Plutarch. Lyk. c. 17 a. an seni sit respubl. ger. c. 24.
- 6) Plutarch. Lyk. c. 17. Aristot. VII, 15 führt die παιδονόμοι im Allgemeinen an, ohne einen besonderen Staat zu berücksichtigen. Wenn auch zu Athen παιδονόμοι genannt werden, so ist diess eine höchst unzuverlässige oder vielmehr unzulässige Angabe, vielleicht Verwechselung mit den γυναικονόμοι oder παιδευταί (vgl. Th. I, 3, 6, 9), oder man müsste annehmen, dass man einmal auf kurze Zeit die Spartiaten nachgeahmt habe. Vgl. Athen. p. 245 u. p. 521. Passow Lex. führt die παιδονόμοι ohne Bedenken als obrigkeitliche Personen zu Athen auf, welche die Aufsicht über die Sitten der Knaben gehabt haben.
- 7) Paus. III, 11, 2. Auch bemerkt er hier: καὶ καλουμένων Βιδιαίων ἀρχεῖά ἐστιν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς. Vgl. Manso Sparta I, 148. Müller Dor. II, 128. 314. S. 542 nimmt er seine Meinung, dass Sparta sechs Bidiäer gehabt habe, zurück und reducirt sie nach Böckh's Erörterung wieder auf fünf. Vgl. Osann Sylloge Inscr. Ant. Gr. et Lat. p. 279. Böckh corp. inscr. ad n. 61, p. 88. 89, ad n. 66, p. 98, ad n. 68, p.

Stattliche Agone waren überhaupt hier zu schauen, und schon Lykurgos hatte ihren Wetteiser dafür belebt. Selbst in der späteren Kaiserzeit wurden dieselben noch begangen und neue hinzugefügt<sup>8</sup>). Auch hierin mochten die Spartiaten

101; ad n. 69, p. 103 sq. vol. I, fasc. III, p. 609, 3, 610. Ueber den πρέσβυς βιδιαίων Böckh 1. c. Ed. Meier Allg. Enc. III, 3, S. 310. In Betreff der Angabe von Müller bemerkt Böckh corp. inscr. vol. I, p. 609: , Quinque bideos fuisse Pausan. III, 11, 2 tradit; ex n. 1268. 1269. de numero nihil constituere licet; nec n. 1270, etsi ibi sex esse puto, quidquam evincit: sed n. 1271 et 1364, a diserte sunt sex, quod vidit etiam Muellerus Dor. T. II, p. 128.4 - Ueber die Angabe des Pausanias bemerkt Böckh corp. inscr. vol. I, p. 605, II: ,,nempe hic (Pausanias) priorum temporum rationem transtuli ad suam aetatem, nec quid sua aetate Spartae moris esset, diligenter sciscitatus est: id quod ei etiam in bideis accidisse censeo. 'Ausführlicher über die Bideer ibid. c. 3, p. 609 610. Vgl. n. 1242. 1254. 1255. 1256. 1268. 1269. In allen diesen Inschriften kommen nur die Formen βίδεοι und βίδυοι vor, nicht wie bei Pausan. I. c. βιδίαιοι. Vgl. Böckh I. c. p. 609 u. n. 1270. n. 1364. - Osann Syllog. inscr. p. 256 hielt auch den Patronomos für eine Würde, welche sich auf die Erziehung bezogen habe. Schon Böckh corp. inscr. vol. I, p.605, II hat diesen Irrthum beseitiget und bemerkt: , sed proprie πατρονομία et πατρονομεῖοθαι de eo dicitur, qui patria imperet potestate, et quum universa respublica Spartana ad familiae modum temperata fuerit, πατρονόμος videtur is dictus esse, qui quasi patria potestate universae praeesset reipublicae: principes enim constat patronomos magistratus fuisse a Cleomene III institutos, et senatus, summi olim collegii muneribus, certe in speciem, auctos, etc.

8) Xenoph. Staat d. Lak. IV, 2. X, 3. Verschiedene Agone feierten die Spartiaten, welche wir nur dem Namen nach kennen, wie Συομαία. Hesych. Συομαία, άγων τις έν Λακεδαίμονι, έπαθλον έχων συρμαίαν. ἔστι δὲ βρωμάτιον, διὰ στέατος καὶ μέλιτος. - Πιτανάτης άγών. Hesych. v. Πιτανάτη άγωνι γυμνικώ, έν Πιτάνη άγομένω. So die Namen 'Υαλκάδαι, Ένδοίωνας, Καλαοίδια, u. a. Vgl. Meurs Misc. Lac. I, 1, p. 2383. II, 13, p. 2390. 2391. Meurs Graec. fer. VI, p. 853, th. Gr. t. VII. Rhodigin. L. A. XXI p. 21, 1179. "Εφιππος (nach Meurs' Verbesserung) erklärt Hesych. v. durch άγων γυμναστικός παρά Λάκωσι. Vgl. Philipp de pentathlo p. 63. Ueber ihre orchestischen Chöre und Agone im folgenden Abschnitte über die Orchestik §. 6, 10. Plutarch. Ages. c. 21. Lyk. c. 14. 15. In der Kaiserzeit werden μεγάλα Εὐρύκλεια und μεγάλα Καισάρεια als Feste mit gymnischen und musischen Agonen genannt: Böckh corp. inscr. n. 1239. 1240. 1378. 1389. 1423. 1425. Böckh ad n. 1389 führt die Worte des Reinesius an, welcher die Evovalsea auf Gains Julius einen Lakoner als ihren Gründer zueine gute Vorübung für ihre glänzenden Leistungen in den olympischen Spielen finden. Eben so ausgezeichnet waren ihre orchestischen Bestrebungen<sup>9</sup>).

# **§**. 6.

Eigenthümlich war ferner die Kriegsgymnastik der Spartiaten auf Heerzügen, welche dem Gesetz zufolge geübt wurde, und zwar täglich zweimal, um in ihrer Haltung schöner, würdiger und freier zu erscheinen. Während dieser Zeit wurden die Zügel der strengen Disciplin etwas lockerer gehalten; jeder schmückte sein Haar, Gewand und Waffen, und freuete sich wie an festlichen Tagen. Die Uebungen selbst theils vor theils nach Mittag gehalten, waren weniger anstrengend (ἐχρῶντο γυμνασίοις μαλακωτέροις), und der junge Krieger war in seinem anderweitigen Thun und Treiben weniger gebunden und verantwortlich. Xerxes erstaunte, als er bei Thermopylä die kleine Schaar, seinem ungeheuren Heer als Damm gegenübergestellt,

rückführt: diem festum Spartae, quo varia spectacula ludique exhibebantur, et certamina gymnica et musica publicabantur, etc. Die grossen Eurykleen werden noch genannt n. 1423. 1425. — Auch ein Leichenagon zur Ehre des Leonidas und Pausanias und der übrigen Heroen, welcher noch in später Zeit gefeiert wurde: Böckh corp. inscr. n. 1417. Paus. III, 14, 1. Die μεγάλα Οὐφάνια werden n. 1241. 1420. 1421 genannt. In diesen soll ein uns unbekannter Spartiate im Ringen und Pankration gesiegt haben. Auch werden hier die Λεωνίδεια als lakonische Spiele genannt, in welchen derselbe im Ringen und Pankration siegte. Vgl. Paus. III, 14, 1. Corp. inscr. l. c. n. 1424 werden die Uranien τὰ μέγιστα Οὐφάνια Σεβάστεια Νεφουανίδεια genannt. Dazu Böckh: ,,manifesto in Nervae honorem, vulgarium loco μεγάλων Οὐφανίων (de quibus ad. n. 1241) instituti. Vgl. n. 1429. Die Uranien als musischer Agon, in welchem ein Gortynier zweimal siegte, n. 1719.

9) Ueber ihre schönen Chöre Pindar. Fragm. incert. 110, 213,

p. 663, von Sparta:

ένθα βουλαί μεν γερόντων και νέων ανδοών αριστεύοισιν αίχμαί,

καὶ χοροί καὶ Μοῖσα καὶ Αγλαία.

Liban. πρὸς ᾿Αριστείδ. ὑπὲρ τῶν ὀρχηστ. p. 253, t. III Reiske, von den Kretern und Spartiaten: φαίνεται τοίνυν παρ ἀμφοῖν ἐν πολλῆ σπουδῆ τὸ ὀρχεῖσθαι, κτλ. Dann weiter: ἐν Λακεδαίμονι γὰρ αί μὲν ἄλλαι πράξεις ταῖς ἡλικίαις διήρηντο, τὸ δὲ ὀρχεῖσθαι διὰ πάντων ἤρχετο καὶ τοῦτο περιειλήφει γέροντάς τε ὁμοῦ καὶ παῖδας καὶ τοὺς ἐν μέσω κ.τ.λ. Vgl. p. 380 über Sparta.

gymnastische Uebungen treiben und freudig das Haupthaar strählen sah, und konnte sich solches Beginnen nicht erklären, da er den Worten des Demaretos nicht glauben wollte 1).

Ein ausserordentlicher Sporn, um in den grossen heiligen Spielen einen Sieg zu erringen, musste für den Spartiaten die Ehre sein, welche einem solchen Sieger zu Theil wurde, in der Schlacht als Vorfechter vor dem Könige zu stehen und für ihn zu kämpfen<sup>2</sup>).

Der Spartiate strebte in seiner Gymnastik nicht blos nach Körperkraft und Gliederstärke, sondern bekundete auch hier seinen lebendigen Sinn für würdige Haltung, Anstand und männlichen Takt 3). Das treffende Gemälde des Xenophon ist schon oben berührt worden 4). Besonders liebten und beförderten sie den schlanken Wuchs. Daher fehlte es auch Sparta nicht an schönen Männern 5).

#### S. 7.

Auch wurde die Betriebsamkeit in der Gymnastik noch durch besondere gesetzliche Verordnungen gefördert. Kein Spartiate sollte z. B. eine unmännliche weisse Farbe haben, oder beleibter sein, als es sich mit den gymnastischen Uebungen vertrage (σηκον τοῦ σώματος ἔχειν ὑπὲρ τὰ γυμνάσια). Denn das Letztere verrathe Trägheit, das Erstere veranschauliche nicht den Mann, sondern das Weib. Ferner gebot das Gesetz den Epheben, alle zehn Tage öffentlich sich den Ephoren nakkend vorzustellen, um den Habitus ihres Leibes in Augenschein

- 1) Herodot. VII, 208. Xenoph. Staat d. Lak. XII, 5. 6. XIII, 8. Piut. Lyk. c. 22. Vgl. O. Müller Dor, II, 251.
  - 2) Plutarch. Lyk. c. 22. Wachsmuth hell. Alt. II, 2, 4, S. 11.
- 3) Bei Xenophon wird im Staat der Lak. die Gymnastik der Spartiaten mehrmals durch τὰ καλά bezeichnet oder wenigstens mit darunter begriffen. So III, 3. Vgl. Allgem. Litteraturz. Nov. 1836, No. 201, S. 372. Xenophon Hell. V, 4, 32. Dazu d. not. O. Müller Dor. II, S. 300, Anm. 6. 7, S. 379.
- 4) Xenoph. Staat d. Lak. III, 5. Oben Th. I, 1, §. 18, 3. Der Ausdruck der Tapferkeit mochte immer vorherrschen. Suidas v. Λακωνικός δ στέξδος καὶ ἀνδρεῖος, τοιοῦτοὶ γὰρ οἱ Λάκωνες, καὶ Λακωνικόν πνέων ἀντὶ τοῦ ἰσχυρόν. Vgl. Philostrat. Sen. imag. I, 24. dazu Welcker; und Philostrat. Jun. imag. c. 14. und Welcker daselbst.
- 5) Herodot. IX, 72. Xenoph. Staat d. Lak. II, 5. V, 8. Plut. Lyk.
   c. 17. Arat. c. 3. O. Müller Dor. II, 313, 3.

zu nehmen. Waren sie compact, stark, in der Palästra durchgearbeitet und gleichsam abgerundet (ἐκ τῶν γυμνασίων οἰονελοιαγλυφέντες καὶ διατοφευθέντες), so wurden sie belobt. War aber ein Theil des Leibes schwammig oder übersäftig, so dass sich das durch Unthätigkeit entstehende Fett schon anzusetzen begann, so wurden sie mit Schlägen gezüchtiget und zurechtgewiesen. Ausserdem sahen die Ephoren auch täglich nach der Kleidung und dem Lager der Epheben 1).

Als einst die Lakedämonier, welche Dekelia erobert hatten, ihre Nachmittagsstunden den Spaziergängen widmeten, liessen die Ephoren ihnen diess untersagen, als eine Beschäftigung solcher, welche den Leib eher verweichlichen als ihn abhärten und durcharbeiten: denn die Lakedämonier sollten nicht durch gemächliches Ambuliren, sondern durch gymnische Uebungen sich Gesundheit verschaffen <sup>2</sup>).

Auch offenbarte sich bei den gymnastischen Uebungen der hohe Sinn der Spartiaten für unbesleckte Ehre und Abscheur gegen alle Schmach. In anderen Staaten machte es wenig Unterschied, ob der Kämpser mit einem braven oder seigen Antagonisten (συγγυμναστής) zusammengestellt wurde: aber zu Sparta hätte sich jeder geschämt mit dem zu ringen, welcher als Feiger bekannt war, eben so wenig hätte ihn einer zum Haus-, Zelt- oder Tischgenossen haben mögen. Wenn beim Ballspiel die Gegner (ἀντισφαιριοῦντες) vertheilt wurden, bli eh ein solcher oft zurück ohne Platz, und in den Chören wurde ihm die verächtlichste Stelle angewiesen 3).

Dass zu Sparta kein Pädotribe als Lehrer der gymnastischen Uebungen zu finden war, ist schon erwähnt worden 4).

Wenn zu Athen das Gesetz den Aelteren verbot, die Palästren der Knaben zu besuchen, so war diess in Sparta umgekehrt. Die Aelteren schaueten mit Lust die Uebungen der

<sup>1)</sup> Agatharchides bei Athen. XII, p. 550. c. d. Aelian. var. hist. XIV, 7. Cragius de rep. Laced. III, 9, 1, p. 2645, vol. V. th. Gron. O. Müller Dor. II, 314.

<sup>2)</sup> Aelian. var. hist. II, 5. Daher lakonisch Gymnastik treiben gleichbedeutend mit "anstrengende Bewegung machen" bei Plutarch. inst. Lac. S. 2.

<sup>3)</sup> Xenoph. Staat d. Laked. IX, 4, 5.

<sup>4)</sup> Th. I, Abschn. 3, S. 6. 4, 4.

Jüngeren und waren Zeugen ihres Wetteifers, konnten aber auch überall mahnen, warnen, belehren und strafen 5).

#### §. 8.

Eigenthümlich und mit ionischer Sitte und Art im starken Contrast stehend war auch die freie, unbefangene Erziehung der Jungfrauen zu Sparta, und besonders ihre Theilnahme an den gymnastischen Uebungen. Wenn auch in deutschen Staaten die Begeisterung und lebendige Theilnahme an der aufblühenden Turnkunst gross war, so ging diese doch nicht auf das weibliche Geschlecht über und vermochte nicht die Jungfrau aus dem gewohnten Gleise zu bringen. Auch hieraus darf man schliessen, dass diese Bestrebung zu Sparta ganz anderer Art, volksthümlicher und gemeinsamer war. Jedes Alter, jedes Geschlecht wurde hier in Anspruch genommen. Lykurgos hatte diess, wie es heisst, in der weisen Absicht verordnet, damit die Jungfrauen stark werden sollten, einst die Beschwerden der Geburt leichter ertragen und dem Staate kräftige Sprösslinge erzeugen könnten 1). Hier bietet sich uns ein sehr schwieriges Problem in der vielbesprochenen, aber wenig erforschten und durch Beweise begründeten Nacktheit (γύμνωσις) der Jungfrauen bei den gymnastischen Uebungen dar. Die bedeutendsten Alterthumsforscher neuerer Zeit, welche diesen Gegenstand berühren, nehmen an, dass sie nicht ganz nackend, sondern nur leicht bekleidet mit einem geschlitzten Gewand (σχιστός χιτών) ihre Gymnastik getrieben, und daher auch vom Ibikos wawounoldes genannt worden seien2). Je genauer man das Wahre zu erforschen strebt, desto mehr Gründe kann man für beide Meinungen auffinden, ohne zur Entschiedenheit zu kommen. Einen gewichtigen Beweis für die leichte Bekleidung mit offenem Gewand gibt Euripides, welcher nicht von der Art ihrer Bedekkung überhaupt, sondern von der bei den gymnastischen Ue-

<sup>5)</sup> Plutarch. Lyk. c. 17.

<sup>1)</sup> Plutarch. Lyk. c. 14. Vgl. Clemens Alex. Strom. VI, p. 741. Xenoph. Staat d. Lak. I, 4. Plat. Staat V, p. 456, a. b. Aristot. Polit. VII, 14.

<sup>2)</sup> Vgl. Manso Sparta I, 155. O. Müller Dor. II, S. 263 ff. Wachsmuth hell. Alt. II, 2, 4. S. 55. Fr. Cramer Gesch. d. Erz. im Alt. I, S. 222 lässt die Sache unentschieden.

bungen redet<sup>3</sup>). Aus anderen Stellen hingegen, wie aus der des Ibikos, kann kein Beleg für diese Annahme gehoben werden, da dieselben nur die Bekleidung im Allgemeinen, nicht wie sie gerade bei den gymnastischen Uebungen gebraucht wurde, andeuten<sup>4</sup>). Für völlige Nacktheit dagegen sprechen

3) Euripid. Andromach. 598.

αί ξὺν νέοισιν, ἐξερημοῦσαι δόμους 
γυμνοῖσι μηροῖς καὶ πέπλοις ἀνειμένοις 
δρόμους παλαίστρας τ, οὐκ ἀνασχετοὺς ἐμοὶ 
κοινὰς ἔγουσι.

Plutarch. Compar. Lycurg. cum Numa. c. 3 führt den ersten Theil dieser Stelle an und fügt hinzu: τῷ γὰς ὄντι τοῦ παςθενικοῦ χιτῶνος αὶ πτέρυγες οὐκ ἦσαν συνεββαμέναι κάτωθεν, άλλ ἀνεπτύσσοντο καὶ συνανεγύμνουν όλον εν τῷ βαδίζειν τὸν μηρόν. Καὶ σαφέστατα τὸ γινόμενον είρηκε Σοφοκλης εν τούτοις ,,καὶ τὰν νέορτον, ας ετ ἀστολος χιτών άραιον αμφί μηρον πτύσσεται, Έρμιοναν." Dazu der Schol. zu Euripid. Hekab. 933. 934. Vgl. die Abbildung der Hermione in den Recherch. sur les costumes et sur les théatres de toutes les nations (à Paris 1790) T. I, p. 1, wo das Gewand zwar an den Seiten offen, aber nicht für gymnastische Uebungen geeignet ist, sofern es zu lang und mehr der altheroischen Sitte als der von Euripides anachronistisch bezeichneten Zeit entspricht. Der Verfasser bemerkt p. 2 Folgendes: Nous n'avons point trouvé, pour y prendre une idée juste de la Tunique Lacédémonienne, une figure plus antique que celle, qui est tirée d'un bas-relief placé contre la façade de la Villa-Borghese. On sait, c'est à dire, les artistes, qui ont étudié les monumens savent, que la Tunique des filles Lacédémoniennes différoit de celles des femmes, en ce qu'elle étoit ouverte des deux côtés, depuis les bords inférieurs jusqu'à la hauteur des cuisses, ce qui les avoit sait nommer Phainomerides. Die Abbildung beziehet sich auf die Hermione in der Andromache von Racine. Vgl. p. 4. sqq auch die Zeichnung der Cleone, der Vertrauten der Hermione, welche in derselben Tracht ihr Gewand über den Schultern zusammenhakt, Rech. p. 33. Im Mus. P.-Clem. vol. III, tab. 27 ist, wie schon bemerkt, eine Siegerin im Laufe abgebildet. Ihr kurzes Gewand, durch einen breiten Gürtel aufgeschürzt, reicht kaum bis über die obere Hälfte der Schenkel. Die rechte Brust ist entblösst (wie Virg. Aen. XI, 803 die Camilla beschreibt), die Haltung der Arme ist so, wie sie im Laufe sich zeigt, ihr Haar ist lang. Diese Zeichnung gleicht beinahe der beim Pausan. V, 16, 2, welche er von den eleischen Wettläuferinnen gibt: θέουσι δέ ούτω καθεῖταί σφισι ή κόμη, χιτών δλίγον ύπες χύνατος καθήκει, τὸν ὧμον ἄχρι τοῦ στήθους φαίνουσι τὸν δεξιόν. S. hier Abbild. Fig. 15. Vgl. Virg. Aen. I, 315 - 320. In Betreff des Haares Horat. Carm. II, 11, 23.

4) So Pollux VII, 55: ἐκαλεῦτο δὲ καὶ ὁ τῶν παρθένων οὕτω χιτω-

zunächst die Worte des Plutarches, welcher bemerkt, dass die Entblössung der Jungfrauen nichts Anstössiges (aloxoo'r) gehabt habe, da Züchtigkeit in ihnen wohnte, und unlauterer Sinn hier nicht zu finden war 5). Diese Worte können nur die rechte Bedeutung haben, wenn von völliger Blösse, nicht wenn von leichter Bekleidung die Rede ist. Denn nicht einmal in unserem ästhetischen Zeitalter würde man den im alogoov liegenden Begriff von leicht bekleideten, Gymnastik treibenden Jungfrauen mit vollem Rechte brauchen können, auch wenn sie hochgeschürzt auf der Laufbahn erschienen. Plutarchos redet ferner von dem Entkleiden (ἀποδύσεις) der Jungfrauen und von dem Zuschauen der Jünglinge bei ihren gymnischen Agonen, und erörtert, wie diess den Jüngling ansporne zur Ehe und wie diese nicht aus Streben nach Besitzthum, sondern aus reiner Liebe hervorgehe 6). Da uns nun aber berichtet wird, dass die Jungfrauen hier in ihrer alltäglichen Erscheinung nur ein einfaches Gewand trugen, wovon sie auch μονοχίτωνες μονόπεπλοι genannt wurden 7), so möchte man wohl fragen, was sie noch auszuνίσιος, ου παραλύσαντες άχρι τινός τας πτέρυγας, έκ της κάτω πέζης

πιόπος, ου παφαλύσαντες άχρι τινὸς τὰς πτέρυγας, ἐκ τῆς κάτω πέζης παρέφαινον τοὺς μηρούς. μάλιστα αἰ Σπαρτιατίδες, ᾶς διὰ τοῦτο Φαινομηρίδας ἀνόμαζον. Cf. Meurs Miscell. Lac. I, 19, p. 2346, th. Gr. t. IV. Moeris: δωριάζειν, τὸ παραγυμνοῦσθαί τινα μέρη. Schol. zu Eurip. Hekube 933: ὅθεν καὶ Δωριάζειν τὸ γυμνοῖσθαι ἀναπρέων φη σί, u. zu 934: Δωριάζειν τὸ γυμνὰς φαίνεσθαι τὰς γυναῖκας. ἀναπρέων. Vgl. Cragius de rep. Lac. III, 9, 4, p. 2646, vol. V th. Gron. Böttiger Aldobrand. Hochz. S. 133, Ausf. Anmerkk. Böckh Expl. ad Pind. Ol. III, p. 140. Jacobs Red. über die Erzieh. d. Griech. zur Sittlichkeit S. 202. Wachsmuth hell. Alt. II, 2, 4, S. 33. Hermann Lehrb. d. griech. Staatsalt. §. 27, n. 10.

5) Plutarch. Lyk. c. 14. γύμνωσις τῶν παρθένων οὐδεν αἰσχρον εἶχεν, αἰδοῦς μεν παρούσης, ἀκρασίας ἀπούσης.

6) Plut. Lyk. c. 15. Und c. 14: Αφελών δε θρύψεν καὶ σκιστροφίαν καὶ θηλύτητα πάσαν, οὐδεν ήττον εἴθισε τῶν κόρων τὰς κόρας γυμνάς τε πομπεύειν καὶ πρὸς ἱεροῖς τισιν ὀρχεῖσθαι καὶ ἄδειν, τῶν νέων παρόντων καὶ θεωμένων.

7) Eurip. Hekab. 933. μονοπέπλος — Δωρίς ώς πόρα. Aher der Schol. trägt es ungenau auf die γυναῖπες überhaupt über und nennt diese ἐν τοῖς ἀγῶσι μονοχίτωνες, da doch in dieser Stelle des Euripides nicht von Agonen die Rede ist. Auch Plutarch. Compar. Lycury. et Num. c. 3 nennt nur den Chiton (χιτών). Lyk. c. 14. 15 redet er aber nicht von Entblössung einzelner Theile, sondern von γύμνωσις und ἀποδύσεις überhaupt. Mimas περὶ καλοῦ καὶ αἰσχροῦ bei Barnes zu Euripid. Andromach. v. 596: Αὐτίκα Λακεδαιμονίοις τὰς κόρας γυμνά-

ziehen gehabt haben, als dieses. Auch durften doch wohl römische Dichter, welche die lakonischen Jungfrauen auf ihren Uebungsplätzen schlechthin als nackend (nudas, nudis papillis) darstellen, nicht ohne Grund und Wahrheit so in's Blaue hinein erdichten, da sie für solche schrieben, welchen das Leben der Hellenen von allen Seiten bekannt war, und welche selbst Augenzeugen von hellenischen Sitten und Bräuchen entweder waren oder doch sein konnten, oder wenigstens von Augenzeugen und Eingebornen leicht Nachricht erhielten. Aber aus jenen Schilderungen geht deutlich hervor, dass nudus hier nicht etwa leicht- oder halbbekleidet bedeute, was sonst oft der Fall ist, sondern ganz entblösst8). Erwägt man ferner die Neigung der Dorier zur Nacktheit überhaupt, und insbesondere noch die von Athenäos überlieserte Sitte der Spartiaten, Fremden ihre Jungfrauen unverhüllt in natürlicher Gestalt schauen zu lassen: so muss man auch hierdurch bewogen werden, die völlige Entkleidung derselben auf den Uebungsplätzen anzunehmen 9). Selbst O. Müller scheint nicht zu einer entschiedenen Ansicht gekommen zu sein; darum bemerkt er an einer anderen Stelle, "dass sie sich nackt oder leicht bekleidet übten." 10)

Will man Mittelwege einschlagen, so gibt es deren zwei, welche zwar auch nicht zur evidenten Gewissheit, doch aber zu einiger Wahrscheinlichkeit führen können. Den ersteren zeichnet uns Platon in seinen Gesetzen vor <sup>11</sup>). Dieser Philo-

ζεσθαι άχειριδώτως, καὶ ἀχίτωνας παρέρπειν καλόν. Ἰωσι δ' αἰσχρόν. Vgl. O. Müller Archäolog. S. 426, 1.

<sup>8)</sup> Propert. III, 12, 4. 19. 20. 27. Ovid, Heroid. XVI, 149. Im Allgemeinen Cicero Tusc. II, 14.

<sup>9)</sup> Athen. XIII, p. 566, e.

<sup>10)</sup> Dor. II, S. 314. Ihm folgt Fr. Cramer Gesch. d. Erz. im Alt. I, 122: "wo sie nackt oder in leichter Bekleidung den Wettlauf hielten."

<sup>11)</sup> Ges. VIII, p. 833 c. d. Staat V, p. 452, b. c. τί,  $\tilde{\eta}v$  δ έγώ, γελοιότατον αὐτῶν όρᾶς;  $\tilde{\eta}$  δηλαδή ὅτι γυμνὰς τὰς γυναῖκας έν ταῖς παλαίστραις γυμναζομένας μετὰ τῶν ἀνδρῶν, οὐ μόνον τὰς νέας, ἀλλὰ ἤδη καὶ τας πρεσβυτέρας; κ.τ.λ. (Asritot. Pol. II, 3, 9.Cic. de legg. II, 6. Strabon X, 4, 477 Cas. Athenäos XI, 15, p. 504, e. 505, a. Plutarch. Plat. quaest. III, 2. Diogen. III, 37, p. 186. III, 34, p. 184. 39, 187. III, 57, p. 198. V, 22, p. 280 Meib. bezeugen sämmtlich die Authentie

soph, welcher, wie schon mehrmals bemerkt, die Grundlagen und Typen seines Staatsorganismus grösstentheils dorischen, zu Kreta und Sparta bestehenden Formen entlehnte  $^{12}$ ), theilt die Jungfrauen, welche er zu den gymnischen Uebungen bestimmt, in zwei Classen, in unerwachsene oder unmannbare  $(\alpha r \eta \beta o \iota)$  bis zum zurückgelegten zwölften Lebensjahre, und in erwachsene vom dreizehnten bis zum achtzehnten, höchstens bis zum zwanzigsten Jahre. Die ersteren sollen die verschiedenen Laufübungen nackend, die letzteren aber mit einem anständigen Gewand  $(\pi o \epsilon \pi o \nu o \delta \eta)$  geschmückt halten. Diess mit verständigem Grunde. Denn bei Kindern hat völlige Entblössung nichts Anstössiges, weit eher bei Erwachsenen. Wollte man dasselbe Verhältniss zu Sparta annehmen, so könnte man die betrachteten Widersprüche auf solche Weise grossentheils lösen.

Den zweiten Ausweg könnte man chronologisch durch die Annahme finden, dass man die Zeit unterscheiden müsse, und beides, gänzliche Blösse und leichte Bedeckung zu verschiedenen Zeiten Statt gefunden habe. Doch lässt sich diese Annahme nicht begründen. — Wollte man noch einen Beleg für die Entblössung aus den Uebungsarten, welchen sie oblagen, entnehmen, so könnte man diesen vielleicht in dem von ihnen geübten Ringkampfe finden, welcher nach hellenischer Methodik nur von Entkleideten regelmässig ausgeführt werden konnte, da ihm Einölung des Leibes vorausgehen musste. Endlich könnte man auch annehmen, dass sie ihre Gymnastik zwar nackend, jedoch die Lenden mit einem ζωμα umgürtet, geübt haben.

# §. 9.

Die nächste hiermit verwandte Untersuchung ist nun, ob die Jungfrauen ihre Uebungen für sich allein und entfernt von allen männlichen Zuschauern getrieben, oder ob in Gegenwart von Jünglingen und Männern. Für das Letztere, was O. Müller zu widerlegen sucht, sprechen mehrere Beweisgründe. Die Bemerkung Platon's, dass man in Sparta sich entweder auskleiden und an den Uebungen Theil nehmen oder weggehen muss-

der Gesetze des Platon; nur der Epinomis wurde angezweifelt. Diogen. l. c.).

<sup>12)</sup> Ges. VIII, p. 836, b. c. καὶ γὰο οὖν ποὸς μὲν ἄλλα οὐκ ὀλίγα ἡ Κοήτη τε ἡμῖν ὅλη καὶ ἡ Λακεδαίμων βοήθειαν ἐπιεικῶς οὐ σμικοὰν ξυμβάλλονται, τιθεῖσι νόμους ἀλλοίους τῶν πολλῶν τρόπων.

te, bezieht sich nur auf das männliche Geschlecht. Dagegen berichtet Plutarchos ausdrücklich, dass die Jungfrauen ihre Agone, Pompen und Chöre in Gegenwart und im Anschauen der Jünglinge ausgeführt haben 1). Auch sei es für solche, welche schon das dreissigste Jahr zurückgelegt hatten, entehrend gewesen, nicht den grössten Theil des Tages in den Gymnasien und Leschen hinzubringen. Hier seien sie gemeinschaftlich zusammengekommen und haben ohne Sorge um Erwerb und Hauswesen ihre Zeit einer gesprächsamen Muse gewidmet 2). Man findet hier freilich nichts von weiblichen Uebungsplätzen erwähnt, aber wohl lässt sich annehmen, dass solche auf gemeinsame Erziehung bedachte Männer auch jene nicht unbesucht gelassen haben. Euripides lässt die Jungfrauen mit den Jünglingen gemeinschaftlich die δρόμοι und πάλαιστραι frequentiren, womit Propertius und Ovidius übereinstimmen, worauf selbst Platon hindeutet, aber nicht Plutarchos 3).

Wenn aber Platon und Spätere, wie Plutarchos und Martialis, die Gymnasien der Spartiaten und anderer Staaten in ethischer Hinsicht antasten, so beziehet sich diess nur auf die männliche Liebe, die Päderastie<sup>4</sup>), welche indess gewiss in den mei-

- 1) Plat. Theaetet. c. 16. 21, p. 162, a. b. 168, e. Plut. Lyk. c. 14. τῶν νέων παρόντων καὶ θεωμένων. c. 51. λέγω δὲ τὰς πομπὰς τῶν παρθένων καὶ τὰς ἀποδύσεις, καὶ τοὺς ἀγῶνας ἐν ὄψει τῶν νέων κ.τ.λ. Vom Agesilaos c. 21 καὶ συμπαρῆν ἀεί, φιλοτιμίας καὶ σπουδῆς μεστὸς ὄν, καὶ οὕτε παίδων, οὕτε παρθένων ἁμίλλης ἀπολειπόμενος. Auch spricht einigermassen dafür die Erlaubniss der Jungfrauen (wenigstens der dorischen), den olympischen Agon zu schauen, Paus. VI, 20, 6 (vgl. Olympia I, §. 6. Anm. 9, S. 54 ff.), so wie sie zu Sparta und Kreta die männlichen Wettspiele und Chöre ansehen durften: Plutarch. Lyk. c. 14. O. Müller Dor. II, 262.
  - 2) Plutarch. Lyk. c. 15.
- 3) Eurip. Androm. v. 600. Propert. III, 12, 4. Ovid. Heroid. XVI, 150. Plat. Staat V, p. 452, b. c. von den Gymnastik treibenden Jungfrauen seines Staates: γυμνάς τὰς γυναῖκας ἐν ταῖς παλαίστραις γυμναζομένας μετὰ τῶν ἀνδρῶν, κ.τ.λ.
- 4) Plat. Ges. I, p. 636, b—d. VIII, p.836, b. c. Plut. Quaest. Rom. c. 40. Martial. IV, 55, 6. 7. Hesych. v. Λακονίζειν u. Λακονικόν τρόπον. Erasm. Adag. Cent. II, 20. Zu hart ist jedoch das allgemein hingeworfene Urtheil des Montesquieu, welches höchstens nur auf einige Staaten angewendet werden kann, und auch da nicht ohne Scheidung der Zeit und Umstände, De l'esprit des Lois VIII, 11: Du temps de Platon ces institutions étoient admirables, elles se rap-

sten Fällen, besonders in der älteren Zeit, edlerer Natur war, als man sich dieselbe gewöhnlich vorgestellt hat <sup>5</sup>).

Die Uebungen der Jungfrauen bestanden im Wettlaufe, im Ringen, im Diskos- und Speerwurfe, im Springen und in den orchestischen Leistungen der Chöre<sup>6</sup>). Demnach umfasste diese weibliche Gymnastik die fünf Theile des Pentathlon und die Orchestik, die edelsten und schönsten der Leibesübungen. Ueber

portoient à un grand objet qui étoit l'art militaire. Mais lorsque les Grecs n'eurent plus de vertu, elles détruisirent l'art militaire même; on ne descendit plus sur l'arène pour se former. mais pour se corrompre. Richtiger möchte das Folgende sein: Plutarque nous dit que de son temps les Romains pensoient que ces jeux avoient été la principale cause de la servitude où étoient tombés les Grecs. C'étoit au contraire la servitude des Grecs qui avoit corrumpu ces exercices. Zu stark wiederum Folgendes: Du temps de Plutarque les parcs où l'on combattoit à nud, et les jeux de la lutte, rendoient les jeunes gens lâches, les portoient à un amour infâme, et n'en faisoient que des baladins, etc. -Denn auch in diesen Zeiten hatten die Hellenen noch Sieger in den heiligen Spielen aufzuweisen, wenn auch nicht in so grosser Zahl als in der altelassischen Zeit. Allerdings war der alte Heldenglanz verloschen und die Ritterkraft versiegt, aber dennoch gab es unter den Hellenen noch immer sowohl geistig als physisch kräftige Männer. Das ist aber das gemeinsame Loos der Völker und Staaten, dass sich weder die geistige Auszeichnung, die errungene politische und ethische Höhe, noch die physische Stärke fortdauernd behaupten lässt. Die Spartiaten hatten ihre Aufgabe wacker gelöst. Sie waren Hellas kräftigste Söhne und haben viele Jahrhunderte hindurch ihre Stärke gegen ihre Nachbarn bewährt. Nachdem die Tyrannei des Nabis zu Sparta aufgelöst war, rächten sich die Achäer an den Spartiaten nicht blos dadurch, dass sie die festen Mauern derselben niederrissen, sondern sie hoben auch die bis dahin beibehaltene Erziehung der Epheben nach Lykurg's Gesetzen gänzlich auf und verordneten, dass dieselben nach achäischer Sitte erzogen werden sollten. Paus. VII, 8, 3. VIII, 51, 1. - Ein Ueberrest lykurgischer Sitte mochte jedoch immer unvertilgbar bleiben. Nero wollte auf seiner Reise nach Hellas nicht nach Sparta, διὰ τοὺς Λυκούργου νόμους, ώς ἐναντίους τῆ προαιρέσει αὐτοῦ ὄντας, wie Dion Cass. LXIII, c. 14 berichtet.

- 5) Vgl. Ed. Meier Art. Päderastie Allg. Encycl. III, 9, S. 162, welcher diesen Gegenstand überhaupt mit Einsicht und Gründlichkeit behandelt hat.
- 6) Plutarch. Lyk. c. 14. 15. Unter Nero bestand eine lakonische Jungfrau einen Ringkampf mit dem Römer Palfurius Sura: Schol. Juvenal. IV, 53.

die Bestrebungen der Spartiaten im Wettlaufe, Springen und Ringen überhaupt ist schon oben gehandelt worden?). Ausgezeichnet waren die jungfräulichen Chöre und festlichen Aufzüge, wie die karyatischen<sup>8</sup>). Auch mögen sie das zu Sparta allgemein beliebte Ballspiel getrieben haben, welches schon Homeros als weibliche Belustigung darstellt. Denn da dasselbe überhaupt zu mehreren Arten ausgebildet war und mit verschiedenen grossen und kleinen Bällen ausgeführt wurde, so mochte leicht von jenen eine besondere Form als jungfräuliches Spiel erkoren werden.

Die weibliche Jugend war ähnlich der männlichen, wahrscheinlich nach dem Verhältniss des Alters, in gewisse Abtheilungen gesondert. Denn der alle Theile des staatlichen Lebens durchdringende ordnende Kosmos des dorischen Stammes mochte sich auch hier geltend machen<sup>9</sup>). Auch nahmen bei den Doriern überhaupt die Jungfrauen Antheil an der mit der Orchestik so genau verbundenen Musik. Eben so bei den Arkadern <sup>10</sup>).

Ueber Sparta's Colonien (Thera, Kyrene, Tarentum u. a.) wird weiter unten gehandelt 11).

#### Kreta.

### S. 10.

Wenden wir nach diesen Betrachtungen über Sparta unsern Blick auf den ältesten dorischen Insel-Staat, auf Kreta

7) Theil I, Abschn. 1, §. 15. §. 21. Th. II, Abschn. 2, §. 3. Abschn. 3, §. 10, 3. 3. Vgl. in Betreff der Jungfrauen Theokrit XVIII, 22. 39.

8) Theokrit l. c. Hesych φουλίδες, παςθένων χοςός, Δωςιείς. Vgl.

d. folgend. Abschn. §. 7, 1.

9) Pindar. hei Athen. XIV, p. 631, c: Δάπαινα μεν παρθένων ἀγέλα. Böckh Fragm. ad Pind. 78, p. 603. Theokrit. XVIII, 22 ff.

"Αμμες γὰς πᾶσαι συνομάλικες, αἷς δρόμος ωύτὸς χοισαμέναις ἀνδριστὶ πας Εὐρώταο λοετροῖς, τετράκις έξήκοντα κόραι, θῆλυς νεολαία.

Vgl. O. Müller Dor. II, 303. Plutarch. Lyk. c. 18 deutet auch ein besonderes Verhältniss der Liebe der Frauen zu den Jungfrauen ans ωστε καὶ τῶν παρθένων ἐρᾶν τὰς καλας καὶ ἀγαθὰς γυναῖκας, τὸ ἀντεφᾶν οὐκ ἦν.

10) Vgl. O. Müller Dor. II, 329. 330.

11) §. 27. 29.

(dessen uralte Bevölkerung jedoch eine gemischte) 1), so breitet sich uns hier ein dem spartiatischen zwar nicht ganz gleiches. aber doch in seinen Grundformen ähnliches Leben aus. Die Untersuchung, ob Lykurgos die Bestandtheile zu seinem Staatsorganismus von Kreta und zwar von der minoischen Verfassung entlehnt, wie vielsach behauptet, aber schon von den Alten als problematisch dargestellt worden ist, oder ob er vielmehr zerstreute Elemente des altdorischen Lebens überhaupt verschmolzen, geläutert, veredelt und ihnen einen frischen, lebendigen Geist eingehaucht habe, lassen wir hier auf sich beruhen 2). Entsprechende Analogien bieten die Formen, Grundsätze und Bestrebungen beider Staaten in hinreichender Anzahl dar. Beleuchten wir zunächst die Gliederung und pädagogische Abtheilung der männlichen Jugend, so finden wir auch hier analog der staatlichen Sonderung der Stände scharfe Abmarkungen nach den Stufen des Alters. Der Knabe wurde hier zwar nicht so früh als zu Sparta dem häuslichen Kreise entzogen und von dem Staate in Anspruch genommen, denn er trat erst mit dem siebenzehnten Jahre in eine Agele: aber auch schon vor dieser Zeit wirkte öffentliche Sitte und Zucht auf die Knaben ein, sofern dieselben mit in die Syssitien der Männer geführt wurden, wo sie in einfachem, geringem Gewande im

<sup>1)</sup> Vgl. Homer. Od. XIX, 177. Strabon X, 4, 475. Cas. Hoeck Kreta II, S. 17 ff. C. Fr. Neumann Rer. Cret. spec. c. I, p. 26 sqq.

<sup>2)</sup> Vgl. Aristot. Pol. II, 7. Pseudo-Platon Minos p. 318, c. d. p. 320, c. d. Polyb. VI, 45, 1. 46, 1. 2. 3. Ephoros bei Strabon X, 4, p. 477. 481. 482, wo die erste Cultur der Insel und die νόμιμα auf Minos, den Nachahmer des alten Rhadamanthys zurückgeführt werden. Vgl. Dionys. R. A. I, 12. 18. Lukian. Anarch. §. 89. Ueber die gemischte Bevölkerung der ältesten Zeit und die diesen entsprechenden mannichfachen Culten vgl. O. Müller Dor. I, S. 206. Hoeck Kreta II, S. 17 ff. Böckh not. crit. et histor. ad Marm. Par. p. 313. corp. inscr. vol. II. Die vorzüglichsten Städte auf Inschriften späterer Zeit Böckh corp. inscr. n. 2554 - 2558. 2562. 2563. 2583. 2584. In Betreff des Dorismus bemerkt Hoeck Kreta III, 4, S. 435: "Vermuthlich waren es aber wohl nur die älteren Zeiten, welche in der Wirklichkeit die echten Züge eines reinen dorischen Wesens enthielten;" und II, 353: "Der Streit der Politiker, ob Sparta von Kreta, oder dieses Land von dort seine Verfassung entlehnte, war eben so natürlich als eitel und müssig. Es entwickelte sich hier und dort dasselbe, weil, nach dem Heraklidenzuge, dasselbe Volk sich hier wie da fand." U. s. w.

Sommer wie im Winter auf dem Boden sitzend ein gemeinschaftliches Mahl genossen 3). Jeder erhielt nur die halbe Porion eines Erwachsenen. Hier mussten sie aber nicht nur sich selbst, sondern auch die Männer bedienen. Es war ihnen dagegen zugleich vergönnt, den Erzählungen der Aelteren von ausgezeichneten Thaten grosser Männer im Kriege und Frieden beizuwohnen, wodurch sie selbst zum Streben nach Ehre, Tapferkeit und Wassenruhm angeseuert werden konnten 4). Auch wurden die Knaben des einen Syssition theils unter einander selbst, theils gegen die einer anderen Genossenschaft zu Kampfspielen zusammengelassen. Der Knaben-Versammlung im Andreion stand ein Pädonomos vor 5). Während dieser Zeit hiessen die Knaben ἀπάγελοι und σκότιοι 6). Waren sie nach erreichtem gesetzlichen Alter in die Agele aufgenommen worden, so bezeichnete man sie als ἀγέλαστοι?). Diese Agelen wurden von den angesehensten Jünglingen, den Söhnen einflussreicher Väter, zu Stande gebracht. Jeder suchte die möglichst grösste Zahl, zu gewinnen. Der Archon jeder Agele war gewöhnlich der Vater dessen, welcher dieselbe zusammengerottet hatte, und er konnte dieselbe sowohl zur Jagd als auf die Uebungsplätze führen, auch jeden Widerspenstigen strafen 8). Sie wurden auf öffentliche Kosten erhalten, und die Kosmen wurden bei Bündnissen verpflichtet, die Agelen für die Beobachtung der Vertragsartikel zu beeidigen 9). An bestimmten Tagen trat Agele

7) Hesych. v. ἀγελάστους. Dazu d. Intpp. T. I, p. 42 Alb. Hoeck

Kreta S. 100. T. III.

<sup>3)</sup> Ausnahmen mochten nur selten Statt finden: vgl. Dosiades bei Athen. IV, p. 143. Hoeck Kreta III, 99 f.

<sup>4)</sup> Athen. IV, p. 143. Hoeck Kreta III, S. 99.

<sup>5)</sup> Strab. X, 4, p. 483 Cas. Hoeck Kreta I. c.

<sup>6)</sup> Hesych. v. T. I, p. 419 Alb. ἀπάγελος, ὁ μηδέπω συναγελαζόμενος παῖς. ὁ μέχρι ἐτῶν ἐπτακαίδεκα. Κρῆτες: u. T. I, p. 42. ἀγελάστους. ἐφήβους. Κρῆτες. Dazu d. Intpp. T. I, p. 45. ἀγῆλαι — καὶ εἰς ἀγέλην ἀγαγεῖν. — v. ἀτιμαγέλας (p. 601, T. I.) ὁ ἀτιμάζων. καὶ τῆ ἀγέλη μὴ συνυποταττόμενος. Dazu d. Intpp. Schol. zu Euripid. Alk. v. 989. Κρῆτες δὲ τοὺς ἀνήβους οκοτίους λέγουσι. Vgl. O. Müller Dor. II, 303. 304. Hoeck Kreta III, S. 100. C. Fr. Neumann Rer. Cret. spec. c. VIII, p. 112 seq.

<sup>8)</sup> Ephoros bei Strab. X, 4, p. 483 Cas. Herakl. Pont. c. 3. Hoeck Kreta III, S. 100.

<sup>9)</sup> Vgl. Hoeck Kreta III, S. 101.

gegen Agele unter Flöten- und Lyraspiel zum Wettkampse auf, taktmässig wie in seindlicher Feldschlacht. Ihr Angriss wurde theils mit blosser Hand, theils mit Stöcken oder mit eisernen Wassen geführt 10). So lange die Jünglinge der Agele angehörten, mussten sie, vielleicht mit einigen Ausnahmen, zusammenleben. Sie stellten in ihrer Gesammtheit eine besondere gültige Corporation vor, und hatten als solche, wie schon bemerkt, auch Staatsverträge zu beschwören. Hatte der Agelast das gesetzliche Alter erreicht, so trat er aus der Agele heraus, und nahm als Mitglied der τέλειοι an den Syssitien (ἀνδρεῖα) Antheil 11).

Abhärtung, Ausdauer und kriegerische Tapferkeit waren auch hier Hauptzweck der Gymnastik, welche hier eben so als zu Sparta den ächtdorischen Charakter bekundet <sup>12</sup>). — Der Kreter bewegte sich rasch und leicht, gleich seinem Jagdhunde, über Berg und Thal, über rauhe, steile Wege und waldige Schluchten, ertrug Hitze und Kälte auf gleiche Weise, und war mit den Anstrengungen und Mühsalen der Palästra wie mit denen des Krieges vertraut <sup>13</sup>). Der letztere war immer Zielpunkt der ersteren <sup>14</sup>). Daher war auch die Jagd hier eine der wichtigsten und nothwendigsten Beschäftigungen <sup>15</sup>), mit welcher die sorgfältige Uebung im Bogenschuss in Verbindung trat <sup>16</sup>). Ganz vorzüglich zeichneten sich die Kreter im Wettlaufe aus und lieferten daher auch die rüstigsten Dolichodromoi. Diess brachte die Natur ihrer Insel mit sich, welche von hohen Gebirgsrücken durchkreuzt wurde und wenig Ebenen darbot.

<sup>10)</sup> Strab. X, 4, 483. Hoeck l. c. p. 103.

<sup>11)</sup> Strab. X, 4, p. 480 Cas.

<sup>12)</sup> Strab. X, 4, p. 480. Den Charakter und kriegerischen Sinn des Kreters bezeichnet auch ein Epigramm des Kreters Hybrias: Jacobs Anthol. Gr. Animadv. T. I, p. 307 seq. C. Fr. Neumann Rer. Cret. spec. c. VIII, p. 115.

<sup>13)</sup> Aelian. Hist. animal. III, 2 gibt eine Schilderung der kretischen Jagdhunde und fügt dann hinzu, dass die Kreter selbst diesen ähnlich seien. Cf. C. F. Neumann R. Cret. spec. c. VIII, p. 114 seq.

<sup>14)</sup> Aristot. Pol. VII, 2. ώς περ έν Λακεδαίμονι καὶ Κρήτη πρὸς τοὺς πολέμους συντέταται σχεδὸν η τε παιδεία καὶ τὸ τῶν νόμων πληθος.

<sup>15)</sup> Vgl. Platon Ges. I, p. 625, d. e. p. 626, a. C. F. Neumann R. Cret. c. VIII, p. 114. 115.

<sup>16)</sup> Platon l. c. Strab. X, 4, 480 Cas.

Auf jenen aber konnte man nicht zu Ross und Wagen, sondern nur mit den eigenen Füssen wandern 17). — Ergoteles aus Knossos siegte in allen vier heiligen Spielen zweimal als Dolichodromos (zu Olympia wenigstens das zweitemal als Himeräer), und Sotades gewann als solcher zweimal in den Olympien den Preis, liess sich aber das zweitemal als Ephesier ausrufen. Noch spät, Ol. 201, siegte der Kydoniate Damasias im olympischen Stadion, und Ol. 247 errang der Kreter Satornilos aus Gortynä den olympischen Preis in derselben Kampfart 18). Philonides, Sohn des Zotos, von der kretischen Chersonesos, war der Hemerodromos Alexander's d. Grossen, und Pausanias sah zu Olympia seine Statue aufgestellt, bemerkt jedoch nicht, ob er zu Olympia gesiegt habe oder nicht 19). In den übrigen Kampfarten werden uns keine Sieger genannt 20). Obgleich Kreta nicht geeignet war für das schnellfüssige Ross, so mangelte es dennoch auch hier nicht gänzlich an Reitübungen 21).

17) Vgl. Nic. Damascen. p. 158 Orell. Max. Tyr. XXIII, 2, 275

Markl. Hoeck Kreta III, S. 104.

18) Pind. Ol. XII. Böckh Expl. p. 205 seq. Paus. VI, 4, 7. 18, 4. African. bei Euseb. χοον. I. Έλλ. δλυμπ. p. 44. 45. Vgl. Olympia S. 280. 373. 261. 369. Als die rückkehrenden Zehntausend zu Trapezunt einen Agon feierten, traten mehr als sechzig Kreter im Dolichos auf: Xenoph. Anab. IV, 8, 27.

19) Paus. VI, 16, 4. Corsini diss. agon. olymp. p. 136. 137 führt ihn ohne Bedenken unter den olympischen Siegern auf. S. Olympia S. 356. Ueber die kretische Chersonesos cf. Strab. XVII, 838. Stephan. Byzant. s. v. Siebelis zu Paus. VI, 16, 4, p. 75. Hoeck Kreta I, 432.

20) Ueber die Stelle des Pindar. Ol. XII, 14: νίξ Φιλάνοςος, ἦτοι καὶ τεά κεν, ἐνδομάχας ἄτ ἀλέκτως, ουγγόνω πας ξοτία ἀκλεής τιμὰ κατεφυλλοςόησε ποδων κ.τ.λ., vgl. Böckh Expl. ad Pind. p. 210. O. Müller Dor. II, 309, welche jedoch diesen Worten einen zu weiten Sinn unterlegen. Der Hauptgedanke ist nur, dass das Schicksal seinen Siegerruhm durch die Vertreibung aus dem Vaterlande verbreitet und erhöhet habe. Ein kretischer Faustkämpfer Diognetos, welcher zu Olympia gesiegt habe, aber nicht bekränzt worden sei, weil er seinen Gegner, Namens Herakles, getödtet, wird bei Phot. Cod. 190, p. 151 Bekk. angeführt. Wir finden sonst eben so wenig einen kretischen als einen spart. Faustkämpfer. Die geringe Zahl kretischer Sieger ist merkwürdig. Die Kreter mochten auf ihrer Insel als ein mehr Realgewinn als Ruhm erstrebendes Volk weniger als andere Staaten von agonistischer Siegeslust begeistert werden. Daher auch wohl ihre Neigung zur Seeräuberei.

<sup>21)</sup> Vgl. Athen. XIII, 630, G.

Ganz vorzüglich wurde auf Kreta die aus dem alten Kuretentanze entsprungene Pyrrhiche, ein auch zu Sparta beliebter Waffentanz, geübt. Schon fünfjährige Knaben sollen dieselbe hier ausgeführt haben 23).

Ob die Jungfrauen auch hier wie zu Sparta sich zu Genossenschaften vereinten und gymnastische Uebungen trieben, lässt sich nicht ermitteln, obwohl diess den übrigen Instituten entsprechend wäre.

Auch der Musik war Kreta nicht abhold. Als ein ausgezeichneter kretischer Sieger in vielen musikalischen Wettkämpfen wird Tib. Ska. Zosimos aus Gortynä genannt, welcher in den Pythien, zu Rom, in den Aktien, in den Isthmien, in den Adrianeen, in den allgemeinen hellenischen Spielen (κοινὸν Έλλήνων), in den Nemeen, in den Uranien, in den allgemeinen Spielen Asiens (κοινὸν ᾿Ασίας), in den allgemeinen Spielen der Kreter (κοινὸν Κοητῶν) und in anderen Siegespreise gewann <sup>24</sup>).

— Dieselbe Inschrift nennt demnach auch einen kretischen Agon κοινὸν Κοητῶν, in welchem derselbe Gortynier dreimal Πυθαν-λας, Χοραύλας, διὰ πάντων siegte <sup>25</sup>).

#### Messenien.

# §. 11.

Bei den Messeniern, deren Geschichte mit der von Sparta so vielfach verwebt ist, und deren Land beinahe drei Jahrhunderte hindurch den Spartiaten gehörte, mochte sich schon in früher Zeit ein regsames, wohlgeordnetes Leben entfalten. Die Kunde von ihren altheroischen Begebnissen gehet weit in das

<sup>22)</sup> Th. I, Abschn. 1, S. 21.

<sup>23)</sup> Athen. XIV, 630, d. 631, a. Strab. X, 4, 480. Hoeck Kreta I, S. 211 ff. III, S. 103.

<sup>24)</sup> Böckh corp. inscr. n. 1719, p. 844, vol. I. Die Inschrift ist jedoch verstümmelt und selbst der Name Zosimos nicht sicher genug. Ueber das zowóv cf. Eckhel D. N. T. II, p. 300. Vgl. Olympia I, S. 23, S. 225 f. Aum. 76.

<sup>25)</sup> Böckh corp. inscr. n. 1719, p. 844, vol. I. Ueber διὰ πάντων vgl. oben Th. I, Abschn. 4, Ş. 9, Anm. 5.

mythische Dunkel zurück. Zu ihren ältesten Stammhelden gehören, nachdem Lykaons Geschlecht erloschen, die Sprösslinge des Perieres, Aphareus und Leukippos, und die von dem ersteren stammenden Argonautenfahrer Idas und Lynkeus, Eurytos, der geschickteste Bogener, Sohn des Melaneus, Podaleirios und Machaon, dann Neleus und Nestor. Die einbrechenden Dorier hoben die Ordnung der Dinge hier nicht ganz aus der Angel, vertrieben das von dem Herakliden Kresphontes beherrschte alte Volk nicht, liessen diesem König seine Würde, und beschränkten sich nur auf eine Theilung des Landes. Als aber dieser König das Volk begünstigte, wurde er ein Opfer der Begüterten. Also hier schon Spuren von aufwogenden Kämpfen zwischen Demo - und Timokraten. Auch wurde von Attika aus frühzeitig hieher der Mysteriencult (ὄργια, τελετή τῶν μεγάλων θεων) verpflanzt 1). Wägt man diese Verhältnisse auf der Wage der Analogie, so darf man mit gutem Grunde folgern, dass hier auch frühzeitig die Gymnastik gepflegt und bald auch die Agonistik geübt worden sei. Und dafür haben wir gültige Beweise. Bei Homeros rühmt der pylische Nestor seine agonistische Tüchtigkeit in verschiedenen Kampfarten, im Faust- und im Ringkampse, im Wettlaufe, im Speerwurfe, nur im Wagenrennen sei er von den Aktorionen übertroffen worden. Als solcher zeigte er sich beim Leichenagon des Amarynkeus<sup>2</sup>). Glauben wir den poetischen Schilderungen der al-

<sup>1)</sup> Paus. IV, c. 1-3. c. 15, 4.31, 9. Daher eine gewisse gegenseitige Anhänglichkeit beider Staaten. Als die Messenier nach Beendigung des ersten Krieges ihr Land verliessen, begaben sich die messenischen Priester (οί τοῦ γένους τῶν ἱερῶν καὶ θεαῖς ταῖς μεγάλαις τελοῦντες τα οργια) nach dem attischen Eleusis: Paus. IV, 4, 1 IV, 27, 4. 31 9. Und IV, 3, 4 bemerkt er, dass der messenische Königssitz unter Nestor und seinen Nachkommen zu Pylos gewesen sei. Strabon aber VIII, 3, p. 336: το δέ παλαιον είς πλείους δυναστείας διήρητο είτ είς δύο, τήν τε των Ἐπειων, καὶ την ύπὸ Νέστοςι τῷ Νηλέως. Homeros II. II, 591 - 594 unterscheidet die Länder des Nestor von den Staaten des Podaleirios und Machaon. Vgl. II, 729 - 731. Dem Nestor folgten 90 Schiffe nach Troia, dem Podaleirios und Machaon nur 30. Strabon VIII, 3, p. 336 seq. berichtet, dass das Gebiet des Nestor später an die Eleier gekommen sei. Cf. p. 337. Es gab im Peloponnesos drei Pylos, daher die vielfache Verwechselung, worüber Strabon VIII, 3, p. 339, 349 seq. 355 seq.

<sup>2)</sup> Hom. Il. XXIII, 630 ff.

ten mythischen Heroenwelt, so war der unbändige Idas gewiss in ähnlicher Weise, als sein Zeitgenosse, der lakonische Polydeukes, ein starker Turner<sup>3</sup>). Denn es ist nicht denkbar, dass von zwei Nachbarstaaten nur der eine die in jener Zeit so unentbehrliche Heldenkunst geübt habe<sup>4</sup>). Und wie hätte ohne diese der eine Staat dem anderen das Gleichgewicht halten wollen?

Zuverlässigere Gewähr geben aber ihre Sieger in den grossen heiligen und vorzüglich in den olympischen Spielen, in welchen sie von der dritten bis zur eilsten Olympiade, zwei abgerechnet, ununterbrochen die Laufbahn beherrschten. Androkles siegte im Stadion Ol. 3, Polychares, dessen Schicksale mit dem ersten messenischen Kriege verslochten waren, Ol. 4, Daikles (auch Diokles genannt), welcher zuerst bekränzt wurde, Ol. 7, Antikles Ol. 8, in welcher Pheidon, der Herrscher der Argeier, mit den Pisäern die Spiele anordnete, Xenokles (auch Xenodokos genannt) Ol. 9, Dotades Ol. 10, Leochares Ol. 11. Im Dolichos hatte Phanas gesiegt, welcher sich im zweiten messenischen Freiheitskriege durch Tapferkeit auszeichnete und für sein Vaterland kämpfend fiel 5). Gorgos und Lykos siegten im Pentathlon der Männer in unbekannten Olympiaden. Von dem letzteren spricht jedoch Pausanias als einem ihm unbekannten 6). Damaretos und Telestas errangen den Preis im Faustkampfe der Knaben zu Olympia, ungewiss in welcher Feier 7). Dem Pausanias schien es merkwürdig, dass die Messenier mit ihrer Entfernung aus dem Peloponnesos auch von dem Siegesglück

3) Vgl. Apollon. Rhod. III, 556 ff. I, 463 ff.

4) Auch hatten ja alle hellenischen Staaten schon in der frühesten Zeit ihre Feste und Festspiele. Vgl. Th. I, Abschn. 1, S. 5, Anm. 3.

5) Paus. IV, 4, 4. 5, 4. 17, 5. Africanus bei Euseb. χοον. I, Έλλ. δλ. p. 39. Vgl. Olympia, Verz. d. Sieger s. v. Von Unkunde und Nachlässigkeit zeugt das Urtheil in d. Allg. Enc. III, 9, S. 375.

<sup>6)</sup> Paus. VI, 14, 1. 4, 5. Gorgos ist nicht mit dem zu verwechseln, welchen Paus. IV, 23, 4 nennt, da dem Pentathlos eine olympische Siegerstatue aufgestellt war, welche Sitte erst Ol. 59 eingeführt wurde, der andere Gorgos aber nach Paus. (IV, 23, 5) Ol. 29 lebte. Von dem Gorgos berichtet Suidas, dass er, nachdem er die athletische Laufbahn verlassen, ein tüchtiger Staatsmann geworden sei. Vgl. Kühn ad Aelian. v. h. II, 23.

<sup>7)</sup> Paus. 1. c. S. Olympia II, Verzeichniss d. Sieger s. v.

zu Olympia verlassen wurden. Aus dem sikelischen Messene (früher Zankle genannt) siegten zwar Leontiskos und Symmachos, der letztere als Wettläufer Ol. 88 und 89, der erstere als künstlicher Ringer und Pankratiast, welcher, wie der sikyonische Sostratos, seinen Gegnern die Finger zerbrach und auf solche Weise in den olympischen und pythischen Spielen den Kranz errang: allein die Sikelioten behaupteten, dass beide alte Zankläer, keine Messenier seien 8). Im Wettrennen mit dem Maulthiergespann siegte der Messenier Anaxilas, Tyrann der Rheginer, unbekannt in welcher Olympiade. Simonides verherrlichte seinen Sieg durch ein Epinikion 9). Mit der Rückkehr in den Peloponnesos lächelte den Messeniern auch das alte Siegesglück in den Olympien wieder. Im dritten Jahr der 102. Olympiade nahmen sie ihr Vaterland wieder in Besitz, 287 Jahre nach der Einnahme von Eira durch die Spartiaten. Ein Jahr später, in der nächstfolgenden 103. Olympiade, siegte der Knabe Damiskos, zwölf Jahre alt, im olympischen Wettlaufe der Knaben, später wurde er auch als Pentathlos zu Nemea und auf dem Isthmos bekränzt 10). Ein anderer messenischer Sieger im olympischen Knabenlaufe war Sophios, ungewiss ob der früheren oder späteren Zeit angehörend 11). Noch spät, in der 183. und 184. Olympiade, wurde dem Theodoros der Siegespreis in der olympischen Laufbahn zu Theil 12). Africanus bei Eusebius führt einen Dion aus Kyparissos oder Kyparissia als Sie-

9) Vgl. Olympia, Verz. der Sieger s. v.

11) Paus. VI, 3, 1.

<sup>8)</sup> Paus. VI, 2, 5. 4, 2. Diodor. Sic. XII, 49. African. bei Eus. χου. I. Έλλ. δλ. p. 41. Corsini F. A. III, 232. Derselbe unterscheidet (d. agon. cat. ol. 133) fälschlich einen Messenier Leontiskos von einem Zankläer. Paus. redet nur von einem. Vgl. Olympia S. 319 f.

<sup>10)</sup> Paus. VI, 2, 5. IV, 27, 5. S. Olympia, Verz. d. Sieg. s. v.

<sup>12)</sup> African. bei Euseb. χρον. I, Έλλ. δλ. p. 43. S. Olympia Verz. d. Sieg. s. vv. Aus dieser Siegerzahl dürfen wir mit Recht schliessen, dass es mit der Gymnastik der Messenier nicht so schlecht stand, als Wachsmuth Hell. Alt. II, 2, 4, S. 52 andeutet, welcher als Beleg Paus. IV, 7, 1. 2 anführt. Allein Paus. redet nur von Kriegsübung und Taktik. Und auch hierin kamen sie den Spartiaten sehr bald gleich; denn schon im vierten Jahre pach der Einnahme von Ampheia im ersten messenischen Kriege hielten sie den Feinden das Gleichgewicht: Paus. IV, 7, 2. ἦσαν δὲ οὔτε πλῆθος οὔτε ἐμπειρία διαφέροντες οἰδέτεροι, καὶ τοῦτο ἰσόδροπος ἡ μάχη σφίσιν ἐγένετο.

ger im olympischen Wettlaufe Ol. 176 auf. So nennt Phlegon bei Photius einen Apollophanes aus Kyparissia als Sieger im olympischen Knabenringen der 177. Olympiade. Allein da es mehrere Orte dieses Namens gab, so lässt sich schwerlich bestimmen, aus welchem beide Sieger waren 13).

Von gymnastischen Uebungsplätzen in ihrer ersten Periode vor der Auswanderung aus dem Peloponnesos meldet Pausanias nichts, wohl aber berichtet er, dass sie nach ihrer Rückkehr ein mit Bildsäulen des Hermes, des Herakles und des Theseus ausgestattetes Gymnasion und ein mit der Statue des Aristomenes geschmücktes Stadion hatten <sup>14</sup>). Auch die mit der Gymnastik im Bunde stehende plastische Kunst lieserte hier einige gute Erzeugnisse, obwohl Pausanias bemerkt, dass Damophon der einzige bedeutende Bildhauer der Messenier gewesen sei <sup>15</sup>).

Wenn die Messenier auch beim Beginn des ersten messenischen Krieges den Spartiaten an kriegerischer Uebung, Taktik und Kunst weit nachstanden 16), so bekundeten sie doch als

- 13) African. bei Euseb. χρον. I. Έλλ. δλ. p. 43, ίστος. συναγ. p. 336 Scal. ed. II. Phlegon bei Phot. cod. 97, p. 146 H. p. 83 Bekk. Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv. Strabon VIII, 3, p. 348. 349 nennt ein messenisches Kyparissia, und VIII, 6, 363. 364 ein lakonisches. In der ersteren Stelle nennt er auch einen Fluss Κυπαρισσήεις und scheint auf einen gleichbenannten Ort in Elis hinzudeuten. O. Müller hat auf seiner Charte des Peloponnesos die messenische Stadt, hier Κυπαρίσσος genannt, angegeben.
- 14) Paus. IV, 32, 1.5. Dass sie auch in der früheren Periode gute Uebungsplätze hatten, kann schon die bedeutende Anzahl der angeführten Sieger bezeugen.
- 15) Paus. IV, 31, 8. VI, 15, 1. 16, 4. 3, 5 nennt er noch den Pyrilampes als Verfertiger mehrerer olympischen Siegerstatuen, welche gewöhnlich von guten Meistern gearbeitet wurden. Wenigstens bemerkt Pausanias VI, 1, 1, dass er entweder nur diejenigen olympischen Sieger nennen wolle, deren Ruhm sehr ausgezeichnet war, oder deren Statuen besser als andere gearbeitet waren. In Beziehung auf ihre musikalischen Bestrebungen ist bemerkenswerth, dass sie in der 5. Olympiade unter dem Könige Phintas einen Männerchor nach Delos, dem Apollon zu Ehren, schickten, zu welchem Zweck Eumelos den Gesang (προσόδιον) gedichtet hatte. Auch feierten sie einen Agon, die Ithomäen, in welchem derselbe Eumelos aufgetreten war. Paus. IV, 4, 1. O. Müller Dor. II, S. 487. Begingen sie aber musische Agone, so darf man annehmen, dass sie noch viel mehr gymnische eingeführt hatten.

<sup>16)</sup> Paus. IV, 7, 1. 8, 1.

ächt dorische Männer eine dem Tode trotzende Tapferkeit und einen grossartigen Patriotismus, an welchem vielleicht die Kraft jedes anderen Volkes gescheitert sein würde, nur nicht die des beharrlichen, eisernen Geschlechtes der alten Spartiaten, welchen im zweiten Kriege selbst der kühne Aristomenes, wie der grosse Punier den Römern, nur Wunden schlagen, aber sie weder demüthigen, noch vom Kampfe abschrecken konnte 17). Man muss ihren Heldengeist bewundern, wenn man bei Pausanias liest, wie die messenischen Männer eher von Wunden bedeckt niedersinken, als zurückweichen und den Kampfplatz verlassen, wie die tödtlich Verwundeten und zu Boden Liegenden die Stehenden noch aufmuntern und zur Tapferkeit ermahnen und selbst noch, bevor sie die Seele aushauchen, die Feinde, welche sie als Todte berauben wollen, vernichten: wie noch im letzten Kampfe auf Eira die Frauen am blutigen Werke Theil nehmen, und drei Tage und Nächte hindurch ohne Speise und Trank, ohne Ruhe unter Regengüssen die letzte Kraft von allen aufgewendet wird, um das Vaterland vom Untergange zu retten, und wie endlich noch Aristomenes mit dem übrig gebliebenen Häuflein die Schaaren der Spartiaten durchbricht und sich und den Seinigen mit kühner Seele freien Abzug erringt. Als sein Plan, Sparta selbst anzugreifen, durch den arkadischen Verräther Aristokrates vereitelt worden war, kehrte Euergetidas mit fünfzig anderen Messeniern nach Eira zurück, griff die raubenden Spartiaten an und bereitete ihnen das letzte Blutbad, bis er mit den tapferen Kampfgenossen fiel 18). Die Messenier waren ein muthiges Volk in jeglicher Weise, und haben gegen die gymnastisch durchgebildeten Spartiaten mehrere grosse Schlachten gewonnen, was gewiss nicht leicht möglich gewesen wäre, wenn sie nicht selbst auch Gymnastik getrieben und kräftige Leiber gehabt hätten.

Bemerkenswerth ist noch, dass sich die Messenier auch gut auf die Belagerung und Eroberung der Städte verstanden, in welcher Kunst die Spartiaten höchst unwissend waren 19).

19) Paus. IV, 25, 1. von den Messeniern zu Naupaktos, welche die

<sup>17)</sup> Paus. IV, 14, 4. 16, 1. 22, 1 – 3. 23, 1. 25, 1. 2.

<sup>18)</sup> Paus. IV, 8, 1—3. 15, 2. 21, 4 ff. 22, 1. Vgl. 23, 1, 25, 1. 2. Polyb. 1V, 33, 2. 3. O. Müller Dor. I, 150. Expedit. scient. de Morée ordonnée par l. g. f. vol. I, p. 23.

Bedenkt man nun, dass den hellenischen Staaten überhaupt die Eroberungskunst des Leibes, oder die Gymnastik und Agonistik, wichtiger und gemeinnütziger erschien und allgemeiner verbreitet war, als die eigentliche Poliorketik, so darf man auch hieraus folgern, dass die Messenier sich wohl noch vielmehr mit der ersteren befreundet hatten. Pausanias bemerkt noch, dass sie während einer beinahe dreihundertjährigen Abwesenheit aus dem Peloponnesos weder ihre alten vaterländischen Sitten geändert, noch den dorischen Dialekt verlernt, ja dass sie den letzteren am reinsten unter allen Peloponnesiern bis auf seine Zeit bewahrt haben 20). Daher mögen sie wohl auch die gymnastischen Uebungen während jener Zeit nicht gänzlich vernachlässiget haben. Wenigstens blühete nach der Rückkehr ihre Agonistik schnell wieder auf, wie die angeführten Sieger aus dieser Periode bekunden.

Argos.

### **§. 12.**

Ueber die meisten der übrigen dorischen Staaten besitzen wir in Beziehung auf die Gymnastik und Agonistik nur spärliche Notizen und müssen uns fast nur auf ihre agonistischen Feste und ihre Leistungen in den grossen heiligen Spielen beschränken. Argos, das alte stattliche Heldenland, schon von Homeros (bei welchem es das pelasgische genannt wird) und von den Homeriden vielfach besungen, musste natürlich auch früh schon der Gymnastik und Agonistik, einem wesentlichen Elemente des hellenischen Lebens, huldigen 1). Hier fand einer der ältesten und glänzendsten Leichenagone, der des Akastos zu Ehren des Pelias, Statt, an welchem laut der Sage die mei-

Stadt der Oiniaden erobern: οὐ γάο τι τῶν τοῖς ἀνθρώποις εὐρημένων ἐς πολυοριίαν οἱ Μεσσήνιοι παρίεσαν, κ.τ.λ. Von den Spartiaten IV, 7, 1. πρὸς δὲ τὰς πόλεις ποιούμενοι προςβολάς, εἶλον μὲν οὐδεμίαν, ἄτε καὶ τείχεσι ἀχυρωμένας καὶ δὶ ἀκριβείας φρουρουμένας, λαμβάνοντες δὲ τραύματα, ἀπεχώρουν ἄπρακτοι, καὶ τελευτώτες οὐκέτι ἀπεπειρῶντο τῶν πόλεων. Erst in später Zeit machten sie auch hierin Versuche. Vgl. Paus. VIII, 27, 9.

<sup>20)</sup> Paus. IV, 27, 5.

<sup>1)</sup> Herodot. V, 67. τοῦτο μὲν, ξαψφθούς ἔπαυσε ἐν Σικυῶνι ἀγωνίζε-σθαι τῶν Ὁμηςείων ἐπέων είνεκα, ὅτι ᾿Αργεῖοί τε καὶ Ἅργος τὰ πολλά πάντα ὑμνέαται. Strabon VIII, 6, p. 369 Cas.

Kasten des Kypselos abgebildet und wird sonst von den Alten vielfach erwähnt<sup>2</sup>). Argos hatte ein ausserhalb der Stadt gelegenes grosses und berühmtes Gymnasion, Kylarabis genannt, in welchem bedeutende Betriebsamkeit herrschen mochte<sup>3</sup>). Im argolischen Gebiete lag das berühmte Thal Nemea, der Tummelplatz des grossen nemeischen Agons. Argos selbst wurde zum Schauplatz vieler glänzenden periodischen Festspiele, von denen mehrere ihr Ansehen bis in die spätere Kaiserzeit behaupteten. Auch wurden die Nemeen selbst in der späteren Zeit zu Argos begangen<sup>4</sup>). Ein anderes mit feierlichen Kampfspielen verbundenes glänzendes Fest waren die Heräen, auch Hekatombäen genannt, in welchen der Kampfpreis in einem ehernen Schilde und in einem Myrthenkranze bestand<sup>5</sup>). Denn Armenen Schilde und in einem Myrthenkranze bestand<sup>5</sup>). Denn Armenen Schilde und in einem Myrthenkranze bestand<sup>5</sup>).

- Paus. III, 18, 9. V, 17, 4. Hygin. Fab. n. 273, p. 198 ed.
   Scheff. Vgl. oben Th. I, S. 9, Anm. 3.
  - 3) Vgl. oben Th. I, S. 129 f. Anm. 6.
- 4) Böckh corp. inscr. ad n. 1124, p. 580. Vgl. Paus. II, 24, 2. II, 15, 2. VI, 16, 4. In der angeführten Inschrift werden die Nemeen der Argeier zweimal genannt, wozu Böckh: "Nemea ipsa hoc loco bis posita sunt, intellige priorem et posteriorem penteteridis trieteridem, ac cf. Corsin. Diss. agon. III, 16. Et nota haec Nemea Argis esse acta." Die Argeier waren seit Ol. 53 alleinige Agonotheten der grossen Nemeen: Schol. Argum. ad Pind. Nem. III. V. Sie wurden, gleich den olympischen, Hellanodiken genannt: cf. Böckh corp. inscr. ad n. 1126. Livius XXVII, 30. Schon in früherer Zeit wurden die Nemeen mehrmals wegen kriegerischer Feindseligkeiten zu Argos gefeiert: Plutarch. Kleom. c. 17. Arat. 28.
- 5) Plut. Demetr. c. 25. Hygin. Fab. n. 273, p. 197 Scheff. Schol. zu Pindar. Ol. VII, 152, p. 180. Ol. IX, 132, p. 225. Ol. XIII, 148. IX, 132. Pind. Nem. X, 23. Schol. dazu p. 500 B. Böckh Expl. ad Pind. p. 174. 175. 287. 288. 193. Böckh corp. inscr. n. 1224, p. 356. n. 1121. 1122. 1515. 1068. 1575, a. b. Besonders ad n. 1124. Ferner n. 1421 u. 1715, wo ein Periodonike auch dreimal in den Hekatombeien siegt. N. 1720 erscheint T. Aelius Aurelius Theodotos aus Nikomedia in Bithynien als Sieger in den Heräen, und zwar als Musiker. Kallimorphos aus Aphrodisias in Karien siegt zweimal in den Heräen, welche als ἱερὸς ἀγών genannt werden: Böckh corp. inscr. n. 2810. Cf. Corsini diss. ag. III, 16, p. 79, welchen Böckh Explicat. ad Pind. Ol. VII, 174. 175 sqq. berichtiget und ausführlich über die Heräen handelt. Cf. Schol. ad Ol. XIII, 148. IX, 132. Nem. X, init. Paus. II, 24, 2. Meurs Graec. feriat. in Heraeis et Hecatomb. Dissen Expl. ad Nem. X, p. 462 über die Hecatomb., u. Nem. IX, p. 462. Vgl. noch

gos zeichnete sich durch Fabrikation tresslicher Schilde aus 6). In späterer Zeit waren hier auch  $\sum \epsilon \beta \acute{\alpha} \sigma \tau \epsilon i \alpha$  (ludi Augustales) und  $A \nu \tau \iota \nu \acute{\alpha} \epsilon \iota \alpha$  zu Ehren des Antinous eingeführt worden 7). Zu Epidauros wurden die Asklepiadeen, ein gymnischer pentaeterischer Agon, schon zu Pindar's Zeit und noch spät gefeiert 8). Auch werden auf einer argivischen Inschrift der späteren Kaiserzeit  $K \alpha \iota \sigma \acute{\alpha} \varrho \eta \alpha$  genannt 9). Pindaros nennt den Oionos, Sohn des Likymnios, aus Midea im Gebiete der Argeier, Sieger im

Spanheim ad Callim. Hymn. in Pallad. 35, p. 570. Auf diese Festspiele und den Schild als Kampfpreis hat man auch ein Vasengemälde bezogen: Collect. of engr. from auc. vas. v. Tischbein vol. I, pl. 53, p. 143. Vgl. Visconti M. P. Cl. Vol. V, tab. 35.

- 6) Vgl. Pind. Fragm.  $Y\pi o \varrho \chi \eta \mu$ . VII, 3, 73, p. 599 B. Athen. I, 50, 28, b. Böttiger Kstmyth. d. Juno S. 130 f.
- 7) Böckh corp. inscr. n. 1124. not. p. 580. Die Antinoeien wurden auch zu Mantineia gefeiert: Böckh corp. ibid. Die Augustales scheinen auch n. 1186 noch mit anderen Prädicaten bezeichnet zu werden: ἀγωνοθέτην Καισαρήων Νερουανήων Τραϊανήων Σεβαστήων Γερμανικήων Δακήων. Gewiss werden hier dieselben Σεβάστεια, nur mit neuen Prädicaten bezeichnet.
- 8) Schol. zu Pindar. Nem. III, 145, p. 449. Β τίθεται δὲ ἐν Ἐπιδαύρω άγων 'Ασκληπιώ, των 'Ασκληπεαδών πρώτων θέντων, μετά ταυτα δε 'Αργείων δια πενταετηρίδος' τίθεται δε έν τῷ άλσει τοῦ 'Ασκληπίου, άγεται δε μετά εννέα ήμερας των Ίσθμίων. Cf. Schol. zu Pind. Nem. V, 94 - 96, p. 465, 466 Böckh. Pindar. Isthm. VII, 68. Dissen Explicat. ibid. p. 549. Paus. II, 27, 6 erwähnt das Stadion daselbst. Hier war auch ein musikalischer Agon und es traten Rhapsoden auf: Platon Ion. init. c. 1, p. 530, a. b. Böckh corp. inscr. n. 1068, p. 564, besonders n. 1124, p. 579. 580. Dazu Böckh: ,, Igitur tum quinque ludos singulis penteteridibus celebrabant Argivi: Juliani Imp. aetate supererant quattuor, Nemeaei duplices et duo alii (Juliani Epist. pro Argiv. coll. Corsini I.c.) haud dubie Heraeorum, et Augustales, abolitis Antinoeis. 6 Cf. n. 1165.1171. n. 1186. καὶ ἀγωνοθέτην Σεβαστείων Aσκληπείων n. 1429. No. 1715 wird ein Sieger genannt, welcher viermal in den Asklepiadeen den Preis gewonnen. N. 1720 ein musikalischer Sieger in den Heräen und Nemeen. Den gymnischen Agon zu Epidauros nennt Simonides Anthol. Pal. XIII, 19, t. II, p. 539 (Jacobs).
- 9) Böckh corp. inser. n. 1186. Dazu d. not. Dissen Expl. ad Pind. Isthm. VII, 68, p. 549. Die Isthmien sind hier die grossen Festspiele, welche auf der augeführten Inschrift genannt werden. Denn Cornelius Pulcher wird hier zugleich als Antistrategos zu Korinth bezeichnet. Opfer, Aufzüge und Festspiele wurden auch zu Ehren des Antigonos begangen: Plutarch. Arat. c. 45.

Wettlaufe bei der von Herakles angeordneten Feier der Olympien 10). Herodotos bezeichnet die durch ihre Pietät berühmten Brüder Kleobis und Biton als mit Preisen geschmückte Kämpfer 11). Späterhin hatte dieser Staat Sieger in allen Kampfarten der heiligen Spiele aufzuweisen. Aus argolischen Städten waren folgende siegbekränzte Wettläufer im olympischen Stadion: Polos aus Epidauros hatte Ol. 17 gesiegt, Kleon Ol. 43. Antikrates Ol. 45, beide ebenfalls aus Epidauros, Ol. 77 der zwei und zwanzig Siege zählende Dandes oder Dates, Ol. 113 Argeus (bei Eusebius 'Αργεύς) im Dolichos, Ol. 139 Iolaidas, Ol. 175 Epänetos im Wettlaufe der Knaben, Ol. 182 Autesion (Scaliger nennt ihn Anthestion), Ol. 187 Sopatros, Ol. 203 Apollonios aus Epidauros, in unbekannter Olympiade Aristeus im Dolichos (seine olympische Siegerstatue hatte Pantias gefertiget, welcher nach Sillig um Ol. 96 blühete). Besonders waren die Argeier stattliche Ringer und übten in dieser Kampfart eigenthümliche Schemata vermittelst der Schenkel. kritos nennt dieselben Steissdreher (έδροστρόφοι) im Ringkampfe<sup>12</sup>). Ein gewaltiger olympischer Sieger dieser Art war Keras, welcher einen Stier beim Fusse fasste, und als er entrinnen wollte, ihm die Klaue (χηλάς) entriss. Er siegte zu Olympia Ol. 120. Ein anderer Sieger im olympischen Ringkampfe war Cheimon, der Vater des obengenannten Aristeus. Ferner Baukis aus Trözen; Theäos, aus Argos selbst und von Pindar besungen, siegte in den nemeischen Spielen dreimal im Ringen, eben so oft in den Isthmien, einmal in den Pythien, und um den Periodos zu vollenden, wünscht ihm Pindaros auch einen olympischen Kranz 13).

10) Pind. Ol. VI, 65. Schol. ibid. p. 252 Böckh. Vgl. Diodor. Sicul. IV, 33, t. I, p. 278 Wessel. Apollodor. II, 7, 3, 3. Paus. III, 15, 3. Böckh Explic. ad Pind. p. 202. Ueber die Lage von Midea cf. Expedition scientifique de Morée recherch. Geograph. p. 52. 53. Cf. Strabon VIII, 6, p. 373. Paus. IX, 38, 6.

11) Herodot. I, 31.

12) Theokrit. XXIV, 109 sqq. Vgl. Th. I, Abschn. 6, §. 19, Anm.
1. So lässt auch der Sagenkreis des Herakles diesen argivischen Heros überall als ausgezeichneten Ringer erscheinen. Apollod. II, 5, 9, 14: ἐκ Θάσου δὲ ὁρμηθεὶς ἐπὶ Τορώνην, Πολύγονον καὶ Τηλέγονον, τοὺς Πρωτέως τοῦ Ποσειδῶνος υἰούς, παλαίειν προκαλουμένους, κατὰ τὴν πάλην ἀπέκτεινε. Vgl. oben Th. I, 6, §. 14.

13) Pindar. Nem. X, 25 ff. B. Dazu d. Schol. p. 503. 504 B. Böckh Expl. p. 466. Ueber die sämmtlichen angeführten Sieger vgl.

Perilaos, Alkenor's Sohn, hatte in den Nemeen den Preis im Ringen erhalten<sup>14</sup>). — Im Faustkampfe zu Olympia soll laut Pindar's Angabe bei der von Herakles begangenen Feier der Spiele Doryklos aus Tiryns gesiegt haben 15). In der historischen Zeit wurde Aristion in dieser Kampfart, unbekannt in welcher Olympiade, bekränzt 16). Ein ausgezeichneter Pentathlos war Eurybates, welcher zu Nemea den Siegeskranz im Fünfkampfe errungen hatte 17). Ein tüchtiger Pankratiast war Timanthes aus Kleonä, welchem zu Olympia im Pankration die Palme zu Theil geworden 18). Ariston, ein Argeier, war der Lehrer des Platon in der Gymnastik 19). Ein unbekannter Olympionike wird von Aristoteles angeführt. Er pslegte vor seinem Siege Fische von Argos nach Tegea zu tragen, woraus man vermuthen kann, dass er ein Argeier war und in einer gymnischen Kampfart den Preis erhielt 20). - Auch im Rosswettrennen hatte Argos mehrere Sieger aufzuweisen. Die Vorfahren des genannten Theäos, Thrasikles und Antias, hatten zu Nemea, auf dem Isthmos und zu Sikyon Preise im Wagenrennen erhalten 21). Der Argeier Polykrates, Sohn des Mnasiades.

Olympia, Verzeichniss der Sieger unter diesen Namen. Ueber den Alexandros von Makedonien, Sohn des Perdikkas, welchen die Hellanodiken als  $\beta\acute{\alpha}\varrho \delta \alpha \varrho o \varepsilon$  abwiesen, und nachdem er sie überzeugt hatte, dass er seiner Abkunft nach ein Argeier sei, zuliessen, vgl. Herodot. V, 22. Die Trözenier bezeichnet Herodot als tapfere Männer (X, 105) in deu Perserkriegen.

- 14) Paus. II, 20, 6. S. d. Verz. d. Sieg. s. v. Aber das Tödten des Spartiaten Othryadas, möchte ich nicht mit Haase Allg. Enc. III, 9, 375 auf einen Sieg in den heiligen Spielen beziehen.
- 15) Pind. Ol. XI, 67. Schol. p. 252 B. Ueber Tiryns, welches bis zur Zeit der Perserkriege eine freie, aber dann Argos unterworfene Stadt war, O. Müller Dor. I, S. 174.
  - 16) Paus. VI, 13, 4. S. d. Verz. d. Sieg. s. v.
- 17) Herodot. VI, 92. IX, 75. 76. Paus. I, 29, 4. Corsini diss. ag. p. 150 ertheilt ihm fälschlich fünf nemeische Siege und einen olympischen. S. Olympia S. 286.
- 18) Paus. VI, 8, 3. Vgl. oben Th.I, 1, §. 9, S. 21 und Olympia S. 389.
- 19) Apulejus de habit. I, p. 158 Bip. Diogen. Laert. III, 4, p. 166 Meib.
  - 20) Aristotel. Rhet. I, 7.
- Pindar. Nem. X, 40 sqq. Schol. ibid. p. 505 B. Böckh Expl.
  p. 469. Corsini diss. ag. p. 149. 152. Ausserdem hatten sie in vie-

hatte in den Erotidien der Thespier mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse (ἄρματι τελείω) gesiegt 22). Der Athenäer Chabrias hatte von den Söhnen des Argeiers Mitys ein Viergespaun gekauft, womit er in den Pythien den Kranz gewann 23). Homeros schon bezeichnet Argos als iππόβοτον 24). — Argos war einst ein mächtiger und reicher Staat und behauptete noch von seinen Königen und deren Grossthaten in heroischer Zeit her ein bedeutendes Ansehen. Sobald es aber dorisch geworden, blieb ihm das Glück nicht gewogen 25). In den messenischen Kriegen kämpften sie tapfer als Bundesgenossen der Messenier gegen Sparta 26). In dem peloponnesischen Kriege hielten sie sich sogar der Hegemonie von Hellas werth und rüsteten tapfere Kriegsschaaren 27). - Die plastische Kunst, die Gefährtin der Gymnastik, blühete auch zu Argos 28), eben so die μονσική, welche im Gegensatz zur γυμναστική die andere Hälfte hellenischer Bildung ausmachte 29). Argos hatte viele Sieger in der musischen Agonistik. Ein Argeier aus Hermione hatte in vielen musikalischen Wettkämpfen, auch in den pythischen und isthmischen (und wie Böckh vermuthet, auch zu Olympia) Siegespreise gewonnen. Sein Name ist unbekannt 30). Ein Argeier Damenetos siegte als Aulödos in den Charitesien zu Orchomenos 31). Einer der ältesten und wahrscheinlich der älteste argivische Sieger dieser Art war Sakadas, welcher in den grossen Pythien dreimal im Flötenspiel, einmal, als die Pythien noch

len anderen Agonen gesiegt. Cf. Pind. Nem. X, 45. Schol. p. 506 B. Dissen Explic. p. 462.

<sup>22</sup>) Böckh corp. inscr. n. 1591.

23) Demosth. in Naear. p. 159. 160 Stereot. T. V.

24) II. III, 75. IX, 246. Od. IV, 562. Strab. VIII, 8, 369. 371 Cas. Pindar. Nem. VI, 41. Theokrit. XXIV, 121. Eustath. zu II. 685, p. 33 — 44 R. Euripid. Iphig. Taur. 700. Schol. zu Pind. Ol. XIII, p. 272 B. Dissen Explic. ad Pind. Nem. X, p. 470. Strab. VIII, 8, 388 Cas. rühmt die argolischen und epidaurischen Rosse.

25) Herodot. I, 1. Paus. VII, 17, 1. Diodor. XII, 324.

<sup>26</sup>) Paus. IV, 11, 1. 15, 4.

27) Diodor. S. XII, 324.

28) Paus. VI, 10, 2. 16, 5.

29) Vgl. Th. I, Abschn. 1, §. 23 ff.

30) Cf. Böckh corp. inscr. n. 1212. Dazu die not.

31) Böckh corp. inscr. n. 1583.

kein kranzspendender Agon waren, und zweimal im άγων στε-

φανίτης, siegte 32).

Auch die von Argos ausgegangenen Colonieen zeichneten sich durch gymnastische und agonistische Leistungen aus. Tarsos in Kilikien, eine uralte Gründung der Argeier, trieb eifrig Gymnastik, hatte ein ansehnliches Gymnasion, und Antonius, der römische Feldherr, hatte hier selbst die Gymnasiarchie übernommen, welche er durch einen Antigymnasiarchen verwalten liess <sup>33</sup>). Auch Rhodos, welches sich sehr in der Agonistik auszeichnete, war eine Colonie der Argeier <sup>34</sup>). — Tralles wird ebenfalls eine Ansiedlung der Argeier genannt und hatte mehrere Sieger aufzuweisen <sup>35</sup>). Auch wurden hier gymnische Spiele, Olympia und Pythia, begangen <sup>36</sup>). So war auch Aspendos in Pamphylien eine Gründung der Argeier, und Thymelos aus dieser Stadt ein Olympionike, welcher Ol. 151 im Wettlaufe siegte <sup>37</sup>).

#### Korinth.

# §. 13.

Wie überhaupt in denjenigen Staaten, in welchen die grossen heiligen Spiele oder auch glänzende Agone überhaupt begangen wurden, die gymnastischen und agonistischen Bestrebungen bedeutender waren, als in vielen anderen Staaten, so auch zu Korinth auf dem Isthmos, dem Schauplatz der isthmischen Spiele. Die Stadt selbst hatte im Kraneion ein altes berühmtes Gymnasium, ausserdem ein anderes innerhalb der Mauern, und

33) Cf. Strab. XIV, 5, p. 673. 674 Casaub.

34) Herodot. II, 178. Thukyd. VII, 57. Vgl. unten S. 24.

35) Strab. XIV, 649. African. bei Euseb. χουν. I. ίστος. συναγ. p. 43 (Scal. ed. II.), wo Timotheos als Olympionike Ol. 163 genannt wird. Zwei andere waren Artemidoros und Gaius Juventus. Vgl. Olympia S. 232 f.

36) Vgl. Olympia l. c. und Frölich Not. elem. num. p. 117. Eckhel D. N. I, 4, p. 452. Mionnet Descr. d. Med. T. IV, p. 181, n. 1050.

n. 1106. Suppl. T. VII, p. 475, n. 736. p. 480, n. 760.

37) Strab. XII, 570. XIV, 667. African. bei Euseb. χρον. I. Έλλην. δλυμπ. p. 42. Vgl. Olympia S. 388.

<sup>32)</sup> Paus. VI, 14, 5. X, 7, 3. Sakadas hatte als αὐλητής oder ἐπὶ τοῖς αὐλοῖς gesiegt, wie aus Paus. X, 7, 3 erhellt, nicht, wie Corsini Fast. Att. III, p. 87 angibt, als auloedus.

zählte nicht wenige Sieger in verschiedenen Kampfarten sowohl in den grossen heiligen als in anderen Festspielen 1). Korinth feierte auch die Hellotien zu Ehren der Athene Hellotia mit einem Fackellaufe und die Eukleien zur Ehre der Artemis 2). Ob das letztere Fest mit einem gymnischen Agon verbunden war, ist uns nicht bekannt<sup>3</sup>). Auch Korinths Töchterstaaten, Kerkyra, Ambrakia, Syrakusä, zeichneten sich in agonistischer Hinsicht aus 4). Pindar preist die Korinthier als Theilnehmer am Zuge gegen Troia 5). Im Perserkriege thaten sie sich als tapfere Männer hervor 6). Auch die plastische Kunst blühete hier im höchsten Grade, und ihre Werke erfüllten die Stadt wie kaum eine andere 7). Aber der hier durch den blühenden Handel und die gewonnenen Reichthümer herbeigeführte Luxus und besonders das üppige Hetärenwesen, durch den Cult der Aphrodite zum höchsten Grade gesteigert, mochten natürlich auf die physische und moralische Kraft nach und nach verderblich

1) Paus. II, 4, 6. Vgl. oben Th. I, Abschn. 2, §. 13, S. 129 f. Dass die Korinthier Dorier waren, zeigt Diodor. Sic. fragm. VI, p. 635, t. II. Wessel. Die früheren Bewohner waren Aeoler gewesen. O. Müller Dor. I, S. 86 f.

2) Vgl. Pindar. Ol. XIII, 40. Dazu d. Schol. u. Böckh Explicat.

p. 215 f.

3) Böckh corp. inscr. ad n. 1845, p. 23: ,,ubi (Corinthi) Euclia Dianae celebrata: et haec Euclia habes in nummis Corcyraeis apud Mionnet Descr. numm. ant. Suppl. T. III, p. 435. Zu Kerkyra wurden die Dionysien, ein musischer Agon, begangen (Böckh corp. inscr. n. 1845) und zwar in jedem zweiten oder dritten Jahre.

4) Vgl. d. Verz. d. Olympioniken.

5) Pindar. Ol. XIII, 53 - 55. Il. XIII, 663. Schol. zu Pind. Ol.

XIII, p. 279. 280.

6) Herodot. IX, 105. Pind. Ol. XIII, 6 sqq. ἐν τῷ γὰς Εὐνομία καίει, κασίγνεταί τε, βάθςον πολίων ἀσφαλές, Δίπα καὶ ὁμότςοπος Εἰςάνα, ταμίαι ἀνδράσι πλούτου, κ.τ.λ. Ueber die alte mythische Zeit cf. Carol. Wagner Rer. Corinth. spec. Darmst. 1824. In den messenischen Kriegen waren sie die treuen Bundesgenosse der Spartiaten: Paus. IV, 11, 1. 15, 4.19, 1. Herodot. IX,105 ertheilt ihnen das Lob der Tapferkeit bei Salamis gegen die Perser. Eben so Simonides Anthol. Gr. Pal. Append. Epigr. 89, t. II, p. 788 Jacobs. Vgl. überhaupt Böckh Explicat. ad Pind. Ol. XIII, p. 215. Schol. ibid. p. 268.

7) Vgl. Jacobs Rede über den Reichth. der Griechen an plast. Kunstw. S. 431. Verm. Schrift. Th. III, und Böckh Expl. ad Pind. Ol.

XIII, 214.

einwirken 8). Dennoch reichen ihre Sieger in den olympischen Spielen bis zur 119. Olympiade. Diokles wurde hier schon in der 13. Olympiade als Sieger im Wettlaufe bekränzt 9). Dasmon in derselben Kampfart Ol. 14. Ein ausgezeichneter Wettläufer war Thessalos, welcher in allen Arten des Wettlaufs Proben seiner Schnellfüssigkeit ablegte. Zu Olympia hatte er Ol. 69 im Diaulos oder Dolichos oder im Waffenlaufe gesiegt. In den Pythien hatte er an einem Tage im einfachen Wettlaufe und im Diaulos den Kranz errungen. Zu Athen waren ihm an einem Tage drei Siege in verschiedenen Arten des Wettlaufs zu Theil geworden. In den Hellotien zu Korinth siegte er siebenmal im Fackellaufe 10). Sein Sohn Xenophon erkämpfte zu Olympia Ol. 79 an einem Tage zugleich den Preis im Wettlaufe und im Pentathlon, was vor ihm, wie Pindar hervorhebt, kein Sterblicher erreicht hatte. Auch wurden ihm zwei Siegeskränze in den Isthmien und einer in den Nemeen zu Theil 11). Ptoiodoros, Xenophons Grossvater, und die Stammverwandten aus dem Geschlechte der Oligäthiden, Terpsias und Eritimos, hatten ebenfalls Siegerruhm in den Pythien, Nemeen und Isthmien erlangt 12). Pindaros ertheilt den Oligäthiden sechzig Siege in den Isthmien und Nemcen. Ausserdem hatten sie in sehr vielen anderen Festspielen, und schon vor Ol. 79 auch in den Eleusinien zu Athen, Preise davon getragen 13). Der rüstige Andromenes siegte Ol. 118 und 119 im Wettlaufe zu Olympia 14). Im Pentathlon zeich-

<sup>8)</sup> Vgl. Barthelemy Anach. III, 38, 335 Biest. O. Müller Dor. II, S. 414.

<sup>9)</sup> S. d. Verzeichniss d. Olymp. s. v. Dieser ist wahrscheinlich derselbe, von welchem Aristotel. Pol. II, 9 redet. Er wird daselbst der Geliebte des Philolaos aus dem Geschlechte der Bakchiaden genannt. Beide begaben sich von Korinth hinweg nach Theben, und Philolaos machte sich als Gesetzgeber verdient. Aristot. l. c.

<sup>10)</sup> Vgl. Olympia S. 387.

<sup>11)</sup> Pindar. Ol. XIII, 29 sqq. B. Schol. ibid. p. 274 B. Böckh Expl. p. 215. Vgl. Olympia S. 400 f.

<sup>12)</sup> Pindar. Ol. XIII, 41 sqq. 94 sqq. B. Schol. p. 276. 286. 287 B.

<sup>13)</sup> Pindar. Ol. XIII, 95. 96. D. Schol. p. 287 B. Böckh Expl. p. 192. 211. Vgl. Pind. Ol. XIII, 106—113. Dissen Pind. Ol. III, introd. p. 142, sect. II, ed. minor. Böckh corp. inscr. vol. I, p. 46, ad n. 27.

<sup>14)</sup> Diodor. Sic. XX, 91. Er nennt jedoch Ol. 118 den Tegeaten Apollonides. Vgl. Olympia S. 244.

nete sich nächst dem schon genannten Kenophon der mit einer sehr grossen Zahl von Siegeskränzen geschmückte Nikoladas aus. Er hatte nicht nur in den pythischen, nemeischen und isthmischen Spielen, sondern auch in den Panathenäen, zu Pellene, auf dem Lykaion in Arkadien, auf Aegina, zu Epidauros, Theben, Megara und zu Phlius im Pentathlon gesiegt und das stattliche Korinth sehr oft erfreuet. Seine glänzenden Leistungen sind von Simonides besungen worden 15). Die Peyssonelsche Inschrift hat den Korinthier Kleagenes als Sieger im Faustkampfe in den Panathenäen verewigt 16). Auf einer lakonischen Inschrift der Kaiserzeit wird Cn. Magion als Sieger im Ringen der Knaben dreimal in den grossen Uranien zu Sparta, ferner in den Pythien (entweder zu Delphi oder zu Megara), in den Asklepiadeen und in den Erotidien (jene zu Epidauros, diese auf Thespiä) genannt 17).

Im Wettrennen mit dem einfachen Ross siegten zu Olympia Pheidolas mit der berühmten Aura, und seine Söhne ebenfalls κέλητι ἵππφ mit dem schnellfüssigen Lykos. Auch gewannen dieselben mit diesem Rosse einen isthmischen Sieg <sup>18</sup>). Laut der Angabe des Ephoros bei Diogenes von Laerte wurde auch dem Periandros ein Sieg mit dem Viergespann zu Olympia zu Theil. Allein diese Angabe ist nicht genug begründet <sup>19</sup>). In Betreff der mythischen Zeit wird dem Bellerophon die Erfin-

dung der Zügel oder auch der Reitkunst beigelegt 20).

Auch hatte Korinth Sieger in musischen Wettkämpfen, wie in den Museen zu Thespiä<sup>21</sup>).

Kerkyräer waren die Olympioniken Archilochos, Agathar-

15) Antholog. Gr. Pal. XIII, 19, t. II, p. 538 (Jacobs). Corsini diss. agon. pythionic. hat diesen Sieger gänzlich übergangen.
16) Böckh Annal. d. Instit. T. I, p. 156 seq. p. 174.

17) Böckh corp. inscr. n. 1429.

18) Paus. VI, 13, 5. 6. Paus. bemerkt, dass das Epigramm auf der  $\sigma\tau\dot{\eta}\lambda\eta$  des geweiheten Rosses zu Olympia nicht mit dem Verzeichnisse der olympischen Sieger übereinstimme. Das Epigramm stellt den Sieg des Rosses Lykos Ol. 68. Da nun aber dasselbe Ross zweimal  $\varkappa \ell \lambda \eta \tau \iota$  siegte, so konnte diess nur in zwei Olympiaden geschehen. Vgl. Olympia S. 322 u. 405 f.

19) Diogenes Laert. I, 96, 60 Meib. Vgl. Olympia S. 347 f.

20) Plinius h. n. VII, 57. Vgl. Böckh Expl. ad Pind. Ol. XIII, p. 213. Vgl. oben Th. I, Abschn. 6, §. 53, S. 583, Anm. 1.

31) Bückh corp. inser. n. 1585.

chos, Parmeniskos, von welchen der erste Ol. 59, der zweite Ol. 61, der dritte Ol. 171 und 172 im Wettlaufe siegte 22). Philon erhielt den Preis im Wettlaufe der Knaben. Ein anderer Philon war der Sohn des Glaukos, welcher zu Olympia zweimal im Faustkampfe bekränzt wurde. Thersilochos siegte im Faustkampfe der Knaben 23). Agesikleos gewann in den Panathenäen im Diaulos und im Dromos Hippios (nach Böckhs Ergänzung), und Mikkinas im Rosswettrennen als ἡνίοχος ἐγβιβάζων den Preis 24). Die Sieger aus Ambrakia gehören zu den Epeiroten, und Syrakus wird mit den übrigen Staaten Siciliens zugleich betrachtet 25).

Sikyon.

### S. 14.

Das Gebiet der dorischen Sikyonier gränzte an die Schauplätze der nemeischen und isthmischen Spiele, und die Stadt feierte selbst einen glänzenden gymnischen und musischen Agon, die Pythien, zu welchen aus der Nähe und Ferne Agonisten und Zuschauer kamen 1). In der Mitte der Stadt lag ein mit vielen Statuen ausgeschmücktes Gymnasion, in welchem die

<sup>22)</sup> Vgl. Olympia S. 236, 248, 345.

<sup>23)</sup> Vgl. Olympia S. 355 f. 387.

<sup>24)</sup> Böckh über d. Peyssonelsche Inschr. in d. Annal. dell' Inst. I. p. 156 f. Ueber d. ἡνίοχος ἐγβιβάζων vgl. oben Th. I, Abschn. 6, S. 570 f. Ann. 11.

<sup>25)</sup> Vgl. unten §. 28 u. §. 33.

<sup>1)</sup> Vgl. Paus. II, 6, 4. Pindar. Ol. XIII, 110. Schol. zu v. 148, 155, p. 288 B. Böckh Explicat. p. 220. Pind. Nem. IX, 1, 53. Dazu d. Schol. p. 490. 491; zu Nem. IX, 121, p. 498. Dazu Böckh. X, 49, 76, p. 503. 505 B. Plut. de musica c. 3. πιστοῦται δὲ τοῦτο ἐκ τῆς ἀναγραφῆς τῆς ἐν Σικνῶνι ἀποκειμένης, δὶ ἦς τάς τε ἱερείας τὰς ἐν Αργει καὶ τοὺς ποιητὰς καὶ τοὺς μουσικοὺς ὀνομάζει. Cf. c. 8. Müller Dor. I, 131. II, 327. Proleg. zur Mythol. 405. Böckh ad Schol. Pind. p. 490 u. Explicat. p. 220. 451. 452. Die Preise bestanden in silbernen φιάλαι, also war es ein ἀγὼν δωρίτης oder Θεματικός. Schol. zu Pind. Nem. IX, 121. 123, p. 498. 499 B. Dissen ad Nem. IX, p. 451 bemerkt: ,,videtur tamen simul etiam στεφανίτης fuisse ille agon, quo spectunt Pindari verba infra vs. 53. Vgl. p. 462. Ueber die Einnahme Sikyons durch die Dorier Diodor. Fragm. VI, p. 635, t. II. Wesseling.

Epheben ihre gymnastische Ausbildung erhielten. Es war von Kleinias, dem Vater des Aratos, gegründet worden 2). Hier blühete die plastische Kunst herrlich und schön, und die sikyonische Schule war eine der berühmtesten in Hellas 3). Wir haben aber schon geschen, wie die bildende Kunst mit der Gymnastik in wechselseitiger Beziehung stand und beide einander in hohem Grade förderten 4). Auch war Sikyon der Musik gewogen 5), und es wurden hier durch bestimmte Gesetze geleitete musische Agone aufgeführt 6). Dieser kleine regsame Staat. in welchem ein mit ionischen Elementen vermischter Dorismus herrschte und häusig Parteien, Demagogie und Tyrannei aufwogten 7), wurde von Siegern in allen Uebungsarten verherrlicht. Der glänzendste unter allen war wohl (in Beziehung auf seine politische Geltung) der edle Aratos, welcher sich wakker in der Palästra ausgebildet und Siegeskränze in der schönsten Kampfart, dem Pentathlon, errungen hatte. Plutarchos bemerkt, dass sich auch in seinen Statuen ein athletischer Habitus, so wie ein ausdrucksvoller königlicher Blick geoffenbart habe8). Im einfachen Wettlause zu Olympia siegten die Sikyonier Tellis Ol. 18, Ikaros aus Hyperesia, welches früher zu Sikyon, später, zu Strabons Zeit, zu Achaia gehörte, Ol. 239), Pythokles Ol. 136, Diodoros Ol. 160, Boiotos Ol. 164, Granianos (bei Eusebius Kranaos) Ol. 231. Im Dolichos ward dem

2) Paus. II, 10, 1. 6. Vgl. Th. I, Abschn. 2, S. 12, 10.

- 3) Vgl. Strab. VIII, 6, p. 382 Casaub. Paus. V, 25, 7. Plutarch. Arat. c. 13. Paus. VI, 1. 2. Auch die Malerei blühete hier: Athen. V, 6, 196, e. erwähnt πίνακες τῶν Σικυωνιακῶν ζωγράφων. Vgl. O. Müller Dor. II, 415. Und I, 161 bemerkt er: "Sikyon scheint schon in alter Zeit durch eine grosse Lebendigkeit und Regsamkeit des Geises sich vor anderen Doriern unterschieden und durch eine Gewandtheit des Lebens ausgezeichnet zu haben, u. s. w. "Orchomen. S. 28 nennt er die Frauen von Sikyon die gebildetsten aller Dorierinnen. Ueber die musischen Agone Dor. II, 327.
  - 4) Th. I, Abschn. I, §. 16.
  - 5) Herodot. V, 67.
- 6) Böckh corp. inscr. n. 1103. Die Agonisten in diesen musischen Wettkämpfen werden, wie auf Inschriften oft, τεχνῖται genannt. Böckh l.c.
  - 7) Cf. Plutarch. Arat. c. 2. 9. 12.
  - 8) Plutarch. Arat. c. 3. 6. Philopoem. c. 1.
- 9) Vgl. Strab. VIII, 338 ed. Par. Paus. IV, 15, 1. Afric. bei Euseb. χουν. I. Έλλ. δλ. p. 39. S. Olympia, Verz. d. Sieger s. v.

Hypsikles der Preis zu Theil Ol. 177. Der Sikyonier Bykelos war der erste, welcher zu Olympia im Faustkampfe der Knaben siegte. Seine Statue daselbst war das Werk des Kanachos, seines Landsmannes, welcher als Schüler des Polykleitos bekannt ist 10). Ein anderer Sieger im Knabenfaustkampfe war Chäreas, der Sohn des Chäremon. Er gewann den Preis noch sehr jung 11). Im Pankration zeichnete sich der berühmte Fingerbrecher Sostratos ('Απρογερσίτης genannt) aus, welcher zu Olympia den ersten Kranz in der 104. Olympiade errang. Er zählte als Periodonike in den vier heiligen Agonen siebenzehn Siege. Sphodrias wurde Ol. 177 als Pankratiast zu Olympia bekränzt 12). In den pythischen Spielen hatte der Knabe Teletias gesiegt, ungewiss in welcher Kampfart. Die Sikyonier wollten den Bekränzten als ihren eigenen Bürger an sich nehmen, während die Kleonäer ihn als den ihrigen vindicirten, und so wurde der Unglückliche zerrissen. Wahrscheinlich hatte er sich als Kleonäer ausrufen lassen. Der pythische Gott verkündigte daher, dass Sikyon der μαστιγονόμοι bedürfe 13). In den Panathenäen zu Athen siegte der Sikvonier Timokles im Stadion und im Pentathlon 14).

Im olympischen Wagenrennen ( $\tilde{\alpha}\varrho\mu\alpha\tau\iota$ ) siegte der Herrscher des Staates, Myron, Ol. 33, und gründete als Denkmal seines Sieges zu Olympia den Thesauros der Sikyonier 15). Kleisthenes siegte in den pythischen Spielen in der zweiten Pythiade, als der Agon zum erstenmale ein  $\sigma\tau\varepsilon\varphi\alpha\nu\ell\tau\eta\varsigma$  geworden war, im Wagenrennen ( $\ell\pi\pi\ell\omega\nu$   $\delta\varrho\delta\mu\omega$ ). Diess geschah in der 49. Olympiade 16). Der dritte Sieger in derselben Kampfart ( $\tilde{\alpha}\varrho\mu\alpha\tau\iota$ )

<sup>10)</sup> Ueber alle diese Sieger vgl. Olympia, Verz. d. ol. Sieger unter diesen Namen.

<sup>11)</sup> Paus. VI, 3, 1. Weder die Olympiade, in welcher er siegte, noch das Zeitalter des Bildners Asterion, welcher seine Statue verfertigte, lässt sich bestimmen. Vgl. Olympia S. 259.

<sup>12)</sup> S. d. Verzeichniss d. Olympioniken unter diesen Namen l. c.

<sup>13)</sup> Plutarch. de sera num. vind. c. 7.

<sup>14)</sup> Die Inschr. v. Peyssonel, Böckh Annal. d. Instit. I, p. 156 sq. u. p. 174.

 <sup>15)</sup> Paus. VI, 19, 2. Corsini diss. agon. p. 134. O. Müller Dor.
 I, 161. Vgl. Olympia S. 23 u. 331.

 <sup>16)</sup> Paus. X, 7, 3. Hier δευτέρα Πυθιάδι. Corsini diss. agon. p.
 144 nennt die erste Pythiade. Vgl. diss. II, 29 sqq. Sikyon zeich-

war der Herrscher Aristratos, welcher zur Zeit des Philippos von Makedonien blühete und, ungewiss in welchen Festspielen, den Preis erhielt. Melanthos und seine ganze Schule hatte mit Beistand des Apelles diesen Sieg durch ein Gemälde, welches für ein grosses Meisterwerk gehalten wurde, verherrlichet. Der Sieger war abgebildet auf dem Siegeswagen. Als Aratos die Bildnisse der Tyra nen unerbittlich vernichtete, überlegte er lange, wie er es mit diesem Prachtstücke halten sollte. Als er aber in seinem Grundsatze und Verfahren consequent dasselbe auf gleiche Weise zu vertilgen beschloss, bat ihn sein Freund, der Maler Nealkes, mit Thränen, nur mit den Tyrannen Krieg zu führen, nicht mit ihren Besitzthümern: "wir wollen, sprach er, den Wagen und die Siegesgöttin lassen, den Aristratos aber will ich dir von der Tafel hinwegnehmen." Diess wurde von Aratos gestattet und der Maler brachte eine Palme an die Stelle des Siegers 17). Auch Aratos wird von Corsini als Sieger im Wagenrennen zu Olympia aufgeführt, obgleich sich dieser Sieg nicht begründen lässt 18).

In den messenischen Kriegen waren die Sikyonier die Bundesgenossen der bedrängten Messenier <sup>19</sup>). Herodotos zählt sie zu denen, welche sich in der Schlacht bei Mykale durch Tapferkeit gegen die Perser auszeichneten <sup>20</sup>). In späterer Zeit, als sie Aratos mit den Achäern vereiniget hatte, mochten sie wohl auch ihre alte Tüchtigkeit nicht mehr bewahren und mit den Achäern, mit deren Waffen Aratos nicht zu siegen vermochte, gleiches Schicksal haben <sup>21</sup>).

Auch in den musischen Wettkämpfen zeichneten sich die Sikyonier aus. Denn hier blühete die Musik neben der plastischen Kunst, und die Pythien waren ganz vorzüglich als mu-

nete sich durch schöne Gespanne aus, besonders die Herrscher dieses Staates, von welchen d. Schol. zu Demosthen. geg. Meid. p. 565 R. S. 158 bemerkt, dass sich die ersten derselben weisser Maulthiergespanne bedient haben. Meidias hatte aus Sikyon ein Gespann weisser Rosse gekauft. Demosthen. l. c.

- 17) Plutarch. Arat. c. 13.
- 18) Paus. VI, 12, 3 redet nur von seiner Statue zu Olympia, nicht von einem Siege. Vgl. Olympia S. 248.
  - 19) Paus. IV, 11, 1. 15, 4.
  - 20) Herodot. IX, 105.
  - 21) Plutarch. Arat. c. 47.

sikalischer Agon berühmt. Ein ausgezeichneter sikyonischer Flötenspieler war Pythokritos, welcher sechs pythische Siege in sechs auf einander folgenden Pythiaden, seitdem dieselben zum ἀγών στεφανίτης geworden, gewann. Auch hatte er zu Olympia sechsmal zum Pentathlon gespielt <sup>22</sup>).

#### Achaia.

# S. 15.

Die Achäer waren äolischen Ursprungs, wurden bald mit Ionern vermischt, nahmen späterhin dorische Bestandtheile, Sitten und Weisen auf, und müssen hier als dorisirtes Volk betrachtet werden. Von Achaia gilt hinsichtlich seiner Lage, was schon von Sikyon bemerkt worden ist. Obgleich aber hier das Kampfgeräusch aus den olympischen, dort aus den nemeischen Spielen zu den Achäern hinübertönte, und selbst der isthmische Agon nicht weit entfernt war, so finden wir dennoch in der älteren Zeit nur den Oibotas als Sieger und zwar als Olympioniken aus Achaia 1). Pausanias theilt das alte Achaia in folgende zwölf Städte: Dyme, Olenos, Pharä, Tritaia, Rhypes, Easion, Kerkyrina, Bura, Helike, Aigä, Aigeira und Pellene 2). Die meisten

- 22) Paus. VI, 14, 5. Vgl. Olympia S. 366 f.
- 1) Ed. Meier Allg. Encycl. III, 3, S. 295, welcher den olympischen Agon als einen dorischen, gegen die Achäer die entschiedenste Opposition bildenden betrachtet, bemerkt S. 297, dass der von Pausanias VI, 3, 8 u. VII, 17, 6 ertheilte Bericht über Oibotas eine erst spät überwundene tiefe Abneigung der Achäer gegen den olympischen Gott und seinen Agon, über die nur zuweilen einzelne Achäer sich wegsetzten, beweise; aber die eleischen Richter seien so lange unerbittlich geblieben, bis der achäische Städteverein als Ganzes den olympischen Jupiter und seinen Agon anerkannte, was sich nur durch Absendung einer Staatstheorie ausführen liess. So sei auch diese Thatsache ein neuer Beweis gegen den vermeintlichen achäischen Ursprung des olympischen Agon. Vgl. Olympia S. 30 ff. Anm. 1, u. S. 337 f.
- 2) Paus. VII, 6, 1. Er folgt dem Herodot. I, 145, welcher Kerkyrina nicht, aber Aegion nennt. Δύμη, in alter Zeit Πάλεια nach Paus. VII, 17, 4. Er nennt die Achäer Autochthonen, wie die Arkader V, 1, 1. Vgl. d. Karte d. Peloponnes von Müller z. d. Dor., wo statt Kerkyrina Keryneia, und für Rhypes Rhypä. Vgl. Strab. VIII, 7, p. 386. Polyb. II, 41, 8 übergeht Rhypes und Aigä und nennt Leontion und Keryneia.

Sieger gehören der späteren Zeit an und kamen vorzüglich aus Dyme und Pellene, von denen die erstere Stadt den Eleiern am nächsten lag, die letztere an Sikyon gränzte; dann aus Aigä, Tritaia und Aigeira. Auch die von Patreus zu einer Stadt vereinte Dreistadt Paträ lieferte mehrere Sieger, so wie auch Aegion<sup>3</sup>). Zu Pellene wurden berühmte Kampfspiele gefeiert, die Theoxenien, die Hermäen, und nach einer isolirten Angabe des Scholiasten zum Pindar auch ein besonderes Fest des Zeus (Alia)<sup>4</sup>). Der Kampfpreis in diesen Spielen bestand in alter Zeit in wollenen Obergewändern, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil sich die sikyonische Wolle durch Schönheit auszeichnete<sup>5</sup>). Pausanias dagegen berichtet, dass in den Theo-

3) Paus. VII, 6, 2. Den Ursprung und die Geschichte von Paträ entwickelt er VII, 18, 2 – 7. c. 19. 20. 21. 22. Die Bewohner dieser Stadt werden als muthig und tapfer bezeichnet c. 20, 3. Vgl. meine Abhdlg. über Paträ in d. Allg. Enc. III, Th. 13, s. v., wo auch über die sehr zahlreichen Münzen dieser Stadt gehandelt wird. Ueber Aegion Paus. VII, 23, 5 ff. Ueber die Entstehung dieser Städte aus der Vereinigung einzelner Demen Strab. VIII, 3, p. 336. 337 Casaub. Ueber das alte Achaia überhaupt vgl. Mart. Schoock Achaia vetus c. 1

sqq. p. 2141 sqq. tom. V. thes. Gron.

4) Vgl. Simonides Anthol. Gr. Pal. XIII, 19, t. II, p. 538 (Jacobs). Pindaros nennt Pellene oft in dieser Beziehung, ohne die Feste genauer anzugeben: Ol. VII, 86 B. Dazu d. Schol. p. 182: Ev 9 ce έτελεῖτο τὰ Θεοξένια καὶ τὰ Ερμαια, κ.τ.λ. Aber p. 181: τελεῖται δὲ ἐν μέν Πελλήνη της Αχαΐας αγών ο καλούμενος Θεοξένια, τινές δέ καὶ τά Έρμαια· τὸ δὲ ἄθλόν ἐστι χλαῖνα. Pindar. Ol. IX, 97. 98. καὶ ψυχρᾶν δπότ' εὐδιανὸν φάρμακον αὐρᾶν Πελλάνα φέρε. Dazu d. Schol. p. 227 Β. δ δε άγων εν Πελλήνη Ερμαια καλείται άγεται δε Ερμοῦ καὶ Απόλλωνος έορτή, Θεοξένια λεγομένη. Cf. Phot. v. Πελλ. χλαῖν. Suid. v. Πελλήνη. Hesych. v. Πελλην. χλαῖν. Pollux VII, 67. Böckh Explic. p. 194. 195. Pindar. Olymp. XIII, 110. Dazu d. Schol. p. 288. er9a έτελεῖτο τὰ Θεοξένια καὶ τὰ Ερμαια· τὸ δὲ ἄθλον ἦν χλαῖνα. Dann zu v. 155, p. 288. Vgl. Böckh Explicat. p. 194. ad Ol. XIII, p. 220. Schol. p. 288. ὅπου τὰ Φιλοξένια κ.τ.λ. (male, Böckh Explic. p. 194). Pindar. Nem. X, 44 B. D. Schol. p. 505. ὁ δὲ ἀγών Διός παλείται δὲ Δίια. Böckh Explic. ad Ol. IX, 102, p. 194: ,, sed non solum haec (Δίια) a Theoxeniis diversa sunt, verum etiam Hermaea 66 (Schol. Olymp. VII, 156). Vgl. Böckh corp. inscr. ad n. 34, vol. I, p. I, p. 53. Im Allgemeinen bezeichnet Pindar. Nem. X, 47 Kampfspiele in den Städten der Achäer. Schol. ibid. p. 506 B.

5) Strab. VIII, p. 386 Cas. D. Schol. zu Pind. Ol. VII, 156. IX, 156. XIII, 150. Nem. X, 82 geben diesen Kampfpreis in allen drei genann-

xenien zu Pellene der Preis in Silber (ἀργύριον) bestanden habe, und nur Eingeborne zugelassen worden seien 6). Da Pausanias auch in anderen Beziehungen oft nur von den zu seiner Zeit obwaltenden Sitten und Bräuchen redet, so darf man annehmen, dass in späterer Zeit, wenigstens in den Theoxenien, welche vielleicht auch nur allein noch geseiert wurden, an die Stelle der wollenen Gewänder Silber, vielleicht wie zu Sikyon, silberne Gesässe getreten seien 7). Wahrscheinlich waren auch mit der uralten Festseier bei Helike, dem helikonischen Poseidon zu Ehren, Wettspiele verbunden, obgleich uns darüber nichts überliesert wird 8). Eine Fortsetzung dieses Festes waren die Panionien bei Mykale 9).

In der heroischen Zeit des troianischen Krieges bildeten die Achäer, welche damals Argos und Lakedämon bewohnten, den grössten Theil des hellenischen Heeres. In den Perserkriegen aber erscheinen sie nirgends, weder mit den Spartiaten bei Thermopylä, noch mit den Athenäern bei Euböa und Salamis vereint, auch waren sie weder im attischen, noch im lakoni-

ten Agonen an, und IX, 143. 146. 227 B. wird als Grund angegeben, weil die Theoxenien im Winter begangen worden seien: Nem. X, 82, weil diese Gegenden rauh und kühl (δυσχείμεροι δε οί τόποι) seien. Böckh Expl. Pind. p. 194 verwirft jene Meinungen und bezieht sich auf die gute sikyonische Wolle: dederunt Pellanenses, quod habuere, optimum. So plausibel auch die letztere Erklärung ist, so kann man doch durch Pindars Worte Ol. IX, 97: ψυχραν εὐδιανὸν φάρμαzov αὐρᾶν, bewogen werden, einiges Gewicht auf die Deutung des Schol. zu legen. Auch lässt sich dieselbe mit der von Böckh gegebenen gut vereinigen. Nem. X, 44. ἐπιεσσάμενοι νῶτον μαλακαῖσι κρόxais. Auf Spiele, in welchen die Sieger Mäntel als Preise erhielten, hat man ein Vasengemälde bezogen, welches einen Reiter mit einer am Speere hängenden Chlamys vorstellt. Millin Peint. de vas. ant. vol. I, pl. XIII. - Auch sonst finden wir, dass Kampfpreise in dem besten der Landesproducte bestanden, wie in Schilden zu Argos in den Hekatombäen, in gefüllten Oelgefässen in den Panathenäen zu Athen, wo sowohl die irdenen Gefässe als das Oel sich auszeichnete.

- 6) Paus. VII, 27, 1.
- 7) Pindar. Nem. X, 43 B. Cf. Böckh Explicat. p. 194. Dass früher auch Ausländer zugelassen wurden, erhellet aus Pindar. l. c. v. 40 bis 45 B.
- 8) Vgl. Herodot. I, 148. Strab. VIII, 7, 384 Casaub. Diod. XV, 49, vol. II, p. 40 seq. Wesseling.
  - 9) Vgl. Strab. l. c. Diod. l. c.

sehen Kataloge der Bundesgenossen begriffen; eben so wenig stand ihr Name auf dem nach Olympia geschickten Weihgeschenk der Hellenen. Pausanias meint, dass sie stolz auf ihre Bedeutsamkeit in alter Zeit es für unwürdig gehalten, sich der Führung der dorischen Lakedämonier zu überlassen. Im peloponnesischen Kriege nahmen anfangs nur die Pelleneer Antheil, späterhin alle als Spartas Bundesgenossen. Denn sie standen beim Beginn des Krieges mit beiden Theilen in Freundschaft. Gegen Philipp kämpften sie bei Chäroneia, wo sie eine bedeutende Niederlage erlitten, welche sie von der Theilnahme an den nächstfolgenden Expeditionen zurückhielt 10). An dem lamischen Kriege gegen Antipater nahm von allen Achäern nur der Ringer Cheilon Theil 11). - Pausanias bemerkt, dass die Achäer, so lange noch jeder Staat für sich waltete und die Hellenen noch nicht zu einem gemeinschaftlichen Bunde zusammengetreten waren, sehr viel vermocht haben 12). Aber zur Zeit des Aratos vernachlässigten sie die gymnastischen Uebungen, verloren den kriegerischen Geist, und der genannte Feldherr konnte mit ihnen wenig oder nichts ausrichten 13). Strabon berichtet, dass sie in alter Zeit nach der Königsherrschaft eine demokratische Verfassung gehabt und wegen ihrer trefflichen politischen Einrichtungen in hohem Ansehen gestanden, dass auch die Italioten nach der Auflösung des pythagoreischen Bundes die meisten ihrer νόμιμα von jenen entlehnt haben 14). Auch wurden hier achäische Colonieen gegründet 15).

Als achäische Sieger im olympischen Wettlaufe werden uns folgende genannt: Oibotas aus Dyme Ol. 6 (über Phanas aus Pellene, Pallene oder Pellana, welcher zu Olympia Ol. 67 im Wettlaufe siegte und sicherlich kein Achäer war, ist im Verzeichnisse der olympischen Sieger gehandelt worden), La-

10) Paus. VII, 6, 3. Thukyd. II, 9.

<sup>11)</sup> Paus. VII, 6, 4. Aber VI, 4, 4 stellt er das Factum problematisch hin, ob er bei Chäroneia, oder in dem lamischen Kriege gefallen sei. Wäre das erstere richtig, so hätte Cheilon natürlich nicht an dem späteren Kampfe gegen Antipater Theil haben konnen.

<sup>12)</sup> Paus. VII, 7, 1.

<sup>13)</sup> Plutarch. Arat. c. 47.

<sup>14)</sup> Strab. VIII, 7, 383. 384. Selbst die Namen der Flüsse wurden von dorther übertragen: Paus. VII, 25, 7. VIII, 15, 4.

<sup>15)</sup> Paus. VI, 3, 5.

das aus Aegion Ol. 125, Auphidios aus Patră Ol. 190, Polemon aus Patră Ol. 200, Athenodoros aus Aegion Ol. 207. 208. 210. Sokrates oder Sostratos aus Pellene siegte zu Olympia im Wettlaufe der Knaben, ungewiss in welcher Feier, wahrscheinlich Ol. 81. Ikaros, welcher Ol. 23 im Wettlaufe gesiegt, war aus Hyperesia, welches erst später an die Achäer kam und früher den Sikyoniern gehörte. Ikaros hatte also gewiss noch als Sikyonier gesiegt 16). Alle hier genannten überstrahlte der Periodonike Dikon aus Kaulonia in Italien, einer achäischen Colonie, von Typhon aus Aegion gegründet und im Kriege des Pyrrhos mit den Römern durch die Campaner gänzlich zerstört. Dikon zählte fünfzehn Siege in den vier grossen heiligen Spielen 17).

Dass die Achäer stattliche Ringer waren und diese Uebung mit Kunst trieben, mögen besonders zwei ihrer Sieger beweisen. Chilon aus Paträ war ein glänzender Periodonike und hatte sein Haupt zu Olympia mit zwei, zu Delphi mit einem, auf dem Isthmos mit vier und zu Nemea mit drei Siegeskränzen geschmückt. Seine olympische Statue war das Werk des Lysippos. Kratinos aus dem achäischen Aigeirä war der schönste seiner Zeit und übte den Ringkampf mit der grössten Kunst. Zu Olympia besiegte er die Knaben in dieser Kampfart 18). Chairon aus Pellene wurde zu Olympia viermal als Sieger im Ringen in vier unbekannten Olympiaden und zweimal in anderen ungenannten Spielen bekränzt. Diess geschah zur Zeit Alexanders des Grossen, welcher ihn zum Herrscher von Pellene erhob 19). Nikomachos, Sohn des Leonidas, ein Achäer von Messene, siegte in den Panathenäen im Ringkampfe 20). Der rüstige Promachos aus Pellene war ein gewaltiger Pan-

<sup>16)</sup> Vgl. §. 14. Ueber alle diese Sieger vgl. Olympia, d. Verz. d. Olympioniken unter diesen Namen.

<sup>17)</sup> Vgl. Olympia, Verzeichn. d. Sieg. s. v.

<sup>18)</sup> Paus. VI, 4, 4. VII, 6, 4. VI, 3, 3. S. d. Verz. d. Sieg. unt. d. Namen.

<sup>19)</sup> Paus. VII, 27, 2, nach der Berichtigung des Textes durch Palmer, Böckh, Becker, Siebelis, womit Demosthen. de foed. Alex. c. 9 u. Athen. XI, 15, p. 509, b. übereinstimmen. Vgl. d. Verz. d. Sieger s. v.

<sup>20)</sup> Laut d. Museumsinschrift ed. v. Böckh Int. Bl. d. Allg. L. Zeit. N. 23, Jul. 1835, S. 269.

kratiast, und ihm wurden in dieser Uebungsart zu Olympia ein, zu Nemea zwei und auf dem Isthmos drei Siege zu Theil. Auch Xenophon aus Aegion gewann den Preis im Pankration zu Olympia 21).

Im Rosswettrennen, welches κάλπη genannt und zu Olympia in der 71. Olympiade zuerst eingeführt wurde, siegte in

der genannten Feier Pataikos aus Dyme 22).

Ganz besonders zeichneten sich die achäischen Colonieen in Grossgriechenland, Kroton, Sybaris u. a. durch agonistische Leistungen aus, worüber unten §. 27.

Elis.

### §. 16.

Wenden wir uns zu den übrigen Staaten des Peloponnesos und zunächst zu den Eleiern, so finden wir zwar in diesen der Abkunft nach keine Dorier, denn sie waren ein aus den alten Epeiern, Kaukonen und Aetolern gemischter Stamm: aber dennoch hatten sie auch in ihrem Staats- und Familienleben dorische Elemente vielfach geltend gemacht: in ihrer Staatsverfassung waltete dorische Aristokratie, und in ihrer Sprache wehete der Hauch des altdorischen Dialektes 1). Wie überhaupt im Peloponnesos, bestanden auch hier ursprünglich Demensystemata, welche im Verlaufe der Zeit zu Städten erhoben wurden 2). Die Eleier waren in alter Zeit die εὐνομώτατοι der Pe-

- 21) Vgl. d. Verzeichn. d. Olympioniken s. v.
- 22) Vgl. d. Verz. d. Olympioniken s. v.
- 1) Strab. VIII, 3, p. 334. 345. 353. 357. 358. Cas. Paus. V, 1, 2. 4, 1. Böckh Expl. ad Pindar. p. 191. Paus. V, 15, 7. Ἡλεῖοι δὲ καὶ ἤρωσι καὶ γυναιξὶ σπένδουσιν ἡρώων, ὅσοι τε ἐν τῆ χώρα τῆ Ἡλεία, καὶ ὅσοι παρὰ Αἰτωλοῖς τιμὰς ἔχουσιν. Cf. §. 8. O. Müller Dor. II, 73. 96. 141. 200. 252. 514. Und was dieser Dor. I, 250 von den dorischen Religionsinstituten bemerkt, mag auch in anderen Beziehungen gelten. In Musik und Baukunst herrschte dorisches Element: Paus. V, 10, 2. V, 15, 8. E. Meier Allg. Enc. III, 3, 8. 296 vermuthet, dass in Elis zwar der gemeine Mann sowohl der alten Epcier, als der später eingewanderten Aetoler aeolischen, der Adel aber dorischen Ursprungs gewesen sei. Vgl. Wachsmuth hell. Alterth. I, 2, 8. 252 f.

2) Strab. VIII, 3, 337. Diodor. XI, 54, t. I, p. 444 Wess. Aber Paus. V, 4, 1 vom Augeas: λέγετωι δέ, ὡς καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐκ τῶν

loponnesier 3). Obgleich sie seit der Feststellung und Anerkennung der olympischen Exerciola als Bewohner eines gottgeweiheten und heiligen Landes, und besonders durch die Bedingung und Wechselwirkung jenes Gottesfriedens bewogen, weniger als andere Hellenen Kampf und Krieg liebten, so zogen sie sich doch bei kriegerischen Unternehmungen der Hellenen nicht gänzlich zurück: denn sie nahmen in alter Zeit Theil am Zuge gegen Troia, kämpsten dann um die Herrschaft über Pisatis und Triphylien, waren im zweiten messenischen Kriege die Bundesgenossen der Messenier, mit Ausnahme der Lepreaten, welche es aus Hass gegen die Eleier mit Sparta hielten, zogen mit aus gegen die Hellas überschwemmenden Perser, waren mit Sparta gegen Athen verbunden, bald mit Athen, Argos und Mantineia gegen Sparta, hatten oft Händel mit den Pisäern und Arkadern wegen der Anordnung der olympischen Feier, besiegten die mit den Athenäern und Argeiern verbündeten Arkader zu Olympia, überwanden auch die in ihr Land eindringenden Spartiaten unter Agis bei Olympia im Haine Altis, waren später mit Philippos verbündet, mochten aber nicht gegen die Hellenen bei Chäroneia kämpfen, unterstützten jedoch den König auf seinem Zuge gegen Sparta aus altem Hass gegen diesen Staat und führten die Waffen nach Alexanders Tode gegen die Makedonier unter Antipater 4). Diess als Beweis ihres kriegerischen

κωμῶν ὅσοι τοῦ τείχους οὐ πολὺ ἀφεστήκεσαν, κατελθεῖν ἔπεισεν ἐς τὴν πόλιν καὶ πλήθει τε οἰκητόρων μείζονα καὶ εὐδαιμονεστέραν ἐς τα ἄλλα ἀπέφαινε τὴν Ἦλιν. Vgl. Wachsmuth hell. Alt. I, 2, S. 253.

- 3) Paus. IV, 28, 3. Vgl. Diodor. Excerpt. de virt. et vit. p. 547, t. II. Wess. In geistiger Beziehung wird ihnen kein Lob gespendet, sie werden sogar barbarischer als die Böoter und Thessaler genannt. Auch waren sie durch Päderastie verrusen: Athen. p. 350, a. und E. Meier Allg. Enc. III, 9, S. 164.
- 4) Il. II, 615 ff. Xenophon Hell. VII, 4. Paus. V, 4, 5. Plutarch. Alkib. c. 15. Diodor. Sic. XIV, 34. Als Bundesgenossen der Messenier nennt die Eleier Paus. IV, 15, 4; aber Strab. VIII, 3, 355 als Bundesgenossen der Spartiaten im messenischen Kriege, wesshalb ihnen später die Lakedämonier wieder zu der ihnen von den Pisäern und Arkadern entzogenen Agonothesie in den Olympien verholfen haben, und nun das ganze Land bis Messenien Eleia genannt worden sei. Vgl. Phlegon v. Tralles περὶ τῶν Ὁλυμπίων p. 140 Franz, wo die Pythia den Eleiern rathet, sich in die Kriegsangelegenheiten ferner nicht mehr zu mischen, sondern vom Kampfe abzustehen: πολέμον

Muthes, welcher, wie Plato entwickelt, in der Gymnastik eine vorzügliche Quelle hatte, wenigstens durch dieselbe geweckt. erhöhet und belebt wurde 5). In Elis aber konnte und musste die Gymnastik am schönsten aufblühen. Denn beim Anschauen der so nahen feierlichen Kampfspiele, wo die Augen an dem hohen Glanze der Sieger das schönste Schauspiel fanden, und die Ohren von dem Jauchzen der frohlockenden Menge umrauscht wurden, mussten die Seelen der jungen Eleier von Begeisterung für die gymnastischen und agonistischen Bestrebungen entslammt werden. Und dass diess so war, bestätiget sich aus den Siegerkatalogen. Denn aus keinem anderen hellenischen Staate werden uns so viele Sieger in allen Kampfarten (nur Sparta in früherer und Alexandria in späterer Zeit im Wettlaufe ausgenommen) genannt, als aus Elis. Am wenigsten hat ein anderer Staat so viele Knabensieger im Wettlaufe, Ringen, Faustkampfe, und so viele männliche Sieger im Pentathlon aufzuweisen. Nur die benachbarten Arkader mögen in der letzteren Beziehung, wenigstens im Faustkampfe, gleichen Rang behaupten. Eben so konnte es den Eleiern leicht werden, sich durch Kunst in einzelnen Uebungen auszuzeichnen, da sie die beste Gelegenheit hatten, die verschiedenen Kunstgriffe, listigen Wendungen und Methoden tüchtiger Kämpfer genau zu beobachten und sich anzueignen. So wird von dem Eleier Aristodemos, welcher Ol. 98 im Ringen siegte, berichtet, dass ihn niemand in der Mitte zu erfassen vermochte (οῦ μέσα οὐδεὶς έλα $\beta \epsilon v$ ) 6). So berichtet Pausanias, dass der junge Eleier Hippomachos, welcher zu Olympia im Faustkampfe der Knaben bekränzt wurde, drei Antagonisten nach einander bewältiget

δ' ἀπέχεσθε, κοινοδίκου φιλίας ἡγούμενοι Ἑλλήνεσσι, ἐστ' ἄν πενταέτης ἔλθη φιλόφρων ἐνιαυτός. Vgl. Corsini F. A. III, 44. 45. Ed. Meier Allg. Encycl. III, 3, S. 299. Wachsmuth Hell. Alt. I, 1, 110. Vgl. Olympia I, §. 5. Als Krieger galten sie freilich weniger als andere: Xenoph. Hist. Gr. VII, 4, 30. Καὶ τὸν πρόσθεν χρόνον εἰς τὰ πολεμικα καταφρονούμενοι μὲν ὑπ' ᾿Αρκάδων καὶ ᾿Αργείων, καταφρονούμενοι δὲ ὑπὸ ᾿Αχαιῶν καὶ ᾿Αθηναίων, ὅμως ἐκείνη τῆ ἡμέρα τῶν μὲν συμμάχων, ὡς ἀλκιμώτατοι ὄντες, ἡγοῦντο.

<sup>5)</sup> Vgl. Th. I. Abschn. 1, §. 23.

<sup>6)</sup> African. bei Euseb. χρον. I, Έλλ. δλυμπ. p. 41 Scalig. ed. II. Vgl. Simonides Anthol. Gr. Pal. Append. Epigr. n. 86. t. II, p. 787 (Jacobs).

habe, ohne auch nur einen Schlag oder eine Wunde zu erhalten 7). Noch viele andere mochten sich in solcher Beziehung auszeichnen, von denen uns keine Notiz überliefert wird. Gegen diese Bemerkungen könnte man einwenden, dass ja nicht blos die Eleier, sondern aus allen hellenischen Staaten zu den Spielen Zuschauer herbeiströmten. Allein wenn auch eine ungeheure Menge sich hier versammelte, so war doch aus jedem einzelnen Staate, besonders aus den entfernteren Gegenden, verhältnissmässig immer nur ein kleiner Theil zugegen, am wenigsten mechte die Zahl der anwesenden Knaben ausser denen, welche in den verschiedenen Kampfarten aufzutreten gedachten, gross sein. Wäre diess aber auch der Fall gewesen, so sorgten doch gewiss die Eleier dafür, dass sie selbst mit ihren männlichen Sprösslingen solche Plätze erhielten, von denen aus die genaueste Beobachtung möglich war. Ueberdiess waren ja auch die Athleten, welche sich zu den Wettkämpfen gemeldet hatten, verpflichtet, dreissig Tage hindurch in dem Gymnasion zu Elis Vorübungen zu halten 8), und hier war es sicherlich den Eleiern verstattet zuzuschauen: auch mochte sich wohl zu diesem Zwecke, wenn es anders allen vergönnt gewesen wäre, diesen Vorübungen beizuwohnen, aus anderen Staaten, ausser denen, welche die Athleten dahin begleitet hatten, niemand oder gewiss nur wenige einfinden.

# S. 17.

Als Sieger in den heiligen Spielen und vorzüglich in den Olympien werden uns folgende Eleier genannt: im Wett-aufe zu Olympia Koroibos Ol. 1, Antimachos Ol. 2, Aischines Ol. 5, in dem Ol. 14 zum erstenmal gehaltenen Doppellaufe: Hypenos (auch Hypenios genannt, und zwar bald als Eleier, bald als Pisäer bezeichnet), in dem Ol. 37 eingeführten Wett-laufe der Knaben Polynikes. Im Wettlaufe der Männer Agistol. 52, Apellaios Ol. 60, Eupolemos (Eupolides) Ol. 96, Terrinäos Ol. 97, Hekatomnos Ol. 1771). Knabensieger in dieser

8) Vgl. Th. I, Abschn. 2, S. 1, Anm. 7.

<sup>7)</sup> Paus. VI, 12, 3. Vgl. Olympia Verz. d. Sieg. s. v.

<sup>1)</sup> Paus. V, 8, 3. VI, 3, 3. VIII, 45, 3. African. bei Eus. χρον. I. Έλλ. δλ. p. 39. 40. 41. 43. Paus. VIII, 45, 3. Vgl. Olympia Verz. d. Sieg. unt. d. Namen.

Kampfart waren in späterer Zeit, ungewiss, welchen Olympiaden angehörend, folgende: Deinolochos<sup>2</sup>), Timosthenes. Von den Lepreaten, deren Sieger zu Olympia als Eleier ausgerufen wurden<sup>3</sup>), Zenon<sup>4</sup>).

Im Diaulos und im Waffenlause siegten die eleischen Männer Charinos, Gorgos und Aristides, die ersteren in beiden bezeichneten Arten des Wettlauses zu Olympia, der letztere im Waffenlause zu Olympia, im Doppellause zu Pytho und im Reiterlause der Knaben zu Nemea  $^5$ ). Im olympischen Doppellause siegte Faraballon, in demselben zweimal Nikandros, welcher auch zu Nemea sechs Siege in verschiedenen Lausarten ( $\mathring{a}va\mu \mathring{a}\xi \ \mathring{e}n \mathring{a} \ \delta \varrho \acute{o}\mu \varphi$ ) davon trug  $^6$ ). Im einsachen und im Waffenlause Nelaidas, im Waffenlause allein Krianios und Eperastos  $^7$ ). Die Olympiaden, welchen diese Siege angehören, hat Pausanias nicht angegeben und sind schwerlich zu ermitteln.

So können wir auch nur wenige von denjenigen Siegen, welche den Eleiern im Ringkampfe zu Theil wurden, in Betreff der Olympiaden genauer bestimmen. Ol. 98 siegte der schon genannte Aristodemos, welcher ausserdem noch einmal zu Olympia und in den Pythien zweimal als Ringer bekränzt wurde<sup>8</sup>). Ol. 141 Paianios, welcher auch in den Pythien im

2) Paus. VI, 1, 2. Corsini diss. ag. p. 128 setzt diesen Sieg ohne

hinreichenden Grund in Ol. 102. Vgl. Olympia S. 266.

- 3) Paus. V, 5, 3. ἐθέλουσι μὲν δη οἱ Λεπρεάται μοῖρα εἶναι τῶν ᾿Αρκάδων, φαίνονται δὲ Ἡλείων κατήκοοι τὸ ἔξαρχῆς ὄντες καὶ ὅσοι αὐτῶν Ὁλύμπια ἐνίκησαν, Ἡλείους ἐκ Λεπρέου σgας ὁ κήρυξ ἀνεῖπε, καὶ ᾿Αριστοφάνης ἐποίησεν, ὡς Λέπρεος εἴη πόλισμα Ἡλείων. Aber IV, 15, 4 stehen sie mit den Eleiern in Feindschaft. Vgl. Strab. VIII, 3, p. 355 Cas. So nahmen sie auch an den Isthmien Theil, was den Eleiern nicht erlaubt war: Paus. VI, 3, 4. Ueber Lepreon nach seiner topographischen Lage cf. Expédition scientifique de Morée p. 51 53, vol. I.
  - 4) Paus. VI, 15, 1. S. Olympia S. 401.
- 5) Paus. I, 23, 11. VI, 15, 2. 5. 16, 3. S. Olympia Verz. d. Sieg. s. vv.

6) Paus. VI, 6, 1. VI, 16, 4. S. Olympia Verz. d. Sieger unter

iesen Namen

- 7) Paus. VI, 16, 7. 17, 1, 4. Olympia Verz. d. Sieger unt. d. Namen.
- 8) Ueber die beiden Sieger Aristodamos und Aristodemos ist Olympia S. 250 252 schon das Nöthige beigebracht worden. Obgleich vieles für die Identität beider spricht, so bleibt es doch wahr-

Faustkampfe der Knaben, und an einem Tage im Ringen und im Faustkampfe der Männer den Preis erhalten hatte. Ol. 142 erlag er im Ringkampfe dem herculischen Kapros 9). Ungewiss, in welchen Olympiaden, siegten im Ringkampse der Männer Symmachos zu Olympia, Amertes zu Pytho und in dem der Knaben zu Olympia, Anauchidas zu Olympia in dem der Knaben und später in dem der Männer 10). Bedeutend ist die Zahl der Sieger im Knabenringen allein. Solche waren Archidamos, Sohn des Xenias, welcher zu Olympia siegte, Lastratidas, welcher zu Olympia und zu Nemea sowohl unter den Knaben als unter den Epheben (ἀγένειοι) den Preis errang: Euanoridas, welcher ebenfalls zu Olympia und zu Nemea bekränzt wurde: Philles zu Olympia, ebendaselbst Lysippos, Alexinikos, Pantarkes, der Liebling des grossen Pheidias, Pherenikos. Polyktor aber gewahn den Preis im Ringen der Knaben (nicht im Faustkampfe, wie Corsini angibt) durch Bestechung seines Antagonisten, des Sosandros aus Smyrna, Ol. 192. Der gewaltige Kapros aber siegte im Ringen der Männer und im Pankration an einem Tage 11).

### S. 18.

Im Faustkampfe der Männer errangen folgende Eleier Siege: Satyros, Sohn des Lysianax, aus dem Geschlechte der Iamiden, zählte fünf nemeische, zwei pythische und zwei olympische Kränze. Seine Statue zu Olympia war ein Werk des Athenäers Silanion<sup>1</sup>). Brimias und Asamon siegten einmal zu Olympia, und der Lepreate Alkainetos einmal als Knabe und später unter den Männern ebendaselbst, der Lepreate Labax

scheinlicher, dass beide zwei verschiedene Sieger waren, welche zufällig vieles mit einander gemein hatten.

- 9) Paus. VI, 15, 6. 16,7. Verz. d. Sieger s. v.
- 10 Paus. VI, 1, 2. VI, 8, 1. 14, 4. 16, 1. Ohne Grund unterscheidet Corsini diss. ag. p. 122 zwei Knabensieger dieses Namens. Vgl. d. Verz. d. Sieg. s. v.
  - 11) Ueber alle diese Sieger vgl. Olympia Verz. d. Sieg. s. vv.
- 1) Paus. VI, 4, 3. S. Verz. d. Sieg. s. v. Dass die Eleier den Faustkampf und das Pankration trieben, kann auch als charakteristiches Merkmal betrachtet werden, dass sie ursprünglich keine Dorier waren. Dasselbe gilt von den Arkadern, vgl. §. 22.

einmal als Mann<sup>2</sup>). Im Faustkampfe der Knaben wurden die Söhne des Lepreaten Alkainetos, Hellanikos und Theantos, jener Ol. 89, dieser Ol. 90 bekränzt<sup>3</sup>). Andere olympische Knabensieger dieser Art waren Charmides, Lykinos, Hippon, der schon genannte Paianios, Kallon, der in der Kunst des Kampfes ausgezeichnete Hippomachos, Agiades, Eualkis, Pytatos, Choirilos, Theotimos, noch spät Soterichos Ol. 177<sup>4</sup>).

Die Vorzüglichkeit der gymnastischen und agonistischen Ausbildung der Eleier offenbart sich ganz vorzüglich in der bedeutenden Anzahl ihrer Sieger im Fünfkampfe. Gorgos hatte sein Haupt mit vier olympischen Kränzen als Sieger im Pentathlon geschmückt, und ausserdem, wie schon bemerkt, einen Preis im Diaulos und einen anderen im Waffenlaufe davon getragen 5). Auch dem Timon waren in allen hellenischen Agonen, ausser dem isthmischen, Siege dieser Art zu Theil geworden. Aischines zählte zwei olympische Siege im Pentathlon und auch zwei Statuen waren ihm zu Olympia aufgestellt. Hysmon hatte einen olympischen und einen nemeischen Kranz errungen: Stomios, welcher sich auch als Anführer der eleischen Reiterei gegen Sikyon auszeichnete und im Zweikampfe den feindlichen Heerführer erlegte, einen olympischen und drei nemeische: Eupolemos zwei pythische und einen nemeischen. Theodoros und Klearestos (oder Klearetos) siegten beide zu Olympia: eben so Kleinomachos, Menalkes und Pythokles. Des Letztgenannten Statue war von Polykleitos gearbeitet. Der Pentathlos Tisamenos aber wurde zu Olympia überwunden 6). Ueberblickt man

<sup>2)</sup> Paus. VI, 7, 3. 16, 4. VI, 3, 2. S. d. Verz. d. Olympioniken s. v.

<sup>3)</sup> Paus. VI, 7, 3. Verz. d. Sieg. s. v.

<sup>4)</sup> Paus. VI, 7, 1. 3. VI, 3, 2. 15, 6. 16, 7. VI, 12, 3. 10, 2. 16, 4. 16, 7. 17, 3. VI, 3, 2. V, 21, 6. Phot. Cod. p. 97, p. 146 H. p. 83 Bekk. Fälschlich gibt Gorsini diss. agon. p. 139 aus Paus. VI, 17, 3:  $\delta \mu \dot{\epsilon} \nu \Sigma \vartheta \dot{\epsilon} \nu \dot{\epsilon} 0 \gamma \sigma \nu \tau \sigma \tilde{\nu} \dot{\nu} 0 \lambda \nu \nu \vartheta \dot{\epsilon} 0 \nu \lambda \dot{\epsilon} 0 \lambda \dot$ 

<sup>5) 6)</sup> Paus. V, 2, 4. VI, 3, 1. 4. 7, 3. VI, 14, 4. 15, 1. 16, 4. 16,
7. Herodot. IX, 38. Paus. III, 11, 6. VI, 14, 5. Vgl. über alle diese Sieger d. Verz. d. Olympioniken unter diesen Namen.

diese bedeutende Anzahl eleischer Olympioniken im Pentathlon der Männer, so möchte man sich wundern, warum die Eleier das Pentathlon der Knaben nur einmal aufführen liessen und sofort wieder abschafften. Denn nach der grossen Anzahl Sieger im Pentathlon der Männer zu schliessen, würden sicherlich viele Knaben aus Elis in dieser Kampfart den Kranz errungen haben. leicht geschah es aus Abneigung gegen die Spartiaten, weil der erste Sieger Eutelidas ein Spartiate war, und dieser Sieg anzudeuten schien, dass noch viele von den Spartiaten gewonnen werden würden. Diess konnte man allerdings auch mit gutem Grunde voraussehen, da die Spartiaten trefsliche Läufer, Ringer, Springer, Diskos - und Speerwerfer waren, und die Knaben hier alle anderen an Ausdauer weit übertrafen. Allein dennoch würde es den Eleiern nicht an Siegern dieser Art gefehlt haben. Denn auch im Pentathlon der Männer zählten sie noch mehr Sieger als die Spartiaten, obgleich der erste Sieger im Fünfkampfe zu Olympia ein Spartiate war, wie wir oben zeigten?). Möglich ist auch, dass in jenem ersten und letzten Pentathlonkampfe der Knaben eine zu grosse Erschöpfung derselben erfolgt war, und man dasselbe aus diesem Grunde fernerhin nicht gestattete.

# S. 19.

Im Pankration siegte der schon genannte Kapros, der zweite nach Herakles, welcher zum erstenmal die Aufgabe des herculischen Doppelkampfes Ol. 142 löste. Der Lepreate Antiochos wurde als Pankratiast einmal zu Olympia, zweimal auf dem Isthmos und zweimal zu Nemea bekränzt, Ol. 177 wurde dem Eleier Kalas der Sieg im Pankration der Knaben zu Theil 1).

<sup>7)</sup> Abschn. 2, §. 1. Oder sollte es wirklich möglich sein, dass die Kampfrichter, welche doch für wahrhaft, unbestechlich und unparteiisch galten, hier ihre Landsleute vorzüglich begünstiget hätten? Vg!. Ol. I, §. 14. Bedeutend konnte wenigstens eine solche Begünstigung nicht sein, sonst würden sich die Alten vielfach hierüber ausgesprochen haben.

<sup>1)</sup> Paus. VI, 3, 4. 6. 15, 6. 16, 7. Phot. Cod. 97, p. 146 H. p. 83 Bekk. S. d. Verz. d. Olympioniken unt. d. Namen. Als Pisäer wird auch der Periodonike Cl. Apollonius (auch Rufus genannt), welcher der späteren Zeit angehörte, bezeichnet, wenn nicht etwa Pisaeus (Πισαῖος) zum Beinamen geworden war. Cf. Oct. Falconer. Inscr. athlet. III, p. 2324. 2326 u. Verz. d. Olympioniken s. v.

Auch im Ross- und Wagenrennen strebten die Eleier nach Auszeichnung. Mit dem Viergespann (ἄρματι, τεθρίππω, ἴπποις) siegten zu Olympia Timon, Archidamos, Telemachos, Pyrrhos, Aristolochos, und diese zwar mit ausgewachsenen Rossen, Troilos aber mit einem Füllen-Viergespann Ol. 102. Derselbe Troilos erhielt in derselben Feier auch mit dem Zweigespann ausgewachsener Rosse den Siegeskranz<sup>2</sup>). Mit dem letztgenannten Gespann früher, Ol. 93, als dieses Wettrennen zum erstenmal gehalten wurde, Euagoras 3). Wie Troilos, so siegte auch Hellanikos Ol. 177 mit dem Viergespann der Füllen und mit dem Zweigespann ausgewachsener Rosse. Mit dem Zweigespann der Füllen Kletias. Mit dem einfachen ausgewachsenen Rosse (κέλητι) Kleogenes und Ol. 177 Agemon. Mit dem Reitfohlen Ol. 177 Kallippos. Auch Pantarkes siegte κέλητι ἵππω, unbekannt in welcher Olympiade. Ihm waren zu Olympia zwei Denkmäler errichtet, das eine bekundete den genannten Sieg, das andere war ihm von den Achäern als Friedensvermittler zwischen den Achäern und Eleiern verehrt worden. Er ist von dem Sieger im Knabenringen zu unterscheiden. Im Wettrennen der Knaben mit dem einfachen Rosse siegte Aisypos, der Sohn des genannten Timon 4). In der 177. Olympiade allein waren acht Sieger Eleier 5).

Auch hatte Elis Sieger in musikalischen Wettkämpfen. In den Pythien hatte Eumelos mit grossem Beifall im Kitharspiel mit Gesang in unbekannter Pythiade gesiegt  $^6$ ). Timaios gewann als  $\sigma\alpha\lambda\pi\nu\gamma\kappa\tau\eta\varsigma$  und Krates als  $\kappa\eta\varrho\nu\xi$  Ol. 96, als beide Wettkämpfe zum erstenmal aufgeführt wurden, den Preis, so dass die Eleier fast in allen olympischen Kampfarten Sieger aufzuweisen

3) Xenophon Hell. I, 2, 1. Paus. VI, 1, 2. V, 8, 3. Phot. Cod. 97, p. 146 H. p. 83 Bekk. S. d. Verzeichn. d. Olympioniken s. v.

<sup>2)</sup> Paus. VI, 1, 2. VI, 2, 4. 13, 6. Phot. Cod. 97, p. 146 H. p. 83 Bekk. Corsini diss. ag. p. 140 nimmt ohne hinreichenden Grund zwei Sieger im Wagenrennen mit Namen Timon an. Vgl. d. Verz. d. Olympioniken unter diesem Namen.

<sup>4)</sup> Ueber alle diese Sieger cf. Olympia Verz. d. Sieg. unt. diesen Namen.

Vgl. Phot. Cod. 97, p. 146 H. p. 83 Bekk. Corsini F. A. IV.
 Ed. Meier Allg. Enc. III, 3, S. 307.

<sup>6)</sup> Lukian. adv. indoct. S. 9. 10.

hatten 7). In den musischen Wettkämpfen zu Sikyon siegte der Eleier Philonides, Sohn des Pantokles, ungewiss in welcher Zeit 8).

Höchst wahrscheinlich war auch Agathinos, Sohn des Thrasybulos, ein Olympionike. Aber weder die Kampfart noch die Olympiade wird von Pausanias angegeben. Dieser bemerkt nur, dass die achäischen Pelleneer seine Statue zu Olympia aufgestellt hatten <sup>9</sup>).

#### Arkadien.

## §. 20.

Die Arkader, das autochthonische Geschlecht, ein uralter Stamm in der Mitte des Peloponnesos 1), erkennbare Sprösslinge der alten Pelasger, einfach und gewaltig und von hohen Berg-rücken umgeben, gleichsam die Schweizer der hellenischen Welt, mochten, obgleich keine Dorier, in den gymnastischen und agonistischen Bestrebungen wohl nur wenigen hellenischen Staaten nachstehen. Dorische Sitte und Weise jedoch hatten auch ihr Leben gefärbt. In Arkadien entwickelte sich vielleicht die älteste hellenische Cultur und Polizirung. Pausanias wenigstens berichtet, dass Lykosura, von Lykaon, dem Sohne des Pelasgos, auf dem Berge Lykaion gegründet, die älteste Stadt der Erde sowohl auf dem festen Lande als auf den Inseln gewesen, dass diese zuerst von der Sonne gesehen worden, und dass von dieser die übrigen Menschen Städte zu bauen gelernt haben 2). Die Arkader hielten ihre Berge und Thäler für Wie-

1) Ueber die Lage Arkadiens cf. Expéd. scient. de Morée, Recherch. geogr. sur les ruines de la Morée (p. M. E. Pouillon Boblage) p. 137 sqq.

<sup>7)</sup> African. bei Euseb. χοον. I. Έλλ. δλ. p. 41. Verzeichn. d. Olymp. s. vv.

<sup>8)</sup> Böckh corp. inscr. n. 1108. '

<sup>9)</sup> Pausan. VI, 13, 6.

<sup>2)</sup> Paus. VIII, 2, 1. 38, 1. Diod. Sic. Fragm. VI, p. 635, t. II. Wess. Aber nach einer anderen Sage bei Paus. X, 6, 1 wurde Delphi, anfangs das parnassische Thal  $(\Pi a \rho v \alpha \sigma \sigma i \alpha \ v \dot{\alpha} \pi \eta)$  genannt, in Phokis für die älteste Stadt gehalten, welche jedoch in der deukalionischen Fluth überschwemmt worden sei. Die Menschen, welche sich auf den Parnassos geflüchtet und gerettet hatten, gründeten hier, wie es heisst, Lykoreia (über d. Namen Paus. l. c.), als deren Urheber jedoch auch Lykoros angesehen wurde. Paus. l. c.

gen und Lieblingsorte der Götter. Auf dem Berge Lykaion sollte Zeus geboren, von den Nymphen gebadet und erzogen worden sein 3). Auch Hermes, Pan und die Despoina hatten laut der Sage auf arkadischen Höhen ihre erste Pslege erhalten. Die Ernährung der letztgenannten wird dem Anytos, einem Titanen, beigeschrieben 4). Die Arkader hielten sich selbst für ein proselenisches Volk und bewahrten viele uralte pelasgische Mythen und Culten 5).

Als Begründer der Cultur wurde von ihnen der in ein nebelvolles Mythengewirr verschlungene und aus diesem bald als Mensch bald als Gott hervortretende Aristäos gefeiert. Er soll den Ackerbau verbessert, die Bienenzucht, die Oelbereitung erfunden und verbreitet, den Gebrauch der Milch zum Gerinnen (ad coagula,  $\tau o \tilde{v} \gamma \dot{\alpha} \lambda \alpha \varkappa \tau o \varsigma \ \pi \tilde{\eta} \xi \iota \varsigma$ ) gelehrt und selbst astronomische Bestimmungen gemacht haben. Er erscheint somit überall als Inbegriff landwirthschaftlicher Cultur  $^6$ ).

- 3) Paus. VIII, 28, 2. 31, 2. Nαίς μὲν Δία φέρουσά ἐστι νήπιον παῖδα κ.τ.λ. im Bildniss aufgestellt. Hoplodamos und andere Giganten hielten den Kronos von der gebährenden Rhea ab: Paus. VIII, 36, 2. Vgl. 38, 2. 3. 41, 2. 47, 2 u. Hoeck Kreta I, S. 342 ff.
- 4) Paus. VIII, 16, 1. 30, 2. 36, 6. 37, 7. Also finden wir hier Giganten und Titanen, jene bei Rheas Geburt, diese als Erzieher göttlicher Sprösslinge.
- 5) Paus. V, 1, 1. Άρκάδες μέν αὐτόχθονες. Ovid. Fast. II, 282. devectaque sacra Pelasyis. v. 291 et Luna gens prior illa fuit. Vgl. Pseudo-Lukian. περὶ τῆς ἀστρολογ. Ş. 26. Hesych. v. προσέλην. Strabon VIII, 8, p. 388. δοκεῖ δὲ παλαιότατα ἔθνη εἶνωι τὰ ᾿Αρκαδικὰ τῶν Ἑλλήνων ᾿Αζᾶνές τε καὶ Παξξάσιοι καὶ ἄλλοι τοιοῦτοι. O. Müller Dor. I, 200. Ueber die Götterdienste und das religiöse Leben der Pelasger Dor. I, 13. 14.
- 6) Pind. Pyth. IX, 63 65. Dazu d. Schol. p. 405 B. Böckh Explic. p. 324. Diod. Sic. IV, 81, 82, p. 195. 196. Apoll. Rhod. II, 508 sqq. Dazu d. Schol. u. Schol. zu Theokrit. V, 53. Paus. X, 17, 3. VIII, 2, 2. Justin. XIII, 7. Plin. XIV, 4. Servius zu Virgil. Georg. I, 14. IV, 283 sqq. 317. Voss zu IV, 327. 530 sqq. Heyne ad Apollodor. p. 226. Er scheint auch die Jahreszeiten genauer bestimmt zu haben. Vgl. M. G. Herrmann Feste von Hellas I, p. 276. II, p.170. Creuzer Symb. IV, 398. III, 365. 398. Nitsch mythol. Wörterbuch I, p. 508. 315. 316. Hermann de mythol. Graec. ant. p. XXII übersetzt Αρισταῖος durch Optimanus, um dadurch die Güte des Weins anzudeuten. Vgl. O. Müller Orch. S. 348. 49. Dor. I, S. 281. 282. Berlin. Jahrbüch. für Krit. I826, I. Heft. Diod. V, 65 schreibt die Erfindung der Honigbereitung den Kureten auf Kreta zu.

An den glänzenden Thaten der alten heroischen Zeit hatten natürlich auch die Arkader Theil, denn sie waren schon früh ein mächtiges Volk. Pausanias entwickelt eine Reihe von Geschlechtern und Dynastieen, bevor er zu dem Argonautenfahrer Ankaios gelangt, welcher, ein Sprössling Poseidons, gegen arkadische Sitte ein trefslicher Steuermann war und nach Tiphys Tode die Leitung der Argo übernahm 1). Derselbe arkadische Herrscher nahm auch Theil am Jagdzuge gegen den kalydonischen Eber, von welchem er tödtlich verwundet wurde und starb 2). Sein Sohn Agapenor führte die Arkader gegen Troia auf Agamemnon's Schiffen, denn die Werke des Meeres waren ihnen fremd<sup>3</sup>). Als die Herakliden in den Peloponnesos eindrangen, kämpfte der Tegeate Echemos mit Hyllos, dem Anführer derselben, und besiegte ihn 4). Seitdem die Lakedamonier nach Lykurgos Tode mächtig wurden und sich stärker dünkten, als die Arkader, hatten sie Gelüst nach deren Lande. Von solchem Beginnen durch die Pythia abgeschreckt und zugleich durch den Doppelsinn des Crakels getäuscht unternahmen sie eine Heerfahrt gegen Tegea mit solcher Zuversicht, dass sie zugleich Fesseln mitbrachten, um von diesen gegen die Tegeaten Gebrauch zu machen. Aber sie wurden besiegt, und die Gefangenen, in die selbsteigenen Fesseln gelegt, mussten nun das

1) Paus. VIII, 4, 7. Apollon. Rhod. I, 188. Αγκαΐος ὑπέρβιος. So v. 427. 430. II, 865 sqq. IV, 1260.

2) Paus. l. c. u. VIII, 45, 2. Bei Homer. Il. VII, 134 ff. erzählt Nestor vom Kampfe der Arkader und Pylier. Vgl. Strab. VIII, 3, 348 Cas.

3) II. II, 609 sqq. Paus. VIII, 5, 2. 6, 1. 28, 3. 45, 2. 50, 5. Ein anderer arkadischer Heerführer war Teuthis (nach anderen Ornytos), welcher, während die Flotte der Griechen bei Aulis zurückgehalten wurde, mit dem Agamemnon in Feindschaft gerieth und seine Schaar zurückführte: Paus. VIII, 28, 3.

4) Paus. I, 41, 3. VIII, 4, 7. 5, 1. 45, 2. 53, 5. Schol. zu Pind. Ol. XI, 79, p. 252 Böckh. Pindaros lässt den Echemos schon bei der herakleischen Feier der Olympien im Ringen siegen. Weder d. Schol. l. c. noch Böckh Explicat. p. 202 zweifeln an der Identität des von Pindar und des von Pausanias genannten Echemos, da doch wohl entweder ein Anachronismos hier obwaltet, oder derjenige Echemos, welcher mit Hyllos kämpste, ein Sprössling dessen war, welchen Pindar als Sieger im Ringen bezeichnet.

feindliche Land bearbeiten 5). Schon früher hatten die wakkeren Tegeaten das unter Charillos Führung in das arkadische Gebiet einbrechende lakonische Heer auf's Haupt geschlagen und die feindlichen Führer gefangen genommen, wobei auch die Weiber ihren Heldenmuth zeigten 6). In beiden messenischen Kriegen waren die Arkader tapfere Genossen der bedrängten Messenier. Im ersteren schon zogen sie mit ganzer Macht (πανστρατιᾶ) heran, da von den Argeiern und Sikyoniern nur einzelne Truppenabtheilungen (λογάδες) zu Hülfe eilten 7). Im zweiten Kriege aber brachte Aristokrates II., König der Arkader, durch schmählichen Verrath den Messeniern in der Schlacht am grossen Graben (ἐπὶ τῆ καλουμένη Μεγάλη Τάφοφ) die grösste Niederlage, als er im Beginn des Treffens seine Schaaren aus der Schlachtlinie zog und dadurch den linken Flügel und den Mittelpunkt der Messenier entblösste 8). Die Arkader selbst waren unschuldig. Er hatte sie durch falsche Vorspiegelung dazu bewogen. Später, als sie vernommen, dass Eira erobert sei, befahlen sie dem König, sie anzuführen, um die Messenier zu retten oder mit ihnen zu sterben. Als er sich weigerte, nahmen sie wenigstens die Messenier freundlich auf und unterstützten sie auf alle Weise. Als aber der kühne Aristomenes Sparta selbst überraschen wollte, und Aristokrates unterdessen einen geheimen Boten dahin absandte, um seine Freunde von diesem Plane in Kenntniss zu setzen, da wurde jener aufgefangen, und sowohl dieser als der frühere Verrath des Königs entdeckt, und er, wie einst sein Vorgänger gleiches

5) Herodot. I, 66.

7) Paus. IV, 11, 1.

<sup>6)</sup> Paus. VIII, 5, 6. O. Müller Dor. I, 152. Ueber das geordnete Hoplitenheer der Tegeaten S. 153.

<sup>8)</sup> Paus. IV, 17, 4. Früher schon in demselben zweiten Kriege hatten die Arkader mit den Messeniern die grosse Schlacht ἐπὶ τῷ καλουμένῳ Κάπρου σήματι gegen die Lakedämonier geschlagen, in welcher die letzteren einen grossen Verlust erlitten und die Flucht ergriffen. Paus. IV, 15, 4. 16, 1 — 3. Aus Strabon VIII, 4, p. 362 Cas. geht jedoch hervor, dass Aristokrates II. nur König von Orchomenos in Arkadien war. Rathgeber Allg. Encycl. III, 4, S. 438, Anm. 21 meint, wer die verschiedenen Angaben vereinigen wolle, müsse sagen, "Aristokrates habe als arkadischer König in Orchomenos seine Residenz gehabt." Paus. I. c. bezeichnet ihn als König der Arkader.

Namens, gesteiniget 9). Eine grosse denkwürdige That war die Aufopferung der Oresthasier für die Phigalier. Als nämlich die Lakedämonier im zweiten Jahre der 30. Olympiade Phigalia erobert und den Bewohnern freien Abzug verstattet hatten, befragten die letzteren das delphische Orakel über ihre Rückkehr. Die Pythia verkündigte nur unter der Bedingung glücklichen Erfolg, wenn sie hundert Logaden aus Oresthasion an sich zögen. Diese würden im Kampfe fallen, sie selbst aber die Rückkehr ermitteln. Als die Oresthasier den Ausspruch der Pythia vernommen, entbrannten alle aus Eifer, und einer kam dem anderen zuvor, um ein Krieger der hundert Logaden zu werden und an dem Zuge nach Phigalia Theil zu nehmen. Als diese begeisterte Schaar auf die feindliche Besatzung stiess, brachte sie den Orakelspruch in Erfüllung. Sie kämpfte ruhmwürdig, trieb die Lakedämonier aus der Stadt und gab diese ihren Bewohnern zurück 10). Den gefallenen Logaden wurde auf dem Markte ein πολυάνδοιον errichtet, und jene Krieger Heroen gleich verehrt 11). Auch unter den Mainaliern gab es ausgezeichnete Kriegshelden, wie Phormis, welcher sich durch glänzende Thaten bei dem Gelon und dessen Bruder in Sicilien auszeichnete 12). Die Arkader kämpften mit gegen die Perser bei Platäa, wurden aber später von den Lakedämoniern geschlagen und mussten diese dann nothgedrungen gegen die Athenäer unterstützen, und an den Zügen des Agesilaos nach Asien Theil nehmen 13). Die Mantineier, welche gute Kriegsmänner waren und sich besonders durch Taktik auszeichneten, fielen im peloponnesischen Kriege von Sparta ab und nahmen Theil an der Expedition der Athenäer gegen Sicilien. Agesilaos aber schlug sie und eroberte und zerstörte ihre Stadt, welche die Thebäer nach dem Siege bei Leuktra wieder aufbauen wollten. Es unterblieb aber, da sich die Mantineier verdächtig machten und dann wieder

<sup>9)</sup> Paus. IV, 17, 4. 22, 3. 4. VIII, 5, 8. 6, 1. Polyb. IV, 33, 2.
6. O. Müller Dor. I, 150.

<sup>10)</sup> Paus. VIII, 39, 2. Pind. Ol. VI, 80 nennt 'Αρκαδίαν εὐάνορα. Dazu d. Schol. p. 148 Böckh.

<sup>11)</sup> Paus. VIII, 41, 1.

<sup>12)</sup> Paus. V, 27, 1 - 4.

<sup>13)</sup> Herodot. IX, 35. Das erstemal die Tegeaten mit den Argeiern verbunden, das zweitemal die Arkader sämmtlich, die Mantineier ausgenommen: Thukyd. III, 108. Paus. VIII, 6, 1. O. Müller Dor. I, 188.

mit Sparta vereinigten. Später fielen sie nochmals von Sparta ab und stellten sich zum achäischen Bunde 14). Die Arkader überhaupt verbanden sich nach der Niederlage der Spartiaten bei Leuktra mit den Thebäern. Gegen Philipp bei Chäronea und später gegen Antipater in Thessalien waren sie nicht mit den Hellenen vereiniget. Nicht lange nach der Schlacht bei Chäronea brachten die Megalopoliten unter Anführung ihres Tyrannen Aristodemos mit dem Beinamen Χρηστός den Spartiaten unter Anführung des Akrotatos in einer blutigen Schlacht eine grosse Niederlage bei 15). So viel über die kriegerischen Leistungen der Arkader, welche ihren bedeutenden gymnastischen Bestrebungen durchaus entsprechend waren. Dass sie auch als rüstige Jäger sich auszeichneten, lässt sich aus ihren vielen wald- und wildreichen Bergen schliessen. Ihre ältesten Könige schon trieben Jagd. Der König Aipytos wurde als Waidmann von einer Schlange  $(\sigma \dot{\eta} \psi)$  getödtet, Ankaios aber, wie bemerkt, vom kalydonischen Eber 16).

## S. 22.

Die gymnastische und agonistische Betriebsamkeit der Arkader bezeugen zunächst ihre Uebungsplätze, Gymnasien und Laufbahnen für Menschen und Rosse, von welchen uns Pausanias Kunde gibt. Er nennt das Gymnasion zu Phigalia mit dem Bildniss des Hermes, das zu Mantineia mit einem reichlich ausgeschmückten Zimmer (olzog), und das am Markte nach Abend zu gelegene in der späteren Stadt Megalopolis: ferner den Hippodromos nahe an den Mauern von Mantineia, und das nicht weit von jenem entfernte Stadion, wo man den Agon zu Ehren des Antinous feierte: einen anderen Hippodromos mit einem Stadion auf dem Berge Lykaion, wo man in älterer Zeit die Lykaien beging. Die Stadt Pheneon hatte ein Stadion nahe an

<sup>14)</sup> Paus, VIII, 8, 4 - 6. Thukyd. VII, 57.

<sup>15)</sup> Paus. VIII. 6, 1. 27, 7. 8.

<sup>16)</sup> Paus. VIII. 4, 4. 7. Auf einer grossen Amphora mit dieser Eber-Jagd stellt ihn wahrscheinlich die auf's rechte Knie gesunkene Figur dar. Berl. Vas. XXIX, N. 1022. Vgl. Gerh. Verz. S. 524. Diese Eberjagd ist auf mehreren Vasen veranschaulicht. Auch gab es immer einzelne tüchtige Männer unter den Arkadern, wie Cheileon, des Themistokles Genosse in Aussöhnung und Vereinigung der Hellenen. Plutarch. Themistokl. c. 6. Xenoph. Anab. II, 6, 30. Eine Charakteristik der Klitorier gibt Polyb. II, 55, 9.

der Akropolis 1). Am Berge Mainalon sah man ein Stadion für die Wettkämpfe der Athleten und eine Laufbahn für die Rosse 2). Die Heräer hatten am Alpheus Laufbahnen  $(\delta \varrho \delta \mu o \iota)$ , welche durch Myrten und andere fruchttragende Bäume, wie die zu Olympia durch hohe Platanen, von einander geschieden wurden 3). Tegea hatte ein Stadion in der Nähe des Tempels der Athene Alea, in welchem die Alaia und Halotia begangen wurden 4).

Arkadien grenzte westlich an Elis, östlich an Argos, und konnte einerseits von der glänzenden Feier der Olympien, andererseits von der Festlichkeit der Nemeen vernehmen. Aber es beging auch selbst stattliche Kampfspiele. — Abgesehen von dem fabelhaften Ursprunge der Olympien hält Pausanias für den ältesten Agon die von Lykaon auf dem Berge Lykaion gegründeten Lykaien (Δύκαια), welche zur Ehre des Zeus gefeiert wurden. Auf diesem Berge war ein Heiligthum des Pan, ein Hain, und, wie schon bemerkt, ein Hippodromos mit einem Stadion, in welchem die Wettspiele begangen wurden. Die Siegespreise bestanden entweder in ehernen Gefässen oder Dreifüssen 5). Einen besonderen Agon, die Hermäen, feierten die

2) Paus. VIII, 36, 5.

4) Paus. VIII, 47, 3.

<sup>1)</sup> Paus. VIII, 9, 4. 31, 6. 39, 4. 10, 1. 2. 38, 4. 14, 6. Vgl. Böckh Expl. ad Pind. Nem. X, p. 470.

<sup>3)</sup> Paus. VIII, 26, 1. VI, 23, 1.

<sup>5)</sup> Pind. Ol. IX, 103. Schol. ibid. p. 226. 227. Ol. XIII, 103. 104. Schol. p. 288. B. Nem. X, 48 B. Bückh Expl. ad Ol. VII, p. 175. Paus. VIII, 2, 1. 38, 4. Vgl. Simonides Anthol. Pal. XIII, 19, t. II, p. 538 Jacobs. Marm. Par. 31, Böckh corp. inscr. n. 2374, t. II, p. 295 sqq. Dazu d. not. crit. et hist. p. 314, vol. II. Euseb. Chron. n. 866. Dazu Scalig. Böckh corp. inscr. vol. I, n. 1165, p. 703. n. 1515, a. b. ibid. und Expl. ad n. 1431 u. 1715. Cf. Pindar. Ol. IX, 96 B. Schol. zu Pind. Ol. VII, 153, von diesem Agon: ol δέ νικώντες σκεύεσι χαλκοῖς έτιμώντο. Pind. Nem. X, 45. 47. Böckh Explicat. ad Ol. VII, 175. 194. Der Arkader Xenias feierte dieses Fest sogar auf dem Zuge des jüngeren Kyros gegen Persien: Xeuoph. Anab. I, 2, 10. έν αξς Ξενίας δ 'Αρκάς τα Λύκαια έθυσε, καὶ άγῶνα έθημε τὰ δὲ ἄθλα ἦσαν στλεγγίδες χουσαῖ. Diese Kampfspiele waren dem lykäischen Zeus geweihet: Böckh corp. inscr. ad n. 33, p. 53. n. 1715, p. 843. Strabon VIII, 8, p. 388. Τιμάται δ' έτι μικρον καὶ τὸ τοῦ Αυκαίου Διὸς ἱερὸν κατὰ τὸ Λύκαιον ὄρος. Den Lykaon in Ar-

Pheneaten <sup>6</sup>). Die Tegeaten dagegen hatten besondere Olympien und feierten die Alaien und Halotien, jene zur Ehre der Athene Alea, diese als Erinnerungsfest an die glückliche Schlacht gegen die Spartiaten, in welcher sie viele Gefangene machten <sup>7</sup>). Zu Mantineia wurde zur Verherrlichung des göttlich verehrten Antinous ein pentaeterischer Agon gehalten <sup>8</sup>). Auch Kleitor feierte Kampfspiele, wahrscheinlich die Koreien  $(K \delta \varrho \epsilon \iota \alpha)$ , in welchen eherne Kampfpreise ertheilt wurden. Pindaros preist die Argeier als Sieger in diesen Spielen <sup>9</sup>). Als den ältesten Leigenagon mit Kampfpreisen bezeichnet Pausanias den zur Ehre des Azan, Sohnes des Arkas, veranstalteten, bei welchem Rosswettrennen Statt fanden <sup>10</sup>).

#### S. 23.

Arkadische Sieger in den verschiedenen Uebungsarten der grossen hellenischen und besonders der olympischen Spiele waren folgende: Im olympischen Wettlaufe und zwar im Waffenlaufe nach Pausanias Angabe der ausgezeichnetste aller arkadischen Athleten Damaretos (auch Demaretos und Damaratos

kadien bezeichnet Plin. VII, 57 (56) als Gründer der gymnischen Spiele überhaupt.

6) Paus. VIII, 14, 7. Böckh Explic. ad Pind. Ol. VII, p. 175.

7) Paus. VIII, 23, 1. 47, 3. Vgl. Pindar. Nem. X, 47 B., wo eherne Preise erwähnt werden. Strabon VIII, 8, p. 388. Böckh Expl. ad Pind. Ol. VII, 175. Dissen Expl. ad Nem. X, p. 470. Corp. inscr. vol. I, n. 1515, a. b. Dazu die not. u. L. Ross in d. arch. Int. Bl. N. 6, 1838, S. 44, wo in einem tegeatischen Psephisma: καρῦξαι δὲ καὶ ἐν τῷ ἀγῶνι τῶν ἀλεαίων κ.τ.λ. Ueber die Olympien zu Tegea vgl. Olympia S. 229. Hier nahmen auch die μέτοικοι an den gymnastischen Uebungen Theil, wie aus dem Siegerverzeichnisse auf d. angeführten Inschrift bei Böckh l. c. erhellt.

8) Paus. VIII, 9, 4. Böckh corp. inscr. n. 1124, p. 579. 580. Dissen Expl. ad Pind. Nem. X, p. 470. Böckh corp. inscr. n. 1124

p. 579. 580

9) Pind. Nem. X, 47 B. Dazu d. Schol. p. 506 B. Dissen Explic. ibid. p. 470. Böckh Explic. Ol. VII, p. 175. Hesych. t. II, p. 317. Κορεία — θυσία τῆ Κόρη τελουμένη. Der Schol. zu Pind. Ol. VII, 153, p. 181 B. nennt überhaupt als arkadische Feste Λύπεια, Κόρεια, ἀλεαῖα, εξημαια. Vgl. Pind. Ol. VII, 83. 84. Dazu d. Schol. Böckh Expl. p. 117. Dissen. ed. min. Expl. p. 90.

10) Paus. VIII, 4, 3. Schol. zu Pind. Ol. III, 19, p. 94 B.

genannt) aus Heräa in der 65. und in der folgenden Olympiade 1). Im ledigen einfachen Wettlaufe Ol. 111 der Kleitorier Kleomantis: Ol. 118 Apollonides aus Tegea, jedoch problematisch 2). Ol. 148 Akesilaos aus Megalopolis 3). Unbestimmt in welcher Olympiade Pytharchos aus Mantineia im Wettlaufe der Knaben, so auch Lykinos aus Heräa, und Emaution, dessen arkadischen Geburtsort Pausanias nicht näher anzugeben weiss 4). Wahrscheinlich war auch Phanas, welcher zu Olympia im Stadion, Diaulos und Waffenlaufe an einem Tage siegte, ein Arkader aus Pallene 5). Die meisten Siege im Wettlaufe und noch dazu im Dolichos zählte in den heiligen Spielen der Periodonike Dromeus aus Stymphalos, welcher zweimal zu Olympia, eben so oft zu Pytho, dreimal auf dem Isthmos und fünfmal zu Nemea bekränzt worden war 6). Die grösste Anzahl von Siegen im Wettlaufe überhaupt, sowohl in den grossen heiligen Spielen als in anderen Agonen, wird auf einer Inschrift dem Tegeaten Damatrios (Demetrios), dem Sohne des Aristippos, beigelegt. Er siegte zu Olympia im Wettlaufe der Knaben und im Dolichos der Männer, auf dem Isthmos dreimal im Dolichos der Männer, in den Nemeen dreimal im Dolichos der Männer, ausserdem trug er sehr viele Siege in anderen Festspielen, wie in den Lykaien, den Aleaien, den Hekatombaien, den Asklepieien, den Basileien davon 7).

1) Vgl. Th. I, 6, S. 4 u. Olympia Verz. d. Sieger s. v.

2) Diod. XVI, 91. African. bei Euseb. χοον. I. Έλλ. όλ. p. 42 u. Diod. XX, 38. Für den Apollonides nennt African. l. c. den Korinthier Andromenes. Vgl. Scaliger ἱοτοφ. συναγ. p. 330. Corsini F. A. IV, 64. d. ag. p. 123. S. Olympia Verz. d. S. s. v.

3) Vgl. d. Verz. d. Sieg. s. v.

4) Paus. VI, 7, 1. 10, 2. 17, 2. Verz. d. olymp. Sieg. s. v.

5) Vgl. Olympia Verz. d. Sieg. s. v. Mit Bestimmtheit lässt sich sein Geburtsort oder Vaterland nicht angeben. Strab. VIII, 7, 386 Cas. nennt auch ein Pellana als lakonischen Ort.

6) Paus. VI, 7, 3. Verz. d. olymp. Sieg. s. v.

7) Böckh corp. inser. vol. I, n. 1515, a. b. pag. 703. Dazu die Erklärung. Da zu Tegea selbst Festspiele, Olympia genannt, gefeiert wurden, so könnte man hier leicht diese verstehen: allein da die Olympien in Verbindung mit den übrigen grossen Festspielen genannt werden, so ist kein Zweifel, dass die grossen Olympien hier gemeint sind. Böckh bemerkt nichts hierüber. Vgl. corp. inser. ad n. 1513, p. 702. u. mein Verzeichn. d. olymp. Sieger s. v.

Im Ringkampse der Männer zu Olympia siegten in unbestimmten Olympiaden Theopompos, der Enkel des Damaretos, mehrmals (zweimal), Narykidas aus Phigalia, auch Sohn des Damaretos genannt, und Euthymenes, sowohl im Männer- als im Knabenringen 8). Im letzteren allein Nikostratos aus Heräa und der Mainalier Xenokles 9). Ueber den Aristodamos aus Alea (jedoch problematisch), welchem von Simonides zwei olympische, zwei nemeische und ein isthmischer Sieg beigelegt werden, ist an einem anderen Ort ausführlich gehandelt worden 10). In der heroischen Zeit hatte laut der von Pindar besungenen Mähr bei der herakleischen Feier der Tegeate Echemos im Ringen gesiegt 11).

Die meisten Sieger zählte Arkadien im Faustkampfe, und zwar weniger der Männer als der Knaben. Sowohl hieraus als aus dem von ihnen geübten Pankration kann man auch erkennen, dass sie nicht zum dorischen Stamme gehörten. Ein Periodonike war Hegesarchos, Sohn des Hämostratos aus Tritaia, welcher im Faustkampfe der Männer in den olympischen, nemeischen, pythischen und isthmischen Spielen gesiegt hatte. Auch der Mainalier Damoxenidas und der Parrhasier Damarchos waren im olympischen Faustkampfe der Männer bekränzt worden 12). Alle übrigen im Faustkampfe der Knaben: Neolaidas aus Pheneos, Kyniskos aus Mantineia, dessen Siegerstatue Polykleitos gefertiget hatte, Protolaos aus Mantineia, Gnathon aus Dipaia im Lande der Mainalier, welcher noch sehr jung war, der Azane Philippos aus Pallene 13), dessen Statue

- 8) Paus. VI, 10, 2. 6, 1. 8, 3. Verz. d. olymp. Sieg. s. v.
- 9) Paus. VI, 3, 4. 9, 1. Verz. d. olymp. Sieg. s. v.
- 10) Olympia II, Verz. d. olymp. Sieg. s. v.
- 11) Pind. Ol. XI, 66 B. Vgl. Paus. I, 41, 3. VIII, 4, 7. 5, 1. 53, 5. Böckh Expl. ad Pindar. p. 202.
- 12) Paus. VI, 12, 3. VI, 6, 1. 8, 2. Ueber die fabelhafte Verwandlung des Damarchos in einen Wolf Paus. VI, 8, 2. VIII, 2, 3. Plin. h. n. VIII, 22, 34.
- 13) Paus. VI, 1, 2. 4, 6. 6, 1. VI, 7, 3. VI, 8, 3. O. Müller Dor. II, S. 450 bemerkt: "Ein Azane aus Pellana, P. 6, 8, 3 (vgl. Schol. Apoll. Rhod. I, 177) ist mir noch räthselhaft." Diese Schwierigkeit lässt sich auf verschiedene Weise lösen. Entweder war er von Geburt ein Azane und hatte sich nach Pellana begeben, oder er stammte aus Pellana und war ein Azane geworden. Oder es war auch keines von beiden der Fall: er konnte sich als Sieger im Namen dieses oder jenes

ein Werk des Myron genannt wird, der Kleitorier Kritodamos, Alkatos aus derselben Stadt, Agametor und Epikradios aus Mantineia <sup>14</sup>). Alle diese Siege wurden zu Olympia gewonnen. Der arkadische Faustkämpfer Agetor war Ol. 98 von seinem Antagonist, dem Thessaler Eupolos, bestochen worden <sup>15</sup>). Ein ausgezeichneter Faustkämpfer war auch der Mantineier Nikodoros, welcher, nachdem er die athletische Laufbahn verlassen, als Gesetzgeber auftrat, wobei er, wie es heisst, von dem Melier Diagoras unterstützt wurde <sup>16</sup>).

Im olympischen Pentathlon der Männer wurden Theopompos, der Sohn des genannten Damaretos zweimal, im Fünfkampfe
der Knaben aber der Heräer Alexibios bekränzt <sup>17</sup>). Unwahrscheinlich ist, dass auch Theopompos, der Sohn des genannten
und Enkel des Damaretos, ein Olympionike im Ringen, im Pentathlon gesiegt habe <sup>18</sup>).

Arkadische Pankratiasten waren Arrhachion aus Phigalia, welcher Ol. 52 und 53 zwei olympische Siege gewann, Ol. 54 aber als Leichnam bekränzt wurde; Androsthenes aus Mainalos (oder Mainalion), welcher seinen ersten olympischen Sieg in der 90sten, den zweiten in der 91sten oder folgenden Olympiade gewann; Dromeus aus Mantineia, welcher Ol. 75 den Preis anount davon trug 19).

Im Wagenrennen werden uns keine arkadischen Sieger genannt. Nur wissen wir, dass Agesilaos aus Lusoi, von welchem Orte zu Pausanias Zeit nicht einmal Ueberreste zu sehen waren, in den Pythien im einfachen Rosswettrennen (ἔππφ κέλητι)

Staates zu Olympia einschreiben und ausrufen lassen, und so wurde er als Bürger dieses Staates auf die Siegerstatue und in die olympischen Siegerverzeichnisse eingetragen, aus welchen Pausanias schöpfte. Vgl. Siebelis zu Paus. VII, 8, 3, und Olympia, Verz. d. Sieg. unter Oibotas, Phanas und Philippos.

- 14) Paus. VI, 8, 3. 9, 1. 3. 10, 2. Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. v.
- 15) Paus. V, 21, 2.
  - 16) Aelian. var. hist. II, 23.
- 17) Paus. VI, 10, 2. VI, 17, 2. S. d. Verzeichniss d. Olympioniken s. vv.
  - 18) Paus. VI, 10, 2. S. d. Verzeichn. d. Olympioniken s. vv.
- 19) Thukyd. V, 49. Paus. VI, 6, 1. 2. VII, 11, 2. VIII, 40, 2. Vgl. d. Verz. d. Olympioniken unter diesen Namen.

in der eilften Pythiade gesiegt hatte 20). Pindar besingt den Mantineier Samos als Sieger mit dem Viergespann in der herakleischen Feier der Olympien 21).

Pausanias berichtet, dass auch die Stadt Methydrion olympische Sieger unter ihren Bürgern gehabt habe, ohne ihre Namen, die Kampfarten und die Zeit der Siege näher zu bestimmen <sup>22</sup>). Besonders mochte die Gymnastik und Agonistik in dem einst mächtigen Tegea blühen, und hier wurden auch die meisten gymnischen Spiele der Arkader gefeiert. Eine grosse Anzahl Sieger in den Olympien zu Tegea überliefert uns eine agonistische Inschrift der Tegeaten mit einem Siegerverzeichnisse, aber ohne Angabe der Kampfarten, in welchen dieselben gesiegt hatten. Hier sind die Sieger Bürger und Metoiken, nach den vier Phylen abgetheilt, und zwar als Sieger von fünf verschiedenen Jahren, welche Jahre nach dem iερενς επώννμος bezeichnet werden, worüber Bückh bereits gehandelt hat <sup>23</sup>).

<sup>20)</sup> Paus. VIII, 18, 2. Corsini F. A. III, p. 113. Arkadien hatte jedoch gute Rosse, wie Strabon VIII, 8, 388 Cas. bemerkt: ἔστι δὲ καὶ τὸ γένος τῶν ἵππων ἄριστον τὸ ᾿Αριαδικόν καθάπερ τὸ ᾿Αργολικὸν καὶ τὸ Ἐπιδαύριον. Ueber Lusoi (οἱ Λουσοὶ χωρίον) Paus. VIII, 18, 3. Polyb. IV, 18, 25. IX, 28. Expedit. de Morée recherch. geogr. sur les ruines de la Morée, p. 155.

<sup>21)</sup> Pind. Ol. XI, 69. 70. Böckh Expl. ad l. c. p. 202. Die Mantineier werden auch Verehrer des Poseidon Hippios genannt. Vgl. Dissen zu Pind. l. c. p. 135, ed. min.

<sup>22)</sup> Paus. VIII, 36, 1. Vgl. Olympia S. 409.

<sup>23)</sup> Böckh corp. inscr. n. 1513, p. 698 — 702. Die Worte der Inschrift ἐν ἀγῶσι τοῖς Ὁλυμπιακοῖς τῷ μεγίστῳ καὶ κεραυνοβόλῳ Διὶ ἀνατεθειμένοις etc. können leicht Zweifel erregen, ob hier wirklich von den Olympien zu Tegea, und nicht von den grossen eleischen die Rede sei, da, wie schon Böckh bemerkt hat, ein Zeus Olympios oder Keraunobolos zu Tegea nicht bekannt ist. Allein die Einführung dieser Olympien mochte ziemlich spät fallen, und dass dieser Zeus nicht erwähnt ist, kann nur als Zufall betrachtet werden: Böckh p. 700 bemerkt: Ludi parte a commemorati Olympiaci necesse est Tegeae celebrati sint, quum praesertim soli Tegeatae et inquilini in iis certaverint: etc. In den grossen Olympien konnten unmöglich so viele Tegeaten gesiegt haben, und dann würden hier die Kampfarten angegeben sein, in welchen gesiegt worden war. Auch könnten dann nicht diese vielen Sieger so wenigen Jahren angehören: ferner würden dann die Olympiaden oder die Siege im Wettlaufe angegeben

Im starken Contraste zu diesen ausgezeichneten agonistischen Leistungen der Arkader in alter Zeit steht die Verachtung, mit welcher der spätere Philopömen die gymnastischen Uebungen zurückwies. Ueber die Gründe seines Urtheils gibt Plutarchos hinreichende Belehrung. Philopömen war von Jugend auf dem Kriegswesen ergeben ( $\varphi\iota\lambda ο \sigma \tau \varrho \alpha \tau\iota\omega' \tau \eta \varsigma$ ) und liebte ( $\delta \pi \lambda o - \mu \alpha \chi \widetilde{\omega} v \kappa \alpha i i \pi \pi \epsilon v \omega v$ ) nur solche Uebungen, welche einen tüchtigen Krieger, keinen Athlet, bilden konnten 24).

Auch in den musikalischen Wettkämpfen hatte Arkadien mehrere Sieger. Echembrotos gewann den Preis als  $\alpha \dot{\nu} \lambda \phi \delta \dot{\sigma} \dot{\sigma}$  in der ersten gezählten Pythiade = Ol. 48, 3, als die Amphiktyonen zum erstenmal den Agon anordneten und noch Realwerthpreise vertheilt wurden. Die Aulödie war erst in dieser Pythiade aufgenommen worden. Agesilaos aus Tegea siegte in den Pythien im Saitenspiel ohne Gesang (ênì τῶν κρουμάτων τῶν ἀφώνων) in der achten Pythiade = Ol. 55, 3, als diese Kampfart eingeführt wurde. Pylades aus Megalopolis siegte ebendaselbst κιθαρφδία, in unbekannter Pythiade, doch vor Ol. 143, 4, in welchem Jahre Philopömen den Machanidas besiegte  $^{25}$ ).

#### Phlius.

# S. 24.

An der Ecke Arkadiens lag Phlius, ein dorisch aristokratischer Staat, von Sikyon oder Argos stammend, welcher sich mehrmals durch Heldenmuth auszeichnete<sup>1</sup>). In Betreff

worden sein. Wir dürfen daher sicher annehmen, dass hier nur von den Olympien zu Tegea die Rede sei. Auch mögen die Inschriften n. 1312 u. 1314 ähnliche Siegerverzeichnisse enthalten haben. Vgl. Olympia S. 229.

24) Plutarch. Philop. c. 3. Paus. VIII, 49, 1. καὶ ἐπὶ μέν τοὺς στεφανίτας ἀγῶνας ὑπερεφρόνησεν ἀσιησαι, γῆν δέ, ἣν ἐκέκτητο, ἐργαζό-

μενος, οὐδὲ τὰ θηρία ημέλει τὰ ἄγρια έξαίρειν.

25) Pausan. X, 7, 3. Dazu Siebelis. Strabon IX, c. 3, 421 Cas. Paus. VIII, 50, 3. Pylades scheint auch in den Nemeen gesiegt zu haben: Plutarch. *Philopoem.* c. 11. Ausführlicher wird über alles dieses in dem nächstens erscheinenden Verzeichnisse der Pythioniken gehandelt werden.

1) Vgl. Thukyd. V, 59. 60. O. Müller Dor. II, S. 168. 415. sq. Ueber die Lage Strabon VIII, 6, p. 382. O. Müller Dor. Bd. I, 80.

der agonistischen Bestrebung wissen wir, dass daselbst Kampfspiele geseiert wurden<sup>2</sup>). Gewiss zählte Phlius mehrere Sieger in den heiligen Spielen. Wir kennen jedoch nur den Timänetos, welcher in den grossen Pythien (Pythiade 23 = 01. 70,3) im Wassenlause siegte, als diese Kampfart hier zuerst eingeführt worden war<sup>3</sup>).

So haben wir, so gut es bei solchem Mangel an ausführlicheren Nachrichten über die Gymnastik und Agonistik in den
einzelnen Staaten möglich war, einen Ueberblick der gymnastischen und agonistischen Bestrebungen der dorischen und nicht
dorischen Staaten des Peloponnesos gewonnen, und gehen nun
zu anderen über. Wir wenden uns zunächst nach Megara, Rhodos und Aegina.

## S. 25.

## Megara.

Ausserhalb des Peloponnesos war das dorische Megara in agonistischer Hinsicht nicht ohne alle Bedeutung. Auch hatte dieser Staat, obgleich seine Kräfte im Verhältniss zu den Nachbarstaaten gering waren, dennoch auch an den kriegerischen Unternehmungen der Hellenen lebendigen Antheil genommen und z. B. in der Schlacht bei Artemisium und bei Salamis mit zwanzig Schiffen gegen die Perser gekämpft 1). Auch wurden zu Megara Festspiele mit gymnischen Wettkämpfen begangen 2). Die Scholien zum Pindar nennen die Pythien, die Dio-

II, 369. Vgl. Expedition scientifique de Morée rech. geogr. p. 30. 32. Ueber die älteren Namen von Phliasia vgl. Paus. II, 12, 5. c. 13, 1 ff. S. oben Th. I, S. 615, Anm. 2.

- 2) Vgl. Antholog. Gr. XIII, 19, t. II, p. 538 Jacobs.
- 3) Paus. X, 7, 3.

1) Herodot. VIII, 1, 45. Böckh corp. inscr. ad n. 1051, p. 556. 57, vol. I. Nach Platäa hatten sie 3000 Mann gesandt: Herodot. VIII, 28. Vgl. Plut. Solon c. 7 sqq. Ueber die Gründung dieses Staates Strab. VI, 2, p. 269; und über ihre Abstammung von Korinth Schol. zu Pind. Nem. VII, 155, p. 485 B. Vgl. Blanchard Rech. s. l. ville de Meg. Mém. de l'Ac. d. I. T. XVI, 121 u. O. Müller Dor. I, 88 ff. Megara selbst wurde wiederum Metropolis vieler Colonieen. Vgl. Plut. Quaest. Gr. §. 16. 18 u. Corsini F. A. III, p. 26. O. Müller Dor. I, 87 f. 115 f. 120 f. Böckh corp. inscr. ad n. 1261. Ueber die tri-

kleen und die Nemeen. Die Pythien zu Megara werden auch auf Inschriften angegeben 3). Der älteste Sieger aus Megara war Orsippos, welcher Ol. 15 im Wettlaufe zu Olympia den Kranz erhielt und zuerst den Wettlauf mit ganz entblösstem Leibe, d. h. ohne Schurz (περίζωμα) ausgeführt haben soll 4). Ferner siegten im olympischen Stadion Menon Ol. 19, Kratinos Ol. 32, Demokritos Ol. 152; Komäos, wahrscheinlich ein Bruder des Kratinos, siegte Olympiade 32 im Faustkampfe (wie Scaliger vermuthet) 5). Ein ungenannter Megarer war Periodonike in unbekannter Kampfart und hatte einmal zu Olympia, ungewiss in welcher Olympiade, und ausserdem in sehr vielen anderen Festspielen gesiegt 6). Herodoros war Periodonike im Blasen der Salpinx und siegte, wie Pollux berichtet, siebenzehnmal den Periodos, nach Athenäos zehnmal, und war Kriegstrompeter des Demetrios Poliorketes?). In den Kampfspielen zu Megara erhielt der Kyrenäer Telesikrates dreimal den Preis, woraus erhellt, dass diese auch von Fremden besucht wurden 8). Die Namen der Sieger in diesen Kampfspielen wurden auf Steinen eingegraben 9).

bus zu Megara Böckh corp. inscr. ad n. 1073. Ueber Megara überhaupt Reinganum de indol. atque ing. Megarens. Berol. 1825.

- 2) Pindar. Ol. VII, 86. Pyth. VIII, 82. Böckh Expl. p. 176. Simonides Anthol. Pal. XIII, 19, t. II, p. 539 Jacobs.
- 3) Schol. zu Pindar. Ol. VII, 157, p. 182; zu Ol. XIII, 155, p. 288 B. Böckh Explic. ad l. c. und corp. inscr. n. 1058, p. 559, vol. I, Pindar. Nem. III, 80. Dazu d. Schol. v. 145, p. 449. Isthm. VII, 68. Dissen Explicat. p. 549. Die Alkathoen der Megarer nennt O. Müller Aeginet. IV, 3, p. 140.
- 4) Paus. I, 44, 1. Africanus bei Euseb. χοον. I. Έλλ. δλ. p. 39. Böckh corp. inscr. ad n. 1050, p. 553, vol. I. Ausführlich ist über ihn im Verzeichnisse der Olympioniken s. v. gehandelt worden.
- 5) African. bei Euseb. χρον. Ι. Έλλ. δλ. p. 39. 40. 42. Vgl. d. Verzeichniss der Olympioniken s. v.
- 6) Böckh corp. inscr. n. 1068, p. 564. 565, vol. I. Vgl. Olympia S. 408.
- 7) Athen. X, 3, p. 415 f. Pollux IV, 89. 90. S. d. Verz. d. Olymp. s. v.
- 8) Pindar. Pyth. IX, 93. Schol. ibid. p. 160. 407. S. unten unter Kyrene.
  - 9) Schol. zu Pind. Ol. VII, 156, p. 182 Böckh.

### Rhodos.

## S. 26.

Rhodos, die stattliche Sonneninsel, mit Bewohnern dorischen und zwar argivischen Stammes, ist schon früher bei Erwähnung der Diagoriden berührt worden 1). Aegina, die herrliche, von Pindar mit ruhmvollen Gesängen vielfach ausgezeichnete abgerechnet, überstrahlte Rhodos alle Eilande hellenischen Stammes im Gebiete der Agonistik. Unter den Städten 2) dieser Insel aber glänzte wiederum lalysos weit über die übrigen hin durch das kampfrüstige Geschlecht der Eratiden, aus welchem Diagoras mit seinen siegbekränzten Söhnen und Enkeln stammte. Pindar leitet das Geschlecht der Eratiden von den Herakliden ab 3) und nennt ihren Stammvater den Tlepolemos 4). Damagetos war Herrscher von Ialysos, welcher um Ol. 28 die Tochter des Aristomenes, Anführers der Messenier, ehelichte 5). Aus dieser Ehe war Dorieus entsprossen, dessen Sohn Damagetos genannt wird, der Vater des Olympioniken Diagoras 6). drei siegbekränzten Söhne des Diagoras waren Damagetos, Akusilaos, Dorieus; seine Enkel Eukles und Peisirrhodos, ebenfalls Olympioniken 7). Ausserdem lebten noch mehrere Diagoriden,

1) Th. I, Abschn. 6, §. 39. Ueber den Ursprung dieser Inselbewohner Thukyd. VII, 57. Vgl. Herodot. II, 178. Strabon XIV, p. 653 Cas. Schol. zu Pind. Ol. VII, 23—25, p. 161. 162. Meurs Collect. Rhod. I, 5. O. Müller Aegin. p. 41. Hoeck Kreta II, S. 23. Böckh Explicat. ad Pind. p. 165. O. Müller Dor. I, 103, 1. II, 147 ff.

- 2) Pind. Ol. VII, 73 75 B. nennt mit Homer. Il. II, 655 nur die drei alten Städte auf Rhodos: Kameiros, Ialysos und Lindos. D. Schol. zu v. 23, p. 162 B. 'Pόδον, ἐφ' ἦς τρεῖς ἦσαν πόλεις, Λίνδος, 'Ιηλυσὸς καὶ Κάμειρος κ.τ.λ. Die Stadt Rhodos wurde erst Ol. 93, 1 gegründet. Böckh Expl. ad Pind. Ol. VII, p. 165. Strab. XIV, 655 Cas. πρότερον μὲν οὖν καθ' αὐτοὺς ἐπολιτεύοντο οἱ Λίνδιοι, καθάπερ καὶ Καμειρεῖς καὶ 'Ιαλύοιοι' μετὰ ταῦτα δὲ συνῆλθον ἄπαντες εἰς τὴν 'Pόδον. Vgl. d. Folgende daselbst.
  - 3) Vgl. Pind. Ol. VII, 20 sqq. Böckh Expl. p. 165.
  - 4) Pind. Ol. VII, 20 B.
  - 5) Paus. IV, 24, 1. Böckh Expl. ad l. c. p. 165.
- 6) Paus. IV, 24, 1. Böckh Expl. ad Ol. VII, 165. Diesen Damagetos bezeichnet Pindar I. c. durch πατέρα τε Δαμάγητον άδύντα Δίκα.

<sup>7)</sup> Paus. VI, 7, 1. 2.

theils zu Ialysos, theils in dem später gegründeten Rhodos, welche uns jedoch nicht als Agonisten und Sieger bekannt sind 8).

Die plastische Kunst blühete auf Rhodos ganz vorzüglich<sup>9</sup>). Auch wurden hier glänzende Festspiele, die Helieien (auch Tlepolemeien genannt) geseiert, in welchen die Sieger mit Pappelkränzen umwunden wurden <sup>10</sup>). Strabon bemerkt im Allgemeinen, dass Rhodos viele denkwürdige Krieger und Athleten gehabt habe <sup>11</sup>). Auch Polybios gedenkt der Tapserkeit der Rhodier <sup>12</sup>).

Die Siegerstatuen der Diagoriden füllten zu Olympia einen besonderen Platz aus, wie Pausanias bemerkt <sup>13</sup>). Diagoras, seine Söhne und Enkel hatten sich vorzüglich im Faustkampfe und im Pankration bewährt. Diagoras hatte zweimal in den Olympien, zweimal in den Nemeen, viermal in den Isthmien und ein- oder mehreremale in den Pythien gesiegt. Ausserdem waren ihm Siegespreise zu Athen, zu Pellene, auf Aegina, zu Megara und in den Helieien auf Rhodos zu Theil geworden <sup>14</sup>).

8) Vgl. Böckh Explicat. ad Pindar. 1. c.

9) Vgl. Böckh l. c. p. 172. Fr. Jacobs über den Reichthum der Griechen an plastischen Kunstwerken S. 425 f. Th. III, Verm. Schrift.

- 10) Pind. Ol. VII, 78. Schol. v. 147, p. 179 B. ἐγκωμιαστικῶς δὲ ὁ Πίνδαρος τὸν ἀγῶνα Ἡλίφ τελούμενον εἰς τὸν Τληπόλεμον μετήγαγε, κ.τ.λ. Zu v. 141, p. 179. ἐτελεῖτο γὰρ αὐτῷ ἀγὼν τὰ Τληπολέμεια, ὁ δὲ νικήσας αὐτὰ λευκὴν ἐλάμβανε στέφανον κ.τ.λ. Cf. Athen. XIII, 561, a. Böckh Explicat. p. 174: ,,Illud tamen credibile, Tlepolemi honorem post Heraclidarum deminutionem et ipsum imminutum esse, translatis in solem ludis. Sed Pindari aetate illi ludi agebantur Tlepolemo ad Troiam a Sarpedone occiso (Il. ε, 655 sqq.). Etc. Vgl. auch Dissen kl. Ausg. d. Pind. p. 89, T. II.
- 11) Strab. XIV, 655. Zu diesen zählt er auch die Vorfahren des Philosophen Panaetius.
- 12) Polyb. XVI, 5. 6. Ihr Muth und ihre Besonnenheit im Unglück wird libr. V, 88, 1 sqq. gerühmt. Vgl. Plutarch. Dem. c. 22. Durch ihre Schifffahrt waren sie reich und prachtliebend geworden: O. Müller Dor. II, 271. Ueber die von Rhodos ausgegangenen Colonieen cf. Dodwell exercit. I. de aet. Phal. p. 47. O. Müller Dor. II, 487. Die Gymnasien der Rhodier unter Augustus erwähnt Sueton. Tiber. c. 11. Tiberius besuchte hier dieselben. Auch Vitruv. lib. VI, praef. p. 145 ed. Schneid. nennt ein Gymnasium auf Rhodos.

13) Paus. VI, 7, 1.

Paus. VI, 7, 1. Pind. Ol. VII. Schol. ibid. p. 157. 158 B.
 Böckh Explic. p. 168. Vgl. d. Verzeichniss der Olympioniken s. v.

Seine Söhne Akusilaos, Damagetos und Dorieus waren sämmtlich Olympioniken, der erste im Faustkampfe, der zweite im Pankration, so auch der dritte, welchem ausserdem acht isthmische, sieben nemeische und ein pythischer Sieg zu Theil wurde. Seine Enkel Eukles und Peisirrhodos siegten im Faustkampfe und zwar der letztere in dem der Knaben 15). Im einfachen Wettlaufe siegten zu Olympia der Rhodier Mikinas (Ol. 114), Dorotheos (Ol. 141), Leonidas in vier auf einander folgenden Olympiaden (von Ol. 154 - 157) 16). Im Ringen der Männer siegte Hyllos nicht nur zu Olympia, sondern auch zu Nemea und auf dem Isthmos, Kleitos oder Kleostratos zu Olympia (Ol. 147), Agesistratos, Sohn des Polykreon, im Ringen der Knaben, als der erste der Lindier 17). Im Faustkampfe siegten ausser den genannten Kasmylos in den Pythien, Philostratos in den Olympien durch Bestechung (Ol. 178) 18). Ringen und im Pankration, dem gewaltigen Doppelkampfe, siegte zu Olympia an einem Tage Aristomenes. Timokreon wurde ebendaselbst im Pentathlon bekränzt 19). Anaxandrides, Sohn des Anaxandros, siegte in den Kampfspielen des Philippos, wahrscheinlich zu Dium in Makedonien 20).

Als die Rhodier durch ein verwüstendes Erdbeben heimgesucht worden waren, schenkten ihnen Hieron und Gelon fünf
und siebenzig Talent Silber zur Anschaffung des Oeles für das
Gymnasion <sup>21</sup>). Auch diess kann zum Beweis dienen, dass die
Gymnastik gewiss mit Eifer bei ihnen getrieben wurde. Aus
den angeführten Siegen in den heiligen Spielen erhellt zugleich,

<sup>15)</sup> Vgl. d. Verzeichn. d. Sieg. unter diesem Namen. Ueber Dorieus D. Chrysostom. orat. Rhodiac. XXXI, vol. I, p. 634 Reiske.

<sup>16)</sup> S. d. Verzeichniss d. Olympioniken unt. dies. Namen. Ueber Leonidas Dion Chrysostom. or. Rhodiac. vol. I, p. 634 Reiske.

<sup>17)</sup> S. d. Verzeichniss d. Olympioniken s. v. Hyllos wird von Anderen Nikasylos (aus  $vin\eta\varsigma$  'Yhlos bei Pausan. VI, 14, 1) genannt. So Allg. Enc. III, 9, S. 377.

<sup>18)</sup> S. d. Verzeichniss d. Olympioniken s. v. Philostratos. Anthol. Planud. III, 23, t. II, p. 631 Jacobs. Für Philostratos mussten die Rhodier Strafe erlegen: Paus. V, 21, 5.

<sup>19)</sup> S. Verz. d. Sieg. s. v.

<sup>20)</sup> Suidas s. v. Cf. Corsini F. A. IV, p. 2. diss. ag. p. 21. Olympia S. 215.

<sup>21)</sup> Polybios V, 88, 5.

dass sie alle Kampfarten der gymnischen Agonistik, also gegen dorische Sitte auch den Faustkampf und das Pankration aufgenommen hatten. Im Rosswettrennen finden wir keinen Sieger von Rhodos.

Auch in den von Rhodos ausgegangenen Colonieen blühete die Gymnastik und Agonistik 22).

# Aegina.

## S. 27.

Unter allen hellenischen Inselstaaten, ja selbst unter denen auf dem festen Lande, hat wohl kaum ein anderer im Verhältniss zu seinem Umfange und seiner Macht so Grosses und Ausgezeichnetes im Gebiete der Agonistik geleistet, als die stattliche dorische Aegina 1). Pindaros allein, welcher aus keinem anderen Staate so viele Sieger als von Aegina besungen, nennt sieben durch Siegesruhm ausgezeichnete Geschlechter, deren jedes mehr als einen Sieger, die meisten sehr viele zählten, und unter welchen wiederum die meisten mehr als einen Sieg in den heiligen Spielen und anderen kleineren Agonen einzelner Staaten gewonnen hatten. Diese Geschlechter waren die Psalychiden, die Midyliden, die Theandriden, die Chariaden, die Blepsiaden, die Bassiden, die Euxeniden. Wohl mochten sich noch andere ausgezeichnet haben, von denen wir nichts wissen, weil ihre Siegeskränze vielleicht von anderen Dichtern, von welchen uns kein Siegeslied aufbewahrt ist, oder gar nicht

<sup>22)</sup> In Betreff der kleinasiatischen Städte, welche die Tradition als uralte Colonieen von Argos betrachtet, muthmasst O. Müller Dor. I, 112 f., dass alle diese Städte Colonieen der Rhodier, aber nach einer häufig vorkommenden Form der Colonieenführung, im Namen der Metropolis Argos, und unter den Auspicien argivischer Götter und Heroen geführt seien. Wir haben schon anderwärts bemerkt, wie in diesen kleinasiatischen Staaten besonders in der späteren Zeit Gymnastik getrieben und Festspiele begangen wurden. Vgl. Olympia II, §. 23 und meine Bemerkungen über Aspendos in Pamphylien Allg. Enc. S. III, Th. 10, Art. Pamphylien.

<sup>1)</sup> Ueber die dorische Bevölkerung Aegina's cf. Herodot. VIII, 46. Paus. II, 29, 5. Schol. zu Pind. Pyth. VIII, 29, p. 395 B. Pindar. Nem. III. O. Müller Aegin. p. 43 sq. Böckh Explicat. ad Ol. VIII, p. 181.

besungen worden sind 2). Das ausgezeichnetste Geschlecht in dieser Beziehung mochte wohl das der Psalychiden sein, zu denen Lampon, der Sohn des Kleonikos, gehörte, der Vater zweier Sieger, welcher der Agonistik in solcher Weise huldigte, dass ihn Pindaros mit dem Wetzsteine unter den übrigen Steinen für athletische Männer vergleicht 3). Aegina feierte selbst drei glänzende Feste mit Kampfspielen, die Aeakeen, Delphinien und Heräen, in welchen die äginetischen Agonisten zunächst ihre Kraft und Kunst prüfen mochten 4). Von hier wanderten sie wohl gewöhnlich zunächst zu den Festspielen einzelner Staaten, wie zu den Asklepiadeen der Epidaurier, zu den Alkathoen der Megarer, zu den Iolaen der Thebäer, zu den attischen Panathenäen, und nun erst traten sie in den grossen heiligen Spielen auf, besonders in den Nemeen und Isthmien 5). Aegina liefert das schönste Beispiel, wie die hellenische Gymnastik mit der plastischen Kunst Hand in Hand ging. Denn die äginetische Künstlerschule war bekanntlich eine der berühmtesten in Hellas 6). Wir wollen hier die Sieger aus jedem der genannten Geschlechter betrachten. Das Haus des Lampon zählte allein vier Sieger: Pytheas und Phylakidas waren die Söhne des Lampon, welche Pindar in drei Siegesgesängen verherrlichet hat. Pytheas hatte in den Nemeen im Pankration der Knaben, Phylakidas, der jüngere Sohn, in derselben Kampfart, jedoch der Männer, einmal in den Nemeen und zweimal in den Isthmien den Preis gewonnen 7). Themistios, der Schwiegervater des Lampon, hatte in den Asklepiadeen zu Epidauros im Faustkampfe und im Pankration gesiegt. Euthymenes, der Schwa-

2) Vgl. Pindar. Nem. IV, 89. 90 B. Dissen Expl. p. 389 sq.

<sup>3)</sup> Pind. Isthm. V, 69. 70. φαίης κέν νιν ἀνδοάσιν ἀθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ' ἀκόναν. Cf. Dissen Expl. ad Pind. Isthm. IV, p. 510 sq.

<sup>4)</sup> Schol. zu Pind. Ol. VII, 156, p. 181. 182. Ol. XIII, 145, p. 288 B., zu Pyth. VIII, 88, p. 398 B. O. Müller Aegin. IV, 3, p. 140 sqq. Vgl. Böckh Explic. ad Pind. Ol. XIII, 101, p. 220. 317.

<sup>5)</sup> Vgl. O. Müller Aeginet. IV, 3, p. 140 sq.

<sup>6)</sup> Vgl. O. Müller Aeginet. III, 4, p. 96 sqq. u. Allg. Encycl. Art. Onatas III, 4, p. 413 sqq.

<sup>7)</sup> Pind. Isthm. IV, 5, 3. 5. Schol. ibid. p. 545. 548. Dissen Explicat. p. 522. 529. Vgl. O. Müller Aeginet. IV, 3, p. 142.

ger des Lampon, hatte im Pankration in den Nemeen den Kranz errungen 8).

Die ältesten Siege gehörten dem Stamme der Bassiden, zu dem Agesimachos, Praxidamas, Alkimidas und Kallias gezählt wurden. Agesimachos, wahrscheinlich ein Isthmionike, hatte schon vor Ol. 50, vielleicht schon vor Ol. 45 gesiegt. Er sowohl als sein Enkel Praxidamas, der erste Olympionike von Aegina, welcher Ol. 59 im Faustkampfe den Kranz errungen, sind von Pindar besungen worden 9). Alkimidas siegte im Ringen der Knaben in den Nemeen in unbekannter Nemeade. Dieser Sieg war der fünf und zwanzigste dieses Hauses 10). Kallias, Sohn des Kreon, war im Faustkampfe in den Pythien, Nemeen und Isthmien bekränzt worden 11).

Ein anderes stattliches Siegergeschlecht war das der Midyliden, welchem Aristomenes, Kleitomachos und Theognetos angehörten. Aristomenes, Sohn des Xenarkes, hatte in den Pythien (Pyth. 33 = 01. 80, 3) im Ringen der Knaben den Preiserhalten, und ausserdem in vielen anderen Festspielen. Kleitomachos, Oheim des Aristomenes, war in den Isthmien als Sieger im Ringen in unbekannter Isthmiade (doch vor 01. 80, 3 od. Pyth. 33) bekränzt worden. So hatte auch Theognetos, ein Vetter des Aristomenes, vor 01. 80, 3 in den Olympien im Ringkampfe der Knaben gesiegt 12).

Nicht minder glänzend war der Stamm der Theandriden, welcher Sieger in den Olympien, Nemeen und Isthmien aufzuweisen hatte. Wir kennen den Kallikles, den Oheim des Timasarchos als Isthmioniken, und den Timasarchos, Sohn des Timokritos, als Nemeoniken im Ringen der Knaben. Beide sind von Pin-

<sup>6)</sup> Pind. Nem. V, 50 — 53. Schol. p. 465 B. Dissen Explic. p. 402 u. p. 390.

Pind. Nem. VI, 23. Schol. p. 468. 469 B. Dissen Explicat. p. 409. Ueber Praxidamas s. Olympia S. 362.

<sup>10)</sup> Pind. Nem. VI, 60 B. Dissen Explicat. p. 402 sqq.

<sup>11)</sup> Pind. Nem. VI, 38 (63). Schol. ibid. p. 470 B. Dissen Explic. p. 413. Vgl. O. Müller Aeginet. IV, 3, p. 141. Auch Timidas oder Polytimidas war in den Olympien aufgetreten, hatte aber nicht gesiegt: Pind. Nem. VI, 64. Dissen Explicat. p. 415.

<sup>12)</sup> Pindar. Pyth. VIII. Böckh Expl. p. 308. Paus. VI, 9, 1. Vgl. Olympia S. 382. Pind. Fragm. ed. Böckh p. 659, 660.

dar besungen, die übrigen Siege anderer uns unbekannter Theandriden aber nur im Allgemeinen angedeutet worden 13).

Aus dem Geschlechte der Blepsiaden stammte Alkimedon, welcher Ol. 80 in den Olympien im Ringen der Knaben den Kranz erhielt. Dieser Sieg war der sechste im Stamme der Blepsiaden. Timosthenes, der Bruder des Alkimedon (beide Söhne des Iphion), mochte schon vor ihm in den Nemeen im Ringen gesiegt haben. Beide hat Pindar in einem olympischen Siegesgesange verherrlichet 14).

Aus dem Geschlechte der Euxeniden stammte der von Pindar besungene Nemeonike Sogenes, Sohn des Thearion, welcher im Pentathlon der Knaben gesiegt hatte 15).

Zu dem Geschlechte der Chariaden gehörten Megas und Deinis, Vater und Sohn, welche beide in den Nemeen im Wettlaufe unbekannter Nemeaden den Kranz errungen hatten und von Pindaros in einem Siegesliede gepriesen worden sind 16).

Ein trefflicher Lehrer der Gymnastik auf Aegina war der wohl aus Attika stammende Melesias, welcher selbst zu Nemea im Ringen der åyévetot und im Pankration der Männer gesiegt hatte. Er mochte sich vorzüglich als Lehrer im Ringkampfe und Pankration, welche Kampfarten von den Aegineten ganz besonders getrieben wurden, auszeichnen. Alkimedon's Sieg war der dreissigste von denen, welche überhaupt von den Schülern des Melesias gewonnen worden waren 17). — Ausserdem werden uns noch mehrere äginetische Sieger genannt, deren Geschlecht wir nicht genauer angeben können. Taurosthenes hatte (etwa um Ol. 95) zu Olympia im Ringen gesiegt. Laut einer Sage soll sein Sieg noch an demselben Tage auf Aegina verkündiget worden sein 18). Kleandros, Sohn des Telesarchos, hatte in den

<sup>13)</sup> Pindar. Nem. IV, 73 sqq. 80 sqq. Dissen Explicat. p. 389 sq.

<sup>14)</sup> Pind. Ol. VIII, 15 sqq. 76 sqq. Vgl. Böckh Explicat. ad Pindar. Ol. VIII, p. 179 sqq. Olympia S. 242.

<sup>15)</sup> Pindar. Nem. VII, 70. Schol. zu Pind. l. c. 103, p. 482 B. Dissen Explicat. p. 416. 433 sqq.

<sup>16)</sup> Pindar. Nem. VIII, 44 sqq. Dissen Explicat. p. 449. 450.

<sup>17)</sup> Pindar. Ol. VIII, 81. Schol. ibid. p. 200. Schol. zu Nem. VI, 108, p. 473. Vgl. Olympia S. 325 f. 405. Ein anderer Lehrer der Gymnastik auf Aegina war Menandros aus Attika. Vgl. O. Müller Aeginetic. IV, 3, p. 141, Anmerk. b.

<sup>18)</sup> Paus. VI, 9, 1. Aelian. var. hist. IX, 2. Vgl. Olympia S. 377.

Nemeen in unbekannter Nemeade, doch nach der Schlacht bei Salamis (Ol. 75) den Kranz im Pankration errungen, welcher von Pindar besungen worden ist 19). Mit dem Kleandros war auch Nikokles verwandt, welcher auf dem Isthmos in unbekannter Isthmiade im Faustkampfe siegte. Er war nicht mehr am Leben, als Pindar den Kranz des Kleandros durch einen Siegesgesang verewigte 20). Aus einer glänzenden Familie mochte auch Aristokleides stammen, Sohn des Aristophanes, welcher zu Nemea in unbekannter Nemeade im Pankration den Preis gewann und von Pindar verherrlichet worden ist 21). Pherias hatte Ol. 79 zu Olympia im Ringen der Knaben den Kranz errungen, da er in der vorhergehenden Olympiade von den Kampfrichtern als zu jung zurückgewiesen worden war 22). Gewiss hatte auch Krios, Sohn des Polykritos, welcher der Athletik oblag, sein Haupt mit einem Siegeskranze aus den heiligen Spielen geschmückt 23).

Aus den bisherigen Angaben leuchtet ein, dass die Aegineten alle gymnischen Kampfarten, doch vorzüglich den Ringkampf und das Pankration trieben. Im Wagenrennen scheinen sie, wie die meisten Inselbewohner, wenig geleistet zu haben, obgleich Pindar die Aeakiden von Aegina durch χουσάοματοι bezeichnet <sup>24</sup>). Dagegen huldigten sie der Musik, und Pindar selbst nennt zwei lyrische Dichter derselben <sup>25</sup>).

# Corcyra (Kerkyra).

## §. 28.

Auf Corcyra regte sich überhaupt ein bewegtes Leben,

- 19) Pind. Isthm. VII (VIII), 4. 5 B. Schol. ibid. p. 555 B. Dissen Explicat. ad Pind. p. 540. Er hatte auch in den Isthmien gesiegt. S. d. Verz. d. Nemeoniken und Isthmioniken s. vv., welche nebst dem der Pythioniken nächstens folgen werden.
- 20) Pindar. Isthm. VII (VIII), 62 sqq. B. Dissen Explicat. p. 549.
- 21) Pind. Nem. III, 15 sqq. B. Dissen Explicat. ad Nem. p. 376 sqq.
  - 22) Paus. VI, 14, 1. Vgl. Olympia S. 352.
  - 23) Vgl. O. Müller Aeginet. IV, 3, p. 143.
  - 24) Pind. Isthm. V, 19 Böckh.
  - 25) Pind. Nem. IV, 13. O. Müller Aeginet. IV, 3, p. 143.

und auch in der Gymnastik und Agonistik that sich diese Insel gleich dem Mutterstaate hervor. Auch waren ja schon die homerischen Phäaken hier der Gymnastik nicht abhold und liessen ihre Kunst und Gewandtheit vor dem Odysseus schauen, wie Homeros berichtet. Eben so werden sie als kunstvolle Ballspieler bezeichnet, so wie noch in späterer Zeit hier die Frauen nach dem Beispiele der Nausikaa das Ballspiel getrieben haben sollen 1). - Wir finden hier mehr Olympioniken, als in so manchem weit grösseren Staate. Archilochos siegte Ol. 59 im olympischen Wettlaufe; Agatharchos Ol. 61 in derselben Kampfart; eben so Parmeniskos Ol. 171 und 173. Phi-Ion erhielt den Kranz im Wettlaufe der Knaben in unbekannter Olympiade. Jedesfalls ein anderer Philon war der Sohn des Glaukos, welcher in zwei unbekannten Olympiaden ebendaselbst zur Zeit des Simonides (Ol. 55, 3 - Ol. 78, 1) im Faustkampfe den Preis davon trug. Im Faustkampfe der Knaben wurde Thersilochos in unbekannter Olympiade bekränzt2).

## Grossgriechenland.

## S. 29.

Nach der Betrachtung der dorischen Staaten im eigentlichen Hellas wenden wir uns zu ihren Abkömmlingen in Grossgriechenland, unter welchen vorzüglich Kroton, Tarentum, Neapolis, Thurii, Sybaris und Rhegium zu nennen sind. Kroton, eine achäisch-lakonische Colonie, zeichnete sich vor allen genannten Staaten durch seine agonistischen Leistungen aus und scheint sich in der Wahl der gymnischen Uebungsarten besonders Sparta zum Muster genommen zu haben. Denn, wie Sparta, zählte es im Wettlaufe, Ringkampfe und Pentathlon viele und treffliche Sieger, welche vorzüglich mit olympischen Kränzen geschmückt wurden. Ueberhaupt hatte Kroton sowohl durch seine glückliche Lage, als durch des Pythagoras Einfluss in ethischer und physischer Hinsicht eine so bedeutende

<sup>1)</sup> Homer. Odyss. VIII, 120 ff. 370 ff. Vgl. Th. I, Abschn. 4, §. 6 mit Anmerk. 2.

<sup>2)</sup> African. bei Euseb. χρον. I. Έλλ. δλ. p. 40. 41. 43. Scaliger ἰστος. συναγ. p. 317. 335. Paus. VI, 13, 4. 9, 8. 14, 5. Vgl. Olympia 6. 248. 236. 345. 355 f. 387.

Höhe gewonnen, dass man sprichwörtlich den Letzten der Krotoniaten den Ersten der Hellenen nannte 1). - Im Wettlaufe kennen wir folgende Sieger in den olympischen Spielen: Glaukias, auch Glykon genannt (Ol. 48), Lykinos Ol. 49, Eratosthenes Ol. 51, Hippostratos Ol. 54 und 55, Diognetos Ol. 58, Ischomachos Ol. 68, 69, Tisikrates Ol. 71, 72, Astylos Ol. 73, 74. 752). Phayllos, ein ausgezeichneter Wettläufer und Springer, und auch als theilnehmender Krieger im Freiheitskriege gegen die Perser bekannt, siegte in den Pythien zweimal im Pentathlon und einmal im einfachen Wettlaufe. Sein Sprung soll fünf und fünfzig Fuss betragen haben 3). Der ausgezeichnetste Athlet der Krotoniaten war jedoch Milon, Sohn des Diotimos, welcher zu Olympia einmal im Ringen der Knaben und fünfmal im Ringen der Männer siegte. Pausanias ertheilt ihm ausserdem sieben pythische Siege, sechs im Ringen der Männer und einen im Ringen der Knaben. Africanus gibt ihm sechs olympische, sechs pythische, zehn isthmische und neun nemeische Siege 4). Philippos, der Schönste seiner Zeit, wurde zu Olympia in unbekannter Kampfart und in unbekannter Olympiade bekränzt 5). Der Sieg des Timasitheos, welcher Antagonist des Milon war, als dieser zum siebentenmal zu Olympia im Ringen auftrat, bleibt wohl problematisch 6).

Auch Tarentum huldigte der Gymnastik und Agonistik und hatte gewiss weit mehr Sieger in den heiligen Spielen aufzuweisen, als deren Namen uns überliefert worden sind.

1) Strab. VI, 1, p. 262 f. Vgl. Meiner's Gesch. d. Wiss. III, 2. O. Müller Dor. II, 308. Wachsmuth hell. Alt. IV, §. 113, p. 13. 14.

2) Paus. X, 7, 3. X, 5, 5. African. bei Eus. χοον. I. Έλλ. δλ. p. 40. 41. Dionys. Halik. VI, 1\*, p. 341. c. 34, p. 367. c. 49, p. 378 Sylburg. Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. v.

3) Herodot. VIII, 47. Paus. X, 9, 1. Anthol. Gr. Pal. App. Epigr. n. 297, t. II, p. 851 Jac. Vgl. Olympia, Verz. s. v.

4) Vgl. Diodor. XII, 9, t. I, p. 483 Wess. Paus. VI, 14, 2. African. bei Euseb. χρον. Ι. Έλλ. όλυμπ. p. 41.

5) Herodot. V, 47. Vgl. Olympia, Verz. s. v.

6) Paus. VI, 14, 2. S. Olympia, Verz. d. Sieg. s. v. Im Allgemeinen Strab. VI, p. 262 Cas. δοπεῖ δ' ἡ πόλις τὰ τε πολέμια ἀσκῆσαι καὶ τὰ περὶ ἄθλησιν. ἐν μιᾳ γοῦν Ὀλυμπιάδι οἱ τῶν ἄλλων προτερήσαντες τῷ σταδίῳ ἐπτὰ ἄνδρες ἄπαντες ὑπῆρξαν Κροτωνιὰται ' ὤστ' εἰκότως εἰρῆσθαι δοπεῖ, διότι Κροτωνιατῶν ἔσχατος, πρῶτος ἦν τῶν ἄλλων 'Ελλήνων, π.τ.λ.

Wir kennen nur Olympioniken; Akochas, höchst wahrscheinlich identisch mit Anochos, Sohn des Adamatas, siegte im Stadion und im Diaulos. Den Sieg im einfachen Wettlaufe setzt Africanus Ol. 65. Pausanias nennt ihn Anochos und ertheilt ihm noch den Sieg im Diaulos 7). Dionysodoros siegte Ol. 100 im einfachen Wettlauses). Mikrinas (auch Smikrinas genannt) Ol. 107 in derselben Kampfart 9). Wir kennen demnach vorzüglich Sieger im Wettlaufe, welche in chronologischer Beziehung Bedeutung hatten, und deren Namen desshalb sorgfältiger aufbewahrt und uns überliefert worden sind. Daraus dürfen wir mit Gewissheit folgern, dass Tarentiner auch in anderen Kampfarten, besonders im Ringen und im Pentathlon, wie die Agonisten im Mutterstaate Sparta, und zwar nicht blos zu Olympia, sondern auch in anderen heiligen Spielen gesiegt haben. Es sind uns jedoch nur zwei Olympioniken in anderen Kampfarten bekannt, Ikkos, Sohn des Nikolaidas, welcher in unbekannter Olympiade im Pentathlon siegte, und als ausgezeichneter Gymnastes seiner Zeit genannt wird, und Mus, ein Sieger im Faustkampfe, welcher Ol. 100 bekränzt worden und zwar nur mit grosser Mühe seinen Gegner bezwungen haben soll 10).

Zu Neapolis blühete die Gymnastik und Agonistik ebenfalls in hohem Grade, denn wir finden hier ein herrliches Gymnasion, welches Vitruvius bei seinem Normalgrundrisse einer griechischen Palästra vor Augen gehabt haben mag  $^{11}$ ). Es wurden hier auch glänzende Festspiele, die Augustales (Augustalia,  $\Sigma \epsilon \beta \alpha \sigma \tau \alpha$ ) zur Ehre des Augustus als ein heiliger pentaëterischer Agon begangen. Ferner war hier der Fackellauf einge-

Paus. VI, 14, 5. Afric. bei Eus. χοον. Ι. Έλλ. δλ. p. 41. S. Glympia S. 239.

<sup>8)</sup> Diod. Sic. XV, 23, t. II, p. 19 Wess. Euseb. χοον. Ι. Έλλ. δλ. p. 41 Scaliger, ed. II.

<sup>9)</sup> Afric. bei Eus. χρον. Ι. Έλλ. δλ. p. 41 Scal. Olympia S. 327.

e. Aelian. var. hist. XI, 3. Zenob. Prov. Cent. V, n. 46. Suidas v. Vgl. d. Verz. d. Sieger s. v. Das schöne Gymnasion zu Tarent nennt Strabon VI, 3, 278 Cas.

<sup>11)</sup> Ueber das alte Gymnasium zu Neapolis handelt Pietro Lasena dell' Antico Ginnasio Napoletana. Di Napoli 1688; und Ignarra de palaestra Neapolitana. Vgl. Dion Chrysost. Melanc. or. 28, p. 531, vol. I (ed. Reiske).

führt worden <sup>12</sup>). Aus einer Inschrift hat Spon auch Pythien und aus einer anderen Corsini Olympien zu Neapolis angenommen <sup>13</sup>). Ein Olympionike aus Neapolis war Similos, welcher Ol. 133 im einfachen Wettlaufe den Kranz gewann <sup>14</sup>). Höchst wahrscheinlich hatten Neapolitaner auch noch in anderen Kampfarten oder in anderen Festspielen Siegeskränze errungen.

Aus Thurii kennen wir zwei Olympioniken: Damon siegte im einfachen Wettlaufe Ol. 101 u. 102, und Ariston Ol. 185 15). Also auch hier blos Wettläufer, weil die Namen der Sieger in anderen Kampfarten keine chronologischen Merkmale waren.

Der Sybarite Philetas siegte zu Olympia Ol. 41 im Faustkampfe der Knaben, als diese Kampfart zum erstenmale aufgeführt wurde <sup>16</sup>). Aus Poseidonia war Parmenides, welcher Ol. 78 im Wettlaufe zu Olympia bekränzt wurde <sup>17</sup>). Aus Kaulo-

- 12) Obgleich Neapolis und Rhegium eigentlich als ionische Pflanzstädte zu betrachten sind, so mochten sie doch eben so wie Arkadien und Elis im Peloponnesos dorische Elemente von ihrer Umgebung aufgenommen haben, und beide mögen demnach hier mit erwähnt werden. In Beziehung auf Neapel bemerkt Strabon V, 4, 246: Πλεῖστα δ΄ ίχνη της Έλληνικης άγωγης ένταῦθα σώζεται, γυμνάσιά τε καὶ έφηβεία καὶ φρατρίαι καὶ δνόματα Έλληνικά καίπερ ὄντων 'Ρωμαίων. Νυνὶ δέ πεντετηρικός ίερος άγων συντελείται παρ' αύτοις, μουσικός τε καί γυμνιπὸς ἐπὶ πλείους ἡμέρας, ἐνάμιλλος τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν κατὰ τὴν Schon früher war daselbst ein gymnischer Agon eingeführt worden: Strabon ibid. ὅπου δείκνυται μνημα τῶν Σειρήνων μιᾶς Παρθενόπης, καὶ άγων συντελεῖται γυμνικός κατά μαντείαν. Ueber die Uebungsplätze daselbst vgl. oben Th. I, Abschn. 3, §. 2, Anmerk. 3, §. 5. Ueber die Augustalia und den Fackellanf cf. Böckh corp. inscr. ad n. 287, p. 397, vol. I, n. 1068, p. 564, und n. 1720. Vgl. Spanheim Ep. ad Mor. V, p. 281 ff. und n. 1720. Auf die Augustales zu Neapolis mag sich die Darstellung des Chrisostomos or. 28. 29. Melancom. p. 531 sqq. vol. I, (Reiske) beziehen. Er nennt hier das Gymnasion, einen δρόμος έξω, und ein έξεδρα τοῦ Ἡρακλέους. Ueber die Augustales überhaupt habe ich in der Real-Enc. d. cl. Alt. s. v. ausführlicher gehandelt.
- 13) Spon Miscell. erud. Ant. Sect. II, p. 112. Corsini d. ag. p. 148 u. IV, 14, p. 103. Fast. Att. IV, p. 160. Vgl. Olympia S. 220 f.
- 14) African. bei Euseb.  $\chi \varphi o v$ . I. Ell. olv $\mu \pi$ . p. 42. Olympia S. 370.
- Diod. Sic. XV, 36. 50. t. II, p. 30, 41 Wess. Paus. VII, 25,
   VIII, 27, 6. African. bei Euseb. χζον. I. Έλ. δλ. p. 43.
  - 16) Paus. V, 8, 3.
- 17) Diod. Sic. XI, 65, t. I, p. 453 Wess. Dionys. Halik. R. A. IX, 56. African. bei Eus. χοον. I. Έλ. δλ. p. 41.

nia, einer achäischen Colonie in Unteritalien, welche zu Pausanias Zeit nicht mehr vorhanden war, stammte der Periodonike Dikon, Sohn des Kallimbrotos, welcher zu Olympia einmal im Wettlaufe der Knaben und zweimal im Wettlaufe der Männer, und zwar das einemal Ol. 99 siegte, und ausserdem fünf pythische, drei isthmische und vier nemeische Siegeskränze errang  $^{18}$ ). Anaxilas, Tyrann der Rheginer, hatte zu Olympia mit dem Maulthiergespann  $(\alpha \pi \eta \nu \eta)$  in unbekannter Olympiade gesiegt  $^{19}$ ). Im gymnischen Agon der Erotidien zu Thespiä hatte Zoilos, Sohn des Alexandros aus Elea in Unteritalien, im Faustkampfe den Preis gewonnen  $^{20}$ ).

#### Sicilien.

### **§**. 30.

Wie auf dieser von hellenischen Colonieen bevölkerten Insel überhaupt hellenische Sitte und Art kräftig aufblühete, so zeigte sich auch lebendige Betriebsamkeit in der Gymnastik und Agonistik. Syrakusä, Agrigent, Kamarina, Himera, Hybla, Gela, Aetna, Tauromenium, Naxos hatten sämmtlich Sieger in den grossen heiligen Spielen aufzuweisen. Syrakusä, eine Colonie der Korinthier, stand in den Leistungen der Agonistik dem Mutterstaate keineswegs nach, und diese Bestrebungen wurden ganz besonders durch ihre, Glanz und Siegesruhm liebenden, Tyrannen begünstiget 1). Im Wettlaufe zu Olympia siegten folgende

- 18) Diodor. XV, 14, t. II, p. 13 Wess. Paus. VI, 3, 5. Anthol. Pal. XIII, 15, t. II, 637 Jac. Vgl. d. Verz. d. Olympioniken s. v. Caulonis arces bei Virg. Aen. III, 553 bezeichnet jedesfalls Kaulonia. Münzen dieser Stadt erwähnt Winckelmann, Werke II, 234. Dresd. 1808.
- 19) Vgl. Olympia S. 271 f. Ein problematischer Sieger ist noch Agathopus, welcher Απινίτης, von anderen Αἰγινίτης oder Αἰγινήτης genannt wird. Apina war eine Stadt der Daunier. Er siegte zu Olympia im Wettlaufe Ol. 238. 239. African. bei Eus. l. c. p. 44. Cors. F. A. IV, p. 182. O. Müller Aeginet. IV, 3, p. 142, d. Vgl. Olympia S. 236 f. 20) Böckh corp. inser. n. 1590.
- 1) Ueber die Gründung von Syrakusä Thukyd. VI, 3. Strab. VI, p. 267. 268. 269 Cas. Marm. Par. ep. 31. v. 47, p. 301, vol. II, corp. inscr. Böckh. Ibid. Canon. chron. p. 335. O. Müller Dor. I, S. 115 ff. Ueber die Uebungsplätze zu Syrakusä vgl. Livius XXIX, 29, und Cicero in Verr. Act. II, lib. II, c. 14. 15.

Syrakusier: Hyperbios Ol. 90; Dikon, der Kauloniate, liess sieh nur im olympischen Wettlaufe der Knaben als Kauloniate . usrusen, aber Ol. 99 im Wettlaufe der Männer und in allen übri gen Siegen als Syrakusier. Zopyros siegte zu Olympia im Stadion Ol. 140, Orthon Ol. 1582). Im Pankration hatte Lygdamis zu Olympia Ol. 33 den Kranz errungen, als diese Kampfart zum erstenmale aufgeführt wurde 3). Ausser diesen wird uns kein Sieger in gymnischen Kampfarten genannt. Desto glänzender aber waren die Leistungen im Rosswettrennen, welchem ganz besonders die Herrscher dieser Stadt huldigten. Zu Syrakusä sowohl als zu Agrigentum und Kamarina, welche Städte von Pindaros vielfach besungen, zog man nicht nur treffliche Kampfrosse, sondern auch gute Maulthiere 4). Auch wurden in Sicilien die schönsten Maulthierwagen (ὀγήματα) gefertiget 5). Der glänzendste Agonist in dieser Beziehung war Hieron der Aeltere, welcher sein Haupt mit drei olympischen Siegeskränzen geschmückt hatte. Das erstemal hatte er mit dem Reitpferde (κέλητι) vor seinem Regierungsantritt Ol. 73, 1 gesiegt. Das zweitemal wiederum mit dem Reitpferde Ol. 77, 1; das drittemal mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse (αρματι) Ol. 78. Auch siegte er in den grossen Pythien mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse (Pyth. 29 = 01. 76, 3), wo er sich als Aetnäer (nach der von ihm gegründeten Stadt Aetna) ausrufen liess. Früher schon' war er zweimal in den Pythien mit dem Reitpferde bekränzt worden, als er noch nicht Herrscher von Syrakus war. Er hatte auch in den Herakleen

<sup>2)</sup> Diodor. XII, 77, t. I, p. 532 und XV, 14, t. II, p. 13 Wessel. African. bei Eus. χοον. I. Έλλ. δλ. p. 41 -- 43. ed. II, Scal. Vgl. Olympia Verz. d. Sieg. s. vv.

<sup>3)</sup> Paus. V, S, 3. African. bei Euseb. χοον. I, Έλλ. δλ. p. 40. Vgl.

Olympia Verz. s. v.

<sup>4)</sup> Vgl. Thukyd. VI, 20. D'Orvill. Sicul. p. 289. Reisig ad Soph. Oid. Col. 304. Diodor. XIII, 375. XIV, c. 109, 318. vom Dionysius: ἀπέστειλεν εἰς τὸν ἀγῶνα τέθ ριππα πλείω, διαφέροντα πολὺ τῶν ἄλλων τοῖς τάχεσι. Paus. VI, 9, 2. 12, 1. Pind. Ol. I, 23. Ol. II — VI. Pyth. I, II, 37. III, VI, XII. Nem. I, IX. Isthm. II. Dazu d. Schol. ad Ol. I, p. 21 B. Böckh Expl. ad Ol. IV, p. 142, 143. Pindar. Fragm. Hyporch. 1—3, p. 597—600 ed. Böckh. O. Müller Dor. II, S. 309. Vgl. Olympia II, S. 21, S. 195, Anm. 1.

<sup>5)</sup> Pind. Fragm. Υπορχημ. VII, 3, 73, p. 599 B.

oder Ioläen zu Theben mit dem Fohlenviergespann den Preis errungen 6). Unter Hieron's Herrschaft hatte auch Agesias, Sohn des Sostratos, zu Olympia mit dem Maulthiergespann  $(\dot{\alpha}\pi\dot{\eta}\nu\eta)$  gesiegt 7). Auch der Herrscher Dionysios wandte grosse Sorgfalt auf die  $i\pi\pi\sigma\tau\varrho\sigma\varphi\ell\alpha$  von Kampfrossen. Besonders benutzte man gern zu diesem Zwecke die Rosse und Maulthiere vom Stamme der Heneter, welche sich, wie Strabon nachgewiesen, in der älteren Zeit viel mit Rosszucht beschäftigten 8).

Nächst Syrakusä zeichnete sich ganz besonders Agrigentum (Akragas) durch glänzende Leistungen in der Agonistik aus <sup>9</sup>). Exänetos (wohl fehlerhaft auch Exagentos genannt) siegte Ol. 91 u. 92 im Wettlause zu Olympia. Höchst wahrscheinlich war von diesem ein anderer dieses Namens, welcher Sieger im Ringen (nach Herakleides Sieger im Wettlause) und Sohn des Empedokles genannt wird, verschieden. Jedoch sind hier die Angaben sehr verworren. Den prachtvollen Einzug des ersteren in seine Vaterstadt beschreibt Diodoros <sup>10</sup>)

- 6) Pind. Ol. I, 18 20. Dazu d. Schol. p. 21. Böckh Explicat. p. 100, 101. Pind. Pyth. I, Schol. ibid. p. 300 B. Böckh Explicat. p. 224. 254. 255. Pind. Pyth. II, III. Vgl. Olympia S. 297 ff.
- 7) Pind. Ol. VI, 93. Schol. p. 129 B. Böckh Expl. p. 152. Olympia S. 237. Syrakusische Münzen mit Gespannen gibt Levezow über uralt griechische Münzen Taf. III, 37—44 zu p. 223 f. Abhandlungen der Berlin. Academ. 1833. hist. phil. Klasse, wo auch ähnliche Münzen von Gela abgebildet sind. Vgl. Pellerin Rec. de Médaill. Tom. III, pl. 108, p. 100. 1. 8. Sicilische Münzen mit Gespannen überhaupt ibid. pl. 109—111 u. Lettr. de Pellerin t. X, pl. 2, 1.
  - 8) Strab. V, 1, 212 Cas.
- 9) Bemerkenswerth ist es, wie gerade in solchen Staaten, in welchen sich eine philosophische Schule oder wenigstens einzelne hervorragende Philosophen mächtig erhoben und emporstrebten, auch die gymnastischen und agonistischen Bestrebungen blüheten, und gewöhnlich um die selbe Zeit. So Kroton während der Blüthe des pythagoreischen Bundes: so Agrigentum zur Zeit des Empedokles (s. Ritter Gesch. d. Phil. Bd. I, S. 506 ff.): so Kyrene zur Zeit der beiden Aristippi (Ritter Bd. II, S. 87 ff.). Athen und Megara können in derselben Beziehung genannt werden. Man kann, sollte ich meinen, auch hierin das Streben nach Harmonie und Gleichgewicht der psychischen und somatischen Potenz erkennen.
- 10) Diod. XII, 82, t. I, p. 536. XIII, 34, t. I, p. 567 Wess. Diogenes VIII, 53, p. 527 Meib. Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv.

Grösser waren hier die Leistungen im Rosswettrennen. Besonders that sich das Haus des Aenesidamos (aus dem Geschlechte der Emmeniden) hervor, dessen beide Söhne Theron und Xenokrates waren. Theron hatte zu Olympia mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse (Ol. 76) gesiegt. Xenokrates hatte in den Pythien, in den Isthmien und in den Panathenäen den Preis im Rosswettrennen erhalten 11). Ausserdem kennen wir zwei Sieger gleichen Namens Empedokles, welche schwerlich identisch sind. Der ältere, Vater des Meton und Grossvater des Philosophen und Dichters Empedokles, siegte zu Olympia entweder mit dem Viergespann oder mit dem Reitpferde Ol. 71, nach der Angabe des Aristoteles bei Diogenes von Laerte. Der jüngere Empedokles, Sohn des Meton, soll mit dem Reitpferde (κέλητι) zu Olympia gesiegt haben. Allein aus der Verschiedenheit der Angaben bei Diogenes lässt sich nichts mit Sicherheit bestimmen. Ausführlicher ist über beide schon im Verzeichniss der Olympioniken gehandelt worden. Auch hatte Agrigent Sieger in musikalischen Wettkämpfen. Midas hatte in den Pythien zweimal (Pyth. 24 und 25 = 01. 71, 3. 72. 3) im Flötenspiel den Preis erhalten. Auch war ihm in den Panathenäen der Sieg zu Theil geworden 12). Zu Agrigentum selbst wurde ein periodisches Fest, die Theoxenien gefeiert, mit welchem vielleicht auch Spiele verbunden waren 13).

Auch Kamarina huldigte der Agonistik sowohl in gymnischen als in ritterlichen Wettkämpfen: Parmenides siegte Ol. 61 im Wettlaufe zu Olympia, Psaumis ebendaselbst Ol. 82 mit dem Maulthiergespann  $(\alpha \pi \eta \nu \eta)^{-14}$ ). Aus Himera waren Ischyros, welcher Ol. 66 zu Olympia im Wettlaufe siegte, Krison

<sup>11)</sup> Pind. Ol. II, 5, 48. Schol. ad Ol. II, p. 58. 59. 73. Böckh Expl. p. 114. 119. 122. 127. Pind. Pyth. VI. Isthm. II, 13, 18, 20. Dissen Explicat. p. 127. 490. 493. ed. min. p. 527. 531. Vgl. Olympia Verz. s. vv. Pindar. Ol. III, 40. Schol. ibid. p. 103. 104. Böckh Explic. p. 135.

<sup>12)</sup> Pind. Pyth. XII. Schol. ibid. p. 421. Böckh Expl. p. 343.

<sup>13)</sup> Schol. ad Pind. Ol. III, p. 90. 91 B. Böckh Explicat. ad Pind. p. 135 sq. Ueber die spätere Verweichlichung der Tarentiner cf. Athen. XII, 4, 522.

<sup>14)</sup> Pind. Ol. IV, V, 7 f. Schol. p. 111 u. 122 B. Böckh Explic. p. 142. 143 sqq. African. bei Euseb.  $\chi \rho ov$ . I.  $E\lambda\lambda$ .  $d\lambda$ . p. 41. Vgl. Olympia S. 344. 363. Kamarina war eine Colonie der Syrakusier, Ol. 45, 1 gegründet und Ol. 56, 3 zerstört, Ol. 57, 3 restituirt neu ge-

(auch Krisson genannt), welcher in drei Olympiaden nacheinder (Ol. 83, 84, 85) als Olympionike im Stadion bekränzt wurde 15), Ergoteles aus Knossos auf Kreta, Sohn des Philanor, war von seinen Feinden aus seiner Vaterstadt vertrieben worden und hatte sich nach Himera begeben. Als er hierauf zu Olympia zweimal im Dolichos siegte (das erstemal Ol. 77), liess er sich als Himeräer ausrufen 16). Aus Gela war Gelon, Sohn des Deinomenes, welcher Ol. 73 zu Olympia mit dem Viergespann den Preis erhielt. Pausanias unterscheidet zwei Sieger dieses Namens, ist aber von neueren Forschern widerlegt worden 17). Aus Aetna war Chromios, Sohn des Agesidamos, welcher zu Nemea mit dem Viergespann in unbekannter Nemeade siegte. Man hat ihm auch einen olympischen Sieg beigelegt. Seinen nemeischen Kranz hat Pindar besungen 18). Lamachos aus Tauromenium siegte Ol. 181 zu Olympia im Wettlaufe 19). Aus Naxos, von welcher Stadt zu des Pausanias Zeit keine Spur mehr vorhanden war, stammte Tisandros, Sohn des Kleokritos, welcher viermal zu Olympia in unbekannten Olympiaden und eben so oft in den Pythien als Faustkämpfer den Preis gewann. Die Argeier und Korinthier führten in der älteren Zeit noch keine vollständigen Siegerverzeichnisse, und daher konnte er auch in diesen Spielen Siege gewonnen haben, wie Pausanias bemerkt 20). Argias aus Hybla siegte in drei unbekannten Olympiaden nach einander als Herold. Auch in

gründet von Hippokrates, dem Herrscher von Gela um Ol. 72, 3, bald darauf von Gelon, König von Syrakus, wieder zerstört, zum drittenmal von den Geloern Ol. 74, 4 restituirt. Thukyd. VI, 5. Herodot. VII, 154. Diodor. XI, 76. Böckh zum Schol. Pind. Ol. V, p. 121, 2.

15) Afric. bei Eus. χοον. I. Έλλ. δλ. p. 41. Diodor. XII, 5, 23. 29. t. I, p. 481. 492. 496. Plat. Ges. VIII, p. 840, b. c. Protag. c. 65, p. 355, d. e. Dionys. Hal. R. A. XI, 1. Vgl. Olympia 303. 314.

16) Paus. VI, 4, 7. Pindar. Ol. XII, 16, 17. Schol. ibid. p. 261.
264. 265 B. Böckh Expl. ad Pind. p. 205. Olympia S. 280.

17) Paus. VI, 9, 2. Olympia S. 291.

18) Pind. Nem. I. Schol. ibid. p. 426 B. Dissen Expl. p. 348 sqq. Vgl. Olympia S. 261 f.

19) Afric. bei Eus. χοον. Ι. Έλλ. δλ.p. 41. Olympia S. 317.

20) Paus. VI, 13, 4. Vgl. Olympia 394. Naxos wurde um dieselbe Zeit gegründet, als Syrakus und Megara: Strab. VI, 2, 269. Münzen dieser Stadt findet man in der Münzsammlung zu Berlin (unter d. sicil. Münzen).

den Pythien hatte er Preise gewonnen. Zu Olympia war er der erste unter den fremden Siegern in dieser Kampfart, welche Ol. 96 daselbst eingeführt worden war <sup>21</sup>). Viele aus Sicilien stammende Sieger in den heiligen Spielen mögen uns wohl unbekannt sein: denn die Agonistik blühete hier gewiss in hohem Grade, wie überhaupt die Pslanzstädte nicht selten die Mutterstaaten in dieser Beziehung hinter sich zurückliessen <sup>22</sup>).

## Kyrene.

## S. 31.

Unter den dorischen Pslanzstädten zeichnete sich die entlegene Kyrene, Sparta's Abkömmling unter libyschem Himmel, in agonistischen Leistungen so vortheilhaft aus, dass sie selbst bedeutende Staaten im alten Hellas bei weitem ühertraf. Pindar allein hat mehrere Sieger in den heiligen Spielen besungen, welche aus glänzenden Geschlechtern stammend, sich vorzüglich im Rosswettrennen hervorthaten. Aber auch in den gymnischen Kampfarten zählte Kyrene viele Sieger und zwar besonders Olympioniken. Polymnastos siegte Ol. 81 im Wettlaufe zu Olympia: Eubatos (oder Eubatas) ebendaselbst in derselben Kampfart Ol. 931). Von diesem muss jedesfalls Eubotas unterschieden werden, welcher als Sieger im Wettlaufe und auch im Wagenrennen Ol. 104 angegeben wird, obgleich die Angaben hierüber sehr schwankend sind2). Ausserdem siegten noch folgende Kyrenäer im Wettlause zu Olympia: Paros (auch Pauros genannt) Ol. 105, 106, Polykles Ol. 108, Idaos (auch Nikator genannt) Ol. 126, Akusilaos Ol. 165, Magnes Ol. 242 3).

<sup>21)</sup> Pollux IV, 12, 92. Olympia S. 348.

<sup>22)</sup> Der Schol. zu Pind. Nem. I, 25, p. 430 B. bemerkt in Beziehung auf Sicilien: οὐ μόνον, φησὶ, τὰ περὶ πόλεμον δραστηρίους ἀπέσειξε τοὺ; Σιπελιώτας, ἀλλὰ καὶ Ὁλυμπιονίκας · οἶον, πολλάκις ἐνίκησαν ἐπ' Ὁλυμπίας κ.τ.λ.

<sup>1)</sup> Diod. Sic. XI, 84, t. I, p. 467 Wess. Dionys. Hal. R. A. X, 26, p. 652 Sylb. t. I. Diodor XIII, 68, t. I, p. 595 Wess. Xenoph. Hell. I, 2, 1 nennt ihn Eubotas. Vgl. Olympia S. 282 f.

<sup>2)</sup> Paus. VI, 8, 2. 4, 2. S. Olympia 1. c.

Afric. bei Eus. χρον. I. Έλλ. δλ. p. 41. Diod. XVI, 2, t. II,
 p. 82 Wess. Afric. I. c. p. 42. Diod. XVI, 53, t. II, p. 123 Wess.
 Afric. I. c. p. 43. 44. Vgl. Olymp. V. d. Sieg. s. vv.

Telesikrates siegte in den grossen Pythien im Waffenlaufe (Pyth. 28 = 01. 75, 3) und im einfachen Wettlaufe (Pyth. 30 = 01. 77, 3). Ausserdem hatte er in mehreren anderen Festspielen Preise gewonnen 4). Ein ausgezeichneter Wettläufer war auch Mnaseas (Sohn des Kratisthenes), welcher zu Olympia im Wettlaufe in unbekannter Olympiade den Kranz errungen hatte<sup>5</sup>). Ein Sieger im Faustkampfe, und zwar wahrscheinlich ein Olympionike, war Eurydamas 6). In anderen gymnischen Kampfarten werden uns keine Sieger aus Kyrene genannt, desto mehr aber im Rosswettrennen. Kyrene wird von Pindaros, welcher die olympischen und pythischen Siege des Arkesilas, ihres Beherrschers, feiert, "die stattliche, mit schönen Rossen und Wagen glänzende (εὐΐππος, εὐάρματος)" genannt 7). Auch blühete in Libyen überhaupt der Cult des Poseidon. Herodotos berichtet, dass die Hellenen von den Libyern den Gebrauch des Viergespanns überkommen haben 8). - Arkesilas, des Polymnestos Sohn, siegte Olympiade 80 zu Olympia im Wagenrennen, auch in den Pythien (Pyth. 31 = 0!. 78, 3). Theochrestos siegte in unbekannter Olympiade zu Olympia, sein Sohn wurde auf

- 4) Pind. Pyth. IX. Schol. p. 401. Böckh Explic. p. 321.
- 5) Paus. VI, 13, 4. 18, 1. Vgl. Olympia Verz. s. v.
- 6) Aelian. var. hist. X, 19. Vgl. Olymp. Verz. s. v.
- 7) Pind. Pyth. IV, 2, 7, 17, 18. V, 20, 87. VI, 17. Schol. zu Pyth. IV, p. 343 B. Pind. Pyth. IX, 4. ὅλριον ἄνδρα, διωξίππου στεφάνωμα Κυράνας. Kallimach. Epigramm. 27, 2. Θήρη, μήτης εὐίππου πατςίδος ἡμετέρης. Strab. XVII, 3, p. 837. καὶ γὰς ἱπποτςόφος ἐστὶν ἀρίστη κ.τ.λ. Vgl. Strab. X, 5, 484. Die Rosse Kyrene's und Libyens überhaupt rühmt Oppian. Κυνηγ. I, 291, und ἱππόβοτος nennt er Kyrene II, 253. Vgl. Paus. VI, 12, 3. Böckh Expl. ad. Pind. Pyth. IV, p. 268. Ueberhaupt waren die Kyrenäer grosse Freunde der Gymnastik und des Wagenrennens. Vgl. J. P. Thrige res Cyrenensium p. 342—8. §. 90. (Hafniae 1828). D. Verf. Olympia II, 23, S. 214. Die Barkäer versicherten, dass sie das ἱπποτροφεῖν vom Poseidon, das ἡνιοχεῖν von der Athena überkommen haben. Steph. Byz. V. Βάρκη Hesych. V. Βαρκαίοις ὅχοις. Ueber die Beziehung dieser Bestrebungen auf den Cult des Poseidon und der Poseidonischen Athena (gleich der Hippeia) vgl. O. Müller Pallas-Athene S. 98. Allg. Enc. III, Th. 10.
- 8) Ueber den Cultus Herodot. II, 50. Schol. zu Pind. Pyth. IV, 1, p. 343. Ueber den Gebrauch des Viergespanns Herodot. IV, 189. Daher das Viergespann auf kyrenäischen Münzen: Eckhel doctr. Num. T. IV, p. 120 sq. Pellerin Rec. d. médaill. III, pl. 86, 5. 6. Böckh Expl. ad Pyth. IV, p. 268. Vgl. Herodot. VII, 184. Kyrenäische Münzen mit dem Rosse findet man auch in d. Münzsammlung zu Berlin.

dem Isthmos, und sein Enkel Theochrestos wiederum zu Olympia mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse bekränzt  $^9$ ). Ebendaselbst siegte Kratisthenes mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse  $^{10}$ ). Der Sieg des Eubotas im Wagenrennen ist schon oben berührt worden. In den Erotidien der Thespier siegte Zeuxo aus Kyrene, Tochter des Ariston, mit dem Fohlenviergespann ( $\~ao\mu\alpha\tau i \pi\omega\lambda\iota\kappa\~o$ )  $^{11}$ ). Ein ausgezeichneter Kunstwagenrenner war Annikeris aus Kyrene, welcher Proben seiner grossen Kunstfertigkeit zu Athen ablegte  $^{12}$ ).

Aus Barke in Libyen, welches zu Strabon's Zeit Ptolemais genannt wurde, war Amesinas, welcher zu Olympia im Ringen siegte. Ausserdem producirte er zu Olympia den Ringkampf mit einem Stiere <sup>13</sup>). Die Wettkämpfe der Jungfrauen zu Kyrene und bei den Auseern in Libyen sind schon oben erwähnt worden <sup>14</sup>).

Alle kleineren dorischen Staaten, Colonieen und Inseln sollen hier nicht in dieser Beziehung durchgangen werden. Wir finden überall den dorischen Charakter, rege Theilnahme und Betriebsamkeit in der Gymnastik und Agonistik. Einige hier übergangene dorische Pslanzstädte, wie Ambrakia in Epiros, Epidamnos, Leukadia u. a. werden weiter unten mit dem Gesammt-Staate, welchem sie angehören, betrachtet 15).

<sup>9)</sup> Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv.

<sup>10)</sup> Olympia S. 314.

<sup>11)</sup> Böckh corp. inscr. n. 1591.

<sup>12)</sup> Lukian. Demosthen. ἐγκωμ. §. 23. τὸν μἐν γὰς Κυςηναῖον ἀςματηλασίαν ἐπιδεικνύντα πολλοὺς πεςὶ τὴν ᾿Ακαδημίαν ἐξελαίνειν δςόμους, ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἀςματοτροχίας ἄπαντας, μηδὲν παςαβάντα, ὅσθ᾽ ἐνὸς δςόμου σημεῖα κατὰ τῆς γῆς ὑπολείπεσθαι. — Noch gegenwärtig zeugen Spuren von jenen Bestrebungen der Kyrenäer: C. Ritter Erdkunde Th. I, 1, 3, S. 947; "Eine Strasse, die Della Cella besuchte, ist ganz in Felsen gehauen, zu beiden Seiten mit Grabmalen flankirt. — Sie scheint eine Art Corso gewesen zu sein, da an ihrer einen Seite mit grossen griechischen Buchstaben der Name Hippikos zu lesen ist. Das Pflaster war tief ausgefurcht von Wagengleisen, vermuthlich der berühmten cyrenensischen Wagenrenner, die in Pindar's Oden besungen werden." Vgl. Della Cella Viagg. p. 140.

<sup>13)</sup> African. bei Eus. χρον. Ι. Έλλ. δλυμπ. p. 41. Olympia S. 242.

<sup>14)</sup> Th. I, Abschn. 1, §. 15, Anm. 3.

<sup>15)</sup> Vgl. Böckh corp. inscr. ad n. 40, p. 58, vol. I.

# Die Ionier.

S. 32.

#### Athen.

Ueber die Disserenzen in der Gymnastik und Agonistik der dorischen und ionischen Staaten ist schon im ersten Abschnitte des ersten Theiles Einiges beigebracht worden 1). Hier mögen noch einige Bemerkungen Platz finden. Wenn die Gymnastik in den dorischen Staaten, namentlich in Sparta und auf Kreta, ihre Wiege und als Kunst (γυμναστική) ihre erste Ausbildung gefunden, so erhielt dieselbe dagegen bei den Ioniern eine allgemeinere Tendenz und grössere Ausdehnung. Wir finden daher bei den letzteren keine Auswahl der Uebungsarten, sondern alle der Gymnastik angehörenden Wettkämpfe waren hier aufgenommen, und in allen finden wir Sieger, in den verschiedenen Arten des Wettlaufes, im Ringen, Pentathlon, Faustkampfe und Pankration. Und wie wir überhaupt bei den Ioniern einen mehr erweiterten Ideenkreis finden als bei den Doriern, so wurde hier die Gymnastik von mehreren Gesichtspuncten aus betrachtet, und aus mehreren Gründen und zu mehreren Zwecken betrieben. - Wir wenden unseren Blick hier sogleich auf Athen, den grossartigsten Schauplatz gymnastischer und agonistischer Bestrebungen, welcher uns den reichhaltigsten Stoff zur Betrachtung darbietet. Ueber die schauwürdigen Uebungsplätze zu Athen, die Gymnasien, Palästren und Laufbahnen ist bereits gehandelt worden 2). Hier sind zunächst die Feste der Athenäer, welche mit gymnischen und ritterlichen Kampfspielen verbunden waren, zu betrachten. Der zu Athen so beliebte Fackellauf zu Fuss, zu welchem zur Zeit des Sokrates (wenigstens in den Bendidien) noch der zu Ross hinzukam, war mehreren Festen gemeinschaftlich 3). In der älteren

<sup>1)</sup> Th. I, 1, §. 21, 22. S. 50 ff. Th. II, 1, §. 1, S. 637 ff. Ueber die mythische Zeit vgl. Th. I, 2, 3, S. 89 ff.

<sup>2)</sup> Th. I, 2, §. 3, S. 90 ff. §. 12. 15, S. 123 ff. 133 f. Hier ist noch ein altes eleusinisches Stadion zu nennen, welches Hadrianus später erneuerte: Böckh corp. inser. vol. I, ad n. 27, p. 46.

<sup>3)</sup> Vgl. Th. I, 6, 7, S. 370.

Zeit finden wir agonistische Spiele mit den grossen und kleinen Panathenäen und mit den Eleusinien verbunden. Diese bestanden nur in gymnischen, jene in gymnischen, ritterlichen und musikalischen Wettkämpfen 4). Pindaros nennt auch Kampfspiele auf Marathon, und sein Scholiast Olympien zu Athen 5). Andere Festspiele werden uns in der späteren Kaiserzeit genannt: die Philadelphien (Φιλαδέλφεια), welche von dem Kaiser Septimius Severus zur Ehre des Caracalla und Geta eingesetzt worden waren: ferner ᾿Αδριάνεια, ᾿Αντωνείνεια, Γερμανίπεια. Die letzteren bezogen sich auf Caracalla, wie Böckh vermuthet, welcher den Beinamen Germanicus angenommen hatte 6). Ausserdem finden wir auf späteren Inschriften Athenäen und Panhellenien als attische Festspiele angeführt 7). Vielleicht waren auch noch mit anderen attischen Festen, wie mit den Delphinien, Munychien und den ritterlichen Diasien, Kampfspiele ver-

<sup>4)</sup> Pind. Nem. X, 34 - 36 B. Dazu d. Schol. und d. Ausleger. Vgl. Aeschin. g. Ktesiph. §. 179 Bekk. Böckh corp. inscr. n. 234, 380. 1715. Simonides Anthol. Pal. XIII, 19, T. II, p. 538. Vgl. Th. I, &. 6. - Die Gründung der Panathenäen führt Apollodoros auf Erichthonius zurück, und lässt sie dann auch von Aegeus begehen (III, 14. 6. 15, 7.), bei welcher Feier Androgeos, des Minos Sohn, alle besiegt haben soll. Suid. v. Παναθήναια. Marm. Par. Chron. Böckh corp. inser. vol. I, p. 901. Vgl. über die Panathenäen überhaupt Böckh Annal. dell' Inst. di corr. arch. I, p. 164 sqq. Ed. Meier Allg. Enc. S. III, Th. 10, S. 278 ff. O. Müller Pallas-Athene ibid. S. 78. 85 ff. -Der ritterliche Agon der Panatkenäen wird auf einer Vase dargestellt, wo dem Sieger eine mit Oel gefüllte Amphora gereicht wird. Hamilt. anc. vas. ed. Tischb. vol. II, pl. 26. Erklär. p. 55. Vgl. Millin Peint. d. vas. ant. vol. II, p. 86 f. Gerhard Ant. Bildw. Cent. I, 6, 7. Text S. 125. Anm. 72. 73 und Annal. d. Inst. d. corr. arch. I, 2, 209 - 224. Auch wird von att. Spielen zum Andenken an den umgekommenen Androgeos Ανδοωγεώνια, welche jährlich im Kerameikos begangen worden seien, geredet. Allein in der historischen Zeit finden wir hierüber keine zuverlässige Nachricht.

<sup>5)</sup> Schol. zu Pind. Ol. VII, 151, p. 180. Dazu Böckh, Anm. 2.
Ol. IX, 132. 134. p. 225. 226. Böckh Expl. p. 195. Vgl. Olympia
S. 210 ff.

<sup>6)</sup> Böckh corp. inscr. n. 245, p. 258. N. 246. 283. 285. Not. ad n. 246. Vgl. Add. et Corrig. vol. I, p. 910, 921. Ferner n. 2309, ibique not. Als musischer Agon die Αδριάνεια.

<sup>7)</sup> Böckh corp. inser. ad n. 245, p. 359, vol. I, p. 1068, p. 564, vol. I, ibique not. N. 247, p. 361, 362, not. ibid.

bunden 8). Auch zeugen von der Betriebsamkeit der Athenäer in der Gymnastik ihre ausgezeichneten gymnastischen Lehrer, welche Pindaros rühmt 9), ferner ihr hohes Wohlgefallen an den Wettkämpsen der Hähne und Wachteln 10), und für die spätere Zeit die vielen gymnastischen und agonistischen Inschriften. welche auf uns gekommen sind 11): eben so ihre glänzenden Leistungen in der Gymnasiarchie 12). Hieher gehört auch der Aufwand, welchen sie für glänzende Chöre machten 13). Dass schon zu Solon's Zeit die Gymnastik und Agonistik kein unbedeutendes Element im öffentlichen Leben war, bekundet dessen Verordnung, dass jedem Olympioniken aus Athen fünfhundert. dem Isthmioniken aber und den Siegern in den übrigen heiligen Spielen hundert Drachmen ertheilt werden sollten 14). Aber den sprechendsten Beweis für die gymnastische und agonistische Betriebsamkeit der Athenäer liefert die grosse Zahl ihrer Sieger in den heiligen Spielen in verschiedenen Kampfarten. Im Wettlaufe zu Olympia siegten folgende Athenäer: Pantakles Ol. 21 u. 22, Eurybos (auch Eurybotos und Eurybates genannt) Ol. 27, Stomas Ol. 34, Phrynon Ol. 36, Menon Ol. 95, Sosippos Ol. 98, Pythostratos Ol. 103, Phokides Ol. 104, Aristolochos Ol. 109, Antikles Ol. 110 15). Im Diaulos zu Olympia siegte Kylon Ol. 3516). Epichares, der Grossvater des Demosthenes, hatte zu Olympia im Wettlaufe der Knaben den Preis errungen 17). Ausserdem werden uns hie und da Wettläufer genannt, über deren Siege wir jedoch nichts erfahren. Aeschines nennt den Timesitheos als Wettläufer und zugleich

<sup>8)</sup> Vgl. Böckh Expl. ad Pind. Ol. XIII, p. 216. Ueber die Antinoeien zu Eleusis vgl. Böckh corp. inscr. ad n. 2309, n. 283.

<sup>9)</sup> Pind. Nem. V, 49. Vgl. Th. I, 1, §. 28, S. 76.

<sup>10)</sup> Vgl. Th. I, 1, §. 8, S. 17 f. S. Nachträge init.

<sup>11)</sup> Vgl. Böckh corp. inscr. vol. I, p. 11, cl. V.

<sup>12)</sup> Vgl. Th. I, Abschn. 3, §. 2. 3, V. 182 ff.

<sup>13)</sup> Vgl. Xenoph. de offic. magistr. equit. c. I, §. 26.

<sup>14)</sup> Diogen. Laert. I, 55, p. 34 (Meibom). Plutarch. Solon c. 23.

<sup>15)</sup> African. bei Eus. χρον. I. Έλλ. δλ. p. 39. 40. 42. Paus. II, 24, 8. Dionys. Hal. III, 1, p. 136 R. Strab. XIII, 599. 600. Diodor. Sic. XIV, 35. XV, 71. Vgl. Olympia Verz. d. Sieg. s. vv.

 <sup>16)</sup> Herodot. V, 71. Thukyd. I, 126. Paus. I, 28, 1. Olympia
 S. 316.

<sup>17)</sup> Demosthen. in Theocrin. p. 145, T. V. Stereot.

als sittlichen jungen Mann, welcher zu den Schönsten nicht blos in Athen, sondern in ganz Hellas gehörte (geg. Tim. S. 156). Ebendaselbst (§. 157.) nennt er auch den erwähnten Antikles als attischen Wettläufer. Wahrscheinlich hatte auch der erstere einen oder mehrere Siegeskränze gewonnen, vielleicht in den Pythien oder Isthmien. Kallias wird als Sieger im Waffenlaufe in den Panathenäen genannt, laut der von Böckh mitgetheilten Museums-Inschrift 18). So bezeichnet Platon den Charmides, Sohn des Glaukon, und den Euathlos als στοδιοδρομοῦντες. Der Erstere wollte in den Nemeen auftreten und hatte zu diesem Zwecke seine Vorübungen begonnen 19). Wir kennen demnach nur die olympischen Sieger im Wettlaufe, keine pythischen, nemeischen und isthmischen, weil die Verzeichnisse der letzteren uns nicht auf gleiche Weise wie die der ersteren erhalten worden sind. Dasselbe gilt von dem Ringkampfe. Wir kennen keine Sieger im Ringen, obgleich diese Kampfart zu Athen sehr getrieben wurde 20). Xanthias, Eudoros, Menandros waren ausgezeichnete gymnastische Lehrer im Ringkampfe. Der Letztgenannte ertheilte, so wie Melesias, welcher auch Attiker genannt wird, auf Aegina Unterricht 21). Im Pentathlon siegte Kallippos Ol. 112, jedoch durch Bestechung 22). Mehr Sieger finden wir hier in den dem ionischen Stamme besonders angehörenden Kampfarten, dem Faustkampfe und dem Pankration. In dem ersteren siegten zu Olympia Dioxippos zur Zeit Alexander's des Grossen, welchen er auf seinem Zuge begleitete: Philammon in unbekannter Olympiade, doch nach der Zeit des Karystiers Glaukos: Diokles im Faustkampfe der älteren Knaben in den Erotidien zu Thespiä 23). Im Pankration wurden zu Olympia Kallias Ol. 77, Antenor Ol. 118, Aristophon, Sohn des Lykinos, in unbekannter Olympiade bekränzt. Problematisch ist der olympische Sieg des

<sup>18)</sup> Vgl. Int. Bl. d. Allg. Lit. Zeit. Nro. 23, Jul. 1835. S. 269.

<sup>19)</sup> Plat. Theages. c. 11, p. 128, e. p. 129, a. Ein anderer dieser Art wird bei Lysias de bonis Aristoph. §. 63, p. 660 genannt.

<sup>20)</sup> Vgl. Th. I, 1, §. 28, S. 76.

<sup>21)</sup> S. oben I. c. und Olympia S. 325 f. Schol. zu Pind. Nem. V, 48. 87, p. 465 Böckh.

<sup>22)</sup> Paus. V, 21, 3. Olympia S. 306.

<sup>&</sup>lt;sup>23)</sup> Diod. Sic. XVII, 100, t. II, p. 237 W. Eustath. zu II.  $\psi$ . p. 1324, 57. 65 ff. Böckh corp. inscr. n. 1590. S. Olympia S. 271 f. 305. 352 f.

Timodemos (Sohn des Timonoos), welcher in den Nemeen im Pankration siegte; Phrynon, welcher schon als Sieger im Wettlaufe Ol. 36 angeführt worden, wird von Diogenes auch Sieger im Pankration genannt: Hermolykos, Sohn des Euthynos, welcher sich in der Schlacht bei Platäa gegen die Perser ausgezeichnet, wird von Herodot als Pankratiastes bezeichnet und hatte gewiss in einem der vier heiligen Agone gesiegt <sup>24</sup>). Die Stammverwandten des Timodemos hatten vier pythische und acht isthmische Siege, zuverlässig nur in gymnischen Kampfarten, gewonnen <sup>25</sup>). Autolykos war in den grossen Panathenäen im Pankration der Knaben zur Zeit des Sokrates bekränzt worden, und noch Pausanias sah seine Statue im Prytaneion zu Athen <sup>26</sup>).

Rosswettrennen. Keiner der hellenischen Staaten hat in dieser Beziehung so Ausgezeichnetes geleistet, als das seinem Boden und Umfange nach am wenigsten zur Zucht und Ernährung stattlicher Rosse geeignete Attika, welches nicht, wie Thessalien, grosse fruchtbare Flächen umfasste, sondern eng und voll dürrer Hügel war, und darum auch keinen bequemen Tummelplatz für die Reiterei des Krieges darbot 27). Aber in Athen war der aus den heiligen Spielen strahlende Siegesruhm in mehreren altadeligen und reichen Familien gleichsam erblich geworden, und dieser Glanz des Hauses sollte nicht erlöschen. Daher wandte man grosse Summen auf prächtige Gespanne, und ein am Erbgute zehrender Wetteifer bewegte und belebte

<sup>24)</sup> Paus. V, 9, 3. VI, 6, 1. VI, 13, 6. 14, 1. Afric. bei Eus.  $\chi \rho \nu$ . I. Ell.  $\partial \lambda \nu \mu \pi$ . p. 42. Schol. zu Pind. Nem. II, 1, p. 436 B. Diogenes I, 74, p. 46 Meibom. Herodot. IX, 105. Paus. I, 23, 12.

<sup>25)</sup> Pind. Nem. II, 22 sq. Dazu d. Schol. p. 439 B. Dissen Expl. p. 361. 363. Demosth. geg. Mid. §. 71, p. 537 R. nennt zwei Athleten, den Euthynos und den Sophilos, jenen als Faustkämpfer, diesen als Pankratiasten, welche wahrscheinlich Athenäer waren.

<sup>26)</sup> Xenoph. Symp. I, 2. Paus. IX, 32, 5.

<sup>27)</sup> Herodot. IX, 13. Vgl. O. Müller Orch. S. 23. Attika in d. Allg. Encycl. Th. VI, S. 219. Homer. II. II, 552 — 54 bezeichnet den Führer der Athenäer vor Troia, den Mnestheus, als kundigen Krieger und Ritter: τῷ δ' οὔπω τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ ἀνὴο κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας. Ueber die Bestrebungen der Athenäer für die Reiterei Xenoph. de offic. mag. equit. c. I, §. 26.

die Ersten des Staates. Darum konnte Athen seit Pisistratos viele sjegbekränzte Bürger in seine Mauern zurückkehren sehen. Und diess entstammte immer von neuem den ruhmdürstigen Sinn der Athenäer, so dass Aristophanes in der unbegrenzten Rossliebhaberei seiner Zeit hinreichenden Stoff fand, um dieselbe als eitle verderbliche Bestrebung auf der Bühne blos zu stellen und zu züchtigen 28). Die ausgezeichneten Leistungen der Alkmäoniden sind schon oben berührt worden 29). Zu ihnen gehört auch Kallias, welcher in den olympischen und pythischen Spielen siegte, und zwar in den ersteren im einfachen Rosswettlaufe den ersten und mit dem Viergespann den zweiten Preis davon trug. Er war durch grossen Aufwand und Liberalität gegen die Hellenen und besonders auch dadurch berühmt, dass er allein es wagte, die öffentlich feilgebotenen Güter des Pisistratos zu erstehen 30). Aber Alkibiades überragte nicht nur seine Stammgenossen, sondern erreichte überhaupt das Höchste in dieser Hinsicht, und liess alle, welche jemals Siege im Wagenrennen erlangt hatten, weit hinter sich zurück. Er schickte so viele Gespanne auf einmal nach Olympia, als nie ein Privatmann, nie ein König, nie ein Staat, auch nicht der grösste, und so ausgezeichnete, dass ihm, wie schon angegeben, der erste, zweite und vierte (oder nach Euripides der dritte) Preis zu Theil wurde. Auch nahm er nicht nur seinen Zeitgenossen, sondern auch den Nachkommen die Hoffnung, ihn jemals zu übertreffen 31). Satyros bei Athenäos berichtet, dass

<sup>28)</sup> Wolken v. 15 — 35. 74. 243. νόσος μ' ἐπέτριψεν ἱππιιη δεινή φαγεῖν. Cf. Vögel 1443. Er züchtiget besonders den Alkibiades und seine unmässigen Bestrebungen dieser Art unter der Person des Pheidippides. Vgl. Süvern Aristoph. Wolk. S. 35. 36. Rötscher Aristoph. u. s. Z. S. 329.

<sup>29)</sup> Th. I, 6, §. 49, 3. 4.

<sup>30)</sup> Herodot. VI, 121. 122. Corsini diss. ag. p. 125 setzt fälschlich den erstgenannten Sieg in die 74ste, den letzteren in die 77ste Olympiade. Pausanias aber V, 9, 3. VI, 6, 1 gedenkt eines Athenäers Kallias, welcher Ol. 77 zu Olympia im Pankration gesiegt hatte, und für identisch können Beide nicht gehalten werden, da der Erstere einer viel früheren Zeitperiode angehört, und überdiess weder Herodot I. c. des Siegers im Pankration, noch Pausanias I. c. der im Rosswettrennen gedenkt. Vgl. Olympia S. 303 ff.

<sup>31)</sup> Thukyd. VI, 16. Isokrat. περὶ τοῦ ζεύγους c. 14. Plutarch. Alkib. c. 11. 12. de adul. et amico c. 7. Er wurde durch ein Epi-

er es selbst den rossberühmten Aleuaden in Thessalien in ritterlicher Kunst und Gewandtheit zuvorgethan habe 32). Auch die Kypseliden zeichneten sich durch prächtige Viergespanne aus: Miltiades, Sohn des Kypselos (ἐων οἰκίης τεθοιπποτρόφου) war ein Olympionike mit dem Viergespann. Der Sieg jedoch war ihm von seinem Stieforuder Kimon, welcher dreimal zu Olympia mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse den Kranz géwonnen, überlassen worden 33). Ferner werden die Ahnen des Lysis von Platon als Männer genannt, welche sich durch ihre Viergespanne so wie durch einzelne Rosse auszeichneten und in den pythischen, isthmischen und nemeischen Spielen glänzende Siege errangen 34). Prächtige Kampfrosse und olympische Siege anderer Athenäer werden von den Rednern und besonders von Demosthenes erwähnt 35). - Ausserdem ist noch Glaukon, Sohn des Eteokles, zu nennen, welcher zu Olympia mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse in unbekannter Olympiade bekränzt wurde und einen Siegeswagen daselbst aufstellte 36). Pythilos, (nach Böckh's Ergänzung) Sohn des Orthagoras,

nikion des Euripides verherrlichet, und nachdem er dem olympischen Zeus geopfert, lud er das ganze zu Olympia versammelte Volk zu einem Mahle ein. Athen. I, p. 3, d. e. Dasselbe that auch Leophron, dessen Sieg Simonides durch ein Epinikion feierte. Athen. I, 3, e. p. 4, a. Vgl. Olympia I, S. 21. Ed. Meier Allg. Enc. III, 3, S. 305 meint, dass man mehr Gewicht auf des Euripides Angabe als auf die des Thukyd. legen müsse, und nimmt demzufolge 3 Preise (I. II. III.) an. Eine besondere Abhandl, ist von J. H. Schulze de Alcibiade certaminis curulis Olympici apud Eleos victore obs. crit. Comment. Acad. Petropol. T. XIII, p. 407 ff. Vgl. Olympia S. 240 f. Er batte auch unrechtmässiger Weise das Viergespann seines Freundes Diomedes unter seinem eigenen Namen einschreiben und auffahren lassen, und nach dem Siege das Gespann selbst, 8 Talent werth, zurückbehalten. Diodor. XIII, 74, T. I, p. 600 Wesseling. Pyromachus hatte eine quadriga gefertiget, welche von Alkibiades regiert wurde: Plin. XXXIV, 19, 20.

32) Athen. XII, 47, p. 534, b. Vgl. Süvern über Aristoph. Wolken S. 35. Auch hatten die Alkmäoniden fünf isthmische Siege gewonnen, unbekannt, in welchen Kampfarten und in welchen Isthmiaden. Pindar. Pyth. VII, 13. Schol. p. 393 B. S. Olympia l. c.

<sup>33)</sup> Herodot. VI, 34. 35. 103. 104. Vgl. Olympia S. 307. 328 ff.

<sup>34)</sup> Plat. Lys. c. 5, p. 205, c. Vgl. desselben Parmenid. p. 127, a.

<sup>35)</sup> Lysias de bonis Aristoph. S. 63. Demosth. geg. Mid. S. 145 Bekk.

<sup>36)</sup> Paus. VI, 16, 7. Olympia S. 292.

siegte mit dem Zweigespann ausgewachsener Rosse (συνωρίδι πελεία) in den Erotidien der Thespier 37). Nikomachos, der Wagenlenker des Agrigentiners Xenokrates, welcher in den Pythien und in den Panathenäen siegte, und auch des Theron, welcher zu Olympia mit dem Viergespann bekränzt wurde, war ein Athenäer und wahrscheinlich durch seine Kunst in diesem Fache dazu gewählt worden 38). In den Pythien siegte Chabrias mit dem Viergespann (Pyth. 53 = 01. 101, 3) 39). Zu Athen selbst wurde ein stattliches Rosswettrennen mit sehr verschiedenen Arten der Gespanne und des Rennens (besonders in der späteren Zeit) in den grossen Panathenäen gehalten; und als die Athenäer Delos gereiniget, erneuerten sie hier den grösstentheils vernachlässigten Agon, die gymnischen Wettkämpfe und die Hippodromien 40). In den Panathenäen siegte in der späteren Zeit Philokrates in den verschiedensten Weisen des Rosswettrennens, und sein Name ist in dieser Beziehung in der Peyssonel'schen Inschrift verewiget worden (Böckh Annal. d. Inst. di corr. arch. I, 158 - 161 u. p. 173). Kallias erhielt den Preis im Rosswettrennen als ήνίοχος εγβιβάζων (laut d. Museumsinschrift Int. Bl. d. A. Litt. Zt. N. 23, Jul. 1835, S. 269). Eurykleides, Sohn des Mikion, hatte im Diaulos des Rosswettrennens gesiegt (Int. Bl. d. A. L. Z. l. c. S. 269). - Ausserdem kennen wir noch Sieger, bei welchen sich nicht alles genauer bestimmen lässt. In den Pythien hatte Diophanes, Sohn des Empedion, in unbekannter Pythiade und Kampfart den Preis gewonnen 41). In den Nemeen siegte ein Unbekannter, Sohn des Alexandros aus dem rhamnusischen Demos, in unbekannter Kampfart 42). Ein anderer Unbekannter, Sohn des Euxenos, war in den Erotidien der Thespier im Pankration der άγένειοι

<sup>37)</sup> Böckh corp. inscr. n. 1591.

<sup>38)</sup> Pind. Schol. Isthm. II, 28, p. 527 Böckh. Olympia S. 386. 398.

 <sup>39)</sup> Demosth. geg. Neär. p. 1356 Reiske. Corsini diss. agon. pyth.
 p. 140. 144. F. A. IV, p. 3.

<sup>40)</sup> Xenoph. Symp. I, 2. Anspielend Aristoph. pac. 899. J. Meurs. Panath. c. 16. Böckh Annal. d. Inst. di corr. I, p. 156 sqq. u. p. 166 sqq. Ueber Delos Thukyd. III, 104.

<sup>41)</sup> Böckh corp. inscr. n. 233, p. 355.

<sup>42)</sup> Böckh corp. inscr. n. 234, p. 356. Er hatte auch in den Isthmien gesiegt. Ibid.

bekränzt worden <sup>43</sup>). Ein Wassenläuser aus Athen war Epicharinos, dessen von Kritias gefertigte Statue Pausanias auf der Akropolis sah, welcher aber nicht angibt, ob und wo er gesiegt habe. Dass diess aber geschehen war, lässt sich schon aus der Aufstellung seiner Statue muthmassen <sup>44</sup>). Wahrscheinlich war auch der auf einer Inschrift genannte Periodonike Athenäos ein Athenäer. Wenigstens war die auf seinen Sohn Athenäos (auch Epaphroditos genannt) gestellte Inschrift zu Eleusis gefunden worden <sup>45</sup>). Ein unbekannter Knabenathlet, schon gross und stark, wollte zu Olympia austreten und wurde durch die Vermittelung des Agesilaos zugelassen. Wir erfahren aber nicht, ob er auch gesiegt habe <sup>46</sup>). Platon, der Philosoph, soll im Ringen oder in der Gymnastik überhaupt von dem Argeier Ariston unterrichtet, in den Pythien und Isthmien gesiegt haben <sup>47</sup>).

Von Attika möge sich unsere Betrachtung unmittelbar nach Salamis wenden, wo die attischen Kleruchen auch attisches Leben und Sitte eingeführt hatten. Zu Ehren des Aias wurde hier ein gymnischer Agon, die Aianteien, begangen 48). Herakleides siegte zu Olympia im Wettlaufe Ol. 144, Onesikrates in derselben Kampfart Ol. 150 49). Auf einen oder mehrere nemeische und isthmische Siege eines Salaminiers bezieht sich eine Steinschrift 50). Pindaros preist die Tapferkeit der Salaminier 51).

Ephesos und andere ionische Staaten.

**§**. 33.

Wir gehen zu den übrigen wichtigeren ionischen Staaten

- 43) Böckh corp. n. 1591.
- 44) Paus. I, 23, 11. 12.
- 45) Böckh corp. inser. n. 406, p. 450, vol. I. Vgl. Olympia S. 402.
  - 46) Plutarch. Agesil. c. 13.
  - 47) Apulejus de habit. I, p. 158 Bip. Diogenes III, 4, 166 Meib.
  - 48) Böckh corp. inscr. n. 108, p. 148 151, vol. I, n. 1431.
- 49) Afric. bei Eus. χουν. Ι. Έλλ. δλυμπ. p. 42. Vgl. Olympia S.
   295. 338.
  - 50) Böckh corp. inscr. n. 451, vol. I, p. 462.
- 51) Nem. II, 13: καὶ μὰν ά Σαλαμίς γε θρέψαι φώτα μαχατάν δυνατός.

über und kommen zunächst nach Ephesos. Diese Stadt hatte treffliche Uebungsplätze und feierte selbst mehrere Festspiele. wie die Olympien, die Adrianeen 1). Wie angelegentlich die Ephesier nach agonistischem Siegesruhm strebten, bekundet auch ihre Bestechung des Kreters Sotades, damit er sich als Olympionike im Dolichos (Ol. 100) als Ephesier verkündigen liesse 2). Im Wettlaufe zu Olympia siegte der Ephesier Demaratos Ol. 194 und 195. Pyrilampos siegte im Dolichos ebendaselbst in unbekannter Olympiade 3). Meandreus wird auf einer ephesischen Isschrift Olympionike im Stadion der Männer Ol. 255 genannt 4). Der Periodonike M. Ulpius Domesticus, welcher zur Zeit des Hadrianus und des Antoninus lebte, wird auch Ephesier genannt 5). Eben so war M. Antonius Artemidorus, welcher in den Pythien in unbekannter Kampfart bekränzt wurde, wahrscheinlich ein Ephesier 6). Amyntas, Sohn des Hellanikos, siegte zu Olympia im Pankration der Knaben in unbekannter Olympiade 7). Athenäos wurde ebendaselbst im Faustkampfe der Knaben in unbekannter Olympiade bekränzt8). Ein unbekannter Ephesier, welcher Sohn des Nikon genannt wird, gewann den Preis im Ringen der αγένειοι in den Erotidien der Thespier 9).

#### Milet.

Wie mächtig und volkreich Milet war, bekundet schon die

- 1) Vgl. oben Th. I, 1, S. 128 u. 138. Ueber die hier gefeierten Olympien Olympia S. 216. 217. Üeber die Αδοιάνια Böckh corp. inscr. n. 1731. Vgl. n. 2961, b. und ad n. 247, p. 362, vol. I. Die Εφέσια erwähnt Thukydid. III, 104 als ein zu seiner Zeit frequentes Fest; gewiss war es nicht ohne Spiele. Vgl. Dionys. Halik. R. A. IV, 25. Lucullus beging hier gymnische und andere Wettkämpfe: Plutarch. Luc. c. 23.
  - 2) Paus. VI, 18, 4. Vgl. Olympia S. 373.
- 3) Afric. bei Eus. χοον. I. Έλλ. ολ. p. 43. Paus. VI, 3, 5. S. Olympia S. 267. 364.
- 4) Bückh corp. inscr. n. 2999, wo Böckh jedoch den Sieg auf die Olympia Ephesia Occumenica beziehet. Vgl. Olympia S. 323.
- 5) Falconer inscript. athl. I, p. 1317, th. Gren. t. VIII. Böckh corp. inscr. n. 1428. Vgl. Olympia S. 396.
  - 6) Böckh corp. inscr. n. 2963, c. vol. II, p. 604.
  - 7) Paus. VI, 4, 3. Vgl. Olympia S. 243.
  - 8) Paus. VI, 4, 1. Olympia S. 255.
  - 9) Böckh corp. inser. n. 1591.

grosse Anzahl seiner Colonieen. Auch die Gymnastik und Agonistik wurden hier stark getrieben 10). Die Milesier aber waren die einzigen unter den Hellenen, welche das Ballspiel verschmäheten 11). Im Wettlause zu Olympia siegten Aischines Ol. 199, Aristeas Ol. 225; im Wettlaufe der Knaben Polymnestor Ol. 46. Im Faustkampfe der Knaben wurde Antipatros, Sohn des Kleinopatros (nach Corsini Ol. 98) bekränzt: in derselben Kampfart ebendaselbst Butas in unbekannter Olympiade: Nikophon, ein herculischer Athlet, wurde im Faustkampfe der Männer mit dem Kranze geschmückt 12). Milesier wird auch der Periodonike Antenor (sonst als Athenäer bezeichnet), welcher Ol. 118 im olympischen Pankration siegte, genannt 13). Der Milesier Astydamas siegte dreimal zu Olympia im Pankration 14). Ein unbekannter Milesier besiegte im olympischen Ringkampfe einen Ephesier, welcher sich als Zaubermittel der Ἐφέσια γράμματα bedient haben soll 15). Milet hatte überdiess schöne Uebungsplätze und feierte selbst Festspiele 16). In den grossen Didymeen zu Milet hatte Aurelios Poseidonios, Sohn des Hermios, im Ringen gesiegt 17). Auch Pythien wurden zu Milet begangen 18). Ueber die Colonieen von Milet hat Böckh ausführlich gehandelt 19). Mit diesen war selbst nach der taurischen Chersonesos und den benachbarten Regionen, besonders Olbia, Pantikapäon, Phanagoria, Gorgippia, die hellenische Gymnastik gedrungen, und wir finden

- 10) Vgl. Eustath. zu Od. O, p. 1601, 25 44.
- 11) Eustath. zu Odyss. O, p. 1601, 41.
- 12) African. bei Eus. χοον. I. Έλλ. δλ. p. 43. 44 u. p. 40. Paus. VI, 2, 4. VI, 17, 2. Antholog. Pal. VI, n. 256, t. I, p. 270 (Jacobs)· Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv.
  - 13) S. oben §. 32 a. Olympia S. 245.
  - 14) Athen. X, 2, 413, b. Olympia S, 255.
  - 15) Suidas v. Έφέσια γράμματα. Olympia S. 409.
- 16) Böckh corp. inser. n. 2880. 2881. 2888. Vgl. Parthenius Erotic. c. 8, 19. c. 9, p. 25 ed. Heyne.
- 17) Böckh corp. inscr. n. 2888. Vgl. ad n. 2879. In der späteren Zeit wurden zu Milet auch ludi gladiatorii eingeführt. Böckh corp. inscr. n. 2880. 2164.
- 18) Böckh corp. inscr. n. 1068, p. 560, vol. I. Vgl. Artemidoros Oneirocrit. I, 28. Ueber die Pythien zu Milet hahe ich in den Pythien, Nemeen und Isthmien Abschn. I, §. 12 ausführlicher gehandelt.
- 19) Corp. inscr. vol. II, p. XI, introd. ad Inscr. Sarm. c. 6, p. Sc. 87 sqq.

hier Gymnasiarchen und Agonotheten, gymnastische Uebungsplätze und gymnische Wettkämpfe<sup>20</sup>).

### Smyrna.

Auch Smyrna hatte ein schönes Gymnasion und beging mehrere Festspiele, besonders in der Kaiserzeit  $^{21}$ ). Der älteste Olympionike aus Smyrna war Onomastos, welcher Ol. 23 im Faustkampfe siegte  $^{22}$ ). Diallos, Sohn des Pollis, siegte im Pankration der Knaben ebendaselbst in unbekannter Olympiade (doch nach Ol. 145)  $^{23}$ ). Ein ausgezeichneter Periodonike war Cl. Apollonios, der Smyrnäer genannt  $^{24}$ ). Hermogenes, Sohn eines Apollonios, siegte im Dolichos der älteren Knaben ( $\pi\alpha t\delta$ .  $\pi\rho\varepsilon\sigma$ - $\beta\nu\tau\ell\rho\omega\nu$ ) in den Erotidien zu Thespiä in Böotien  $^{25}$ ). Ebendaselbst siegte ein unbekannter Smyrnäer, Sohn des Sopolis, im Faustkampfe der Knaben  $^{26}$ ). Ein zt Olympia (Ol. 192) bestochener Knabenringer war Sosandros  $^{27}$ ). In den Pauathenäen siegte der Smyrnäer Bion im Pentathlon (laut der Museums-Inschrift, Int. Bl. d. A. L. Z. N. 23, Jul. 1835, S. 269). Auch wurden hier musikalische Agone aufgeführt  $^{28}$ ).

# Kolophon, Pergamos und andere Städte.

Der Kolophonier Hermesianax siegte zu Olympia in unbekannter Olympiade im Ringen der Knaben: in derselben Kampfart ebendaselbst in unbekannter Olympiade Eikasios, Sohn des Lykinos. Im Faustkampfe der Knaben siegte zu Olympia Moschos Ol. 145, welcher der einzige Periodonike unter den Kna-

- 20) Vgl. Böckh corp. inscr. vol. II, p. 107 und n. 2118. 2131 u. n. 2059, vol. II, p. 127. n. 2076. ἐν ἀγῶνι δίαυλον καὶ δίσκον. ἐν ἀγῶνι καὶ δρόμω παίδων. Cf. n. 2097.
  - 21) Vgl. oben Th. I, 1, S. 128. Olympia S. 224 ff.
  - 22) Paus. V, 8, 3. Olympia S. 338 f.
  - 23) Paus. VI, 13, 4. Olympia S. 270.
- 24) Falconer inser. athlet. III, p. 2324, th. Gron. t. VIII. Olympia S. 247.
  - 25) Böckh corp. inser. n. 1590.
  - 26) Böckh corp. inser. n. 1591.
  - 27) Paus. V, 21, 7.
- 28) Vgl. Böckh corp. inscript. n. 1720. Ueber Smyrna und andere ionische Städte überhaupt Strab. XIV, I, 634 sq. Cas.

ben war, so weit wir Kunde haben. Metrodoros, Sohn des Klarieus, errang den Preis im Diaulos der Männer in den Erotidien der Thespier: ebendaselbst ein Unbekannter, Sohn des Hegesianax, im Ringen der Knaben <sup>29</sup>). Auch traten Kolophonier in musischen Wettkämpfen auf <sup>30</sup>). — Zu Pergamos wurden gymnische und musische Festspiele gefeiert, auch Olympien und Pythien <sup>31</sup>). Hermogenes aus Pergamos siegte Ol. 202 im olympischen Wettlaufe <sup>32</sup>). Auch nennt Arkesilaos Pergamos ausgezeichnet durch seine Rosse <sup>33</sup>).

So hatten auch viele kleinere ionische Städte gewöhnlich einen oder mehrere Sieger in den heiligen Spielen aufzuweisen. Aus dem ionischen Apollonia war Meneptolemos, welcher zu Olympia im Wettlaufe der Knaben in unbekannter Olympiade den Preis erhielt 34). — Aus Magnesia am Mäandros (auch am Lethäos genannt) war Protophanes, welcher zu Olympia an einem Tage im Ringen und Pankration als der vierte nach Herakles siegte 35). Pythagoras hatte zu Olympia im Wettlaufe Ol. 120, 121 den Kranz gewonnen 36). In derselben Kampfart Pammenes Ol. 196. Kallikrates hatte zweimal in unbekannnten Olympiaden den Preis erhalten. Taskomenes, Sohn des Taskomenos, hatte in den Erotidien der Thespier im

- 29) Paus. VI, 17, 3. African. bei Eus. χοον. I. Έλλ. όλ. p. 42. Böckh corp. inscr. n. 1591. S. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv.
- 30) Cf. Plutarch. Lysandr. c. 19. Kolophon war auch durch die Trefflichkeit seiner Rosse und seiner Reiterei berühmt (vgl. Sickler alt. Geogr. II, S. 326) und mag daher auch wohl Siege im Rosswettren nen erhalten haben.
  - 31) Vgl. Olympia §. 23, S. 223 f.
  - 32) African. bei Eus. χοον. I. Έλλ. δλ. p. 44. S. Olympia S. 296
  - 33) Anthol. Pal. App. Epigr. 10, t. Π, p. 757 Jacobs: Πέργαμος οὐχ ὅπλοις πλεινή μόνον, ἀλλὰ καὶ ἵπποις πολλάκις αὐδᾶται Πῖσαν ἀνὰ ζαθέην.

Die Pergamener scheinen also auch olympische Siege im Rosswettrennen erlangt zu haben. Die Könige Attalos und Eumenes und des letzteren Bruder Philetäros werden als Sieger im Rosswettrennen attischer Festspiele, wahrscheinlich der Panathenäen, bezeichnet. (Museums-Inschrift, Int. Bl. d. A. L. Z. N. 23, Jul. 1835, S. 279.)

- 34) Paus. VI, 14, 5. S. Olympia, Verz. d. Sieg. s. v.
- 35) Paus. I, 35, 4. V, 21, 5. Strabon XIV, 1, 647 nennt die Magnesier Aeoler. Sie waren jedoch ionisirt.
  - 86) African. bei Eus. χρον. Ι. Έλλ. όλ. p. 42.

Pankration der Männer gesiegt 37). Zu Magnesia wurden auch Olympien und Pythien begangen, in welchen ein uns unbekannter Megarer den Preis errang 38). Aus Erythrä war Epitherses, Sohn des Metrodoros, welcher zu Olympia zweimal in unbekannten Olympiaden im Faustkampfe bekränzt wurde 39). Auch siegte der Erythräer Nikon, Sohn des Philiskos, in den Panathenäen zu Athen (vgl. Int. Bl. d. A. L. Z. N. 23, Jul. 1835, S. 269). Phädimos aus Alexandaia Troas siegte Ol. 145 im Pankration der Knaben: Polykrates von der Insel Tenedos siegte im Ringen der Männer in den Erotidien der Thespier: Demokrates im Ringkampfe zu Olympia in unbekannter Olympiade. Auch Arkesilas, Vater des Prytanen Aristagoras, wird von Pindar als ein im Ringen und Pankration mit vielen Kränzen geschmückter Sieger genannt 40). Aus Klazomenä wurde Herodotos in unbekannter Olympiade im Wettlaufe der Kna-Aus Nysa war der Periodonike ben zu Olympia bekränzt. Mark. Aurel. Petronius Celsus 41). Tralles hatte drei Olympioniken, den Artemidoros, den Timotheos und den Gaius Iuventus 42), und beging selbst Festspiele, die Olympien. - Die Samier waren die besten Athleten unter den Ioniern, wie Pausanias berichtet, und es darf daher, wenn Pythagoras von Samos als Olympionike im Faustkampfe (Ol. 48) genannt wird, nicht für unwahrscheinlich gehalten werden 43). Herakleitos von Samos siegte im Wettlaufe zu Olympia Ol. 143, Duris im Faustkampfe der Knaben in unbekannter Olympiade. Ein un-

38) Böckh corp. inscr. n. 1068, p. 564, vol. I.

40) Pindar. Nem. X, 14, 19. 20. Paus. VI, 17, 1. Vgl. Olympia S. 253.

42) Vgl. Olympia S. 232. 254. 394.

<sup>37)</sup> Paus. VI, 17, 2. African. bei Eus. χοον. Ι. Έλλ. όλυμπ. p. 43. Böckh corp. inscr. n. 1591.

<sup>39)</sup> Paus. VI, 15, 3. S. Olympia, Verz. d. Sieg. s. v. Auch wird ein Unbekannter, Sohn des Metrodoros, aus Erythrä, Sieger im Pankration in den Erotidien der Thespier genannt: Böckh corp. inscr. n. 1591. Ueber die vermischten Einwohner auf Chios, Lemnos, zu Erythrä, Peparethos, Maroneia (es waren auch Kreter hier) vgl. Hoeck Kreta II, S. 230 ff. Kreter auf den Cykladen ibid. S. 217 ff.

<sup>41)</sup> Paus. V, 8, 3. Euseb. χοον. I. Έλλ. δλυμπ. p. 42. Böckh corp. inscr. n. 1591. Paus. VI, 17, 1. Böckh corp. inscr. n. 2949.

<sup>43)</sup> Paus. VI, 2, 4. S. oben Th. I, 1, S, 30. 31. Vgl. Olympia S. 364 ff.

bekannter Samier siegte zu Olympia im Faustkampfe, ungewiss in welcher Olympiade. Ein anderer ebenfalls unbekannter, Sohn des Artemidoros genannt, erhielt im Stadion der Männer in den Erotidien der Thespier den Preis. Siege mehrerer Samier im Rosswettrennen der Pythien werden auf samischen Inschriften angedeutet <sup>44</sup>). Von der Insel Andros war Hieronymos, welcher zu Olympia den Tisamenos im Pentathlon besiegte, und dessen olympische Siegerstatue Stomios gearbeitet hatte. Im Ringen der Knaben hatte ebendaselbst Prokles, Sohn des Lykastidas, von Andros gesiegt. Seine Statue hatte Somis gefertiget <sup>45</sup>).

Alle einzelnen Städte sollen hier nicht aufgeführt werden: wir wollen hier nur im Allgemeinen bemerken, dass die meisten derselben entweder selbst Festspiele seierten, oder Sieger verschiedener Art in verschiedenen Festspielen unter ihren Bürgern hatten.

Die Bewohner von Phokis, welches wir hier als nächstfolgenden Staat betrachten wollen, waren wohl auch mit Aeolern gemischt, obgleich Delphi in Betreff der angesehensten Geschlechter dorisch war 46). Hier finden wir auch den Schauplatz der grossen festlichen Pythien: und seitdem in diesen der gymnische Agon mit dem musischen vereiniget worden war, musste natürlich auch die Gymnastik und Agonistik hier begünstiget werden. Olympioniken aus Phokis waren Damon aus Delphi, welcher Ol. 162 im Wettlaufe siegte: Mnesibulos aus Elateia im einfachen Wettlaufe und im Waffen-Diaulos Ol. 235. Mnesibulos zeichnete sich auch als tapferer Krieger aus: Timasitheos aus Delphi in zwei unbekannten Olympiaden: Xenodamos aus Antikyra im Pankration Ol. 211. In den Pythien siegten Exekestides mit dem Zweigespann ausgewachsener Rosse in der 48. Pythiade (= 01. 95, 3), als diese Kampfart eingeführt wurde: Aichmeas aus Parapotamii im Lande Phokis errang den Preis in den Pythien als Faustkämpfer unter den Knaben in der ersten von den Amphiktyonen angeordneten Py-

<sup>44)</sup> African. bei Euseb. χοον. I. Έλλ. δλ. p. 44. Paus. VI, 13, 3. VI, 2, 4. Böckh corp. inscr. n. 1591. Böckh corp. n. 2248 — 2253, p. 212. 213, vol. II, n. 2248, a. n. 2249, a. 2251.

<sup>45)</sup> Paus. VI, 14, 4. Vgl. Olympia, Verz. d. Sieger s. vv.

<sup>46)</sup> Vgl. O. Müller Dor. II, S. 182. 419. 420.

thiade Ol. 48, 347). Zu Antikyra waren zwei Gymnasien, das eine mit Bädern, das andere ein altes mit einer chernen Statue des Xenodamos 48).

Wir wenden uns nun zur Betrachtung derjenigen Staaten, deren Bewohner entweder von den Aeolern oder von den Pe-lasgern stammten, oder von verschiedenen Stämmen abgeleitet und vermischt worden waren. Doch kann unsere Betrachtung nur auf das Wichtigste eingehen 49).

the season is at an error to the collect contact the contact with

Die Aeoler, Pelasger und aus verschiedenen Stämmen gemischten Hellenen.

S. 34.

### Böotien.

Nächst Thessalien war Böotien ein Hauptsitz des äolischen Stammes 1). Ausserdem finden wir Aeoler in Aetolien, Pleuronien, in einigen dorisirten Staaten des Peloponnesos (Elis, Arkadien und Achaia), im troischen Gebiete, ganz vorzüglich auf Lesbos, im Lande der Lokrer und Akarnanen und einigen anderen. Da die Aeoler, wie sie sich besonders in Böotien und Aetolien zeigten, mehr als die Dorier und Ioner, zur Rau-

· I Land Design

<sup>47)</sup> African. bei Euseb. χοον. I. Έλλ. δλ. p. 43. Paus. X, 34, 2. VI, 8, 4. X, 36, 4. X, 7, 3. 33, 4. S. d. Verzeichn. d. Olympioniken s. v. und das nächstdem folgende d. Pythioniken s. v.

<sup>48)</sup> Pausan. X, 36, 4.

<sup>49).</sup> Vgl. Olympia \$. 23.

<sup>1)</sup> Vgl. Herodot. VII, 176. Strab. IX, p. 401. Diodor. IV, 67. Paus. IX, 22, 3. X, 8, 3. Strab. IX, 2, 410 fügt noch hinzu: εξοηται δ' ότι την Βοιωτίαν ταύτην ἐπώμησάν ποτε Θράκες, βιασάμενοι τοὺς Βοιωτούς, καὶ Πέλασγοι καὶ ἄλλοι βάρβαροι. Vgl. IX, 1, p. 401. Schol. zu Pind. Ol. I, n. 162, p. 45 B. Strab. VIII, 1, p. 333. πάντες γὰρ οἱ ἐκτὸς Ἰσθμοῦ, πλην ᾿Αθηναίων καὶ Μεγαρέων, καὶ τῶν περὶ τὸν Παρνασὸν Δωρείων καὶ νῦν ἔτι Αἰολεῖς καλοῦνται. XIII, 1, 582. Τῶν Αἰολέων τοίνυν καθ ὅλην οκεδασθέντων την χώραν, ην ἔφαμεν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λέγεσθαι Τρωϊκήν κ.τ.λ. — Ucher die Aeoler überhaupt Athen. XIV, p. 624, d. und Bernhardy Litt. Gesch. d. Griech. I, S. 102.

heit geneigt waren, so musste auch dieser ihre Gymnastik entsprechen und überhaupt von den gymnischen und agonistischen Bestrebungen die musischen Bildungselemente überwogen werden. Zu diesem Resultate führt uns zunächst die Betrachtung der Böotier. Schon früher sind einige Bemerkungen über das Verhältniss der Gymnastik zur Musik bei den Böotiern gegeben worden 2). Hier gehen wir sofort zu ihren Festspielen und zu ihren Leistungen in den grossen heiligen Spielen über. Theben selbst beging mehrere festliche Agone, in welchen selbst fremde Agonisten Siegesruhm erstrebten. Die bedeutendsten waren wohl die Herakleen, auch Iolaen genannt, welche auch von Pindaros erwähnt werden 3). Der fabulose Apollodor (III, 15, 7) redet auch von einem Agon des Laios, zu welchem sich Androgeos, Minos Sohn, begeben habe. Auch die Erotidien zu Thespiä waren frequent und glanzvoll, und wir kennen mehrere Sieger in den gymnischen Spielen dieses Festes, welches aus einem musischen, gymnischen und ritterlichen Agon bestand 4). Hier wurden auch musikalische Kampfspiele, die Museien, begangen 5). Ein pentaëterisches Fest von grosser Celebrität waren die Eleutherien der Platäer, in welchen die grössten Preise für den Wettlauf, und zwar für den Wassenlauf, ausgesetzt waren 6). Ausser diesen werden uns noch fol-

<sup>2)</sup> Th. I, S. 61 ff. Ueber den ἱεφὸς λόχος der 300, ferner über das Verhältniss der Päderastie in Böotien vgl. Ed. Meier Art. Päderastie, Allg. Enc. III, 9, S. 164.

<sup>3)</sup> Isthm. III, 83 ff. Schol. ibid. p. 537 B. Dissen Explic. p. 510. Vgl. Schol. zu Pind. VII, 153, p. 181 B. Böckh Fxpl. p. 176. Vgl. Pind. Ol. IX, 105. Schol. v. 143, p. 227 B. Böckh Expl. p. 195. Schol. zu Ol. XIII, 146, p. 287 B. ad Nem. IV, 19. 20, p. 451. Isthm. I, 11, p. 518. Hierauf hat man ein Vasengemälde bezogen, in welchem zwei Sieger dargestellt sind. Hamilton anc. vas. v. Tischb. vol. II, pl. 32, p. 65.

<sup>4)</sup> Paus. IX, 31, 3. ἄγουσι δὲ καὶ τῷ Ἐρωτι ἄθλα οὐ μουσικῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀθληταῖς τιθέντες. Unter den ἀθληταῖς sind hier im Gegensatz zu μουσ. die gymnischen und ritterlichen begriffen. Schol. ad Pindar. Ol. VII, 153, p. 181 B. Böckh Explicat. p. 176. Corp. inscr. n. 1590. 1591. not. p. 774, vol. I. Vgl. Olympia I, §. 2, Anm. 17.

Paus. IX, 31, 3. Böckh corp. inscr. n. 1590. not. p. 774. n.
 1585. 1586. not. p. 767.

<sup>6)</sup> Strab. IX, 2, p. 412. Paus. IX, 2, 4. Plut. Aristid. c. 19 - 21. Böckh corp. inscr. n. 1068, p. 564. n. 1430. 1431, p. 679, 680, vol. I.

gende böotische Festspiele genannt: die Amphiaraien zu Oropos, die Delien bei Delium, die Trophonien zu Lebadeia 7). Ferner die grossen Ptoien zu Ehren des Apollon Ptoos in der Nähe der Stadt Akräphiä (oder Akräpheion), welche Spiele, als sie in der späteren Zeit eingegangen waren, wieder restituirt wurden<sup>8</sup>). Ein uraltes Fest war das zu Onchestos zu Ehren des onchestischen Poseidon mit einem stattlichen Rosswettrennen 9). Auch zu Thisbe wurden Herakleen begangen, ob mit Wettkämpfen verbunden, wird von Pausanias nicht bemerkt 10). Eben so zu Tipha alljährlich 11). Ob mit den grossen und kleinen Dädaleen der Platäer Festspiele vereiniget waren, wissen wir nicht 12). Wahrscheinlich war diess nicht bei den Daphnephoreen der Thebäer der Fall 13). Musikalische Festspiele waren die Charitesien zu Orchomenos 14). Besonders zeichnete sich Theben im Rosswettrennen aus, und hier wurden auch die schönsten Wagen verfertiget 15).

Zu Theben finden wir auch ein nach dem Iolaos benanntes Gymnasion und ein altes dem olympischen und epidaurischen ähnliches Stadion. Ebendaselbst war auch ein Hippodromos 16). Ein anderes Gymnasion, so wie ein Stadion, dem Herakles geweihet, lag am elektrischen Thore 17). In dem Gymnasion zu Tanagra sah man ein Gemälde, welches die Ko-

Anthol. Pal. XI, 81, 3, t. II, p. 345 (Jacobs). Vgl. aben Th. I, 6, S. 6.

- 7) Schol. zu Pind. Ol. VII, 153, 154, p. 181 B. Böckh Explicat. p. 176. Die Trophonien wurden auch Basileien genannt. Vgl. Böckh corp. inscr. n. 1968, p. 564. Böckh ad n. 1603. N. 1589 wird der Diaulos und der Dolichos in diesen Spielen angegeben.
- 8) Paus. IX, 23, 2. 3. Bückh corp. inser. n. 1625, not. p. 789 793, vol. I.
- 9) Hymn. auf Apoll. v. 230 ff. Paus. IX, 37, 2. Vgl. Th. I, 2, 2, §. 42.
  - 10) Paus. IX, 32, 2.
  - 11) Paus. l. c. S. 3.
  - 12) Paus. IX, 3, 3.
    - 13) Paus. IX, 10, 4.
    - 14) Böckh corp. inscr. n. 1583.
- 15) Pindar. Fragm. VII, 3, 73, p. 599, 10, p. 604. Schol. Pindar. Isthm. I, 21. Böckh Fragm. Pind. incert. n. 104. 207, p. 662.
  - 16) Paus. IX, 23, 1. 2.
  - 17) Paus. IX, 11, 4.

rinna (als Siegerin über Pindaros) mit einer Tänie umwunden darstellte <sup>18</sup>). Auf einer Inschrift wird uns ein Gymnasion zu Akräphiä genannt <sup>19</sup>).

In Betreff der böotischen Sieger in den grossen heiligen Spielen kennen wir gewiss von vielen nur wenige, sofern auch hier gilt, was schon oben bemerkt wurde, dass uns nur die Sieger im einfachen olympischen Wettlaufe ziemlich vollständig überliefert worden sind. Der älteste Sieger der Böoter war Oxythemis aus Koroneia, welcher Ol. 12 im Stadion zu Olympia bekränzt wurde 20). Ol. 41 siegte ebendaselbst in derselben Kampfart der Thebäer Kleondas. Im olympischen Dolichos oder Diaulos siegte wahrscheinlich Ol. 94 der Thebäer Lasthenes. Der Böoter Mikon wurde Ol. 146 im olympischen Stadion bekränzt<sup>21</sup>). Der Orchomenier Asopichos Ol. 76 ebendaselbst im Wettlause der Knaben 22). Der Thebäer Thrasidäos erhielt in den Pythien im Wettlause der Knaben den Preis. Auch wird ihm ein Sieg im Diaulos der Männer ebendaselbst beigelegt. Sein Vater hatte ebenfalls in den Pythien in irgend einer Art des Wettlaufes gesiegt 23). In den Erotidien zu Thespiä wurden im Dolichos der jüngeren Knaben (παίδων των νεωτέρων) der Tanagräer Theotimos, Sohn des Melantichos, der Thespier Kallikles, Sohn des Homoloichos, der Thespier Kriton, Sohn des Simios, im Diaulos bekränzt 24). Im Dolichos siegte in den heiligen Spielen der Orchomenier Laomedon, ein ausgezeichneter Wettläufer 25). In den Erotidien der Thespier siegten ferner der Thebäer Mnesitheos, Sohn des Miron, im Faustkampfe: Samichos, Sohn des Exanetos aus Larymna (wahrscheinlich dem böotischen, nicht dem lokrischen) im Pankration 26). Im Ringkampfe der Knaben zu Olympia siegte Agenor

19) Böckh corp. inscr. n. 1625, v. 7.

<sup>18)</sup> Paus. IX, 22, 3.

<sup>20)</sup> African. bei Eus. χρον. I. Έλλ. όλυμπ. p. 89. Vgl. Olympia. 343.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) African. l. c. p. 40. Diodor. XIV, 11, t. I, p. 647 Wessel. African. l. c. p. 42. Olympia S. 318, 327.

<sup>22)</sup> Pindar. Ol. XIV, 17 B. Olympia S. 254.

<sup>23)</sup> Pindar. Pyth. XI, 46 B. Olympia S. 388.

<sup>24)</sup> Böckh corp. inscr. n. 1590, vol. I, p. 772.

<sup>25)</sup> Plutarch. Demosth. c. 6. Vgl. oben Th. I, §. 4, Anm. 10.

<sup>26)</sup> Böckh corp. inscr. n. 1590.

aus Theben in unbekannter Olympiade 27). Der Thebäer Kleitomachos gewann zu Olympia Ol, 141 den Preis im Pankration, und Ol. 142 im Faustkampfe. Er hatte auch in den Pythien drei Kränze im Pankration davon getragen und war in den Isthmien an einem Tage im Ringen, im Faustkampfe und Pankration bekränzt worden 28). Strepsiades, Sohn des Diodotos, ebenfalls Thebäer, siegte in den Isthmien im Pankration 29). Der Thebäer Laidas siegte in den Pythien (Pythiade 61) im Pankration der Knaben bei der ersten Aufführung dieser Kampfart 30). Sowohl aus diesen Siegen im Pankration, als auch aus den Zeugnissen der Alten gehet hervor, dass die Thebäer auch stattliche Ringer waren, obgleich uns nur Agenor und Kleitomachos als Sieger im Ringen genannt werden 31). Ein Olympionike aus Theben zur Zeit Alexander's d. Gr. war Olympiodoros, welcher mit mehreren anderen Hellenen an den Darius Codom. als Gesandter abgeschickt, aber gefangen genommen und vor Alexander gebracht wurde, der ihn wegen seines olympischen Sieges bald wieder entliess. Arrian. Exp. Al. II, 15. In welcher Kampfart er gesiegt hatte, wissen wir nicht. Der Böoter Akastidas, Sohn des Kleomnastos, siegte zu Athen im Pentathlon und Ringen, laut der Museums-Inschrift (Intell. Bl. d. A. L. Z. Jul. 2835, N. 23, S. 269).

Auch zeichneten sich die Böoter besonders im Rosswettrennen aus. Pagondas aus Theben siegte zu Olympia mit dem
Viergespann ausgewachsener Rosse Ol. 25, in welcher das
Viergespann eingeführt wurde 32). In den Pythien wurde der
Thebäer Orphondas mit dem Fohlen-Viergespann in der 53.
Pythiade (= Ol. 100, 3) bekränzt 33). In den Isthmien erhielt
der Thebäer Herodotos mit dem Viergespann in unbekannter

<sup>27)</sup> Paus. VI, 6, 1.

<sup>28)</sup> Paus. VI, 15, 3.

<sup>29)</sup> Pindar. Isthm. VI (VII), 31 ff. B. S. d. nächstens erscheinende Verzeichniss der Isthmioniken s. v.

Sieg des Melissos im Pankration vgl. unten dess. Sieg. im Rosswett-rennen.

<sup>31)</sup> Vgl. Plutarch. Symp. II, 5, 2. Pelopid. c. 7. Polyan. Strateg. II, 3, 6.

<sup>32)</sup> Paus. V, 8, 3. Olympia S. 343.

<sup>33)</sup> Paus. X, 7, 3.

Isthmiade den Preis. Er wird jedoch auch Orchomenier genannt <sup>34</sup>). Der Thebäer Melissos siegte in den Nemeen im Rosswettrennen und im Pankration in unbekannter oder in unbekannten Nemeaden <sup>35</sup>). Ueberhaupt thaten sich die Kleonymiden, zu denen Melissos gehörte, durch Reichthum und Siegesruhm im Wagenrennen hervor <sup>36</sup>). Theben zeichnete sich auch durch die schönsten Wagen aus, welche daselbst fabricirt wurden, wie schon bemerkt worden ist <sup>37</sup>). Ein unbekannter Verwandter oder Vorfahr des obengenannten Thebäers Thrasidäos hatte in den Olympien mit dem Viergespann gesiegt <sup>38</sup>). Theben glänzte in dieser Beziehung schon in der heroischen Zeit durch Amphitryon und Iolaos laut späterer Kunde <sup>39</sup>). Herodotos nennt Thebens Land im Gegensatz zu dem attischen ein für die Reiterei geeignetes <sup>40</sup>). Auch wurden die Pamboiotien mit Reiterspielen gefeiert <sup>41</sup>).

Ein unbekannter Thebäer, welcher die Gymnastik rüstig getrieben hatte, aber in einem Kampfe, wahrscheinlich gegen die Galler gefallen war, wird auf einer Inschrift erwähnt 42). Ein Tanagräer Phorystas, Sohn des Triax, hatte als Herold in einem Agon des Zeus gesiegt, aber ausserdem auch als Wettläufer in vielen Preise spendenden Agonen (ἀγῶνες ἀθλοφόροι) 43).

<sup>34)</sup> Pindar. Isthm. I, 14 B.

<sup>35)</sup> Pindar. Islhm. III, 10 - 13 B.

<sup>36)</sup> Pindar. Isthm. III, 15. 16. Schol. p. 531 B. Dissen Explic. p. 501. 502. 505. Sie zählten sechs isthmische Sieger.

<sup>37)</sup> Böckh Pind. Fragm. VII, 3, 73, p. 599. p. 604. Athen. I, 50, 28, a. b. Schol. zu d. Isthm. I, 21. Pindar. nennt Theben χουσαρμάτους καὶ εὐαρμάτους. Vgl. Böckh Pind. Fragm. incert. n. 104, 207, p. 662.

<sup>38)</sup> Schol. zu Pind. Pyth. XI, (40) v. 21, p. 147 B. Vgl. Olym-S. 388.

<sup>39)</sup> Pind. Isthm. I, 16, 55. IV, 32. Er nennt Theben auch λευχἐππους καὶ κυανάμπικας: Schol. zu Pyth. II, p. 312 Böckh. Herodot. IX, 13. Theokrit. XXIV, 119 — 122. Plutarch. Sylla c. 15. Paus. V, 8, 3. African. bei Euseb. χουν. I. Έλλ. δλ. p. 40. Schol. zu Pind. I. c. p. 518 B. Böckh Expl. p. 489. O. Müller Orchom. S. 23.

<sup>40)</sup> Herodot. IX, 13.

<sup>41)</sup> Vgl. Böckh corp. inscr. n. 1558 und Introd. ad Inscr. Boeot. c. I, S. 1, p. 727.

<sup>42)</sup> Böckh corp. inscr. n. 1652, p. 797, vol. I.

<sup>43)</sup> Böckh corp. inscr. n. 152. Dazu die not. vol. I, p. 762.

Dionysios, Sohn des Nikaretos aus Platäa, hatte im Wettlause der ἀγένειοι in den Erotidien zu Thespiä den Preis gewonnen 44). Kleitomachos bei Athenäos (X, 402, c. d.) erwähnt einen Athlet aus Theben, welcher sich des Ziegensleisches zur Kost bedient und alle seine Zeitgenossen an Stärke übertroßen habe. Auch hatte Böotien Sieger in musikalischen Wettkämpsen. Sosikles aus Koroneia hatte in den Pythien durch poetischen Vortrag gesiegt 45).

Aetoler, Lokrer, Akarnanen und andere.

## §. 35.

Bei den Actolern finden wir denselben Grundcharakter, welchen wir bei den Böotiern nachgewiesen haben. Sie waren rauher als andere, unternehmend und kriegslustig, und trieben demnach sicherlich schon aus diesem Gesichtspuncte wacker Gymnastik, sofern auf dieser das überwiegende Element in ihrer Bildung beruhete 1). Ueber ihre Verwandtschaft mit den Epeiern und Eleiern ist schon oben gehandelt worden 2). Als Sieger in den heiligen Spielen werden uns folgende genannt: Im Wettlaufe zu Olympia Xenophanes Ol. 132, Eraton Ol. 135, Pyrrhias Ol. 145. Gewiss hatten die Aetoler auch Sieger in anderen Kampfarten und in anderen Festspielen. Allein ihre Namen sind uns nicht überliefert worden. In Betreff der Hippodromien kennen wir nur den Endymion als olympischen Sieger mit dem Reitpferde (κέλητι). Er gewann zweimal in unbekannten Olympiaden den Kranz 3). Nach Strabon's Bemerkung war ihr Land so wie das der Akarnanen zur Rosszucht nicht weniger geeignet als Thessalien 4).

<sup>44)</sup> Böckh corp. inser. n. 1590.

<sup>45)</sup> Plutarch. Symp. II, 4.

<sup>1)</sup> Vgl. Ephoros bei Strab. X, 3, p. 463. Livius XXXI, 28. Polyb. XVII, 4, 4. V, 68, 5. XXX, 14, 1-6. Paus. X, 22, 2-5. Böckh corp. inser. vol. I, p. 727 introduct.

<sup>2)</sup> Vgl. oben §. 16 — 19. Böckh corp. inscr. ad n. 1756, 1694. Vgl. not. ad n. 2350, 2351, p. 28, vol. II.

<sup>3)</sup> Anthol. Pal. Plan. IV, 313, p. 721, t. II Jacobs. Corsini dissagon. ol. p. 129. Ueber die gennanten Sieger vgl. Olympia, Verz. s. vv.

<sup>4)</sup> Strab. VIII, 8, 388 Cas.

Auch bei den früher dreifach, später vierfach getheilten (epiknemidischen, opuntischen, ozolischen, epizephyrischen) Lokrern blühete die Gymnastik und Agonistik, wie die Zahl ihrer Sieger in den heiligen Spielen bekundet 5). Ihre kriegerische Tapferkeit wird von Pindar gerühmt 6). Zaleukos, der lokrische Gesetzgeber, blühete um Ol. 29 in Italien, und seine Gesetze galten für die ältesten geschriebenen der Hellenen 7). Von den lokrischen Siegern kennen wir folgende: der opuntische Lokrer Nikaistos erhielt den Preis im olympischen Wettlaufe Ol. 708). Der älteste lokrische Sieger von denen, welche wir kennen, war der Opuntier Rhexibios, welcher Ol. 61 zu Olympia im Pankration siegte. Ihm wurde die zweite olympische Siegerstatue, welche aus Feigenbaumholz gearbeitet war, daselbst gesetzt9). Der Opuntier Epharmostos siegte zu Olympia im Ringen, wahrscheinlich Ol. 81; auch in den Pythien in derselben Kampfart, vermuthlich Pyth. 33 (= 0!. 80, 3) 10). Ausserdem hatte er in vielen anderen Festspielen Preise gewonnen. Lampromachos, ein Verwandter oder Bruder des Epharmostos, hatte in den Isthmien mit jenem an einem Tage zu gleich im Ringen den Preis gewonnen 11). Agesidamos, ein

6) Vgl. Böckh Explic. ad Pind. Ol. X, p. 197, 198. Pindar. Ol. XI, 13 von den epizephyrischen Lokrern:

νέμει γὰρ ᾿Ατρέπεια πόλιν Λοηςῶν Ζεφυρίων μέλει τέ σφισιν Καλλιόπα καὶ χάληεος Ἦρης.

Vgl. dazu d. Schol. v. 17, p. 241 Böckh. Pindar. Ol. IX, 16 rühmt die Themis und Eunomia zu Opus. Vgl. Schol. v. 25, p. 211 B. Pindar. Ol. X, 99. εὐάνορα πόλιν καταβρέχων sc. Λοποῶν.

7) Vgl. Heyne Opuscul. Acad. II, 47. G. Rathgeber Allg. Encycl. III, 4. S. 278.

8) Dionys. Hal. R. A. V, t. I, p. 303. Vgl. Olympia Verz. d. Sieg. s. v.

9) Paus. VI, 18, 5. S. Olympia Verz. d. Sieg. s. v.

10) Pind. Ol. IX, Schol. zu v. 15 – 18, p. 210 B. S. Olympia erz. s. v.

11) Vgl. Olympia S. 279, und d. nächstdem folgende Verz. d. Isthmioniken s. v.

<sup>5)</sup> Ueber die verschiedenen Lokrer und ihre Abtheilung vgl. Böckh Explicat. ad Pind. Ol. IX, p. 188, Ol. X, p. 197. Schol. zu Pind. p. 234. 242. Böckh corp. inscr. ad n. 1751. G. Rathgeber Allg. Encycl. III, 4. Art. opuntische Lokrer S. 273 ff.

epizephyrischer Lokrer, hatte zu Olympia (Ol. 74) im Faustkampfe der Knaben gesiegt <sup>12</sup>). Der ausgezeichnetste Athlet der Lokrer war der Olympionike Euthymos, ein Epizephyrier, welcher in vier auf einander folgenden Olympiaden (von 74 bis 77) als Faustkämpfer auftrat, aber Ol. 75 von dem gewaltigen Theagenes besiegt wurde. In den drei übrigen Olympiaden wurde ihm der Kranz zu Theil <sup>13</sup>). Ein opuntischer Lokrer war Eraton, welcher in den Erotidien zu Thespiä im Pentathlon und im Diaulos der älteren Knaben (πρεσβυτέρων παίδ.) den Preis errungen hatte. Auch war er zu Olympia bekränzt worden <sup>14</sup>). Ferner wurden zu Opuns Festspiele Αἰάντεια zu Ehren des Aias Oïleus begangen, in welchen der Opuntier Epharmostos siegte <sup>15</sup>).

Unter den Akarnanen kennen wir den Xenarches, Sohn des Philandrides, als Olympioniken im Pankration in unbekannter Olympiade. Er war der erste seines Volkes, welcher zu Olympia in dieser Kampfart siegte <sup>16</sup>). Aristoteles nennt den Akarnanen Leukaros als denjenigen, welcher das Pankration zuerst kunstgemäss betrieben. Von einem solchen Künstler in der Gymnastik darf man annehmen, dass er selbst ein ausgezeichneter Agonist war und sein Haupt mit Siegeskränzen in den heiligen Spielen umwunden hatte <sup>17</sup>).

Auch Lesbos zählte mehrere Sieger in den heiligen Spielen. Im Wettlaufe zu Olympia siegten Skamandros aus Mitylene Ol. 76; Parmenides aus Mitylene in derselben Kampfart Ol. 117; Aristandros Ol. 153; Valerius Ol. 206 18). Archippos

- 12) Pind. Ol. X. XI. Vgl. Olympia S. 237 f.
- 13) Paus. VI, 6, 2. Vgl. Olympia S. 288 f.
- 14) Böckh corp. inscr. n. 1590. Dazu die not. p. 773. Africanus bei Euseb. χοον. I. Έλλ. δλ. p. 42 nennt ihn aber einen Aetoler und setzt seinen olympischen Sieg Ol. 135. Böckh l. c. p. 775 bemerkt: ,,Sed Locrenses hac aetate Aetoli sunt, itaque non dubito, quod Osannus incertum dixit, pro certo affirmare, hunc esse Eratonem Aetolum, qui secundum Africanum Ol. 135 stadio vicit Olympia vir. Nempe is est Aetolus Opuntius renunciatus in honorem Aelorum etc. Vgl. Olympia S. 280.
  - 15) Schol. zu Pind. Ol. IX, v. 168, p. 230 Böckh.
  - 16) Paus. VI, 2, 1. Vgl. Olympia S. 396.
  - 17) Schol. zu Pindar. Nem. III, 27, p. 442 Böckh.
- 18) Diodor. XI, 48. Dionys. VI, 18, p. 576. African. bei Euseb. χου. I. Έλλ. δλυμπ. p. 42. 44. S. Olympia Verz. d. Sieg. s. vv.

siegte ebendaselbst in unbekannter Olympiade im Faustkampfe und soll auch in den Pythien, Nemeen und Isthmien Kränze gewonnen haben 19).

Mächtiger als Lesbos war Euböa mit mehreren blühenden Städten, obgleich wir weniger Sieger kennen als von Lesbos. Die Euböer waren auch rüstige Krieger und werden schon von Homeros als solche bezeichnet 20). Die vorzüglichsten Städte dieser Insel waren Chalkis und Eretria<sup>21</sup>). Auf Euboa wurden mehrere namhafte Festspiele celebrirt. Zu Gerästos wurden die Gerästlen zu Ehren des Poseidon gefeiert: zu Amarynthos die Amarynthien, wahrscheinlich zu Ehren der amarynthischen Artemis. Andere Festspiele der Euböer waren die Basileien 22). Zu Chalkis wurde in alter Zeit auch ein musikalischer Wettstreit begangen, in welchem Hesiodos einen Schild gewonnen haben soll 23). Chalkis hatte auch Colonieen gegründet, aus welchen ausgezeichnete Agonisten hervorgingen, wie Naxos in Siellien, aus welcher Stadt der rüstige Tisandros stammte 24). Im Wettlaufe zu Olympia siegte der Chalkidier Eryxias Ol. 62; ebendaselbst Eurylas in derselben Kampfart Ol. 112 25). Der glänzendste Athlet von Euböa war Glaukos aus Karystos, Sohn des Demylos, welcher in allen vier heiligen Spielen siegte, und Periodoniken-Ruhm erlangte 26).

In den Pythien siegte Timagoras aus Chalkis als Künstler mit Gemälden in unbekannter Pythiade <sup>27</sup>).

Ausserdem werden uns viele einzelne Aeoler als Sieger genannt, bisweilen nur mit allgemeiner Bezeichnung, ohne An-

- 19) Paus. VI, 15, 1. S. Olympia S. 248 f. Ueber die Lesbier als Aeoler Paus. X, 24, 1. Ueber den äolischen Dialekt derselben vgl. Plehn Lesbos S. 39 sqq.
  - 20) Strab. X, 1, p. 448. 449 Cas.
  - 21) Strab. X, p. 448. 449.
- 22) Schol. zu Pind. Ol. XIII, 159, p. 288 B. ad Isthm. I, 11, p. 518 B. Strab. X, 1, p. 448.
  - 23) Paus. XI, 31, 3. Plutarch. Fragm. XI, 36.
- 24) Paus. VI, 13, 4. S. Olympia S. 394. In orchestischer Hinsicht vgl. Lukian περὶ ὀρχήσ. §. 32.
- 25) African. bei Eus. χρον. I. Έλλ. δλ. p. 41. 42. S. Olympia S.
   281. 287.
  - 26) Paus. VI, 10, 1. Olympia S. 292.
  - 27) Plin. XXXV, 9. S. d. Verz. d. Pyth. s. v.

gabe des Vaterlandes. Sodamas aus Assos im troischen Gebiete wird von Pausanias als der erste der Aeoler aus dieser Gegend angegeben, welcher zu Olympia im Wettlaufe der Knaben bekränzt worden <sup>28</sup>). Diophanes, welcher zu Olympia Ol. 192 im Wettlaufe siegte, heisst Aeoler im Allgemeinen ohne nähere Bestimmung <sup>29</sup>). Phädimos, ein Aeoler aus Troas, gewann Ol. 145 im olympischen Pankration der Knaben bei der ersten Aufführung dieser Kampfart den Kranz <sup>30</sup>). Theodotos, auch Rhödon genannt, ein Kumäer, siegte Ol. 213 im Wettlaufe zu Olympia <sup>31</sup>). Kyme wird von Strabon als die grösste und beste der äolischen Städte bezeichnet und mit Lesbos gemeinschaftlich als Gründerin von 30 Städten angegeben, von denen viele zu Strabon's Zeit wieder eingegangen waren <sup>32</sup>).

## Die Pelasger.

## S. 36.

Bei der Betrachtung der dorischen, ionischen und äolischen Staaten in gymnastischer u. agonistischer Hinsicht haben wir bereits mehrere berührt, in denen sich mehr oder weniger Spuren pelasgischer Niederlassung oder Abstammung offenbarten. Besonders zeigte sich in Arkadien pelasgisches Leben und Cult. Homer nennt Argos pelasgisch, und gibt auch Pelasger unter den verschiedenen Stämmen auf Kreta an 1). So hatten in Attika, auf Euböa, auf den Cykladen, Lemnos, Lesbos, Chios, im Hellespont, in Troas und in anderen Regionen (theils Traditionen, theils historischen Combinationen zufolge) Pelasger gehauset 2). Vorzüglich finden wir sie ursprünglich in Thessalien und Epi-

<sup>28)</sup> Paus. VI, 4, 5. 6. Vgl. Olympia S. 371.

<sup>29)</sup> African. bei Eus. χρον. Ι. Έλλ. όλ. p. 43. Vgl. Olympia S. 273.

<sup>30)</sup> Paus. V, 8, 3. Olympia S. 348 f.

<sup>31)</sup> African. 1. c. p. 44. Olympia S. 382.

<sup>32)</sup> Strab. XIII, 3, 622 Cas.

<sup>1)</sup> Vgl. Strab. VIII, 1, p. 369. X, 4, p. 475. Hoeck Kreta I, 147 ff. II, 13 f. 38 f. O. Müller Dor. I, 74 f. 200 f.

<sup>2)</sup> Vgl. Strab. VIII, p. 371. 372. IX, 397. Herodot. IX, 137. Bekanntlich unterscheidet man die \(\text{\text{ilteren}}\) und j\(\text{\text{iingeren}}\) Pelasger.

rus 3), welche Länder wir hier in gymnastischer und agonistischer Beziehung zunächst betrachten. Im Wettlaufe zu Olympia siegten folgende Thessaler: Phädros aus Pharsalos Ol. 56, Euandros Ol. 64, Toryllos Ol. 80, Lykos aus Laryssa Ol. 82, Theopompes Ol. 86, Krokinas Ol. 94, Philomelos aus Pharsalos Ol. 124; Phrikias siegte in zwei unbekannten Olympiaden (doch von Ol. 66 = 69) im Wassenlaufe: derselbe errang auch den Siegeskranz in den Pythien im einfachen Wettlaufe oder im Waffenlaufe in unbekannter Pythiade, doch vor Pyth. 22 (= 0l. 69, 3), in welcher sein Sohn Hippokleas im Diaulos der Knaben siegte, welcher auch zu Olympia zweimal im Diaulos (Ol. 71 und 72) bekränzt worden sein soll 4). Polydamas, Sohn des Nikias, aus Skotussa, siegte Ol. 93 im Pankration zu Olympia, und mochte sein Haupt noch mit vielen anderen Siegeskränzen geschmückt haben; denn er war ein Athlet von ungeheurer Stärke 5). Sostratos, Sohn des Dorotheos aus Demetrias, siegte im Faustkampfe der ayéveioi in den Erotidien zu Thespiä 6). Eupolos hatte Ol. 98 im Faustkampfe zu Olympia, jedoch durch Bestechung, den Kranz gewonnen?). Ein thessalischer Faustkämpfer war auch Boiskos unter den rückkehrenden Zehntausend. Wahrscheinlich hatte er sein Haupt auch mit Siegeskränzen geschmückt, obgleich uns hierüber nichts berichtet wird8). Ausgezeichnet waren natürlich auch die Leistungen der Thessaler im Ross - und Wagenrennen. Die επποτροφία fand hier ganz vorzügliche Pslege, da die Natur

3) Il. II, 840 sqq. O. Müller Dor. I, 5 ff. 13 f. Vgl. Mannert Geogr. d. Gr. u. Röm. t. VIII, p. 544 ff.

- 5) Paus. VII, 27, 2. Olympia S. 360.
- 6) Böckh corp. inscr. n. 1590.
- 7) Paus. V, 21, 2. Vgl. Olympia S. 285.

<sup>4)</sup> African. bei Eus. χρον. I. Έλλ. δλ. p. 40. 41. Diodor. XI, 77. Dionys. Hal. X, 1. Paus. II, 7, 2. Diodor. XII, 33. Xenoph. Hell. II, 3, 1. African. I. c. p. 42. Pindar. Pyth. X, 12—16. S. Olympia Verz. d. Sieg. s. vv. u. d. nächstdem erscheinende Verz. d. Pythioniken s. v. Hippokleas.

<sup>8)</sup> Xenoph. Anab. V, 8, 23. Bοΐσκος μέν οὖν ὁ πύκτης ὁ Θετταλός κ.τ.λ. Aus solchen Prädicaten darf man folgern, dass der Bezeichnete schon allgemein bekannt war. Allgemein bekannt aber konnte ein Agonist nur werden, wenn er schon einen oder mehrere Siege in den grossen heiligen Spielen errungen hatte.

des Landes von selbst dazu einlud. Ausgezeichnete Geschlechter in dieser Beziehung waren die Aleuaden und Skopaden, über welche bereits Böckh ausführlich gehandelt hat  $^9$ ). Unter den Aleuaden soll das Höchste Olympiodoros geleistet und alle Thessaler in dieser Beziehung übertroffen haben  $^{10}$ ). Der Kranonier Krauxidas siegte Ol. 33 mit dem ausgewachsenen Reitpferde, als diese Kampfart zum erstenmal aufgeführt wurde  $^{11}$ ). Lykormas aus dem pelasgischen Laryssa siegte in den Pythien im Wettrennen mit dem einfachen Fohlen  $(\pi \omega \lambda \varphi) \times (\lambda \eta \tau \iota)$  Pyth. 63 = Ol. 110, 3, als auch hier dieses Rennen zum erstenmal auf die Bahn gebracht wurde  $^{12}$ ). Auch wurden in Thessalien Festspiele, die Protesilaen, begangen  $^{13}$ ). Ein Gymnasium zu Heraklea erwähnt Livius  $^{14}$ ).

Auch in Epirus wurden Festspiele begangen, die Aktien zu Nikopolis, vom Augustus zum glorreichen Andenken an seinen Sieg über Antonius eingesetzt. Diese Spiele waren pentaëterisch, hatten das Prädicat eines heiligen Agon, und wurden auch Olympien genannt <sup>15</sup>). Zu Dodona wurden Festspiele Naia zu Ehren des Jupiter Naios gefeiert, in welchem Agon

- 9) Böckh Explic. ad Pind. Pyth. X, p. 230 sqq. Ueber die Aleuaden vgl. Meineke verm. Abh. Fasc. I, 50 ff. Buttmann Abh. d. Berl. Acad. 1822, 3, S. 171 ff.
- 10) Ueber diesen und die Thessaler überhaupt Theokrit. XIV, 13. XVI, 34. Dazu d. Schol. Vgl. d. Orakel bei Strab. X, 1, p. 449. Athen. XII, 47, 53! h. Philostrat. vit. sophist. Hippodr. VII, 347 Ol. Lukian. Zeux. §. 6. Euripid. Hekab. 9. Anthol. Gr. Pal. IX, 543, II, p. 192. XIII, 14, t. II, p. 537 u. IX, 21, 29, t. II, p. 12 Jacobs. Vgl. Eurip. Iphig. Taur. v. 700. Schol. zu Pindar. Ol. XIII, p. 272 B. Pindar. Isthm. VI, 11. Gratius Falisc. Carm. ven. v. 227 sqq. Incubuit spatiis, qualis permissa Lechaeis Thessalium quadriga decus, quam gloria patrum excitat et primae spes ambitiosa coronae. Vgl. v. 501 sqq. u. Böckh. Explicat. ad Piudar. Pyth. X, 333 ff.
  - 11) Paus. V, 8, 3. Vgl. Olympia S. 314.
- 12) Paus. X, 7, 3. S. das nächstens erscheinende Verzeichniss der Pythioniken s. v. Das grosse Larissa (Kallimach. Hymn. in Del. 104) mochte sich besonders in der Gymnastik auszeichnen.
- 13) Schol. zu Pind. Isthm. I, 11, p. 518 B. Paus. VI, 11, 2. Philostrat. Heroic. II, 5 sqq.
  - 14) Livius XXXVI, 22.
- 15) Strab. VII, 7, p. 325. Dio Cass. LI, c. 1. Böckh corp, inscr.
  n. 1720, p. 845. Vgl. Olympia §. 23, S. 221. Sestini Descr. Num.
  vet. p. 83, t. II, 15. 16.

der Prienier Philios im Pankration der Knaben den Preis erhielt <sup>16</sup>). Zu Olympia siegten im einfachen Wettlaufe folgende
Epiroten: Sophron Ol. 87, Leon, ebenfalls aus Ambrakia, Ol.
96, Antipatros Ol. 161, Andromachos aus Ambrakia Ol. 180 <sup>17</sup>).
Alkemachos, Sohn des Charops, siegte im Stadion der naides
in den Erotidien der Thespier, und ein unbekannter Epirote,
Sohn des Lysias, errang in denselben Kampfspielen im Stadion
der ayévelot den Preis <sup>18</sup>).

Thrakien, Illyrien, Makedonien, Byzanz, Karien, Lykien, Mysien, Phrygien, Pamphylien, Kilikien und andere kleinasiatische Staaten, endlich Alexandria und Rom.

## S. 37.

Wir wenden uns nun zu einer Reihe halbgriechischer, zu verschiedenen Zeiten mehr oder weniger hellenisirten Völker und Staaten, ohne jedoch hier auf andere Verhältnisse, als auf die gymnastischen und agonistischen Leistungen einzugehen. Von Thrakien wissen wir nur wenig in dieser Beziehung, und dieses Wenige ist schon im Verzeichnisse der olympischen Sieger berührt worden 1). Gymnastik ist von den Thrakern gewiss schon früh getrieben worden, zumal da sie mit den Hellenen in vielfacher Berührung standen. Allein sie mochten als Barbaren zu den grossen heiligen Spielen nicht zugelassen werden, eben so wenig als die Illyrier und in der älteren Zeit auch die Makedonier, und daher kommt es, dass wir über die gym-

17) African. bei Eus. χοον. Ι. Έλλ. δλ. p. 41 u. 43. Paus. VI, 3, 3.

<sup>16)</sup> Böckh corp. inscr. n. 2908. Die Pelasger zu Dodona erwähnt Kallimach. Hymn. in Del. v. 284. Vgl. d. Interpp. und Strab. VI, 2, p. 221 Cas.

<sup>18)</sup> Böckh corp. inscr. n. 1590.

<sup>1)</sup> Vgl. Olympia S. 366. 409. Zu Philippopolis in Thrakien wurden in der Kaiserzeit Pythien begangen, wie ich aus Münzen des Caracalla und Elagabalus I. c. I, 14 nachgewiesen habe. Diese Spiele werden als KOINON, also Gemeinspiele bezeichnet, woraus man fälschlich noch andere von den bezeichneten verschiedene thrakische Pythien gefolgert hat. Vgl. 1. c. §. 14.

nastischen und agonistischen Leistungen derselben keine genügende Kunde haben 2). In der späteren Zeit, besonders während der Kaiserherrschaft, war ihnen der Zutritt zu den heiligen Spielen ohne Zweifel mit gleichem Rechte, als so vielen anderen, früher für βάρβαροι gehaltenen Völkern, verstattet. Mehr gymnastische und agonistische Elemente, Festspiele und Sieger finden wir in dem späterhin nach und nach hellenisirten Makedonien und dem makedonischen Illyrien. In mehreren Orten Makedoniens finden wir kleinere Olympien und Pythien: Olympien zu Aegä, zu Dium, zu Thessalonike, und vielleicht noch an einem vierten Orte 3). Pythien zu Thessalonike 4). Auf Inschriften wird auch ein Leichenagon zu Thessalonike mit Werthpreisen (ἀγών ἐπιτάφιος θεματικός) genannt 5). Ebendaselbst finden wir auch einen Gymnasiarch 6). Im Wettlaufe zu Olympia wurden folgende Makedonier bekränzt: Kliton Ol. 113, Damasias aus Amphipolis Ol. 115, Antigonos Ol. 122, 123, Seleukos Ol. 1287). Alexandros, Sohn des Königs Perdikkas, wollte zu Olympia als Agonist auftreten, wurde aber nicht eher zugelassen, als bis er bewiesen, dass er seiner Abkunft nach ein Argeier (also kein Barbar) sei, und erhielt dann, wie wir aus Herodotos Worten folgern dürsen, den zweiten Preis im Wettlaufe 8). Auf einer Inschrift wird ein makedonischer Olympionike Aurelios genannt, welcher jedoch auch in den makedonischen Olympien gesiegt haben könnte<sup>9</sup>). Aus makedonischen Colonieen waren mehrere Sieger, wie Artemidoros aus Thyatira in Lydien und Aristeas aus Stratonikeia in Karien 10).

Im Wagenrennen siegte zu Olympia Lampos aus Philippi

3) Vgl. Olympia §. 23, S. 204, 215, 219 ff. 229 f.

5) Böckh corp. inscr. n. 1969, p. 54, vol. II.

6) Böckh corp. inscr. n. 1967.

8) Herodot. V, 22. Vgl. Olympia S. 240.

<sup>2)</sup> Vgl. Herodot. V, 22. Auch hatte Thrakien gute Rosse: Oppian Kvv. I, 172. Vgl. oben Th. I, Ahschn. 6, §. 53, 5.

<sup>4)</sup> Vg!. Olympia I. c. und die Pythien, Nemeen und Isthm. I, §. 14.

<sup>7)</sup> African. bei Euseb. χοον. Ι. Έλλ. δλ. p. 42. S. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv.

<sup>9)</sup> Böckh corp. inscr. n. 1959. I. cf. n. 1958 notit. litter. Vgl. Olympia S. 258.

<sup>10)</sup> Olympia S. 249. 254.

mit dem Viergespann in unbekannter Olympiade. Der König Philippos gewann ebendaselbst Ol. 106 den Kranz mit dem Reitpferde: Belistiche mit dem Fohlenzweigespann Ol. 128: Kleosthenes aus Epidamnos im makedonischen Illyrien siegte mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse <sup>11</sup>).

Auch zu Byzanz und im taurischen Chersonesos finden wir vielfache Spuren der hellenischen Gymnastik und Agonistik. Zu Byzanz wurden gymnische Spiele begangen, wie aus der Umschrift eines aufgefundenen Gefässes hervorgehet 12). Ein gymnisches Fest waren hier auch die Bosporien, welche auf einer Inschrift genannt werden 13). In der Stadt Chersonesos finden wir eine Gymnasiarchie und einen gymnischen Agon 14).

Aus der Propontis, besonders aus Kyzikon, kennen wir mehrere Olympioniken: im olympischen Wettlause siegten solgende Kyzikener: Agemachos Ol. 147, Alkimos Ol. 159, Anodokos Ol. 160, Epinikios (auch Kynas genannt) Ol. 246; im Faustkampse Euanthes in unbekannter Olympiade 15). Derselbe hatte auch in den Nemeen und in den Isthmien im Faustkampse der Knaben den Preis errungen. Der Faustkämpser Prytanis aus Kyzikon war Ol. 98 von dem Thessaler Eupolos bestochen worden 16). In den Erotidien zu Thespiä in Böotien siegte Apollodoros, Sohn des Apollodoros, im Pankration 17). Auch begingen die Kyzikener Festspiele, Luculleen, zu Ehren des Lucullus, durch dessen kluge Massregeln im dritten Kriege mit Mithridates dieser mit seinem Heere die Belagerung jener Stadt ausgeben musste. (Appian. bell. Mithr. c. 76, p. 754. Schweigh. vol. I. Plutarch. Lucull. c. 23.)

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> 11) Pausan. V, 8, 3. VI, 4, 6. VI, 10, 2. Plutarch. Alex. c. 3. S. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv.

<sup>12)</sup> Böckh corp. inscr. ad n. 33, vol. I, p. 50.

<sup>13)</sup> Böckh corp. inscr. n. 2034.

<sup>14)</sup> Böckh corp. n. 2097. 2099. b. Vgl. introd. p. 90, c. 11, vol. II.

 <sup>15)</sup> Paus. VI, 13, 4. African. bei Eus. χοον. Ι. Έλλ. ολυμπ. p.
 42. 43. 45. Paus. VI, 4, 6. S. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv.

<sup>16)</sup> Paus. V, 21, 2. Ueber den Bosporus vgl. Böckh corp. inscr. vol. II, p. 90 sqq. introd. c. 12, p. 91.

<sup>17)</sup> Böckh corp. inscr. n. 1590, vol. I, p. 772. Ueber die Feste zu Kyzikos vgl. Marquard Cyzicus S. 141 f. Teukros, ein Kyzikener, hatte über die Uebungen der Epheben zu Kyzikos geschrieben. Suidas v.

Die Karer, ein ausgedehnter Volksstamm, wurden von einigen für Leleger gehalten, nach Homeros aber waren sie von denselben verschieden, und beide werden von anderen nur als zusammenwohnende Völker betrachtet 18). Obgleich die Karer in der älteren Zeit im Gegensatz zu den Hellenen eigentlich für βάρβαροι galten, so haben sie doch späterhin sowohl in anderer Beziehung als besonders in Betreff der Gymnastik und Agonistik hellenische Art und Sitte gezeigt. Denn wir kennen mehrere treffliche Sieger aus karischen Städten, besonders aus Halikarnassos, deren Bewohner Strabon als Dorier bezeichnet 19). Phormion aus Halikarnassos hatte Ol. 97 im olympischen Faustkampfe gesiegt, und wurde Ol. 98 ebendaselbst von dem Thessaler Eupolos bestochen 20). Asiaticus siegte ebendaselbst im Wettlaufe Ol. 19721). Alkimos, Sohn des Leukippos, aus Halikarnassos, siegte im Dolichos der Knaben in den Erotidien der Thespier, auch im Diaulos der Knaben ebendaselbst 22). Diodoros erhielt in den Panathenäen den Preis im Palichos der Männer, nach Böckh's Ergänzung der Peysson. Inschrift 23). Einer der ausgezeichnetsten Agonisten war Polites aus Keramos in Karien, welcher zu Olympia an einem Tage im einfachen Wettlaufe, im Dolichos und im Diaulos siegte 24). Chrysaorier aus Karien waren Uliades, Sohn des Artemisios, welcher im Pentathlon der älteren Knaben in den Erotidien der Thespier bekränzt wurde; ferner ein unbekannter Sohn des Diogenes, welcher ebendaselbst im Dolichos der Männer, und ein unbekannter Sohn des Paionios, welcher ebendaselbst im Wettlaufe der Männer siegte 25). Pantaleon aus Myndos, Sohn des Demophon, siegte in denselben

<sup>18)</sup> Strab. XIII, 1, p. 611. Vgl. Herodot. I, 171. Hoeck Kreta II, 6 ff. 291 ff. 309 ff. Ueber die Kreter in Karien Hoeck Kreta II, S. 290 ff. Ueber den Volkscharakter der Karer ibid. S. 325 f.

<sup>19)</sup> Strab. XIV, 2, p. 653.

<sup>20)</sup> Paus. V, 21, 2.

<sup>21)</sup> African. bei Eus. χοον. I. Έλλ. δλ. p. 43. Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. v.

<sup>22)</sup> Böckh corp. inscr. n. 1591.

<sup>23)</sup> Böckh Ann. d. Instit. I, p. 156 f. Basileides aus Alabanda siegte zu Athen im Pankration (Int. Bl. d. A. L. Z. N. 23, Jul. 1835 S. 269).

<sup>24)</sup> Paus. VI, 13, 2. Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. v.

<sup>25)</sup> Böckh corp. inser. n. 1591. Vgl. Böckh ad n. 1590 a.

Mnestheus, welcher im Wettlaufe zu Olympia Ol. 137 bekränzt wurde <sup>27</sup>). Ein olympischer Doppelsieger im Ringen und im Pankration war Aristeas aus Stratonikeia, einer makedonischen Colonie in Karien <sup>28</sup>). In dieser Stadt nennt uns eine Inschrift auch eine Gymnasiarchie und ein Gymnasion <sup>29</sup>). Auch wurden hier Heräen begangen <sup>30</sup>). Ein Sohn des Aristeas wird Periodonike im Pankration genannt <sup>31</sup>). Gewaltige Agonisten im Faustkampfe waren die beiden Melankomas, Vater und Sohn, jener Olympionike, dieser Pythionike im Faustkampfe, zur Zeit des Kaisers Titus, dessen Günstling der letztere war <sup>32</sup>). Von Iasos war der Periodonike Titus Flavius Metrobius <sup>33</sup>). Festspiele und Gymnasiarchieen zu Aphrodisias werden uns auf Inschriften genannt: auch zu Mylasi (Mylassa) finden wir eine Gymnasiarchie <sup>34</sup>).

Auch Lykien hatte seine Sieger: Hermogenes aus Xanthos in Lykien hatte zu Olympia in drei Olympiaden achtmal gesiegt; von diesen fallen zwei Siege Ol. 215. 217. Er erhielt wegen seiner Schnellfüssigkeit den Beinamen Hippos  $^{35}$ ). Tlepolemos siegte im Reiterrennen mit dem Fohlen  $(\pi\omega\lambda\omega$   $\varkappa\epsilon\lambda\eta\tau\iota)$  Ol. 131, als dasselbe eingeführt wurde  $^{36}$ ). — Pamphylien zeichnete sich im Verhältniss zu seiner Grösse und Macht ausserordentlich in agonistischer Beziehung aus. Hier wurden mehrere Festspiele begangen, zu Side Olympien und Pythien, zu Attaleia Olympien  $^{37}$ ). Aus Side waren Kallistos und Eustolos, zwei

- 26) Böckh corp. inscr. n. 1591.
- 27) African. bei Euseb. l. c. p. 42.
- 28) Paus. V, 21, 5. Vgl. Olympia S. 249 f.
- 29) Böckh corp. inscr. n. 2719, vol. III, p. 486.
- 30) Böckh corp. l. c.
- 31) Vgl. Olympia S. 404.
- 32) Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. v.
- 33) Olympia S. 493.
- 34) Böckh corp. inscr. n. 2741. 2758. 2714. Dazu die not. 2811. 2812. 2820. 2814. 2813. u. a. Ueber Mylassa und die Umgegend als Mittelpunkt des karischen Volkes vgl. Hoeck Kreta II, S. 299 f.
  - 35) Paus. VI, 13, 2. Olympia S. 296.
  - 36) Paus. V, 8, 3.
- 37) Vgl. Olympia §. 23, S. 213. 224. Ueber die Pythien zu Side handle ich in den nächstens erscheinenden Pythien, Nemeen und Isthmien I, §. 14.

Olympioniken, von denen der erstere im Wettlaufe Ol. 222, der letztere in derselben Kampfart Ol. 223 siegte 38). Aspendos, eine Colonie der Argeier, zeichnete sich auf dieselbe Weise wie Argos im Ringen aus. Wir kennen eine bedeutende Anzahl Münzen von Aspendos, auf welchen zwei nackte Ringer mit verschiedenen anderen Attributen und Zeichen, welche sich grossentheils auf Gymnastik und Agonistik beziehen, geprägt sind 39). Auch Kilikien trat bedeutend in der Agonistik hervor. Zu Anazarbos und zu Tarsos wurden Olympien begangen, wie schon anderwärts nachgewiesen worden ist 40). Apollophanes aus Tarsos siegte zu Olympia im Wettlaufe Ol. 216. Auch Arias aus Tarsos war ein windschneller Läufer und hatte gewiss viele Siege gewonnen. Der Kilikier Halter siegte in den Pythien im Pankration 41). Hippostratos, welcher zu Olympia im Wettlaufe Ol. 149, und Dionysios, welcher ebendaselbst im Ringen und Pankration den Preis erhielt, waren aus Seleukia, ungewiss, aus welchem, da es mehrere bedeutende Städte dieses Namens gab 42). Aus Mysien war Tryphon aus Philadelphia, welcher zu Olympia Ol. 211 im Wettlaufe siegte 43). Hermogenes aus Pergamus siegte ebendaselbst in derselben Kampfart Ol. 202. Atyanas, Sohn des Hippokrates aus Adramytion, wurde zu Olympia im Faustkampfe Ol. 177 bekränzt. Theodotos aus Kyme in Mysien ist schon oben genannt worden 44). Aus Phrygien war Nikostratos, der achte Doppelsieger nach

<sup>38)</sup> African. bei Eus. χρον. I. Έλλ. δλ. p. 44. Scal. ed. II.

<sup>39)</sup> Sestini Descr. Num. vet. p. 388 — 390 führt deren achtzehn auf. Vgl. Eckhel Doctr. Num. P. I. V. III. 9. Pollux IX, 6. Cellar. Not. Orb. ant. III, 6, p. 224. Auch auf pisidischen Münzen finden wir nackte Ringer im Kampfe begriffen. Mionnet Descript. de Médaill. ant. Grecq. et Rom. T. VII, pl. 5.

<sup>40)</sup> Krause Olympia §. 23, S. 206. 227. Vgl. Sestini Descr. Num. vet. p. 404. 408. 409. Eine Münze des Caracalla  $TAPCE\Omega N$ .  $MHTPOHOAE\Omega C$ . Ein Kranz, innerhalb welchem OAYMHIA. Vgl. p. 410. Im Allgemeinen D. Chrysostom. Tarsica II, p. 33, orat. 34, vol. I. (Reiske).

<sup>41)</sup> African I. c. p. 44. Anthol. Pal. IX, 557, t. II, p. 197 (Jacobs). Philostratos Heroic. II, 6. Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv.

<sup>42)</sup> African. l. c. u. p. 44. Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv.

<sup>43)</sup> African. bei Euseb. χοον. Ι. Έλλ. όλ. p. 44.

<sup>44)</sup> African. I. c. p. 44. Phot. Cod. 97, p. 146 h, p. 83 Bekk. Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv.

Herakles, welcher Olympiade 204 zu Olympia an einem Tage im Ringen und im Pankration den Preis gewann 45). Ein gewaltiger Athlet war Heras aus Laodikeia, ein Periodonike im Pankration, welcher in sehr vielen Festspielen bekränzt worden war 46). Eubulides aus Laodikeia siegte im olympischen Wettlaufe Ol. 205. Der Aeoler Sodamas ist schon oben erwähnt worden. Vielleicht gehört auch T. Flavius Artemidorus nach Phrygien 47).

Auch aus Bithynien und Kappadokien kennen wir mehrere Sieger: Marcus Tullius aus Apamea in Bithynien, war ein ausgezeichneter Athlet, welcher in vielen Festspielen siegte 48). Chrysogonos aus Nikäa errang Ol, 166 und 167 im Wettlaufe zu Olympia den Kranz 49). Alkimos, Sohn des Menophilos aus Nikäa, siegte im Ringen der älteren Knaben in den Erotidien der Thespier 50). Diophanes aus Prusa in Bithynien siegte im olympischen Wettlaufe Ol. 198 51). Zu Nikomedia wurden musikalische Festspiele begangen. Auch hatte diese Stadt Sieger aufzuweisen 52). Zu Heraklea in Bithynien wurden gymnische und ritterliche Leichenspiele gehalten. (Memnon bei Phot. cod. 224, p. 223, t. I Bekk.) Diodotos aus Tyana in Kappadokien siegte im olympischen Wettlaufe Ol. 191, chendaselbst Stephanos Ol. 21953). Sinope in Paphlagonien hatte ein stattliches Gymnasium (Strabon XII, 3, 546). Aus Lydien stammten ebenfalls viele Sieger. Einige sind schon oben berührt worden. Auch wurden hier mehrere Festspiele begangen, und zwar kleinere Olympien zu Magnesia, zu Thyatira, zu Tralles 54). In denselben Städten finden wir auch kleinere Py-

- 45) Paus. V, 21, 5. Olympia, Verz. d. Sieg. s. v.
- 46) Anthol. Plan. IV, 52, t. II, p. 650 (Jacobs).
- 47) Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv.
- 48) Böckh corp. inscr. n. 247, p. 361. 362, vol. I.
- 49) African. bei Euseb. χοον. I. Έλλ. δλ. p. 43.
- 50) Böckh corp. inscr. n. 1590.
- 51) African. l. c. p. 43. Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. v.
- 52) Böckh corp. inscr. n. 1720. Auch wurden zu Nikäa sowohl als zu Nikomedia Festspiele, Pythia genannt, celebrirt, wie ich in den Pythien, Nemeen und Isthmien I, §. 13 nachweise.
  - 53) African. l. c. p. 44. Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. v.
  - 54) S. Olympia S. 23, S. 218 f. 231 f. 232 f.

thien 55). Die Sieger in den grossen Olympien aus Magnesia am Mäandros, nämlich Protophanes, Pythagoras, Pammenes, sowie Kallikrates und Taskomenes in den Erotidien sind schon oben angegeben worden 56). Serapion, entweder Sieger in den grossen eleischen oder in den kleineren lydischen Olympien war aus Magnesia am Sipylos 57). Aus Philadelphia war Nikomachos, welcher in den Olympien Ol. 168 im Stadion den Kranz gewann 58). Ein gewaltiger Athlet war Philumenos aus Philadelphia, welcher in vielen Festspielen gesiegt hatte 59). Aurelios Septimios Stratonikos aus Philadelphia siegte im Faustkampfe in den Olympien zu Ephesos 60). Diokles aus Hypäpa wurde Ol. 178 im Wettlaufe zu Olympia bekränzt. Artemidoros aus Thyatira ebendaselbst im Wettlaufe Ol. 193. Attikos aus Sardes ebenso Ol. 232. Artemidoros aus Tralles im Pankration ebendaselbst Ol. 212; Timotheos aus Tralles im Pankration ebendaselbst Ol. 163. M. Aurelios Demostratos Damas als Periodonike im Pankration und zweimal Sieger im Faustkampfe<sup>61</sup>). Sieger aus Syrien waren Simmias aus Seleukia am Tigris, welcher zu Olympia Ol. 170 im Wettlaufe den Preis gewann, und Hermogenes aus Antiochia, welcher in den Isthmien im Wettlaufe der Knaben bekränzt wurde 62). Polydeukes, Sohn des Neoptolemos, aus Antiochia, siegte im Pankration zu Athen, wahrscheinlich in den Alle kleinen Staaten, Colonieen und Inseln Panathenäen 63). sollen hier nicht durchgenommen werden. Wir beschränken unsere Betrachtung noch auf einige der wichtigeren Inseln, und kommen nach Alexandria und endlich nach Rom,

56) S. oben §. 33.

57) Vgl. Olympia S. 369.

58) African. bei Euseb. χρον. I. Έλλ. δλ. p. 43.

59) Scaliger ίστος. συναγωγ. p. 350, und Olympia S. 356 f.

60) Böckh corp. inscr. n. 3000, vol. II, p. 617.

61) African. bei Eus. χοον. I, Έλλ. όλ. p. 43. 44. Paus. VI, 14, 1. Falconer inscr. athl. p. 2317 sq. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv.

62) African. bei Eus. χοον. I. Έλλ. ὀλυμπ. p. 43. Anthol. Pal. VI,
 259, t. I, p. 271 (Jacobs). Olympia, Verz. s. v.

63) Laut d. v. Böckh herausgegebenen Museums-Inschrift, Int. Bl. d. A. L. Z. N. 23, Jul. 1835, S. 269. Antiochos Epiphanes wird Sieger im Rosswettrennen zu Athen genannt. Int. Bl. Jul. 1835, S. 259.

<sup>55)</sup> Vgl. d. Pythien, Nemeen und Isthmien 1, §. 12 u. 15.

Ueber manche Inseln wissen wir nichts zu berichten. Ueber Delos, Keos, Chios, Astypaläa, Peparethos, Syros, (Iasos, Inselstadt), Tenos, Thasos erfahren wir mancherlei, besonders durch spätere Inschriften. Auf Delos finden wir schon in alter Zeit Festspiele, welche später die Athenäer wieder erneuerten und mit grösserem Glanze begingen 64). In der späteren Zeit werden hier Gymnasiarchen der attischen Kleruchen genannt; auch wurde hier ein Fest, die Delien, begangen 65). Zu Karthäa auf Keos wurden Pythien gefeiert 66). Zu Iulis auf derselben Insel finden wir eine Gymnasiarchie zu Ehren des Hermes 67). Von Chios kennen wir drei Olympioniken, den Demetrios, den Heras, den Ageles, von welchen die beiden ersteren im Wettlaufe (Ol. 233. 234), der letztere im Faustkampfe siegte 68). Von Astypaläa, einer der cykladischen Inseln, war Kleomedes, welcher Ol. 71 zu Olympia im Faustkampfe siegte, aber nicht bekränzt wurde, weil er seinen Antagonist getödtet hatte 69). Von der Insel Peparethos war Agnon, welcher Ol. 53 im olympischen Wettlaufe den Kranz erhielt 70). Auf der Insel Syros wurden Kampfspiele gefeiert. wie wir aus Inschriften erfahren 71). Aus Iasos war Titus Flavius Metrobius, ein Periodonke im Dolichos 72). Auf Tenos. einer cykladischen Insel, wurden Festspiele begangen, und auf Inschriften wird hier von einer sechsmonatlichen Gymnasiarchie und von einem sechsmonatlichen Agonothet geredet 73). Von

- 64) Homer. Hymn. auf Apoll. v. 146 164. Thukyd. III, 104.
- 65) Böckh corp. inscr. n. 2276. 2277. 2279. Böckh ad n. 2278, ad n. 158, §. 1, p. 255, 256, ad n. 2329, p. 250, vol. II.
  - 66) Böckh corp. inscr. n. 2363. a.
- 67) Vgl. L. Ross Inschr. in d. Arch. Int. Bl. d. A. L. Zeit. N. 13, März 1838, S. 98.
- 68) African. bei Euseb. χοον. Ι. Έλλ. όλυμπ. p. 44. Paus. VI, 15,
   2. S. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv.
  - 69) Paus. VI, 9, 3. Olympia, Verz. s. v.
- 70) African. bei Euseb. χρον. I. Έλλ. δλ. p. 40. und Olympia, Verz. s. v.
- 71) Böckh corp. inscr. n. 2347 c. ibid. p. 278. Vgl. Strab. X, p. 487.
  - 72) Böckh corp. inscr. n. 2682, vol. II, p. 466.
- 73) Böckh corp. inscr. n. 2330 2334. Vgl. n. 202 206 u. not. ad n. 202.

Thasos war Tellon, welcher zu Olympia im Faustkampfe der Knaben den Preis errang, und der gewaltige Theagenes, welcher zu Olympia im Faustkampfe Ol. 75, im Pankration Ol. 76, in den Pythien dreimal, neunmal in den Nemeen und zehnmal in den Isthmien theils im Faustkampfe, theils im Pankration gesiegt, und ausserdem eine grosse Zahl anderer Siegeskränze (nach Pausanias 1400, nach Plutarch 1200) errungen hatte 74). Von der Stadt Paphos auf der Insel Kypros wissen wir, dass hier ein Gymnasiarch fungirte, welcher zugleich Grammateus und Archiereus der Stadt war 75).

#### Die Alexandriner und Römer.

S. 28.

Wie überhaupt hellenisches Leben, Cultur und Sitte zu Alexandria als dem gemeinschaftlichen Sammelplatz des späteren Hellenismus nochmals in mannichfacher Beziehung nicht ohne Glanz emporblühete, so zeigte sich auch die Gymnastik und Agonistik hier in einem Aufschwunge wie nirgends in dieser Zeit. Die Zahl der Olympioniken und besonders der Sieger im Wettlaufe ist hier ausserordentlieh gross. Im Wettlaufe zu Olympia siegten Perigenes Ol. 127, Ammonios Ol. 131. Demetrios Ol. 138, Krates Ol. 142, Skamandros Ol. 186, Serapion Ol. 204, Achilleus Ol. 220, Smaragdos (auch Theonas genannt) Ol. 221, Isarion Ol. 224, Dionysios Osameumys Ol. 226. 227, Lukas Ol. 228, Ammonios Ol. 229, Didymos Ol. 230, Aeithales 236, Eudämon Ol. 237, Fidus oder Anubi Ol. 240, Heron Ol. 241, Isidoros Ol, 243. 244, Alexandros Ol. 245, Heliodoros (auch Trosidamas genannt) Ol. 248. 249, Dionysios Ol. 2621). Im Ringkampfe siegte ebendaselbst Isidoros

 <sup>74)</sup> Paus. VI, 10, 2. VI, 11, 2. Plutarch. πολιτ. παραγγέλμ. c.
 15. S. Olympia, Verz. d, Sieg. s. v.

<sup>75)</sup> Böckh corp. inser. n, 2629, p. 439, vol. II. Αφοοδίτη Παφία ή πόλις Παφίων Κάλλιππον Καλλίππου δὶς γραμματεύσαντα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ ἀρχιερεύοντα τῆς πόλεως καὶ τῶν περὶ τὸν Διόνυσον καὶ θεοὺς Εὐεργέτας τεχνιτῶν, τὸν γραμματέα τῆς πόλεως, γυμνασιας-χήσαντα καλῶς τὸ ... ἔτος. Cf. n. 1023, u. d. not. ad e. 3620.

<sup>1)</sup> S. Olympia, Verz. der Sieger unter d. Namen.

Ol. 177, im Faustkampfe Kleoxenos Ol. 135, Herakleides Ol. 218. Apollonios Rhantis, auch ein wackerer Faustkämpfer, kam zu spät und wurde desshalb nicht zugelassen. Im Pankration erhielt den Kranz M. Aurelios Asklepiades, auch Hermodoros genannt, Ol. 240, Straton im Ringen und Pankration an einem Tage Ol. 178, Marion, Sohn des Marion, ebenfalls im Ringen und Pankration an einem Tage Ol. 182; Serapion wollte im Pankration auftreten, entfernte sich aber heimlich vor dem Kampfe<sup>2</sup>). Eudämon, ein Aegyptier überhaupt, siegte zu Olympia in unbekannter Olympiade im Faustkampfe<sup>3</sup>). Didas aus Arsinoe in Aegypten erwarb sich den Kranz durch Bestechung seines Landsmannes Garapammon zu Olympia im Faustkampfe Ol. 226. Ptolemäos Lagi, König von Aegypten, siegte in den Pythien mit dem Fohlenzweigespann Pythiade 69 = 01. 117, 34). Dass die Gymnastik und Agonistik zu Alexandria grosse Theilnahme erregten, kann auch Theon beweisen, ein ausgezeichneter Gymnastes als Praktiker und Theoretiker, welcher viele Schriften über die Gymnastik und Agonistik, besonders über gymnastische Diätetik und Methodik, geschrieben hatte 5). Auch fand man zu Alexandria grosse und schöne Uebungsplätze 6).

Am Schlusse dieser Betrachtungen werfen wir noch einen

<sup>2)</sup> Vgl. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv. Ueber Apollonios Rhantis Paus. V, 21, 7.

<sup>3)</sup> Philostrat. Heroic. II, 6, p. 678 Olear. Vgl. Olympia S. 285.

<sup>4)</sup> Paus. V, 21, 6. X, 7, 3. S. Olympia, Verz. d. Sieg. s. vv. Polykleitos, Sohn des Pithon, siegte (in den Panathenäen) als  $\alpha\pi\sigma$ - $\beta\alpha\tau\eta\varsigma$ . Int. Bl. d. Allg. L. Z. N. 23, Jul. 1835, S. 269.

<sup>5)</sup> Vgl. Galen. de val. tuend. II, 3. 4. 5. 8. III, 1 ff. Auch die μουσική, der Gegensatz der Gymnastik, blühete hier in der späteren Zeit auf. Allein Dion Chrysostom. orat. ad Alex. 32, p. 632 sqq. vol. I (Reiske) findet an dem musikalischen Sinne der Alexandriner sehr viel zu tadeln, so wie er an ihren schlechten Musikern und Dichtern viel auszusetzen hat. Er bemerkt hier zugleich (p. 686): δοκεί δέ μοι, καὶ ἐν τῷ γυμνασίῳ προϊόντες ἤδη γυμνάσονται καὶ πρὸς μέλος καὶ τοὺς κάμνοντας ἰάσονται περὶ γὰρ τῆς τέχνης καὶ νῦν ὑμῖν διαλέγονται ἄδοντες. Lukian. Prometh. §. 4 berührt die Neigung der Alexandriner zu dem εὔρυθμον und εὔμορφον, was sie wohl in ihrer Gymnastik erstrebt haben mögen.

<sup>6)</sup> Polyb. XV, 30, 4. 32, 2. 33, 2. 8, von einem Stadion daselbst. Libr. XV, 80, 6 wird eine Palästra genannt. Vgl. oben Th. I, 3, 8, Anm. 12.

Blick auf die Römer, welche, seitdem das politische Schicksal von Hellas in ihren Händen lag, natürlich aufhören mussten, hier für Barbaren zu gelten. Sie konnten daher in den heiligen Spielen als Agonisten auftreten, obgleich wir in der republikanischen Zeit keinen Römer als Sieger in den grossen hellenischen Festspielen aufgezeichnet finden. Denn in dieser Zeit fand die hellenische Gymnastik und Agonistik zu Rom keine Aufnahme, so wie auch keine Gymnasien und Palästren hier eingeführt worden waren. Ihre Gymnastik bestand mehr in den Kriegsübungen selbst und war vorzüglich auf Abhärtung und Ausdauer gerichtet. Die Griechen, welche das Leben der Römer beschreiben, geben zwar einzelne Notizen über gymnastische Bestrebungen der Römer in jener Zeit, wie Plutarchos, welcher den älteren Cato selbst als Gymnastes bezeichnet, der seinen Sohn im Speerwurfe, in der Waffenkunst, im Reiten und im Faustkampfe unterrichtet habe 7). Allein aus solchen Einzelheiten kann man kein allgemeines Urtheil entnehmen. Dagegen war in der Kaiserzeit hellenische Sitte und Weise in vielfacher Beziehung in Rom beliebt und heimisch geworden. und wir finden in dieser Zeit sowohl Uebungsplätze als Festspiele und auch einige Sieger in den hellenischen Spielen. Unter den römischen Festspielen waren die capitolinischen die glän-

<sup>7)</sup> Vgl. oben Th. I, 1, S. 16, Anm. 2. Als Philosoph urtheilt hierüber auch noch in der Kaiserzeit Seneca ep. 89; Aeque luctatores et totam oleo et luto constantem scientiam expello ex his studies liberalibus. In der älteren republikanischen Zeit fand der junge Römer seine Gymnastik und überhaupt seine somatische Abhärtung auf Feldzügen: Plut. T. Quinct. Flamin. c. 1, p. 369: Παιδενθείς δέ παιδείαν την διά των έθων των στρατιωτικών, πολλούς τότε καί μεγάλους της 'Ρώμης άγωνιζομένης άγωνας, και των νέων εὐθύς έξ άρχης έν τῶ στρατεύεσθαι στρατηγεῖν διδασκομένων κ.τ.λ. Noch unter Nero urtheilen bei Tacit. Ann. XIV, 20 die an altrömischen Instituten hängenden Römer, als das quingennium ludicrum ad morem Graeci certaminis eingeführt wurde, also: - degeneretque studiis externis juventus, gymnasia et otia et turpes amores exercendo. Dann heisst es ebendaselbst: quid superesse, nisi ut corpora quoque nudent et cestus adsumant, easque pugnas pro militia et armis meditentur? Cf. Plutarch. Anton. c. 29. Ueber die erste Einführung der Athleten in die römische Agonistik habe ich in d. Real-Encycl. d. class. Alterth. s. v. Athletae gehandelt.

zendsten 8). Unter den Kaisern hatte Tiberius als Sieger mit dem Viergespann Ol. 199 sein Haupt mit einem olympischen Kranze geschmückt. Nero war ein grosser Freund agonistischer Bestrebungen und hatte in den Olympien mit dem Viergespann der Fohlen und der ausgewachsenen Rosse, mit dem Zehngespann der Fohlen und ausserdem in musischen Wettkämpfen. auch in den Pythien und Isthmien Kränze gewonnen 9). Der Römer Gaius war zu Olympia Ol. 177 als Sieger im Dolichos bekränzt worden. Zu Pausanias Zeit hatte ein unbekannter römischer Senator zu Olympia in einer unbekannten Kampfart den Kranz errungen 10). Als römischer Bürger muss wohl auch der Olympionike Aurelios Aelix, dessen Vaterland wir sonst nicht genauer kennen, betrachtet werden 11). - In agonistischer Hinsicht zeichneten sich die Römer ganz besonders im Rosswettrennen aus. Wir finden hier schon in der ältesten Zeit das Wagenrennen, und bei ihren grossen Spielen (ludis magnis) wurden Vier- und Zweigespanne und einfache Rosse auf die Rennbahn geführt 12). Dionysios, welcher nicht wenige römische Einrichtungen aus Griechenland herzuleiten bemühet ist, bemerkt hiebei, dass sich bei den Römern zwei alte Bräuche der Hellenen erhalten haben, welche bei jenen längst verschwunden waren, nämlich das Wettrennen eines Dreigespannes (τρίπωλα τῶν άρμάτων), ein heroisches Institut, wovon die homerischen Helden im feindlichen Wettkampfe Gebrauch machten, und welches darin bestand, dass zu dem Zweigespann noch ein Seitenross (σειραΐος, σειραφόρος, παρήωρος) gefügt wurde 13):

- 8) Dion Cass. LXXIX, 10. Ueber diese und andere Festspiele vgl. Böckh corp. inscr. n. 247, p. 361. 362. n. 248, p. 362. n. 1068, p. 564. n. 1719. 1720.
- 9) Vgl. Olympia S. 332. 389. Auf einer korinthischen Münze finden wir den Nero auf dem Viergespann mit einem Lorbeerzweig in der Rechten. Mionnet Descr. de Méd. Suppl. T. IV, n. 475, p. 32.
- Phot. Cod. 97, p. 146 H. p. 83 Bekker. Paus. V, 20, 4.
   Vgl. Olympia S. 290. 410.
  - 11) Vgl. Olympia S. 256 f.
- 12) Dionys. Hal. R. A. VII, 72. Festus v. muli erwähnt auch bei den grossen Spielen das Wettrennen mit Maulthieren, wie zu Olympia die  $\mathring{\alpha}\pi\mathring{\eta}v\eta$  Paus. V, 9, 1. 2.
- 13) Il. VIII, 87. Eustath. p. 700, 40 ff. Dionys. Hal. l. c. Bei Euripides Iph. Aul. 220 228 bestehet das Viergespann des Eumelos aus einem Zweigespann und zwei σειραφόροι.

und das eigenthümliche Wettrennen der  $\pi\alpha\rho\alpha\beta\acute{\alpha}\tau\alpha\iota$  (von den Athenäern  $\mathring{\alpha}\pi o\beta\acute{\alpha}\tau\alpha\iota$  genannt), welches in Hellas zur Zeit des Dionysios nur noch bei einigen heiligen Ceremonieen beibehalten wurde. Wenn nämlich die Rosse sich dem Ende des Laufes näherten, sprangen die neben dem Wagenlenker stehenden  $\pi\alpha\rho\alpha\beta\acute{\alpha}\tau\alpha\iota$  vom Wagen, und vollendeten mit diesem wetteifernd den Lauf zu Fusse <sup>14</sup>).

Besonders blieb Rom in der späteren Zeit in keinem Theile der Agonistik weniger hinter den Hellenen zurück, als im Wettrennen der Rosse. Dem Volke und dem Senate, wie später den kaiserlichen Machthabern, gewährten die Circenses hohe Belustigung, und die Betriebsamkeit in den prächtigen Rennbahnen (circi), welche zu den grossartigsten Bauten gehörten, erreichte einen so hohen Grad, dass sich bei keinem Volke der alten und neuen Welt etwas Aehnliches auffinden lässt. Es ist bekannt, mit welchem Eifer, mit welchem Ernste sich der Kaiser, der Patricier und der gemeinste Plebejer für eine der vier Farben entschied, wie der Sieg der Lieblingsfarbe entzückte, das Gegentheil erbitterte und zum Ingrimm reizte, wie diess zu Factionen Veranlassung gab und gar oft zu blutigen Auftritten führte 15). Nero selbst konnte 1808 Siegeskränze, welche

14) Dionys. Hal. R. A. l. c. Vgl. Homer. Hymn. auf Apoll. 232 ff. u. §. 48, von der Sitte im uralten Wettrennen in Poseidon's heiligem Haine zu Onchestos. Paus. V, 9, 2. Ueber die Verschiedenheit der  $\varkappa \dot{\alpha} \lambda \pi \eta$  u. der  $\dot{\alpha} \nu \alpha \beta \dot{\alpha} \tau \alpha \iota$  s. oben Th. I, Abschn. 6, S. 570 f. Anm. 11.

<sup>15)</sup> Cic. de legg. II, 15, 38. Suet. Calig. c. 55. Dion Cass. LIX, 28. LXIII, 21. LXXIII, 4, στασιωταί u. αντιστασιασταί. Suet. Vitell. c. 14. Ner. c. 22. Anth. Pal. XI, 344, T. II, p. 415. Plan. V, 380. 383, T. II, p. 740. 741 (Jacobs). Juvenal. X, 81. XI, 195 ff. Domitianus fügte zu den bekannten vier Farben noch zwei neue hinzu, die goldne und die purpurne. Suet. Dom. c. 7. Hieronym. vit. Hilar. Erem. p. 20. Die vier Farben waren die albata, russata, veneta, prasina. Vgl. die Inschr. de Diocle bei On. Panvin. de lud. Circ. I, 14. Vitruv. Polen. Exerc. VI, p. 255 ff. (aus welcher zugleich erhellt, wie reich geschickte circensische Wagenlenker werden konnten). Vgl. Martial. X, 50. 53. Juvenal. XI, 196 ff. J. C. Bulenger de lud. Circ. I, 157. 164, Thes. Graev. vol. IX. Vgl. oben Th. I, 2, 21, S. 163 ff. - In Betreff der antiken Kunst bemerkt O. Müller Arch. §. 424, S. 683: "Die Römer sahen ihre Circusspiele gern auch gebildet und gemalt, besonders in Mosaik; die begünstigten Kutscher der Factionen erhielten auch, ungeachtet des widerstreben-

er im Wagenrennen gewonnen, im Circus zur Schau darbringen 16). Ein grosser Freund der Circenses war auch Vitellius 17). Ebenso Domitian, Commodus und Ant. Caracalla, welcher den Euprepes, einen mit 782 Kränzen geschmückten Sieger im circensischen Wagenrennen desshalb tödten liess, weil er eine andere Partei begünstigte, als er selbst 18). Seinen Namen führte bekanntlich ein Circus 19). Ebenso Elagabalus, dessen Muster Caracalla war 20). Von Rom aus verbreitete sich diese Bestrebung selbst in die Provinzen auf eine Erstaunen erregende Weise. Die Treviri in Gallien begehrten einst nach gänzlicher Zerstörung ihrer Stadt von dem Kaiser zunächst Circenses 21). Zu Alexandria waren zu Nero's Zeit die Spiele des Circus so beliebt, dass die Parteien der verschiedenen Farben, nicht anders als zu Rom, sehr häufig einander in die Haare geriethen 22). Ebenso zu Antiochien in

den Costümes, Ehrenstatuen, und es gibt manche Werke der Art noch aus dem spätesten Alterthume und im allerrohesten Styl." Vgl. ebendaselbst §. 424, 2, S. 684 f. und Visconti Mus. P. Clem. T. V, tab. 38 — 44. Lippert Dactyl. II, 901. 902. 905. 906. — Wir finden die Circenses häufig auf Basreliefs, Gemmen und Münzen und anderen Bildwerken: Bianconi dei circh. praef. p. XXI. Visconti Mus. P. Clem. T. V, I. c. Eckhel D. N. I, 4, 423 ff. Vgl. Cab. de pierr. ant. grav. de Gorlée T. II, pl. 248, n. 519. 520 u. Mus. de Florence p. David T. VIII, tab. 54 sqq.

- 16) Vgl. D. Cassius l. c.
- 17) Dion Cass. LXX, 1. 5.
- 18) Dion Cass. LXVII, 4. LXXVII, c. 1. 10. LXXIII, 4.
- 19) Vgl. Simonis Strat. ad Vitruv. Exerc. 6, vol. III, p. I, p. 216 sqq. S. oben Th. I, 2, S. 161 ff. Bekanntlich hat man diesen Circus einer noch späteren Zeit vindicirt.
  - 20) Lamprid. Elagab. c. 6.
- 21) Salvianus de provid. VI, p. 232 ed. Rittersh. Alt. 1611. Juven. X, 78 ff. vom römischen Volke: Nam qui dabat olim imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se continet, atque duas tantum res anxius optat, panem et Circenses. Vgl. XI, 193. Daher auch in allen bedeutenden Städten des römischen Reichs Circi zu finden waren. Vgl. Simonis Strat. Exerc. Vitruv. VI, 4, 216. Mäcenas rieth dem Augustus, wie schon oben bemerkt wurde, die Circenses in keiner anderen Stadt des Reiches als zu Rom halten zu lassen. Dion Cass. LII, 30.
- 22) Philostrat. vit. Apollon. Tyan. V, 26, p. 208 Olear.: προσπειμένης δὲ τῆς 'Αλεξανδρείας ἵπποις, καὶ ξυμφοιτώσης μὲν ἐς τὸν ἵππόδρο-

Syrien 23). In dieses Land war überhaupt schon in früherer Zeit unter der Herrschaft der Selenciden mit der hellenischen Cultur auch die hellenische Gymnastik und Agonistik gekommen. Zu Antiochia wurden im Haine Daphne vor der Stadt glänzende Olympien begangen, wie wir bereits an einem anderen Orte nachgewiesen haben 24). Besonders scheint die Agonistik in Syrien unter Antiochos Epiphanes sehr geblühet zu haben 25). So wurden auch zu Tyrus in Phönikien zu Ehren des Herakles grosse Spiele begangen 26). Unter dem Hohenpriester Jason wurden solche auch zu Jerusalem eingeführt und zu diesem Zwecke gymnastische Uebungsplätze errichtet 27). Antiochos Epiphanes weihete um diese Zeit den Tempel zu Jerusalem dem olympischen Zeus 28).

μον ἐπὶ τῆ θέα ταύτη, μιαιφονούντων δ' ἀλλήλους ἐπίπληξιν ὑπὲς τούτων ἐποιεῖτο. p. 209. ὑπὲς δὲ ἵππων ἐνταῦθα γυμνὰ μὲν ὑμῖν ἐπ' ἀλλήλους ξίρη, βολαὶ δὲ ἕτοιμοι λίθων. Cf. Dion Chrysostom. orat. ad Alex. 32, p. 673 sq. vol. I (Reiske). Ueber ägyptische Abbildungen des Wagenrennens vgl. die Description de l'Egypte Tom. VII, p. 192 f. Wohl mochten daher mehrere der ungeheuren Rennbahnen der Aegyptier, über welche die Descript. de l'Egypte T. IV, p. 242 sqq. T. VII, p. 190 sqq. ausführlich handelt (vgl. oben Th. I, Abschn. 3, §. 8, Anmerk. 12) erst in dieser Zeit entstanden sein, in welcher auch hier die Circenses grosse Huldigung fanden.

23) Vgl. Liban. ὑπὲς τῶν ὀςχ. p. 394, t. III, u. πρὸς τοὺς εἰς τὴν παιδείαν αὐτὸν ἀποσ. p. 449, t. III (Reiske).

24) Vgl. Olympia §. 23, S. 207 ff. Maccabäer II, c. 4, v. 33.

25) Vgl. Maccab. II, c. 4. S. oben Th. I, 6, §. 51, Anm. 25, S. 580.

26) Vgl. Olympia S. 23, S. 234 f. u. Maccabäer II, c. 4, 18. "Da man nun das grosse Spiel zu Tyrus hielt, und der König selbst dabei war."

27) Maccab. II, c. 4, v. 12. 13. 14. 15. "Unter der Burg bauete er ein Spielhaus, und verordnete, dass sich die stärksten jungen Gesellen darin üben mussten. Und das heidnische Wesen nahm also überhand, dass die Priester des Opfers noch des Tempels nicht mehr achteten, sondern liefen in das Spielhaus, und sahen, wie man den Ball schlug und andere Spiele trieb. Und liessen also ihrer Väter Sitten fahren, und hielten die heidnischen für köstlich."

28) Vgl. Th. I, 6, §, 51, Anm. 25, S, 580.

# III. Abschnitt.

Die Orchestik oder mimische Kunst der Hellenen<sup>1</sup>).

## S. 1.

# Allgemeine Betrachtungen.

Wenn sich uns in der bildenden Gymnastik sowohl als in der festlichen Agonistik die Eigenthümlichkeit des hellenischen Lebens, aus anthropologischem und staatsbürgerlichem Gesichtspuncte betrachtet, von einer glänzenden Seite offenbarte, und wir auf den Uebungsplätzen, wie in regsamen Werkstätten kräftiger Menschennaturen, den aufstrebenden Knaben und rüstigen Jüngling mit Wohlgefallen betrachteten, auch mit Lust

1) In Betreff des Namens bemerkt Libanius ὑπὶο τῶν ὀοχ. p. 394 (Reiske): διόπερ και τοὔνομα τοῖς δρχησταῖς ἀπὸ τῶν ἐν ἀρχῆ περὶ τοὺς όρχους σκιρτημάτων. Ueberhaupt ist die Abhandlung des Libanius ύπέρ τῶν ἀρχ. (Orat. et Declam. p. 345 sqq. t. IV Reiske) ein gutes Seitenstück zu des Lukianos Lobrede περί ὀρχήσεως. Ganz unzulässig ist das Urtheil von Philipp de pentathl. p. 11. 12, welcher den Platon (Legg. VII, 795, D) tadelt, dass er die Orchestik mit der Gymnastik vereinigt habe. Auch Xenophon und viele andere reden von dem gymnastischen Elemente in der Orchestik: Xenoph. Symp. II, 22. τέλος δ', ότι τὸν παῖδ' ἐπήνουν, ὡς ἐν τῆ ὀοχήσει άπαν τὸ σῶμα γυμνάζοι κ.τ.λ. und Σεπμήριον, ω ανδρες, ότι καλώς γυμνάζει καὶ τὰ ἐμὰ ὀρχήματα. Das in der Orchestik waltende gymnastische Element ist als ein durch Rhythmus und Grazie im Zaum gehaltenes zu betrachten. Die körperliche Kraft hat hier nicht freies Spiel und kann nicht beliebig ihre Potenz an einer Gegenkraft prüfen und erschöpfen. Das Gesetz des Rhythmus beherrscht jede Bewegung, entrückt sie der Willkühr und erhebt sie in das Gebiet der Schönheit und Anmuth.

bei ihren heiteren Spielen verweilten; so tritt uns in der Orchestik der Hellenen ein noch freundlicheres Element entgegen. in welchem Hellas seine frohsinnigen Söhne und Töchter mit voller Anmuth und dem Zauber des belebenden Rhythmus, wie von den Charitinnen geleitet, sich bewegen sah. Denn die Orchestik, Aglaia's liebliche Tochter, bot dem plastischen Sinne des Hellenen den weitesten Raum dar, in welchem er auf die mannichfachste Weise heraustreten und sich in den schönsten Formen verwirklichen konnte 2). Nirgends fand daher die Mimik trefflicheren Boden als in Hellas. Kein Volk war fähiger, diese zur höchsten Kunst zu gestalten, denn kein Volk war empfänglicher für schöne Form und Harmonie der Gestalten, als das hellenische. Die Mimik ist die lebendigste und anschaulichste aller Sprachen, in welcher Form sie auch erscheinen: das lebendigste Volk musste daher in dieser Sprache auch die möglichste Höhe erreichen. Wir aber können diese Höhe kaum begreifen, weil sie uns selbst nicht in lebendiger Form zur Anschauung gebracht, sondern nur in beschreibenden Worten überliefert wird. Wenn der plastische Künstler der Hellenen erst den rohen Stein zu bearbeiten und so den Stoff zu bewältigen hatte, bevor er diesem den Typus des seiner Seele vorschwebenden Ideales zu verleihen vermochte, so war es hier ein erfreuliches Spiel, die biegsamen Glieder des eigenen Leibes in gefälliger Eurhythmie zu bewegen, an ihm das lebendige Modell der Schönheit auszuprägen und den nationalen Sinn für

<sup>2)</sup> Vgl. Plat. de legg. II, 653. Aristot. Probl. XIX, 38. Jacobs Verm. Schriften Th. III, S. 272. Liban. ὑπὲρ τῶν ὀρχηστ. p. 357 definirt die Orchestik also: φέρε γάρ, οὐ πίνησιν τῶν μελῶν σύντονον μετὰ τινῶν σχημάτων καὶ ὁυθμῶν τὴν ὄρχησιν εἶναι λέγεις κ.τ.λ. p. 392 ibid. ποία γὰρ γραφή, τἰς λειμὼν ἤδιον ὀρχήσεως καὶ ὀρχηστοῦ θέαμα, περιάγνοντος εἰς ἄλση τὰν θεατήν κ.τ.λ. In Betreff des Anstandes in sittlicher Beziehung auf der Bühne bemerkt derselbe, die Orchestik gegen Aristides vertheidigend, p. 376, t. III R. περὶ δὲ ὀρχήσεως, ἐν ἦ πλείστη σπονδὴ μὴ παραγυμνοῦσθαι μηδαμῆ, κ.τ.λ. Ueber den Ursprung und den Einfluss der Orchestik auf die Cultur jedes Volkes üherhaupt vgl. Heyne Opusc. acad. T. I, p. 167 sqq. T. IV, p. 16, T. VIII, p. 14. C. W. Gläser diss. de cantu et saltat. apud Graecos incunabulis culturae, Lipsiae 1829. Im Allgemeinen Ruhnken Comm. de Graecia art, et litt. inventrice, in dessen Opusc. rhetor. und Fr. Creuzer orat. de civit. Athenarum omnis humanitatis parente, ed. II. Francof. a. M. 1826.

ideale Form zu veranschaulichen 3). Darum war die Orchestik den Hellenen von höchster Bedeutung 4). Es liegt uns hier ob,

- 3) Wie sich der hellenische Sinn für schöne Form, Rhythmus und Anstand selbst im alltäglichen Leben und Umgange bekundete, zeigt durch ein merkwürdiges Beispiel Platon Protag. c. 17, p. 315, c. Lukian. περί δργήσ. §. 71. 72 findet in der Orchestik die schönste und am meisten rhythmisch bildende aller Leibesübungen, welche den Körper biegsam, leicht und gewandt mache; er nennt ferner die doχησις παναρμόνιόν τι χρημα, θήγουσα μέν την ψυχήν, ἀσκούσα δέ καὶ τὸ σῶμα, τέρπουσα δὲ τοὺς ὁρῶντας, κ.τ.λ. Cf. §. 73. Daher Pindar. Pyth. I, 2. βάσις, άγλαΐας άρχά. Aristoph. Thesm. v. 968 εὐκύκλου χορείας εὐφυῆ στῆσαι βάσιν. Ueber die allseitige Bewegung des Leibes durch Orchestik und ihre vorzügliche Wirkung spricht Sokrates be; Xenoph. Symp. II, 16, 22, und er selbst übte dieselbe: Plutarch. de val. tuend. c. 15. Ueber die hier stattfindende Mannichfaltigkeit der Bewegungen vgl. J. C. Scaliger de com. et trag. c. 14, p. 1525, thes. Gron. VIII. Auch die plastische Kunst der hellenischen Steinbildner strebte die schönen orchestischen Stellungen nachzuahmen: Athen. ΧΙΝ, 629, b. ἔστι δέ καὶ τὰ τῶν ἀρχαίων δημιουργῶν ἀγάλματα τῆς παλαιᾶς δοχήσεως λείψανα · διὸ καὶ συνέστη τὰ κατὰ τὴν χειρονομίαν ἐπιμελεστέρως διὰ ταύτην την αἰτίαν. Εζήτουν γὰρ κὰν ταύτη κινήσεις καλάς καὶ έλευθερίους, έν τῷ εὖ τὸ μέγα παραλαμβάνοντες • καὶ τὰ σχήματα μετέφερον έντεῦθεν εἰς τοὺς χορούς, ἐκ δὲ τῶν χορῶν εἰς τὰς παλαίστρας. Winckelmann Gesch. d. Kunst I, 4, S. 319 (Wien 1776): "Diese Sittsamkeit haben die alten Künstler bis in ihre tanzenden Figuren, die Bacchanten ausgenommen, beobachtet, und man war der Meinung, dass die Action in den Figuren nach dem Masse der älteren Tänze abgewogen und gestellt sei, und dass in den folgenden Tänzen der alten Griechen ihre schönen Figuren wiederum den Tänzerinnen zum Muster gedient, um sich in den Grenzen eines züchtigen Wohlstandes zu erhalten." In den ionischen Staaten möchte wohl nicht leicht in irgend einer Tanzart die gymnastische Nacktheit eingeführt worden sein. Homer führt seine Tänzer in schönen Gewändern auf: 11. XVIII, 595. Vgl. Eustath. zu Il. p. 1166, 51 ff. Hymn. auf Apoll. 147 ff. Eine Tänzerin in faltenreichem Gewande findet man bei Visconti Mus. Pio-Cl. vol. III, tab. 30. Vgl. auch hier Abbild. Taf. XXIII, Fig. 86. 87. In den dorischen Staaten dagegen trat auch in der Orchestik, als einem Theile der Gymnastik, theilweise die gymnische Nacktheit hervor, besonders zu Sparta, wenigstens in mehreren Waffentänzen, wie in denen der Gymnopädien. Faber Agonistic. II, 4, p. 1940 redet von Nacktheit und Einölung im Allgemeinen. Diess darf man aber gewiss nur auf die Pyrrhiche und ähnliche kriegerische Waffentänze beziehen.
  - 4) Auch in der Disciplin des Pythagoras behauptete die Orchestik eine wichtige Rolle in Betreff der εὐκινησία und ὑγίεια. Vgl. Porphyrius Pythago. §. 32 und Fr. Cramer diss. de Pythagor. p. 20.

dieselbe zunächst im Allgemeinen zu betrachten, bevor die einzelnen Bestandtheile, Arten und Schemata derselben entwickelt werden.

Die Orchestik der Hellenen sowohl als die der späteren Römer hatte in ihrem Hauptelemente und in ihrer Tendenz nur wenig mit der modernen Tanzkunst gemein. Denn jene beruhete, seitdem sie ihre völlige Ausbildung erreicht hatte, auf den Grundregeln der Mimik und stellte die mimische Kunst selbst in ihrer grössten Ausdehnung dar 5). Daher δοχείσθαι und saltare oft blos Geberdensprache, Cheiromimik, bezeichnen, wobei der Körper sich nicht von der Stelle bewegte 6). Ueberdiess

5) Plat. Gesetze VII, 795, e sqq. 816, b. διὸ μίμησις τῶν λεγομένων σχήμασι γενομένη τὴν ὀρχηστικὴν ἐξειργάσατο τέχνην ἄπασαν. Liban. ὑπὲρ τῶν ὀρχ. p. 391, t. III (Reiske): ἔως μὲν οὖν ἤνθει τὸ τῶν τραγωθοποιῶν ἔθνος, κοινοὶ διδάσκαλοι τοῖς δήμοις εἰς τὰ θέατρα παρήεσαν, ἐπειδὴ δὲ οἱ μὲν ἀπέβησαν, τῆς δ' ἐν μουσείοις παιδεύσεως, ὅσον εὐδαιμονέστερον ἐκοινώνησε, τὸ πολὺ δὲ ἐστέρητο, θεῶν τις ἐλεήσας τὴν τῶν πολλῶν ἀπαιδευσίαν ἀντεισήγαγε τὴν ὄρχησιν, διδαχήν τινα τοῖς πλήθεσε παλαιῶν πράξεων, κ.τ.λ. Hieraus ergibt sich zugleich, wie viel pädagogisches Element in ihr enthalten war. Plat. Ges. II, 654, a — c. οὐκοῦν ὁ μὲν ἀπαίδευτος, ἀχόρευτος ἡμῖν ἔσται τὸν δὲ πεπαιδευμένον ἱκανῶς κεχορευκότα θετέον. P. 672, d. e. ὅλη μέν που χορεία ὅλη παίσευσις ἦν ἡμῖν. Vgl. VII, 817, b. c. Athenäos XIV, 628, c. d. Lukian. περὶ ὀρχήσεως §. 6. 69. 74. Vgl. Bürette de la Danse des Anc. I, p. 122 sqq. Mem. de l'academ. des inscr. T. I.

6) Apulej. Met. X, p. 251 ed. Bip. "et nunc mite conniventibus, nunc acre comminantibus gestire pupillis et nonnunquam saltare solis oculis. 6 Cf. p. 405 f., p. 248 f. Bip. Er bezeichnet das Augenspiel als Act der Geberdensprache, Vgl. Athen. XIII, 609, c. Ovid. Trist. V, 7, 25: carmina quod pleno saltari nostra theatro, versibus et plaudi scribis, amice, meis. Art. amat. II, 306: brachia saltantis, vocem mirare canentis. Sogar der geübte Vorschneider bei römischer Tafel trägt die Mimik auf seine Kunst über: Juvenal. V, 120: structorem interea, ne qua indignatio desit, saltantem spectes et cheironomonta volanti cultello, donet peragat dictata magistri omnia. Daher Herodot. VI, 129 χειρονομείν σκέλεσι vom Hippokleides, welcher sich auf den Kopf stelleud mit den Schenkeln mimische Bewegungen machte. Vgl. Xenoph. Conv. c. 2, 19. Eustath. II. p. 121, 3 ed. B. Hesych. v. t. II, p. 1547. χειρονόμος, δοχηστής. Dazu die Interpp. Daher χειρονομία überhaupt als orchestische Action oder auch blos als Geberdensprache. So Aelian. var. hist. XIV, c. 22. καὶ άλλήλοις ἔνευον καὶ ἐχειρονόμουν πρὸς άλλήλους κ.τ.λ. Ebenso Dion Cass. XXXVI, 13. Ueber diese Bezeichnung in der Gymnastik, bewurde diese Mimik auch von einer viel feineren und gemesseneren Rhythmik getragen, als die Tanzkunst der neueren Völker?). Aus dieser Natur der Orchestik leuchtet ein, dass sie auf der Leiter menschlicher Bildungsmittel eine noch höhere

sonders im Faustkampse vgl. Th. I, 6, §. 33 und Coray ad Heliodor. Aethiop. IX, 371, p. 302 ed. Par. Lesbonax aus Mitylene nannte die geschickten Tänzer χειρισόφους: Lukian. περὶ ὀρχήσ. §. 69. Als der Cyniker Demetrios von einem ausgezeichneten Pantomimen zu Nero's Zeit die Liebeshändel des Ares und der Aphrodite darstellen sah, rief er aus: ἀπούω, ἄνθρωπε, ἃ ποιεῖς, οὐχ ὁρῶ μόνον, ἀλλά μοι δοπεῖς ταῖς χερσὶν αὐταῖς λαλεῖν. Lukian. περὶ ὀρχήσ. §. 63. cf. 64. Nonnus Dionysiac. XIX, p. 339 ed. Antw. 1569.

Χείο τροχαλή καὶ σκαρθμός έλιξ καὶ νεῦμα προσώπου ἄστατα κινομένοιο καὶ αὐδήεσσα σιώπη, δάκτυλα δινεύουσα καὶ δρχηστήρος ὁπωπή.

p. 341. σιγήν ποικιλόμυθον αναυδέι χειοί χαράσσων, όφθαλμούς δ' έλέλιζεν αλήμονας είκονα μύθων νεύματι τεχνήεντι νοήμονα ουθμόν υφαίνων:

Bekanntlich war in solcher Mimik auch Roscius ein Meister. Von ihm und vom Cicero Macrob. Saturn. II, 10: Et certe constat, contendere eum cum histrione solitum, utrum ille saepius eandem sententiam variis gestibus efficeret, an ipse per eloquentiae copiam sermone diverso pronunciaret. Vgl. Cicero de orat. III, 56, 216. Quintil. I, 14. Plutarch. Symp. IX, 15, 2. Cassiodor. var. ep. IV, 51. Cyprian. de spect. p. 370 ed. Par. 1649: boqui digitis laborabat, ingratus artifici, qui linguam dedit. Leontios Schol. Epigr. εἰς εἰκάνα ὀρχηστίδος Anthol. Plan. IV, 283, t. II, p. 712 Jacobs:

όμματα σοι, καὶ ταροά ποδήνεμα, καὶ σοφά χειρῶν δάκτυλα, καὶ Μουσῶν κρέσσονα καὶ Χαρίτων.

Epigr. 286 ibid. zieht er die weibliche Grazie in der Tanzkunst der männlichen vor: θηλυς ἐν ὀρχηθμοῖς κρατέει φύοις εὔξατε κοῦροι κ.τ.λ. Vgl. Meurs Orchestra p. 1298 sq. thes. Gron. VIII. Scaliger de com. et trag. c. 14. Du Bos kritische Betrachtungen über Poesie und Malerei Th. III, 13, S. 188 — 190 sqq. Bürette de la Danse des Anc. II, p. 166. Hier verdient auch der Erwähnung De Jorio's Zusammenstellung heutiger campanischer Geberdensprache mit der Pantomimensprache alter Bildwerke, besonders der Vasengemälde, worüber bereits Ed. Gerhard Arch. Int. Bl. d. A. L. Z. N. 41, Mai 1833, p. 331 einekurze Notiz mitgetheilt hat. Es sind diesem Werke erklärende Abbildungen einzelner Gestus beigegeben.

7) Böckh corp. inscr. ad n. 3088, vol. II, p. 678: "Itaque quamquam poësi nulla rhythmica sigla adhibita esse, plus semel contendi, concedo, habuisse Graecos etiam sigla rhythmica, quibus uterentur in saltatione non solum temporibus, sed etiam gesto et figuris (σημείοις μαὶ σχήμασι) describenda, item in musica instrumentali adornanda, etc. Vgl. Plat. Ges. II, 653 f. u. Bernhardy Gr. Litterat. I, S. 195, 1.

Stufe behauptet, als die Gymnastik im engeren Sinne, sofern in ihr die mimische Kunst waltet, welche vom Rhythmus beherrscht Gedanken und Empfindungen durch äussere Zeichen offenbart. Wie mannichfach aber der Inhalt der Gedanken und Empfindungen, so vielseitig auch die Geberde, ihr sichtbares Gewand, wie die Sprache ihr hörbares. Durch die Sprache, welcher Art sie auch sei, tritt der Geist in die Aussenwelt und bekundet hier sein Empfinden und Begehren. Wenn nun aber die Mimik als nachahmende Geberdensprache des sich kund gebenden Menschen theoretisch und praktisch auf psychologischer Grundlage beruhet und die Orchestik der Hellenen mit der Mimik identisch ist, so gehört auch die Analyse der letzteren in das weite Gebiet psychologischer Forschung. Kürzer kann man die Bedeutung und Stellung der Orchestik auch so bestimmen, dass man sie als belebende Vermittlerin leiblicher und geistiger Schönheit betrachtet und durch sie den Uebergang von der Gymnastik zur Musik bildet8).

8) Vgl. O. Müller Dor. II, 333. In Beziehung auf die Kunst überhaupt Eschenburg's Entw. ein. Theor. u. Litt. d. red. Künste (5. Aufl. v. Pinder:) S. 2, §. 2: "Wenn in den bildenden Künsten ein vom Menschen gestalteter äusserer Gegenstand, in der Musik hingegen die Thätigkeit des Menschen selbst das Kunstwerk ist, so vereinigt sich beides in den räumlich-zeitlichen Künsten: der Tanzkunst (Orchestik), der Geberdenkunst (Mimik) und der Schauspielkunst. Hier macht sich der Künstler selbst zum Kunstwerke, ist der selbstthätige Gegenstand." Vgl. S. 4, §. 5. - Liban. ὑπέο τῶν ὀοχ. p. 369, t. III R. κάν τις από της δρχήσεως τέρψις είς την ψυχην είσηλθεν διά των δμμάτων, ηδίους απερχόμεθα γεγενημένοι, και πάλιν των έπιπόνων απτόμεθα φροντίδων βουλής, προνοίας, λόγων, έργων · έπειτα τούτοις πιεσθέντες έπὶ την αυτήν τέρψιν αναβαίνομεν, έξετάζοντες θέσιν ποδών, φοράν χειρών, νευμάτων, ά διαβάλλεις, εὐαρμοατίαν, όλως τοῦ παντός εὐοχημοσύνην. -O. Müller Arch. S. 9: "Eine andere Reihe von Künsten nimmt zur Zeit den Raum, zu dem Masse der Bewegung die Qualität oder Art und Weise derselben hinzu. Eine solche Darstellung in Zeit und Raum zugleich kann der Mensch nur durch Bewegung seines eigenen Körpers möglich machen. Diese Reihe von Künsten erreicht ihr Höchstes in der mimischen Orchestik, einer ausdrucksvollen Tanzkunst, in der ausser dem Rhythmus der Bewegung die Art derselben, die schöne und bedeutungsvolle Geberde, Kunstform ist. Aber Aeusserungen einer solchen Kunstthätigkeit durchdringen im höheren oder geringeren Masse, nach den Anlagen von Individuen und Nationen, das ganze Leben und verbinden sich mit verschiedenen Küpsten." Ueber

Wer Vergleichungen liebt, mag mit gutem Grunde behaupten, dass die Orchestik zur Gymnastik in ähnlichem Verhältnisse stehe, wie die Musik zur Poesie. Denn wie die Tonkunst Empfindung und That, von der Poesie in stummen Umrissen gezeichnet, durch Verwebung der Töne in lebendiger seelenvoller Sprache darzustellen vermag, so weiss die Orchestik durch sinnvolle Bewegung und bedeutsames Geberdenspiel Gefühl und Handlung, Ringen und Kämpfen auf eine das Gemüth ergreifende Weise zu veranschaulichen und im lebendigen Bilde dem Auge vorzuführen. Wenn man aber die Poesie als Substrat der sie belebenden Musik betrachten darf, so erscheint die Gymnastik als Grundlage der das gymnastische Element zur Plastik erhebenden Orchestik 1).

die orchestischen Darstellungen der plastischen Kunst ebendaselbst §. 425, S. 685. §. 77, S. 55. §. 336, S. 463 ff. Tänzerinnen auf Gemmen bei Lippert Dactylioth. II, n. 918, S. 238: "Man siehet auf diesem Steine die Art des Tanzens in der Bewegung des Leibes und der Arme, die mit unseren theatralischen Bewegungen im Tanzen eine Aehnlichkeit hat, da man eine Hand nach dem Kopfe und die andere nieder beweget."

1) Vgl. Plat. Ges. VII, 816, a - c. Plut. Symp. IX, 15, 2. Athen. XIII, 608, b. Liban. ὑπέρ τῶν ὀρχ. p. 388. 389, t. III (Reiske). Bürette de la Danse des Anc. I, p. 129. 130. 141 nennt die Orchestik peinture mobile et animée. Carl Seidel Charinom. oder Beiträge zur allg. Theorie u. Gesch. d. schön. Künste Bd. I, S. 43 stellt folgende vergleichende Bestimmungen der Orchestik zusammen: "Die Orchestik, die stumme Dichtkunst (Plutarch. Symp. IX, 15) oder stille Musik (De la Borde Essai sur la Musique ancienne et moderne t. I, p. 62), schweigende Rede (J. C. Scaliger Poet. I, 13), lebendige Malerei (Athen. Deipn. XIII, p. 608) oder auch belebte Plastik (Seckendorf Vorles. über Declamation und Mimik Th. I, Vorrede S. III), ist an sich nur Kunst der schönen Körperbewegung; aber mit Musik vereint stellt sie, wie ein bekannter neuerer Gelehrter sagt (A. F. Bernhardi Sprachlehre Th. II, S. 173), die höchsten und poetischen Momente des realen Lebens auf: als die gesellige Freude und Liebe, Muth und Kriegslust oder auch Heiligkeit und Religion (C. H. Brömel von den Festtänzen der ersten Christen, Jena 1801, 4)." Zu diesen bildlichen Vergleichungen lassen sich noch so manche andere hinzufügen. Cassiodor. var. epist. I, 20 von der Pantomimik: hanc partem musicae disciplinae mutam majores nostri nominaverunt, scilicet, quae ore clauso manibus loquitur et quibusdam gesticulationibus Wie tief die Orchestik in der Volksthümlichkeit der Hellenen wurzelte, und wie weit sie sich im Leben derselben ausbreitete und verzweigte, können die zahlreichen Feste dieses
Volkes, welche einen bedeutenden Theil ihres Jahres ausfüllten und grösstentheils mit Chören und Tänzen mannichfacher
Art verbunden waren, hinlänglich beweisen 2). Chorreigen erhöhen (laut späterer Tradition) sehon in der früheren Periode
des heroischen Zeitalters den Glanz panegyrischer Feste. Selbst
die Götter erfreuen sich der Verehrung durch feierliche Chöre,
und die älteste Poesie lässt sehon früh die Ioner im langen
Gewande den Apollon auf Delos durch einen Agon mit Faustkampf, Tanz und Gesang verherrlichen 3). Nach jüngerer Dich-

facit intelligi, quod vix narrante lingua aut scripturae textu possit agnosci. Eine schöne Darstellung von der kunstvollen Mimik cines ausgezeichneten Pantomimen zu Nero's Zeit gibt Lukian. περλ δρχήσ. §. 64. Των γάρ έκ του Πόντου βαρβάρων βασιλικός τις άνθοωπος - έθεατο μετά των άλλων τον δργηστήν έχεινον ούτω σαφως δργούμενον ώς καίτοι μη έπακούοντα των άδομένων (ημιέλλην γάρ τις ων ετύγχανε) συνιέναι άπάντων. Er bat sich, wie es heisst, diesen Pantomimen vom Kaiser zum Geschenk aus, um ihn in seinem Lande, wo es wenig Dollmetscher gab, als solchen zu gebrauchen. Wie sich selbst in der Thierwelt mimisches Element offenbart, zeigt Plutarch. Symp. VII, 54 2, welcher berichtet, dass man durch Tanzen die σχωπες (bei Homer. Od. V, 66. σκῶπές τ' ἴρηκές τε, τανύγλωσσοί τε κορῶναι zusammengestellt), eine gewisse Art Raubvögel, fangen konnte, auf welche der Anblick des Geberdenspiels so stark wirkte, dass sie unwillkührlich diese Bewegungen nachahmten, und sich, wie der Tänzer, bald hiehin bald dorthin bewegten. Vgl. Eustath. zu Od. p. 1523, 56 - 1524, 6. Bekanntlich ist der Asse, so wie er an Gestalt dem Menschen am nächsten kommt, auch der beste Mimiker unter den Thieren: Lukian. pro merc. cond. §. 5 von dem Affen der Kleopatra: ἐκεῖνον γὰο διδαγθέντα τέως μέν δρχεῖσθαι πάνυ κοσμίως καὶ έμμελῶς, καὶ ἐπὶ πολύ θαυμάζεσθαι μένοντα εν τῷ σχήματι, καὶ τὸ πρέπον φυλάττοντα κ.τ.λ.

2) Thukyd. II, 38. Plat. Ges. II, 653, c. d. Winckelmann Gesch. d. Kunst IV, 1, S. 226.

<sup>3)</sup> Hom. Hymn. auf Apoll. 146 ff. Thukyd. III, 104. Luklan. περὶ ὀρχήσ. §. 16. Schol. zu Pind. Pyth. V, 24, p. 378 B. ἤτοι ὅτι Μουσαγέτης ὁ θεός • παιδιὰ γὰρ ἀπόλλωνος ἡ χορεία. Lukian. περὶ ὀρχήσ. §. 7 setzt den Ursprung der Orchestik gleichzeitig mit dem Entstehen des Weltalls oder des alten Eros. Vgl. Bürette de la Danse des Anc. II, p. 153. Theophrast. berichtet, dass der Katanäer Andron zuerst rhythmische Bewegungen des Leibes unter Flötenspiel erfunden habe. Vgl. Bürette de la Danse d. Anc. II, p. 153 u. Rhodigin. L. A. V, 4, p. 240.

tung erscheint Apollon den Argonauten auf der menschenleeren Insel Thynias. Sie errichten ihm einen Altar am Ufer des Meeres, opfern ihm als ᾿Απόλλων Ἑωσς, weil er ihnen in der Frühe erschienen, führen einen Chortanz auf, und preisen den Ίηπαιήονα Φοίβον mit Gesang, welchen Orpheus mit den lieblichen Tönen der bistonischen Phorminx begleitet 4). Auch feiert man durch festliche Chöre das Andenken grosser Männer, der Heroen und Städtegründer 5). Agrarische Culten, heilige Weihungen, Mysterien und Sühnungen der Götter waren sehr oft mit Chortanz verbunden, und hier hat man wohl den Ursprung der Orchestik zu suchen, wenigstens fand sie hier die früheste Nahrung und Pflege 6). Die alte Glyptik und Toreutik bringt auf ihren Gebilden überall von Jünglingen und Jungfrauen aufgeführte festliche Chöre und Reigen an 7). Odysseus findet bei den Phäaken ausgezeichnete Tänzer, deren Gewandtheit der Füsse (μαρμαρυγάς ποδών) er bewundert. Die Freier der Penelope ergötzten sich nach dem Mahle an Gesang und Tanz 8),

- 4) Apoll. Rhod. II, 670 719. Winckelmann Gesch. d. Kunst I, 1, S. 6 bemerkt, dass, wie die bildende Kunst mit Figuren der Gottheiten begonnen, so auch die Orchestik zuerst als religiöse in Beziehung zu den Göttern gestanden habe.
- 5) Plutarch. Arat. c. 53 von dem Leichenzuge des Aratos: ὑπὸ παιάνων καὶ χορῶν εἰς τὴν πόλιν ἀνῆγον κ.τ.λ. Vgl. O. Müller Dor. I, 404. II, 367.
- 6) Demosth. g. Mak. p. 1072 (Reiske). Lukian. περὶ ὀρχήσ. §. 15. 16. Max. Tyrius diss. XXX, 5. δοκοῦσι δέ μοι μηδὲ τὴν ἀρχὴν συστήσασθαι ἐορτὰς καὶ τελετὰς θεῶν ἄλλοι τινὲς ἢ γεωργοί. πρῶτοι μὲν ἐπὶ ληνῷ στησάμενοι Διονύσῳ χορούς, πρῶτοι δὲ ἐπὶ ἄλῳ Δήμητρι ὄργια, κ.τ.λ. Vgl. Hoeck Kreta I, S. 208 ff.
- 7) Il. XVIII, 599. 602. Hesiod. Schild 202 ff. ein Chor der Götter. V. 276 ff. Chöre unter Begleitung der Syringen, v. 280 unter Musik der Phorminx. Vgl. 281 83. Lukian. περὶ ὀρχ. §. 13 u. Pausan. V, 11, 2 gedenkt der Νῖκαι πορενονοῶν παρεχόμεναι σχῆμα an den Füssen des Thrones des olympischen Zeus von Phidias: Aristoph. Ritt. 589. Νίνην, ἢ χορικῶν, ἐστιν ἐταίρα.

und der kampfrüstige Kreter Meriones wird auch als stattlicher  $\partial \chi \eta \sigma \tau \dot{\eta} s$  genannt, der sich im Getümmel der Feldschlacht leicht und behend zu bewegen verstand. Lukianos bemerkt, dass ihn Homeros mit diesem Beiwort habe auszeichnen wollen 9). Selbst der kampftobende Ares erhält das Prädicat  $\partial \chi \eta \sigma \tau \dot{\eta} s$  10), ebenso Apollon, und bei den Thersaliern hiessen die Vorkämpfer in den ersten Reihen der Schlacht  $\pi \varrho oo \varrho \chi \eta \sigma \tau \ddot{\eta} \varrho s s$  11). Priamos hat unter seinen Söhnen neben dem gewaltigen Hektor auch feine Tänzer, welche er im Unmuthe über des Helden Fall freilich nicht von der rühmlichsten Seite darstellt 12). Selbst die künstliche  $\pi \nu \beta i \sigma \tau \eta \sigma \iota s$  blühete schon in der homerischen Heldenwelt 13).

Die alte bedeutsame Mähr führt die lieblichen Pieriden unter Apollon's Vortritt im Chortanz auf. Ebenso erscheinen die Nereiden im Chor: Horen und Grazien umschlingen die Hände zum Reigen, und selbst der Nymphen leichtschwebende Schaar denkt sich der sinnige Hellene zum Chor vereint, welcher dem Dionysos, dem Freund der Chöre, hohe Freude gewährt <sup>14</sup>).

waren und daselbst von den Korinthiern aller Speise beraubt wurden, Sesam und Honigspeisen beizubringen. Vgl. Diogen. Laert. I, 95, p. 59 Meib.

- 9) 11. XVI, 617. Lukian.  $\pi\epsilon\varrho i$   $\delta\varrho\chi$ . §. 8, wo überhaupt Kreta als Wiege der Orchestik und die Kreter als die besten Tänzer genannt werden. Vgl. Athen. V, 181, b. Auch gibt Homeros sonst dem Meriones überall solche Prädicate, welche ihn als gewandten, rasch einherstürmenden Krieger bezeichnen: 11. XIII, 249. 238. 528. 531. Vgl. Athen. XIV, 628 f. Eustath. zu Il.  $\pi'$ , 1078, 4 20. 0. Müller Dor. II, 250.
- 10) Lukian. περὶ ὀρχήσ. §. 21. Ein verwandtes bildliches Schema II. VII, 241. οἶδα δ' ἐνὶ σταδίη δηΐφ μέλπεσθαι Ἄρηϊ.
- 11) Lukian. περὶ ὀρχήσ. §. 14. Pind. bei Athen. I, 22, b. Böckh Fragm. Pind. 115. O. Müller Dor. II, 259. Merkwürdig Kallimach. Hymn. auf Delos v. 139. φόβω δ' ὡρχήσατο πᾶσα Θεσσαλίη.
  - 12) Il. XXIV, 260, τὰ δ' ἐλέγχεα πάντα λέλειπται, ψεῦσταί τ' δρχησταί τε, χοροιτυπίησιν ἄριστοι π.τ.λ.
- 13) Il. XVIII, 605. XVI, 750. Od. IV, 18. Hierüber unten ausführlicher (§. 11, 2).
- 14) Hesiod. Theog. 2 ff. 70. Schild 200. Pind. Nem. V, 23 f. B. Ol. IV, 1, 2. Böckh Expl. p. 145. Lukian. περὶ ὀρχήσ. §. 24. Liban. ὑπὲρ τῶν ὀρχ. p. 352, t. IV (Reiske). Anakreon bei Athen. I, 24, a. Sophokl. Oed. Kol. 691. Aristoph. Thesm. 992. Xenoph. Symp. VII, 5. Paus. V, 18, 1. Strab. X, 3, 468. Plat. Anthol. Pal. IX, 823, 5. 6, t. II, p. 274 (Jacobs): αἱ δὲ πέριξ Φαλεροῖοι χορὸν ποσὶν ἐοτήσαντο Ὑδριάδες Νύμφαι, Νύμφαι Αμαδρυάδες. Nymphen auf Mün-

Wie hätte da nicht der harmlose Hellene, der so gern überall den Charitinnen opferte und dem Leben gleich einem von den Göttern geliehenen Festtage die schönsten Seiten abzugewinnen wusste, sich freudig zum festlichen Chor reihen, und die Glieder in rhythmischer Schönheit bewegen sollen! 15). Daher konnte

zen tanzend vorgestellt, bei Mionnet Descr. d. Méd. Suppl. III, p. 323, n. 75. Vgl. n. 87, p. 325 ibid. Himer. Orat. XIII, 7, p. 594 Wernsd. Pindar. Fragm. 122 Böckh. Virgil. Aen. I, 499. Horat. Carm. I, 1, 31. I, 4, 5. Martial. I, 77, 3. Die Nereiden im Chorreigen Eurip. Troad. v. 2. Schol. zu Pind. Nem. Argum. p. 514 B. Himer. Orat XVI, 2. Aristid. T. I, p. 471. O. Müller Dor. I, 342. Selbst die Amazonen reihen sich zum kriegerischen Chortanz: Kallimach. Hymn. auf Artem. v. 237 - 242. Vgl. Winckelmann Gesch. d. Kunst I, 4, 308. Auch Pan erscheint als lustiger Tänzer und wird vom Pindar. χορευτής τελεώτατος θεων genannt. Aristid. IV. Διονυσ. p. 49, T. I. D. Von demselben Sophokl. Aias 710, θεῶν χοροποί ἄναξ. Aristid. l. c. Pindar. Fragm. VI, 6, p. 594, 67 u. 2, 63, p. 591 (Böckh). Auch heisst er σπιοτητής. Vgl. Lukian. Θεών έκκλ. §. 4. Moschos είδ. VI, 2: σπιοτητά Σατύρω. περαοί χοροπαΐαται, Πάνες. Myrinos, Anthol. Pal. VI, 108, t. I, p. 222 Jac. Ueber den trefslichen Rumpf eines tanzenden Satyrs in. d. hercul. Sammlung Winckelmann, Werke Bd. II, 245. Dresd. Der tanzende Silen auf einer Vase bei Millin Peint. d. vas. ant. vol. I, pl. 5. Von dem Bakchos Σκιρτητής: Eudocia in violeto T. I. Anecd. Villois. v. Διόνυσος p. 123. Anal. Brunck. T. II, p. 517, v. 19. Bakchos χοροιτύπος Pind. Fragm. Διθυρ. IV, v. 15, p. 585 B. Vgl. Horat. Carm. II, 19, 25. Apoll. Rhod. II, 908. Von dem Priapos Anthol. Pal. VI, 33, 7, t. I, 195 (Jacobs) ώς αν ύπ' δοχησμών λελυγισμένον έγκοπον ίχνος αμπαύσης. Vgl. VI, 218, 10, t. I, 255. u. O. Müller Archäolog. S. 519. 520, 4. Plat. Kratyl. c. 23, p. 407, a. leitet den Namen Pallas auf folgende Weise ab: τοῦτο μέν τοίνυν ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς ὅπλοις ὀρχήσεως ἡγούμενοι τεθῆναι, ὀρθῶς ἀν, ὡς ἐγῷμαι, ήγοίμεθα. τὸ γάρ που ἢ αύτὸν ἢ τι ἄλλο μετεωρίζειν (ἤ) ἀπὸ τῆς γῆς. ή έν ταῖς χεροί, πάλλειν τε καὶ πάλλεσθαι, καὶ όρχεῖν καὶ όρχεῖσθαι καλουμεν. Aristoph. The smoph. 973. Ήραν τε την τελείαν - ή πασι τοῖς χοροῖσιν ἐμπαίζει κ.τ.λ. Plat. Ges. II, 654, a. b. Selbst die Gestirne im Chorreigen, Eurip. Elektra 465.

man wohl der orchestischen Kunst eine so hohe Achtung zollen, dass man ausgezeichneten Tänzern und Tänzerinnen goldene Kränze reichte, ihnen Statuen errichtete und ihren Kunstruhm durch Inschriften den folgenden Jahrhunderten verkündigte <sup>16</sup>). Welchen ethischen und diätetischen Werth der alle
Verhältnisse des Lebens mit unbefangenem Geiste auffassende
Sokrates auf die Orchestik legte, berichten Platon und Xenophon <sup>17</sup>).

## S. 3.

Wunderbar entfaltete sich auf diesem Gebiete der productive Geist der Hellenen, um so mehr, da ihr vielseitiges bewegliches Leben dem mimischen Talente hinreichenden Stoff darbot. Das mimische Talent aber fand auch fruchtbaren Boden an der heiteren und beschaulichen, und mehr in und für die Gegenwart lebenden Gemüthlichkeit derselben. Schon die altclassische Zeit (besonders zur Zeit des peloponnesischen Krieges) sah bedeutende Leistungen dieser Art. Umfassender aber und grossartiger war die Betriebsamkeit der späteren Jahrhunderte, in welchen die mannichfachsten und verschlungensten Begebenheiten in mimischer Darstellung mit solcher Kunst ausgeführt: wurden, dass die Mimik der neueren Völker mit der der Griechen und Römer nach erreichter höchster Ausbildung verglichen, nur als eine in ihren ersten Anfängen begriffene Kunst erscheint 1). Die höchste Stufe hatte die Pantomimik der Kaiserwelt erstiegen, worüber weiter unten.

16) Plut. de Pyth. orac. c. S. Anthol. Plan. IV, n. 283. 284. 285. 286. 287. 288. t. If, p. 712 f. (Jacobs). Vgl. Winckelmaun Gesch. d. Kunst I, 4, S. 320. Dichter verherrlichen die orchestische Zierlichkeit geliebter Jungfrauen: Horat. Carm. II, 12, 17. Eine Tänzering bei Visconti Mus. Pio- Clem. vol. III, tab. 30.

17) Xenoph. Symp. II, 16 — 20. Plat. Menex. p. 236, c. d. Plut. de val. tuend. c. 6, 15. Sehr treffend Lukian. περὶ ὀρχήσ. §. 71. Pind. Pyth. X, 37, nachdem er die Chorreigen der Hyperboreer beschrieben, fügt hinzu: (v. 41) νόσοι δ'οὔτε γῆρας οὐλόμενον κέκραται ἱερᾶ γεννᾶ. Vgl. Bürette de la Danse d. Anc. I, p. 128. O. Müller. Dor. I, 278.

Ygl. Lukian. περὶ ὀρχ. §. 37 sqq. Anthol. Plan. IV, 291 t. II,
 p. 714 (Jacobs). Ueber die verschiedenen Gattungen der lyrischen Poesie, welche für den Chortanz componirt wurden, vgl. Athen. XIV,
 631, c. Böckh de metris Pind. III, 13, p. 270.

Wenn nun aber Charakter und Denkweise, Sitte und Art der hellenischen Stämme sich von einander unterschieden, so musste diess nicht weniger Einfluss auf die Orchestik, welche das Getriebe der inneren Welt zu veranschaulichen strebt, ausüben, als auf die tönende Sprache und auf die Tonkunst selbst. In den bekannten verschiedenen Tonarten der letzteren spiegelt sich der Stammcharakter noch heller als in den verschiedenen Dialekten der Wortsprache 2). So gaben auch die Schemata der Orchestik, den Tonarten entsprechend ein treues Abbild 3). Es ergibt sich daher eine bedeutende Mannichfaltigkeit der Chöre und Tänze in den Staaten der verschiedenen Stämme, jenachdem das von verschiedenartigen Elementen bewegte Leben dem Stammcharakter diese oder jene Richtung gegeben und ein höherer oder niederer Grad der Bildung erreicht worden war 4). Es werden uns daher gegen zweihundert Namen verschiedener Tänze von den Alten in zerstreuten Notizen überliefert. Denn abgesehen von den flüchtigen Darstellungen des Lukianos, des Athenäos, Pollux und Libanios, ist keine Schrift der Alten über die Orchestik der Hellenen auf uns gekommen 5).

Als besondere volksthümliche, wenigstens von einem einzelnen Stamme oder Staate ausgegangene und nach ihm bezeichnete Tänze nennt Athenäos lakonische, trözenische, epizephyrische, kretische, ionische und mantineische, welche letzte-

- 2) Ueber das Wesen der vier bekannten Tonarten Plat. Lach. p. 188, d. e. Aristot. Pol. VIII, 5, 7. IV, 3. Plut. de mus. c. 8. Lukian. Harmonid. §. 1. καὶ τῆς άρμονίας ἐκάστης διαφυλάττειν τὸ ἴδιον τῆς Φρυγίου τὸ ἐνθεον, τῆς Λυδίου τὸ βακχικόν, τῆς Λωρίου τὸ σεμνόν, τῆς Ἰωνικῆς τὸ γλαφυρόν. Athen. XIV. p. 624 d. Vgl. Böckh de metris Pind. III, 8, 238 sq. O. Müller Dor. II, 319.
- 3) Aristot. Probl. XIX, 29. Ethik an Nikom. IV, 8, 3. Juvenal. III, 177: Aequales habitus illic similesque videbis orchestram et populum. Lukian. Harmonid. §. 1. καὶ σύμφωνα εἶναι τὰ μέλη πρὸς τὸν χορόν κ.τ.λ. Vgl. Böckh de metris Pindar. III, 13, 270 sqq.
- 4) Vgl. Athen. XIV, c. 22, p. 626, d. Die allgemeinste Eintheilung ist in die dorische und ionische: Vgl. Böckh de metris Pind. III, 13, p. 270.
- 5) Lukian.  $\pi s \varrho i \quad \partial \varrho \chi$ . Athen. XIV, vorzüglich von c. 24 32, p. 627, d 630. Pollux IV, 95 111. Liban.  $\nu \pi \dot{e} \varrho \quad \tau \ddot{\varrho} \nu \quad \partial \varrho \chi$ . Orat. e. Decl. p. 345 sqq. t. IV (Reiske). Meurs Orch. p. 1239 Gron. thes. VIII führt 190 Namen von Tänzen auf, unter welchen jedoch nicht wenige uns nur dem Namen nach bekannt sind, und daher ist es bei einigen zweifelhaft, ob sie Tänze oder blos Tonweisen bezeichnen

ren Aristophanes wegen der damit verbundenen lebhaften Mimik und Action der Hände den übrigen vorziehet<sup>6</sup>). Xenophon führt besondere Volkstänze der Thraker, Aenianen, Magneter, Myser, Perser und Arkader auf<sup>7</sup>). Die ionischen waren weichlich und üppig, die üppigsten und wollüstigsten aber die sybaritischen<sup>8</sup>). Vor allen verdienen hier die lakonischen Beachtung, welche sowohl durch kräftige kriegerische Bewegung, als durch mimische Kunst sich auszeichneten<sup>9</sup>). In letzterer

- 6) Athen. I, 22, b. XIV, 629 c e. Pollux IV, 104 ff. Schon Herodot nennt lakonische Schemata. 'Ορσίτης heisst ein kretischer Tanz bei Athenäos XIV, 629, c. Aristoph. Eccl. 1165: Κρητικῶς οὖν τὼ πόδε καὶ σὰ κίνει. Sophokl. Aias 684 (699 ff.) Νύσια Κνώσσια δρχήματ' αὐτοδαῆ, κ.τ.λ. Dazu d. Schol. und Lobeck. Hermann h. l., hoc apertum est, saltationes Bacchiacas et multa cum exsultatione conjunctas intelligi.' Vgl. Eustath. zu Il. ξ' p. 1166, 19. Plut. Symp. IX, 15, 2. Die kretische Rhythmik und Orchestik musste von Alters her in Ansehen stehen: daher wurden zu Lakedämon besondere Tanzweisen, Rhythmen und Päane unter Κρητικά zusammengefasst: Strab. X, 14, 481. Vgl. Hoeck Kreta III, 1, S. 340 sqq. O. Müller Dor. II, 331.
- 7) Xenoph. Anab. V, 9, 5 ff. Pollux IV, 100 nennt einen persischen Tanz ὅκλασμα und führt als Gewähr den Aristophanes an, welcher Thesm. 1175 blos Περσιμόν erwähnt. Meurs Orchestra p. 1275 bemerkte schon richtig, dass bei Pollux I. c. statt οὕτω, τοῦτο gelesen werden müsse; denn die Bezeichnung ὅκλασμα kommt bei Aristoph. I. c. nicht vor, was doch nöthig wäre, wenn οὕτω stünde. Die neueren Herausgeber haben diess nicht beachtet. Xenoph. Anab. V, 9, 10. τὸ Περσιμόν ἀρχεῖτο, μροτῶν τὰς πέλτας καὶ ἄκλαζε καὶ ἀνίστατο. Athen. XIV, 629, b. nennt auch die Σίκιννις Περσιμή, wo jedoch Meurs σίκιννις, Περσιμή liesst. Vgl. Hesych. s. v. Pollux I. c. fügt hinzu: τὴν ὁ αὐτὴν καὶ ὑγρὰν ἀνόμαζον. Vgl. Meurs Orchest. p. 1278. Einen besonderen Tanz des Sohnes eines arabischen Phylarchen erwähnt Dion Cass. LXVIII, 21.
- 8) Aristoph. Eccl. 918. Plaut. Stich. V, 7, 8. Besonders wird den Ioniern das διακλάσθαι, ein üppiges Auseinanderwerfen der Füsse, beigelegt. Vgl. Horat. Carm. III, 6, 21. Dazu Schol. Pollux. IV, 103. Athen. XIV, 629, e. Ueber die sybaritischen Tänze Max Tyr. diss. 33. Ueber die sybaritische Weichlichkeit überhaupt Plutarch. Pelopid. c. 1.
- 9) Pollux nennt folgende lakonische Tänze: die δειμαλέα, in welcher radförmige Kreisbewegungen von Silenen und Satyrn ausgeführt wurden. Die ἴθνμβοι bezogen sich auf Dionysos, die καρνατίδες auf die Artemis. Die βαρύλλικα, eine Erfindung des Baryllichos, wurde von Frauen dem Apollon und der Artemis zu Ehren getanzt. Die

Hinsicht sind die δεικελισταί der Spartiaten wichtig. Scherzender Spott und stechender Witz waren den Spartiaten eigenthümlich. Darum bildete sich bei ihnen eine besondere Art populärer Mimiker aus, die δεικελισταί (δικελισταί, δεικελικταί, ähnlich den Improvisatori), welche in volksthümlicher Weise ironische Spottlust übten und durch mimische Darstellungen belustigten, wie etwa die anhebende attische Komödie ἀφ' ἀμάξης, welche Aristoteles gleich der beginnenden Tragödie αὐτοσχεδιαστική nennt 10). Die Deikelisten ahmten mancherlei komische Zustände oder Personen nach, fremde Aerzte, Obstdiebe und Aehnliches 11). Auch in anderen Staaten fehlte es nicht an ähnlichen Mimikern, wo sie andere Namen führten. Bei den Sikyoniern wurden sie φαλλοφόροι genannt, bei den Thebäern ἐθελονταί, anderwärts αὐτοκάβ-

ύπογύπωνες stellten Greise an Stäben vor: die γύπωνες gingen tanzend auf hölzernen Füssen einher, mit durchsichtigen Gewändern (διαφανή ταραντινίδια) angethan. Μηνες, ein Tanz der Chariner, hatte den Namen von dem Erfinder, einem Flötenspieler. Die τυρβασία war ein dithyrambischer Tanz. In der μιμητική ahmte man diejen gen nach, welche bei der Entwendung der Ueberreste des Mahls ertappt wurden. Die λαμπροτέρα übte man nackend und verband damit lustige und spöttische Reden. Vgl. O. Müller Dor. II, S. 343, welcher unter λαμπροτέρα die Gymnopädien verstehet, wogegen die mit jener verbundenen αλοχρολογία einige Bedenklichkeit erregt. Wenigstens gedenkt weder Athenäos, noch andere, welche von den Gymnopädien reden, einer alogoologia. Nur Herodot. VI, 67 erwähnt eine besondere bittere Ironie, welche hiebei der neue König Leotychides an seinen Vorgänger Demaretos gerichtet habe. Andere lakonische Tänze werden weiter unten angeführt. Yalnadat war nach Hesychius ein Knabenchor zu Sparta. Hesych. Υαλκάδαι, χορός παίδων, Λάκωνες. Aber nach einer der inscriptiones Fourmonti spuriae bestand er aus eben so viel Knaben als Mädchen. Vgl. Böckh corp. inscr. ad n. 67, vol. I, p. 1, p. 99. Auch Ποδίκοα, ein lakonischer Tanz: Hesych. v. ποδίκοα, ὄοχησις πρὸς πόδα γινομένη, Λάκωνες. Vgl. Meurs. Miscell. Lacon. II, 10, p. 2382.

10) Athen. XIV, 621, e. f. Plut. Agesil. c. 21. Hesych. v. δεικελισταί. Etym. M. v. Eustath zu Il. λ΄, p. 884, 23 — 28, wo auch
noch der Leipziger Abdruck fälschlich αὐτοκανδάλους für αὐτοκαβδάλους
hat. Hesych. erklärt δείκηλον, δίκηλον durch ἐκτύπωμα, δμοίωμα, μίμημα, εἴδωλον, ἀνδοίας, ζώδιον παρὰ Λάκωσι. Vgl. Herodot. VI. 139.
Meurs Misc. Lac. III, 6, p. 2427. th. Gron. IV, Bürette de la Danse
des Auc. II, p. 174. Manso Sparta I, Beilage S. 175 — 177. O. Müller Dor. II, S. 344. 347. 348. Vgl. Aristot. Poët. c. 4.

<sup>11)</sup> Athenãos I. c. Eustath. zu Il. 2. 884, 25.

δαλοι, φλύαπες, σοφισταl<sup>12</sup>). Ein in Böotien einheimischer Tanz wird auf einer späten Inschrift (nach Böckh aus der Zeit des Marc. Aurel. Antonin. Phil. und Commodus) durch ἡ τῶν συφτῶν πάτριος ὄρχησις bezeichnet <sup>13</sup>). Auch werden makedonische, phrygische, asiatische und andere Tänze angeführt <sup>14</sup>).

# S. 4.

Die gesammte hellenische Orchestik im weitesten Umfange beträchtet zerfällt ihrem Charakter und ihrer Bestimmung nach in die religiöse und in die profane. Die religiöse enthält sowohl kriegerische als friedliche, oder Waffen- und waffenlose Tänze, welche ihrem Wesen nach wiederum verschiedenen Classen angehören. Die profane Orchestik umfasst alle gymnastischen und theatralischen, auch gesellige Lust- und ländliche Volkstänze, von welchen wiederum einige mit, andere ohne Waffen geübt wurden 1). Die theatralischen werden in tragische,

12) Athen. l. c. Eustath. l. c. Hesych. s. v. Φλύαξ, dazu die

Interpp.

13) Böckh corp. inscr. ad n. 1625 von einem Epaminondas: τὰς δὲ πατρίους πομπὰς μεγάλας καὶ τὴν τῶν συρτῶν πάτριον ὄρχησιν θεοσεβῶς ἐπετέλεσεν, κ.τ.λ. Böckh führt die Worte von Leake an: De συρτῷ Leakius: ,,Συρτὸς vocabulum est etiamnum usitatum significando particulari motui Romaicae saltationis, maxime Con-

stantinopoli et in aliis magnis urbibus."

- 14) Aristoph. Thesm. 120. προύματά τ Ασιάδος ποδὶ παράρυθμε εὔρυθμα Φρυγίων διανείματα Χαρίτων. Athen. XIV, 629, d. u. 630, a nennt den τελεσίας als makedonischen Tanz, und den νιβατισμός als phrygischen. Meurs Orchestr. p. 1297 führt den Φρύγιος als besonderen Tanz aus Athen. XIV, 629, d. an, wo durchaus Φρύγιος zu νιβατισμός gehört. Lukian. περὶ δρχ. §. 34. ἐπεῖνο τὸ Φρύγιον τῆς δρχήσεως εἶδος, τὸ παροίνιον καὶ συμποτικόν, μετὰ μέθης γιγνόμενον, ἀγροίκων πολλάκις πρὸς αὔλημα γυναικεῖον. δρχουμένων, σφοδρὰ καὶ καματηρό πηδήματα, καὶ νῦν ἔτι ταῖς ἀγροικίαις ἐπιπολάζοντα, κ.τ.λ. Heliodor Aethiop. IV, p. 132 beschreibt eine assyrische Tanzweise folgendermassen: ᾶς ῦπὸ πηκτίδων ἐπίτροχον μέλος Ασσύριον τινα νόμον ἐσκίρτων ἄρτι μὲν κούφοις ἄλμασι εἰς ὕψος αἰρούμενοι, ἄρτι δὲ τῆ γῆ συνεχὲς ἐποκλάζοντες καὶ στρόφην ὁλοσώματον, ὥσπερ οἱ κάτοχοι δινεύοντες.
  - 1) Plat. Ges. VII, 814, e 817, a theilt die Orchestik in eine veredelnde und eine verschlechternde Mimik, von welchen die erstere schöne menschliche Körper noch stattlicher und schöner darstelle als sie wirklich sind, diese hingegen hässliche Leiber in der Nachah

komische und satyrische getheilt und umfassen zugleich das ganze Gebiet der Pantomimik und orchestischen Kunstfertigkeit, so wie auch die verwerflichen Producte der ausgearteten Mimik<sup>2</sup>). Jedoch kann die abmarkende Linie zwischen diesen ver-

mung noch hässlicher und entstellter abbilde. Jede dieser Darstellungsweisen scheidet er wiederum in zwei Arten: die erstere nämlich in eine kriegerische und eine friedliche Orchestik: die kriegerische ahme die gewaltsamen Bewegungen des Kampfes und männliche Tapferkeit nach, die friedliche hingegen mache Charaktere der Besonnenheit anschaulich, welche auch im Glück nur ein mässiges und bescheidenes Vergnügen empfindet. Diese friedliche, meint Platon, könne man nach solcher Bestimmung ihrer Natur im eigentlichen Sinne doznous nennen, der kriegerischen aber, welche das Streben männlicher Seelen ausdrücke, gebühre der Name πυβρίχη. Hier hebt er vorzüglich das δοθόν und εὖτονον in der Bewegung der Glieder hervor. Hierauf entwickelt er die friedliche oder eigentliche ὄρχησις weiter, scheidet sodann die αμφιςβητουμένη von der αναμφιςβήτητος und lässt jene als eine Mittelgattung zwischen der kriegerischen und friedlichen liegen. Diese αμφιςβητουμένη wirde nach unserer Eintheilung die theatralische, besonders die komische, satyrische und pantomimische Orchestik umfassen. Die Tänze der friedlichen Muse aber zur Verehrung der Götter und Heroen, welche einen glücklichen Ausgang der Handlung andeuten, theilt er wiederum zweifach: 1) in solche, welche Mühsalen und Gefahren entronnene und überhaupt einen glücklichen Augang findende Menschen darstellen: 2) in solche, welche Menschen im dauernden Besitze ihrer Güter bezeichnen: von diesen zwei Arten biete die erstere eine höhere Freude dar, als die letztere. Hierauf beschreibt er die ἐμμέλεια als die ganze Gattung der friedlichen Tänze bezeichnend, welche glückliche und im Glück mässige Menschen vorstellen, und lobt hiebei den verständigen Urheber dieses der Sache entsprechenden Namens. Sodann wendet er sich zur verschlechternden Mimik, welche er ebenfalls in zwei Theile theilt, ohne dieselben als von seinen Zwecken fern liegende weiter zu verfolgen.

2) Athen. XIV, 630, d. τρεῖς δέ εἰσι τῆς σκενικῆς ποίησεως ὀρχήσεις, τραγικὴ, κωμικὴ, σατυρική. Schol. zu Aristoph. Wolk. 540. Luk. περὶ ὀρχήσ. Ş. 26. Eine besondere Eintheilung d. theatr. Tänz. gibt Plut. Symp. IX, 15. Mercurial. art. gymn. II, 3, p. 82 sq. theilt die hellenische Orchestik, wie sie schon Homer gekannt habe, in die cubistica, sphaeristica und saltatio simplex. Scaliger de com. et trag. c. 14. , summa autem genera ab usu et loco duo: vulgaris, quae conjugiis ac sacrificiis adhibebatur et theatralis: und diese wiederum in die stataria et motoria pro argumentis fabularum: non quod non utraque moveatur, sed quod haec magis. A quibus species illae deductae, contentae, remissae, seriae, molles, ridiculae. Manso Sparta I, S. 175 theilt die Orchestik der Spartiaten in die gymnastische, mimische und gottesdienstliche. O. Müller Dor.

schiedenen Classen von Tänzen nicht immer scharf gezogen werden, weil nicht selten ein und derselbe Tanz in den Angaben und Bestimmungen alter Schriftsteller, Lexicographen, Grammatiker und Scholiasten verschiedene Namen erhält und zu verschiedenen Classen gezählt wird. Hier sollen jedoch nur diejenigen Theile der Orchestik beleuchtet werden, in welchen gymnastischer Bildungsstoff liegt. Von den theatralischen können daher nur die ἐμμέλεια und einige ähnliche in Betracht kommen. Alle mimischen und pantomimischen Künsteleien, welche lediglich ungewöhnliche Fertigkeiten und Manipulationen zur Schau brachten und auf Bewunderung berechnet waren, werden hier als fernliegendes Element theils nur mit einigen Worten berührt, theils ausgeschlossen. - Hinsichtlich der in der Orchestik herrschenden Bewegung lässt sich dieselbe in die fortschreitende und in die stehende theilen. Jener gehören alle bewegten, besonders die kriegerischen, gymnastischen und heiligen Opfertänze um den Altar, auch einige theatralische an; dieser hingegen besonders die theatralischen und rein mimischen 3). Die Orchestik der neueren Nationen, abgesehen von der Mimik des Ballets auf der Bühne, ist nur eine bewegte, und ob sie auch in entzückender Form, anmuthig und leicht, wie vom Zephyr gewiegt, dahin gleite, so ermangelt sie doch als solche der kunstvollen rhythmischen Mimik der Alten 4).

# **§.** 5.

Das religiöse Princip in der Orchestik war ursprügnlich

II, 333. 341 ebenso in die gymnastische, mimische und religiöse. Böckh de metris Pind. III, 13, p. 270. ,,Tria igitur maxime saltationis genera sunt, quorum primum auctore Athenaeo βαξύ καὶ σεμνόν, complectens tragicam ἐμμέλειαν et lyricam γυμνοπαιδικήν; alterum medium comprehendit satyricam σίκιννιν et lyricam πυξξίχην; tertium leve, quod in scena cordacem, saltationem comicam, ac lyricam saltationem hyporchematicam complectebatur. 66

- 3) Auch hier ist eine strenge Scheidung nicht gut ausführbar, da auch die theatralischen bewegte und stehende sein konnten. Vgl. J. C. Scaliger I. c. Dagegen waren auch einige ausserhalb des Theaters, wie die bacchischen Keltertänze mehr mimisch-statarisch als fortschreitend. Vgl. Böckh de metris Pindari III, 13, p. 270. 271.
- 4) Vgl. De l'Aulnaye d. l. saltat. theatr. ch. l. Anc. p. 2 ff. Schiller's Gedicht über den Tanz Bd. II, S. 202. Stuttg. 1822.

vorherrschend und in allen hellenischen Staaten gleich verbreitet. Denn mit den meisten Culten, welche sich auf Verehrung der Götter, Heroen und Stammhelden bezogen, traten festliche Chöre in Verbindung 1). So wurde jedes Opferfest auf Delos durch Gesang und Chortanz erhöhet. Besonders wurden hier Knabenchöre aufgeführt, und dazu eingerichtete Gesänge,  $\delta \pi o q - \chi \eta \mu \alpha \tau \alpha$  genannt, abgesungen 2). In dieser Beziehung kann man demnach die  $\delta \pi o q \chi \eta \mu \alpha \tau \iota \iota \iota \eta$  zur religiösen Orchestik rechnen. Nach Eunapius aber gehörte sie zur theatralischen, und wurde

- 1) Auch Platon wünscht, dass die Orchestik auf religiöser Grundlage beruhe, und beruft sich auf das Beispiel der Aegypter: Gesetze VII, 798, e. 799, a. b. (Ueber orchestische Darstellungen auf ägyptischen Sculpturarbeiten vgl. d. Descript. de l'Egypt. T. VII, p. 191 f. u. Abbildungen vol. IV, pl. 66, fig. 2, wozu die Explicat. T. X, p. 436 bemerkt: ,,Scène qui paraît exprimer une leçon de danse. (1) Vgl. Demosth. geg. Mid. p. 530 R. (477 Bekk.) §. 51, p. 66 M. Max. Tyrius diss. XXX, 5. Plut. Symp. I, 4, 3. Ueber die religiöse Tendenz überhaupt Böttiger Andeutungen S. 154 ff.
- 2) Lukian. περὶ ὀρχήσ. §. 16. Ueber den Unterschied der παιᾶνές und der ὑπορχήματα Plutarch. de mus. c. 9. Plat. Ion c. 5, p. 534 e. Athen. XIV. 628, d. e. Ueber die Benennung ibid. 630, d. 631 c. Vgl. I, 15, d. D. Etym. M. nennt ὑπορχήματα die Gesänge des Chors, welcher, während das Opfer brannte, sich um den Altar herum bewegte. Menander (d. Rhet.) de encom. p. 27: τούς (ύμνους) μέν γάρ είς Απόλλωνα Παιάνας καὶ Υπορχήματα νομίζομεν, τούς δὲ εἰς Διόννσον Διθυράμβους καὶ Ἰοβάκχους. Schol. zu Pind. Pyth. (aus Athenäos V. 181, b.) II, 69 B. Σωοίβιος δέ τὰ ὑπορχηματικά πάντα μέλη Κρητικά άξιοι λέγεσθαι. Vgl. Plut. de mus. c. 10. Sympos. IX, 15, 2. Eustath. zu Od. VIII, 263, p. 1596: ὑποσημαίνεταί, φασιν, τὸ ὑπορχηματικόν είδος ανθησαν έπι Ξενοδάμου και Πινδάρου έστι δέ, φασι, ή τοιαύτη ὄρχησις μίμησις των ύπὸ τῆς λέξεως ερμηνευομένων πραγμάτων, ήν παρίστησι Ξενοφων αναβάσει κ.τ.λ. (Xenoph. l. c. V, 9, 7 - 9) Vgl. Dionys. Halik. VI, p. 1093 (Reiske). Faber Paralipomen. ad Agonist. p. 2250 thes. Gron. vol. VIII. J. C. Scaliger de com. et trag. c. 14, p. 1524 ibid. Meurs Orchestra p. 1295 ibid. T. VII. Am ausführlichsten Böckh de metris Pindar. III, c. 6, p. 201. 202, 9. libr. III, 13, p. 271. 272. Fragm. VII, 1, 70 (p. 596) Υπορχήματα; welcher bemerkt: ,,hyporchematicam musicen et saltationem alacrem et levem fuisse, numerisque velocissimis et inter alios etiam creticis usam esse." Und de metris III, 13, p. 270: ,, Ab his hyporchematica saltatio eatenus erat diversissima, quod non solum chorus tripudians cantabat carmen, sed aliae quaedam personae verba a choro decantata saltatione mimica et seenica quodammodo imitabantur (ὑπωρχοῦντο). Vgl. O. Müller Dor. II, 331.

vom Aristophanes zuerst mit Glück auf die Bühne gebracht  $^3$ ). Athenäos zieht die  $\delta\pi o \varrho\chi\eta\mu\alpha\tau\iota u\eta'$  in das Gebiet der lyrischen Poesie, vergleicht sie aber auch mit dem komischen Kordax, und lässt sie von Männern und Frauen ausführen  $^4$ ).

Die religiösen wassenlosen Tänze waren mit Ausnahme der bacchischen und korybantischen  $^5$ ) grösstentheils einfach, und bestanden in leichten Bewegungen und rhythmischen Wendungen, wie alle kreisförmigen Reigen im ernsten gemessenen Schritt um den Opferaltar. Bei diesen herrschte vorzüglich ruhiges Ebenmass, gefällige Leichtigkeit, Harmonie und Anstand des Körpers. Ein solcher Tanz war der mit dem Namen  $\gamma$ égavog bezeichnete, welcher zur Gedächtnissseier des Theseus und seiner glücklichen Fahrt nach Kreta auf Delos aufgeführt wurde und noch zu des Plutarchos Zeit daselbst üblich war  $^6$ ).

3) Eunap. βίοι φιλοσόφ. Αλδέσιος §. 68. Vgl. O. Müller Dor. II, 370, 2.

- 4) Athen. XIV, 630, d. e. ή δε ύπορχηματική τη κωμική οἰκειοῦται, ήτις καλείται κόρδαξ · παιγνιώδεις δ' είσι άμφοτέραι. Vgl. 631 c. D. Schol. zu Pind. Pyth. II, 127, p. 322 B. τὸ δὲ Καστόρειον μέλος ὑπορχηματικόν, Αλολικῷ ὁυθμῷ συντεταγμένον κ.τ.λ. Photius Cod. 239, p. 320 Bekk (aus Proklus Chrest.) ὑπόρχημα δέ τὸ μετ ὀρχήσεως ἀδόμενον μέλος ελέγετο • και γαρ οι παλαιοί την ύπό αντι της μετά πολλάκις έλάμβανον. - Vgl. O. Müller Dor. I, 351, II, 330. 342. In der letzteren Stelle hält er auch die Bryallicha für ein Hyporchem. Bryallicha aber bezeichnet einen gemeinen komisch-lüsternen Tanz, welchen man mit weiblichen Masken ausführte. Hesych. v. βουδαλίχα, πρόσωπου γυναικείον παρά το γελοίον και αισχρόν όρχημα τίθεται · δ 'Ρίκνων την όργήσταν καὶ γυναικεῖα ἱμάτια ἐνδέδυται δθεν καὶ τὰς μαχλάδας βουδαλίχας καλούσι Λάκωνες. Der Tanz βαρύλλικα des Pollux IV, 104, auf welchen sich O. Müller beziehet, war vielleicht verschiedener Art: Pollux I. c. βαρύλλικα, τὸ μὲν εύρημα Βαρυλλίχου, προςωρχοῦντο δέ γυναίκες 'Απόλλωνι καὶ 'Αρτέμιδι. Vgl Manso Sparta I, 2, S. 179 c.
- 5) Vgl. Plat. Ion. c. 5, p. 533, d. e. Eine Abbildung bacchischer Tänze auf Vasen Hamilt. anc. vas. ed. Tischbein vol. I, pl. 51, p. 141. Vgl. Passeri Pictur. Etrusc. in vasc. vol. III, p. 22, tab. 228 sqq. Hamilt. Ant. Etrusq. Hancarv. vol. I, pl. 59. S. auf Gemmen. Vgl. Ed. Gerhard Arch. Int. Bl. d. A. L. Z. S. 539. N. 65. Nov. 1835. Auf einem Gefäss unzüchtige bacchische Tänze: Ed. Gerhard Arch. I. Bl. N. 38. Jul. 1836, p. 315. Vgl. N. 4. Febr. 1837, S. 34. N. 79. Nov. 1837, S. 661. N. 81, S. 667. S. weiter unten.

6) Einen religiösen Festtanz der vornehmsten Athenäer um den Tempel des delischen Apollon führt auch Athenäos X, 424, e. an: πυνθάνομαι δ' έγωγε καὶ Εὐριπίδην τὸν ποιητὴν οἰνοχοεῖν Αθήνησιν τοῖς

Der Chor bewegte sich um den Altar, κερατών genannt (weil er aus Hörnern von der linken Seite bereitet war), und suchte den gewundenen Gang, die verschiedenen Beugungen und Krümmungen eines in den Irrwegen des Labyrinthes Wandelnden darzustellen 7). Der Anführer dieses Chortanzes hiess γερανουλκός 8).

δοχησταίς καλουμένοις · ώρχοῦντο δ' ούτοι περί τὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος νεών τοῦ Δηλίου, τῶν πρώτων ὄντες Αθηναίων, κ.τ.λ. Auf einer panathenäischen Vase ist ein musikalischer Wettkampf veranschaulichet, bei welcher man auch einen Kranich bemerkt. H. A. Müller Panath. Vasen Allg. Euc. III, 10, S. 302 bezieht denselben auf den hier beschriebenen Chortanz, und meint, dass derselbe auch bei den Panathenäen aufgeführt worden sei, da dieselben im Theseus ihren zveiten Gründer hatten.

7) Plutarch. Thes. c. 21. ἐχόρευσε μετὰ τῶν ἢίθέων χορείαν, ἢν ἔτι νῦν ἐπιτελεῖν Δηλίους λέγουσι, μίμημα τῶν ἐν τῷ Δαβυρίνθω περιόδων καὶ διεξόδων, ἔν τινι ὁυθμῷ περιελίξεις καὶ ἀνελίξεις ἔχοντι γιγνομένην. Καλείται δέ τὸ γένος τοῦτο τῆς χορείας ὑπὸ Δηλίων γέρανος, ὡς ἱστορεῖ Δικαίαρχος. Pollux IV, 14, 101 την δέ γέρανον κατά πληθος Θρχοῦντο, έναστος εφ' ενάστω νατά στοίχου, τὰ άνρα ενατέρωθεν τῶν ἡγεμόνων εχόντων, των περί Θησέα πρωτον περί τὸν Δήλιον βωμὸν ἀπομιμησάντων την ἀπὸ τοῦ Λαβυρίνθου έξοδον. Vgl. Kallimach. Hymn. auf Delos v. 313 ff. Lukian. περί όρχ. §. 34 führt diesen Tanz als einen veralteten an: παρείς τὸ θερμαϊστρίζειν και γέρανον όρχεῖσθαι, και τὰ άλλα, ώς μηδέν τῆ νῦν ταύτη προςήκοντα. Vgl. Philostrat. jun. imag. c. 10, p. 879 Jac. u. Welck. Hesych. v. Etym. Magn. v. Eustath. zu Il. 6 p. 1166, 20 - 25. Virgil. Aen. IV, 144 ff. L. C. Rhodigin. L. A. V, 3, p. 233. Rambach Pott. Archäol. III, 649 bemerkt, dass man noch heutiges Tages sowohl von diesem Tanze als von der Pyrrhiche Spuren in Griechenland finde. Vgl. Hoeck Kreta Bd. II, S. 136 - 139. S. 137 wird hier bemerkt: "Dass er aus Reihen von Tänzern bestand, würde schon der Name folgern lassen, den die Aehnlichkeit des Tanzes mit einem Kranichzuge hervorrief" (Plinius h. n. X, c. 23). - Denn "glaubt man dem Kallimachos, so war dieser Tanz ein Hyporchem zur Kithara (Kallim. h. in Del. 312)." S. 138. ,Orgiastisch war sonder Zweifel der Dienst, mit welchem der Geranos ursprünglich verbunden war. Diess zeigt die Geisselung bei diesem Tanze, und der κακός βωμός, welcher derselbe ist mit dem Hornaltare von Delos, um welchen Theseus jenen Reigen schlang." Ueber die Verkniipfung und die Uebergänge des apollinischen Cultus von Kreta nach Delos, womit wohl auch diese Feier in Verbindung zu bringen ist, vgl. O. Müller Dor. I, S. 206. 209 ff.

8) Hesych. v. γερανουλκός, δ τοῦ χοροῦ τοῦ ἐν Δήλω ἐξάρχων. Εigentlich ὁ τὸν γερανὸν έλκων, ἤγουν τὸν χορόν. Vgl. d. Intpp. zu Hesych.

Pollux J. c. Hoeck Kreta I. c.

Zu den religiösen Tänzen können auch die an den Gymnopädien zu Sparta aufgeführten Chöre gestellt werden, da dieselben feierliche Päane auf Apollon absangen, wodurch zugleich das Andenken an die bei Thyrea Gefallenen verherrlichet wurde, mag auch das religiöse Princip hier weniger stark hervortreten 1). Die Tänze der hier auftretenden Chöre waren

1) Vgl. Herodot. I. 82. Simonides Anth. Pal. VII, 431, t. I, p. 437 (Jacobs). Paus. III, 11, 7. Χορός δε ούτος δ τόπος καλείται πας, ότι εν ταίς γυμνοπαιδίαις (ξορτή δὲ εἴ τις άλλη καὶ γυμνοπαιδίαι διὰ σπουδής Λακεδαιμονίοις είσιν) έν ταύταις οὖν οἱ ἔφηβοι χοροὺς ἱστᾶσι τῷ ᾿Απόλλωνι. Athen XV. 678, b. c. Suid. s. v. t. I, p. 854 (Gaisford). Etymol. M. v. παῖδες ἦδον τῷ Απόλλωνι παιάνας γυμνοί είς τούς περί Πυλαίαν πεσόντας. Euseb. γρον. I. p. 286 (ed. Ancyr. Venet. 1818) setzt die Einführung derselben in das dritte Jahr der 27sten Olympiade. Dagegen bemerkt Corsini Fast. Att. III, p. 43. , Itaque si chorus ille vel epheborum nudorum cantus hac olympiade institutus fuit, praeclare fallitur Suidas, qui id a Lycurgo institutum esse scribit; quemadmodum certe scriptor ipse etiam fallitur, ubi choros illos in eorum honorem institutos ait, qui in Thyreatico bello occubuerunt, quum Thyreaticum bellum Olympiade LIX exarserit, licet a Solino (c. 13) in anno 17 Romuli, ab Eusebio in anno 4 Olymp. XIV collocetur. 66 Aber die Beziehung auf die Gefallenen im genannten Kampfe konnte auch später hinzutreten, zumal wenn der Tag des Kampfes mit der Zeit der Gymnopädien zusammenfiel. Vgl. Manso Sparta I. Th. Beilag. S. 219, 10, welcher Corsini's Meinung widerlegt. Auch Manso zählt die Gymnopädien zu den gottesdienstlichen Tänzen: Vgl. I. Beilage S. 179 und Bürette de la Danse d. Anc. II, p. 153 ff. O. Müller meint, dass in der 58sten Ol. die Gesänge der von Plutarch. de mus. c. 9 genannten Liederdichter in den Gymnopädien eingeführt worden seien: Dor. II, 322, Anm. 3. Aber ebendaselbst II, S. 338 will er die Gymnopädien nicht zu den religiösen Tänzen gezählt wissen. Er gibt folgende Charakteristik derselben: "In Sparta waren die Gymnopädien besonders dazu bestimmt, die Gymnastik und Orchestik in inniger Durchdringung und die letztere gleichsam nur als Vollendung der ersteren darzustellen: ein merkwürdiges Fest schon darum, weil es fast ganz ohne religiöse Beziehung die reine Freude an der Schönheit des eigenen Daseins, namentlich an der Jugend der Stadt ausspricht. Denn Apollon und Bacchos sind offenbar nur gegenwärtig gedacht, weil sie selbst als Jugendgötter sich der Jugend in ihrer Herrlichkeit erfreuen, aber nicht um ihrer Gegenwart willen ist das Fest angesetzt." Allein auch eine weniger stark hervortretende Beziehung auf die genaunten Götter kann schon berechtigen, die Tänze in das Gebiet der religiösen zu ziehen. Denn überhaupt war ja kein hellenischer Tanz in eiBewegung und Kraftäusserung verbunden. Daher dieselben zugleich als die schönsten gymnastischen betrachtet werden können<sup>2</sup>). Der eine Chor bestand aus Männern, der andere aus Knaben. Beide tanzten nackend und sangen die gefeierten Päane des Thaletas, Alkman, Dionysodotos, Xenodamos, Xenokritos, Polymnastos und anderer ihrer berühmten Liederdichter ah<sup>3</sup>). Dieses Fest stand zu Sparta im höchsten Ansehen. Selbst als die Spartiaten von den Thebäern die Niederlage bei Leuktra erlitten hatten, und die betrübende Botschaft am letzten Tage der Gymnopädien an die Ephoren gelangte, lösten sie dennoch den aufgetretenen Männerchor picht auf, sondern liessen ihn den begonnenen agonistischen Tanz durchführen, und das Fest behielt seine Feierlichkeit, als wäre nichts geschehen<sup>4</sup>). — Wenn

ner solchen Weise ein religiöser, wie etwa die ägyptische Orchestik, welche, wie Platon bemerkt, ganz ein Priesterinstitut war. Plat. Ges. VII, 798, e. 799, a. Nach der Eintheilung des Athenäos gehörten die gymnopädischen Tänze zu den lyrischen: XIV, 630, d. und XIV, 631, b. c. vergleicht er sie mit der alterthümlichen ἀναπάλη. Dagegen XIV, 630, e ἡ δὲ γυμνοπαιδική παρεμφερής ἐστι τῆ τραγικῆ δοχήσει, ήτις ἐμμέλεια καλεῖται· ἐν ἐκατέρα δὲ ὁρᾶται τὸ βαρθ καὶ τὸ σεμνόν. Auf die Gymnopädien bezieht Winckelmann Descr. de pierr. grav. V, p. 463 die Darstellung auf einer Gemme.

- 2) Plat. Ges. I, 633, e, d. ἐτι δὲ κἀν ταῖς γυμνοπαιδίαις δειναὶ καρτερήσεις παρ ὑμῖν γίγνονται, τῆ του πνίγους ὁωμη διαμαχομένων, welche Worte Platon von einem Spartiaten sprechen lässt. Der Schol. zu der vorhergehenden Stelle des Plat: τὰς γυμνοπαιδίας λέγει· γυμναζοντες γὰρ τοὺς παῖδας ἐν ἡλίω τύπτειν ἀλλήλους ἐποίουν μεχρὶ νίκης κ.τ.λ. Die Schol. werfen hier Alles unter einander. Hesych. v. γυμνοπαιδία ἐνιοι μὲν ἑορτήν φασι Σπαρτιατικήν, ἐν ἡ τοὺς ἐφήβους κύκλω περιθεῖν τὸν ἐν ᾿Αμυκλαίω βωμὸν, τύπτοντες ἀλλήλων τὰ νῶτα · ταῦτα δὲ ἔστι ψευδῆ, ἐν γὰρ ἀγορὰ ἑορτάζουσι, πληγαὶ δὲ οὐ γίνονται, ἀλλα πρόςοδοι χορῶν γεγυμνωμένων. Vgl. Suidas v. γυμισπαιδία und v. Λυκοῦργος Τ. II, p. 470 Küster. Dazu Toup opusc. crit. Emend. in Suid. etc. p. 73 Ruhnk. ad Tim. p. 54. 73 sq. O. Müller Dor. I, 158, II, 312, 2. 322. 343, 4.
  - 3) Plutarch. de mus. c. 9. Athen. XV, 678, c.
- 4) Xenoph. Hell. VI, 4. 16. Herodot. VI, 67. Thukyd. V, 32, wo die Argeier die Gymnopädien abwarten, um während der Feier derselben bei ihrer Unternehmung von Sparta her nichts fürchten zu dürfen. Xenoph. Mem. I, 2, 61. Plutarch. Agesil. c. 29, wo bemerkt wird, dass die Stadt während der Feier mit Fremden angefüllt gewesen sei: Lukian. περὶ δοχήσ. 10. Athen. XIV, 630, d. 631, b. c. XV, 678, b.

Sparta überhaupt auf schöne Chöre hielt 5), so zeichneten sich die gymnopädischen vor allen anderen durch Ebenmass und Eurhythmie der Bewegungen aus, und mochten als die vollendetsten gelten. Der Anfang des Chortanzes war gemässigt und ruhig; man ahmte durch kräftige Geberden verschiedene gymnastische Uebungen nach, besonders den Ringkampf und das Pankration 6). Nach Durchführung dieses ersten Actes schritt man, wenigstens in der alten Zeit, zum zweiten, der feierlich bewegten Pyrrhiche ). Die προστάται der Chöre trugen Kränze von Palmblättern, θυρεατικοί στέφανοι genannt, zur Erinnerung an den denkwürdigen Kampf und Sieg bei Thyrea 8). Wie sehr man ganz besonders bei diesen Chören auf natürliche Schönheit und Ebenmass des Leibes Anspruch machte, kann auch daraus erhellen, dass der hinkende Agesilaos als Knabe von dem Anordner des Chores (χοροποιός) an einen wenig bemerkbaren Ort gestellt wurde 9). Welch einen herrlichen Anblick die gymnopädischen Chöre gewährten, darf man vielleicht auch

Das Fest fiel in den attischen Monat Hekatombäon, wurde aber bisweilen in dringenden Fällen aufgeschoben. Thukyd. l. c. Manso Sparta I, 2, S. 213, 14. Ueberhaupt legten die Spartiaten hohes Gewicht auf ihre Feste. Als im zweiten messenischen Kriege die Hyakinthien herannaheten, schlossen sie mit den Messeniern auf Eira einen Waffenstillstand von 40 Tagen, begaben sich nach Hause und feierten ihr Fest: Paus. IV, 19, 3.

5) Xenoph. Staat d. Laked. VIII, 4. X, 3. Plut. Ages. c. 21.

Pind. bei Plutarch. Lyk. c. 21.

6) Athen. XIV, 631, b. c. γυμνοὶ γὰρ ἀρχοῦνται οἱ παῖδες πάντες, ἐξιρόθμους φοράς τινας ἀποτέμνοντες καὶ σχήματά τινα τῶν χειρῶν κατὰ τὸ ἀπαλόν τῶς ἐμφαίνειν θεώρημά τι τῆς παλαίστρας καὶ τοῦ παγκρατίου, κινοῦντες ἐξιρόθμως τοὺς πόδας. τρόποι δ' αὐτῆς οἱ τε ἀσχοφορικοὶ καὶ οἱ βακχικοὶ, ὥστε καὶ τὴν ὄρχησιν ταύτην εἰς τὸν Διόνυσον ἀναφέρεσθαι. Vgl. Maxim. Tyr. diss. VI, 8, p. 97, ed. Reisk. Lukian. περὶ ὀρχήσ. §. 12 vergleicht die γυμνοπαιδίαι mit dem ὅρμος, von welchem weiter unten §. 10.

7) Manso Sparta I, 2, 212 lässt nun noch einen Waffentanz im Theater folgen, und beruft sich auf Athen. XIV, 631, b. c., welcher hier nichts davon meldet. Wohl aber gedenkt Plutarch. Agesil. c. 29

der άγωνιζομένων χορών έν τῷ θεάτρω.

8) Herodot. I, 82. Athen. XV, 678, b. c. Paus. II, 38, 5. III, 9, 7. X, 9, 6. Meurs. Orchestra p. 1246, th. Gron. VIII. Vgl. O. Müller Dor. I, 158.

9) Plutarch. Agesil. c. 2. Apophthegm. Lac. n. 6. p. 831 Wittenb.

dar au schliessen, dass die ἄγαμοι zu Sparta, welche zur Ehe tüchtig und fähig waren, und derselben dennoch auswichen, nicht nur mit der Schmach der Atimie und anderer Unehre überhaupt belegt, sondern auch noch insbesondere von dem Anschauen der Gymnopädien ausgeschlossen wurden <sup>10</sup>).

## S. 7.

Religiöse Beziehung tritt auch in den karyatischen Chören hervor, welche zu Karya, einem lakonischen der Artemis und den Nymphen geweiheten Orte, alljährlich von spartanischen Jungfrauen zu Ehren der Artemis Karyatis aufgeführt wurden 1).

- 10) Plutarch. Lyk. c. 15. Man könnte hier einwenden, dass sie als ἄτιμοι ausgeschlossen werden mussten. Dann hätte aber Plutarchos im Allgemeinen vom Ausschluss von allen festlichen Chören, und nicht wie hier, ausdrücklich nur von den Gymnonädien reden müssen. Vgl. Apophth. Lacon. p. 831, 14 Witt. Die Gymnopädien erfuhren im Laufe der Zeit manche Veränderungen. Vgl. Manso Sparta I, 2, S. 213. Vielleicht gehören auch die viereckigen Chöre des Timäos hieher. Athen. V, 181 c. οἱ δὲ Λακωνισταὶ λεγόμενοἱ (φησιν δ Τίμαιος) ἐν τετραγώνοις χοροῖς ἦδον. Plutarch. Lyk. c. 21 redet im Allgemeinen von drei Chören in den Festen, von welchen der eine aus Greisen, der andere aus Männern, der dritte aus Knaben bestanden habe. Pollux IV, 107 τριχορίαν δὲ Τυρταῖος ἔστησε, τρεῖς Λακώνων χοροὺς καθ΄ ἡλικίαν ἐκάστην, παῖδας, ἄνδρας, γέροντας. Plutarch. Inst. Lac. §. 16. Meurs Misc. Lac. II, 10, p. 2382. Th. Gron.
- 1) Paus. III, 10, 8. IV, 16, 5. Die Jungfrauen, aus welchen der Chor bestand, werden Καρυάτιδες genannt. Unter ihnen waren die reichsten und angesehensten Töchter des Staats: Paus. IV, 16, 5 vom Aristomenes, welcher dieselben durch einen Hinterhalt aufhob: xal συνέλαβεν, όσαι χρήμασιν αὐτῶν καὶ ἀξιώματι πατέρων προείχον, - dann τας δε αλγμαλώτους λαβών απέλυσε χρημάτων πολλών παρθένους κ.τ.λ. Dass der Chor religiöse Beziehung hatte, zeigen die Worte des Pausanias: χορευούσας τῆ Αρτέμιδι. Bei Plutarch Artax. c. 18 von dem Bilde des Siegelringes: εἶτα δε γλυφήν εν τῆ σφραγίδι Καρυάτιδας δογουμένας. Pollux IV, I4, 104. καὶ Καρυάτιδες ἐπὶ Αρτέμιδι. Hiervon führen in der antiken Baukunst die weiblichen Figuren als Träger den Namen Karyatiden. Vgl. Stuart und Revett Alterth. von Athen II, 6, 36. 38. Böckh corp. inscr. n. 160, p. 281. Diomedes Gramm. III, p. 483. extr. (Putsch) erzählt, dass einst im Perserkriege die Jungfrauen aus Furcht das Fest unterlassen hätten. Da seien Hirten aus der Umgegend zusammengekommen, und haben den Chor unter Hirtengesängen aufgeführt, was mit der Entstehung der bukolischen Poesie in Verbindung gebracht wird. Vgl. Rhodigin. L. A. V,

Diese Chorreigen wurden unter Flötenspiel nach einem gewissen Rhythmus dargestellt, wobei sich die Lakonerinnen vorzüglich durch Leichtigkeit und Gewandtheit des Körpers, so wie durch Regelmässigkeit der Bewegungen auszeichneten 2).

Religiöse Tendenz zeigt sich natürlich auch in den bacchischen und korybantischen Tänzen, von welchen die ersteren auch in das Gebiet der theatralischen gezogen werden<sup>3</sup>). Die

3, 236. Manso Sparta I, 2, S. 220. O. Müller Dor. II, 343. Weihliche Chöre wurden auch zu Elis von den sechzehn kampfrichterlichen Frauen aufgeführt, von welchen der eine den Namen der Physkoa, der andere den der Hippodameia führte. Religiöse Beziehung tritt aber hier nicht hervor: Paus. V, 16, 5.

- 2) Lukian. περί δοχ. S. 10, führt diesen Chortanz auf Kastor und Polydeukes zurück, und lässt ihn nicht durch Jungfrauen, sondern durch Spartiaten überhaupt ausführen. Ueber die Entstehung vgl. Vitruv. I, 1. Lessing verm. Schriften Th. X, S. 366. Manso Sparta I, 2, S. 219. 220. O. Müller Dor. II, 341 vermuthet, "dass antike Reliefs - Jungfrauen in hochgeschürzten dorischen Chitonen, die Hände in eigener Bewegung zum Kopfe erhoben, den Kopf mit Eurotasschilf (wie er glaubt) bekränzt, darstellend - uns ein Bild jener Tänze geben." Vgl. II, 370, 2 und I, 374, Anm. 1, und C. A. Böttiger über die sogenannten Karyatiden am Pandroseum u. s. w. Amalthea Bd. III, S. 137 - 168. Er bezweifelt S. 153 gegen Meineke und O. Müller, dass das καρυατίζειν ein sehr heftiger, den Bewegungen der Bacchantinnen oder Mänaden ähnlicher Tanz gewesen, und meint S. 155, dass er mehr eumelisch als pyrrhichistisch oder orgiastisch gewesen sei. Wir geben hier eine Zeichnung Fig. 85 nach Visconti (Mus. P. Clem. vol. III, tab. b. II,) von einem Basrelief entnommen. Vgl. Visconti l. c. p. 263 ff. und Winckelmann Mon. ined. I, 48. Antike Statuen in Bronze, welche Tänzerinnen anderer Art vorstellen, gibt d. Museo Borbon. vol. II, tab. 4 - 6. Vgl. die Erklärung daselbst. S. Abb. Fig. 86. 87.
- 3) Zu den bacchischen gehören auch die der Bacchantinnen, von denen uns das Museo Borbonico verschiedene anziehende Abbildungen in mannichfachen Stellungen gibt (vol. VII, tav. III, 34 40). Tav. 33 zeigt eine der modernen ähnliche, wohl nicht bacchische Tanzweise zweier weiblicher Figuren in faltenreichen, durchsichtigen uud flüssigen Gewändern, durch welche die Formen der Glieder erkannt werden, so wie Tav. 38, wo diess noch bemerkbarer ist. Die Stellungen sind hier sehr gratiös und wohlgefällig. S. vol. IX, tav. 17. Vol. X, tav. 5. 6. 54. Vgl. Le Pitt. ant. d'Ercolan. I, 17 22. u. III, 28 31. Tanzende Frauen und Bacchantinnen finden wir auf Vasen in grosser Zahl: so bei Antonini vas. antich. I, 64. 65. Dieses Gefäss, wie die meisten dieser köstlichen Sammlung, ist von weissem

βαχική, vom Lukianos zu den satyrischen gezählt, war besonders in Ionien und in Pontus einheimisch. Es wurden hier Titanen, Korybanten, Satyrn und Schäfer vorgestellt, und die Edelsten und Vornehmsten des Volkes traten in diesem Tanze auf, waren stolz darauf und achteten diess höher als ihren Adel, Staatsämter und Ahnenwürden. Die Zuschauer blieben hier den ganzen Tag hindurch sitzen und vergassen von der Betrachtung der schönen belebten Mimik hingerissen und gefesselt ihre anderweitigen Geschäfte 4). Diese Tanzweise war mit starker Bewegung und heftigem Geberdenspiel verbunden. Die Διοννσιακαί werden von den Κορνβαντίαι geschieden, und jene nysisch, diese knossisch genannt 5). Ein religiöser Waffentanz war der korybantische Daktyles, welcher diese Bezeichnung von den idäischen Daktylen, als deren Nachkommen die Kureten und Korybanten bezeichnet werden, erhalten haben soll 6). Aus der

Marmor. Vgl. III, 46. 55 u. a. ibid. — Zwei tanzende weibliche Figuren mit mimischen Gestus auf einer Vase gewährt Inghirani Vol. fitt. I, tav. 78. Man hat die eine für die Helena gehalten (ibid. p. 119. f.). Vgl. Vol. III, tav. 245. — Vier tanzende männliche Figuren findet man unter den grossgriechischen Votivbildern Berl. Samml. Relief-Zimmer I, Wandschrank I. — Opfertänze bemerkt man auf mehreren Gemmen d. Berl. Samml. Kl. III, 1480—1482. Verz. v. Tölken S. 249 f. Ein merkwürdiger Tanz von acht Figuren, welche sich einander die Hände reichen, im archaistischen Styl in d. Pitt. d. vas. d. ant. Etr. vol. III, tav. 228 (von Passeri). — Fünf tanzende weibliche Figuren (innerhalb einer Colonnade) mit verschlungenen Händen in d. Monumenti scelti Borghes. ill. d. Visconti, pubbl. d. Labus Fasc. IV, Tav. 25.

4) Lukian. περὶ ὀρχήσ. §. 79. Plat. Ges. VII, 815, e rechnet diesen Tanz zu der ἀμφισβητουμένη. ὄση μέν βακχεία τ' ἐστὶ καὶ τῶν ταύταις ἐπομένων. Vgl. Euripid. Bacch. 540. 935. Aristid. XV Smyrn. polit. p. 220, 15.

5) Schol. zu Sophokl. Aias 684 und dazu Lobeck. Eustath. zu Il. 6, v. 590, p. 1166, 19. Vgl. Welcker Aeschyl. Tril. Prom. S. 199 200 Anm. Hoeck Kreta I, S. 209 ff.

6) Lukian. περί όρχ. §. 8. Πρῶτον δέ φασι 'Ρέαν ἡσθεῖσαν τῆ τέχνη, ἐν Φρυγία μὲν τοὺς Κορύβαντας, ἐν Κρήτη δὲ τοὺς Κουρῆτας ὀρχεῖσθαι, πελεῦσαι, — ἐνόπλιος δὲ αὐτῶν ἡ ὄρχησις ἦν, τὰ ξίφη μεταξὺ
προτούντων πρὸς τὰς ἀσπίδας, καὶ πηδώντων ἔνθεόν τι πολεμικόν κ. τ. λ.
Apoll. Rhod. I, 1134 ff. von den Argonauten zur Verehrung der phrygischen Mutter Dindymene: σκαίροντες βηταρμὸν ἐνόπλιον ώρχήσαντο καὶ
σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον κ.τ.λ. Ueber die Kureten als Tänzer Hesiod. Fragm. p. 437 (Loesn.). Ausführlich Strab. X, 3, p. 466 ff.

Beschreibung des Nonnus erhellt, dass derselbe besonders mit lebhaster Bewegung der Hände geübt wurde 7). Ausser den genannten leuchtet noch aus andern Tänzen die Beziehung aus gewisse religiöse Culten hervor, welche hier als zu wenig gymnastisch nicht weiter verfolgt werden. Wunderbar wird auch die lustige σίκιντις ein priesterlicher Tanz (σ΄ρχησις ίερατική) genannt 8). Da jedoch hier die theatralische Bestimmung (als σατυρική σ΄ρχησις) vorherrscht, so wird dieser Tanz schicklicher in das betressende Gebiet verwiesen.

## §. 8.

Mannichfacher, bewegter und kraftübender waren die pro-

Cas. Eustath. zu Il. \( \beta' \), p. 353, 20. 21, zu Il. \( \sigma \), p. 1166. 1167. Schol. zu Pind. Pyth. II, 127, p. 322 B. Rhodig. L. A. V, 3, p. 236. Ein Waffentanz der Korybanten mit Schilden abgebildet bei Visconti Mus. P. - Clem. t. IV, tab. 9, welche Abbildung wir hier mittheilen, Fig. 88. Zwei Kureten mit Schild, Schwert, Helm und Mantel bei Millin Myth. Gallerie 2. Ausl. Taf. V, Fig. 17. u. Mus. Cap. IV, 5. Einen in sechs bewegten Figuren bestehenden bacchisch-korybantischen Waffentanz gewährt ein Vasengemälde bei Antonini de' vas. antichi I, 45. 46, wovon wir hier die Abbildung geben (S. Taf. XXIV.) Vier Waffentänzer sind hier mit Schild, Schwert und Helm geschmückt und bewegen sich mit gemessenem Rhythmus und ruhiger Haltung, wogegen die zwei ihnen beigesellten bacchischen Figuren, die eine mit Thyrsusstab und Epheukranz, die andere mit ehernen Becken oder Cymbeln versehen, in lebendiger Bewegung erscheinen. Die ganze Gruppe deutet auf eine Verschmelzung des bacchischen und kuretisch-korybantischen Cults. Eine ganz ähnliche Darstellung bietet ein verstümmeltes Relief in d. Berl. Sammlung dar. - Auf einer antiken Paste (Berl. Samml. Kl. VI, 189. Verz. von Toelk S. 363) ein komischer Waffentanz in alter Rüstung. Als Waffentanz unter Flötenmusik hat man wohl auch die Gruppe im Mus. Chiusin. T. II, tav. 127 zu betrachten. Der Tänzer ist mit Schild, Helm und einem Stabe bewaffnet. Ueber ihm ein Flötner mit der Doppelslöte. Aehnlich ist die Figur ibid. tav. 182.

7) Nonn. Dionys. III, 134, ff. XIV, 23 ff. 34 ff. 49 ff. Lucret. de rerum natura II, 635 ff. Strab. l. c. Lukian. περὶ δρχ. §. 21.

22. Hesych. v.

8) Etym. Magn. s. v. Vgl. Fr. Thiersch Einl. z. Pind. S. 65. Ueber den Ursprung derselben Eustath. ad Hom. Il. XVI, p. 1078 R. Athen. XIV, 28, 284. Hesych. v. p. 1185, T. I. Σίπιννις. ὄοχησίς τις στρατιωτική Σατύρων σύντονος ἀπὸ τοῦ σείεοθαι καὶ κινεῖσθαι κ.τ.λ. Dazu die Interpp. Vgl. K. Hoeck Kreta I, S. 299 f. Millingen Peint. ant. de vas. gr. de Coghil. pl. II, p. 6 hat hierauf ein Vasengemälde bezogen.

fanen gymnastischen und agonistischen Waffentänze, welche vorzüglich in den dorischen Staaten wacker geübt und zur kunstvollen Darstellung ausgebildet wurden. Und auch aus dieser Bestrebung mochte die gute Taktik und der Kriegsruhm der Dorier einige Nahrung ziehen 1). - In diesem Theile orchestischer Kunst stand ohne Zweifel die dorisch kriegerische Pyrrhiche oben an, welche von Platon als Inbegriff aller Waffentänze betrachtet, und von Athenäos in einer andern Beziehung mit der γυμνοπαιδική und υποργηματική zu den lyrischen Tänzen gezählt wird2). Dionysios von Halikarnassos führt die Pyrrhiche auf die älteste mythische Zeit zurück und meint, dass dieselbe entweder zuerst von der Athene nach Besiegung der Titanen, oder von den Kureten zur Beschwichtigung des neugebornen, ihrer Obhut anvertrauten, Zeus getanzt worden sei. Und wie Dionysios überall sich bemühet, in den altrömischen Bräuchen und Einrichtungen griechischen Ursprung zu entdecken, so betrachtet er auch einen Wassentanz der alten Römer bei dem feierlichen Aufzuge in den grossen Spielen (Ludi magni) als Pyrrhiche 3). Auch die auf dem Schilde des Achilleus dargestellten Tänzer bezieht er auf dieselbe4).

Ueber den Ursprung dieses Tanzes und seiner vielumfassenden Benennung ist die Masse der verschiedenen Angaben so gross, dass es schwer wird, sich aus dem Sagengewirr her-

1) Athen. XIV, 25, p. 628, e. f. ην γὰο τὸ τῆς ὀρχήσεως γένος τῆς ἐν τοῖς χοροῖς εἴσχημον τότε καὶ μεγαλοπρεπὲς καὶ ὡςανεὶ τὰς ἐν τοῖς ὅπλοις κινήσεις ἀπομιμούμενον. ὅθεν καὶ Σωκράτης ἐν τοῖς ποιήμασι τοὺς κάλλιστα χορεύοντας ἀρίστους φησὶν εἶναι τὰ πολέμια, λέγων οὕτως.,οἱ δὲ χοροῖς κάλλιστα θεοὺς τιμῶσι, ἀριστοί ἐν πολέμω, κτλ.

2) Plat. Ges. VII, 815, a—817, a. Athen. XIV, 630, a. XIV, 629 c. όθεν ἐκινέθησαν αἱ καλούμεναι πυζδίχαι καὶ ὁ πᾶς ὁ τοιοῦτος τρόπος τῆς ὀρχήσεως καὶ αἱ πολλαὶ παρονομασίαι αὐτῶν, ὡς παρὰ Κρησὶν ὀροί-

της καὶ ἐπικρήδιος.

3) Diesen altrömischen Wassentanz werden wir mit grösserem Rechte aus Etrurien ableiten müssent, aus welchem Lande die meisten altrömischen Bräuche und Ceremonieen stammten. Abbildungen von bronzenen Figurein gibt Caylus Rec. d'antiquités Tom. I, pl. 31, 1. 2. welche er mit Recht für eine Art etrurischer Wassentänzer hält. Vgl. ibid. p. 93 ff.

4) Dionys. Rom. ant. VII, 72, wo er zugleich die eigenthümliche Tracht der Römer bei diesem Tanze ausführlich beschreibt. Vgl. über die Ludi Magni Livius II, 36. Alexander ab Alex. dier. gen. VI, 19 p. 701.

auszusinden und für die eine oder andere Erklärung zu entscheiden, zumal da die meisten derselben auf das früheste und dunkelste mythische Zeitalter zurückführen. Die überall wiederhallende Mähr nennt als Urheber den Pyrrhichos, welcher bald Kreter heisst und als solcher theils in die Zeit der Kureten, theils in die späteren Jahrhunderte versetzt wird, bald auch als Lakoner erscheint 5). Andere führen den Ursprung auf Kastor oder die Dioskuren überhaupt, noch andere auf den Dionysos, oder auch auf die Athene zurück. Aristoteles berichtet, dass Achilleus zuerst diesen Tanz bei der Todtenfeier des Patroklos ausgeführt habe. Auch wird dieser Name vom Pyrrhos oder Neoptolemos, dem Sohne des Achilleus, abgeleitet 6). Der

5) Athen. XIV, 630, e. 'Αριστόξενος δέ φησι, την πυδρίχην από Πυζοίχου, Λάκωνος το γένος, την προσηγορίων λαβεῖν. Λακωνικόν δ' εἶναι μέχοι καὶ νῦν ὄνομα τὸν Πύζδιχον. Strab. X, 3, §. 7-9, p. 466. ή δὲ ἐνόπλιος ὄρχησις ή στρατιωτική, καὶ ή πυζόίχη. δηλοῖ δὲ καὶ ὁ Πύζόιχος, δν φασιν εύρετην είναι της τοιαύτης ασιήσεως των νέων έπὶ τὰ στρατιωτικά. Cf. §. 12, p. 469. Lukian. περί δρχήσ. §. 20. ένιοι μέν οἶν φασιν πρώτον Κούρητας την ενόπλιον δοχήσασθαι δοχησιν, αδθις τον Πύξοιχον Κοητα συντάξασθαι. Diodor. V, 65. Liban. πρός 'Αριστ. ύπέρ τῶν όρχ. p. 358, t. IV Reiske: κατηγόρει καὶ Πυδύίχου δείξαντος όρχησιν έχουσάν τι της πρέσβυτέρας πλέον, κ. τ. λ. Plat. Ges. VII, 796, b-d. Eustath. zu Il. IX, p. 771, 49-54. zu Il. V, p. 957, 48: Nonnus Dion. III, 134. XII, 37. XIV, 23. 34. 49. XXVIII, 195. Paus. III, 25, 2. Pollux IV, 99. Etym. M. v. Hesych. v. Schol. zu Pind. Pyth. II, 69, B. (127, p. 322. 323). Eustath. zu Il. π, p. 1078, 20. Schol. zu Sophokl. Aias 684. Plin. h. n. VII, 57. Nicol. Damasc. de mor. gent. bei Stobaos Ecl. 42. πρώτος ενρε Πύδριχος, Κυδωνιάτης, Κοῆς τὸ γένος. Dion Chrysost. orat. II, 219 R.. Vgl. Welcker Aesch. Tril. 8. 199, f. (Auch eine lakonische Stadt führte den Namen Πύζουχος: cf. Expedit. scient. de Morée, Rech. géogr. de ruin. de la Mor. p. 88.) K. Hoeck Kreta I, S. 211 ff. will mit Plin. h. n. VII, 57. die Pyrrhiche von dem Kuretentanze unterschieden wissen und leitet den Ursprung der ersteren aus dem letzteren alten Cultustanze ab.

6) Photius Cod. 239 aus Prokl. Chrest. p. 320, 321 Bekk εύφετὰς δὲ τούτων λέγουσιν οἱ μὲν Κούφητας, οἱ δὲ Πύξξον τὸν Αχιλλέως, ὅθεν καὶ Πυξξίχην εἶδός τι ὀρχήσεως λέγουσυν. Eustath. zu II. π, 1078, 19 ff. zu Cd. p. 1697, 5. Schol. zu Pind. Pyth. II, (69) 127, p. 322. 323 Β. Αξιστοτέλης δὲ πρῶτον Αχιλλέα ἐπὶ τῆ τοῦ Πατρόκλου πυρᾶ τῆ πυξξίχη ψηοὶ κεχρῆσθαι, ἢν παρὰ Κυπρίοις φησὶ πρύλιν λέγεσθαι, ὥστε παρὰ τὴν πυρὰν τῆς πυξξίχης τὸ ὄνομα θέσθαι. Aristid. Αθηνᾶ I, p. 24 nennt als Urheber die Dioskuren. Cf. ibi d. Intpp. Dionys. Hal. R. A. VII, 72. Vgl. Plat. Ges. VII, 796, b. Der πρύλις ἐνόπλιος Kallimach.

Kreter Thaletas soll die ὑποργήματα zu diesem rein kriegerischen und vorzüglich dorischen Tanze componirt haben 7). Es kämpsten in demselben zwei bewassnete Reihen mit gemessenem Schritt und rhythmischer Bewegung gegen einander, bald vordringend bald zurückweichend8). Platon beschreibt die Pyrrhiche als mimisch kriegerisches Waffenspiel, wobei man durch rasche Wendungen des Körpers theils die Art und Weise ausdrücke, wie man den feindlichen Waffenstössen und Geschossen ausweiche, theils die Bewegungen nachahme, mit welchen man den Angriff gegen den Feind richte. Athenaos nennt die Pyrrhiche der Spartiaten προγύμνασμα τοῦ πολέμου 9). Sie wurde, wie schon bemerkt, an den Gymnopädien aufgeführt und bildete hier einen Hauptact 10). Wegen der hier obwaltenden lebendigen Mimik kezeichnete man auch wohl dieselbe κατεξογήν durch χειρονομία. 11) Auf Kreta wie zu Sparta wurde dieselbe schon von fünfjährigen Knaben geübt. 12) Auch zu Athen wurde dieser Wassentanz von den Epheben an den gros-

Hymn. auf Artem. 240. Hymn. auf Zeus 52. Etym. Magn. v. Hesych. v. Plin. VII, 57 unterscheidet so: saltationem armatam Curetes docuere, pyrrhicham Pyrrhus, utramque in Creta. Cf. Diomedes Gr. III, p. 472 Putsch. Scaliger de com. et trag. c. 14. Bürette de la Danse des Anciens II, p. 155, welcher eine besondere Ableitung versucht: peut-être du mot Grec  $\pi \tilde{v} q$ , à cause du feu et de la vivacité, qui en faisoit le caractère. Vgl. O. Müller Dor. II, 337. K. Hoeck Krcta I, S. 213 ff.

- 7) Schol. zu Pindar. Pyth. II, 127, p. 322, B.
- 8) Abbildungen gibt Mercurial. art. gymn. II, 6, p. 98. welche schwerlich eine richtige Darstellung gewähren. Ueber die Aehnlichkeit des hellenischen Choros und des militärischen Lochos vgl. Thiersch Vorr. z. Pind. O. Müller Dor. III, 250. u. 333. Vgl. Aristoph. Vesp. 1060. 1061.
- 9) Plat. Ges. VII, S15, a. b. Athen. XIV, 629, c. 630, d. 631,
  a. b. O. Müller Dor. II, 337 ff.
  - 10) Athen. XIV, 631, c. Manso Sparta I, Beilag. S. 177 Anm.
- 11) Athen. XIV, 631, c. Plutarch. Symp. IX, 15, 1. Das χειφονομεῖν begriff, wie schon bemerkt, überhaupt den wichtigsten Act det orchestischen Kunst: Aristänet. I, 26. καὶ πᾶς θεατής ὑφ᾽ ἡδονῆς χειφονόμος εἶναι πειρᾶται, ἕνα δὲ μόνον προςφνῶς μιμουμένη τὸν Καράμαλλον τὸν πάνυ ἀπάντων ἔχεις τὴν μίμησιν ἀπριβῆ. Cf. I, 10. Xenoph. Symp. II, 19. Herodot. VI, 129. Rhodigin. L. A. XI, 6, 562. Bürette de la Danse des Anciens II, p. 159.
  - 12) Athenãos XIV, 630, d. 631, a.

sen und kleinen Panathenäen aufgeführt, welche Epheben πνολούχισταί hiessen und deren Einübung, Erhaltung und Ausstattung zu den Leistungen der Choregie gehörte 13). Die Athenäer sollen den Phrynichos zu ihrem Feldherrn gewählt haben, weil er die Pyrrhiche geschickt getanzt hatte: ein Beweis, wie hoch sie die orchestische Kunst überhaupt, und besonders in der Pyrrhiche achteten 14). Denn in diesem rhythmischen Kampfspiele offenbarte sich die Orchestik in ihrer ganzen Herrlichkeit 15). Xenophon nennt unter den verschiedenen orchestischen Leistungen, welche auf seinem denkwürdigen Rückzuge von den Thrakern, Paphlagonern, Aenianen, Magneten, Mysern, Mantineiern und Arkadern aufgeführt wurden, auch die Pyrrhiche, welche eine δρχηστρίς schön geschmückt und einen leichten Schild führend mit grosser Gewandtheit zur Bewunderung der Zuschauer getanzt habe 16). Auch in Kleinasien wurde die Pyrrhiche

- 13) Isãos περί τοῦ Δικαιογ. κλήρου §. 36. Lysias ἀπολογία δωροδοκ. ἀπαράσ. §. 1, p. 697 — 699: εἰς πυζφιχιστὰς Παναθηναίοις τοῖς μεγάλοις διταιοσίας §, 3. καὶ Παναθηναίοις τοῖς μικροῖς έχορήγουν πυζείχισταῖς ἀγενείοις καὶ ἀνήλωσα έπτὰ μνᾶς. Schol. zu Aristoph. Wolk. 988, wo Aristophanes jedesfalls auf die Pyrrhiche hindeutet. Ueber ihre Beziehung auf den Cult der Athene in den Panathenäen O. Müller Pallas-Athene, Allg. Enc. III, 10, S. 87. Suidas v. πυζφίχη. So erhält der Pyrrhichtänzer in dem musischen Agon zu Aphrodisias in Karien einen Preis von δηναρ. φ. Böckh corp. inscr. n. 2758. Auch zu Teos trat der Pyrrhichist im musischen Agon auf: Böckh corp. inscr. n. 3089. Cf. n. 3090. Staatsh. I, 491. Eustath. zu Il.  $\pi'$ , p. 1078, 18 nennt die Kreter πυδριγιστάς. Cf. J. C. Scaliger de com. et trag. c. 23, p. 1548. Meurs Panath. c. 12. Wie die Pyrrhiche von Knaben aufgeführt wurde, deutet einigermassen Plutarch. Symp. IX, 15, 1 an. Spottend nennt Caesar die jungen stattlichen Reiter im Heere des Pompejus bei Pharsalus τούς καλούς τούτους καὶ ἀνθηφούς πυζδιχιστάς κ.τ. λ. Plutarch. Pomp. c. 69.
  - 14) Vgl. Scaliger de com. et trag. c. 14.
  - 15) Vgl. O. Müller Dor. II, S. 250. Euripid. Androm. 1136 metaphor. δεινάς δ' ἀν εἶδες πυξόξιας φουνουμένου βέλεμνα παιδός κ.τ.λ., von den heftigen Bewegungen des sich gegen Steinwürfe und Geschosse vieler Gegner schirmenden und wehrenden Neoptolemos zu Delphi. Plin. h. nat. VIII, 2, 2 berichtet, dass sogar Elephanten die Pyrrhiche gespielt. Auch die Inder unterrichteten Elephanten im Tanze, und die Sybariten führten bei ihren Gastmählern tanzende Rosse auf, welche, sobald sie die Flötenmusik hörten, sich aufrichteten und auf den hinteren Füssen stehend mit den vorderen nach dem Takt mimische Bewegungen machten. Vgl. Rhodigin. L. A. V, 4, p. 237.

16) Anabas. V, 9, 5-13.

geübt, und selbst zu Rom von Knaben asiatischer und bithynischer Vornehmen. Caligula und Nero liessen dieselbe in verschiedenen Weisen darstellen und belohnten die tanzenden Epheben mit dem Bürgerrechte. Noch in der späterern Kaiserzeit finden wir dieselbe als Kriegstanz aufgeführt 17). Die Pyrrhiche aber war der vielseitigste Tanz und wurde nicht überall auf gleiche Weise getrieben. Zu des Athenäos Zeit hatte sie die Gestalt eines bacchischen Tanzes angenommen, war mehr mimisch spielend als kriegerisch und stellte die Thaten und Schicksale des Bacchus dar. Anstatt der Waffen trug man nun Thyrsusstäbe und Fackeln 18).

- 17) Dion. Cass. LX, c. 7. Suet. Caes. c. 39. Nero c. 12. Servins zu Virg. Aen. V, 602: Ludus ipse, quem vulgo pyrrhicham vocant, Troia vocatur. Meurs Orchestr. p. 1284 hat ihn bereits widerlegt aus Sueton. Caes. c. 39, wo beides genau geschieden wird. Das Spiel Troia wurde überdiess zu Pferd aufgeführt, die Pyrrhiche zu Fuss. Vielleicht ahmte man aber in jenem die Wendungen der Pyrrhiche nach. Herodian. IV, 2, 9: πυζονίω δοόμω καὶ ουθμώ von einer Reiterparade bei der Leiehenfeier des Severus. Agathias de Narset. II, 5. καὶ ὑπὲρ τῶν ἵππων ἐν κόσμφ ἀναπάλλεσθαι, ἔς τε πυζξίχην τινά ἐνόπλιον περιδινεῖσθαι. Meurs Orch. p. 1286. Aelius Spartian. Hadr. c. 19 berichtet von dem Hadrian: "militares pyrrhichas populo frequenter exhibuit." Für die Pyrrhiche hat man einen Waffentanz auf einer Vase dargestellt gehalten. Collect. of engrav. from anc. Vas. Vol. I, p. 60, v. Hamilton, ed. Tischb. (S. d. Abb. Fig. 89.) Vgl. Vases from the coll. of Henr. Englefield pl. VII, p. 11. Auf zwei Gemmen erblickt man die Minerva mit Helm, Schild, Schwert und Lanze gerüstet den Waffentanz ausführend. Berl. Samml. III, 312. 313. Verz. v. Toelken S. 123.
- ξπιεικεστέρα τῆς ἀρχαίας. Daher ist erklärbar XIV, 630, d. καὶ ἔστιν δμοία ἡ μὲν πυξόἰχη τῆ σατυρικῆ, ἀμφότεραι γὰρ διὰ τάχους. Zuvor hatte er sie so geschieden: τρεῖς δ' εἰσὶ τῆς σκηνικῆς ποιήσεως ὀρχήσεις, τραγική, κωμική, σατυρική. ὁμοίως δὲ καὶ τῆς λυρικῆς ποιήσεως ὀρχήσεις, πυξόἰχη, γυμνοπαιδική, ὑπορχηματική. Meurs Orch. p. 1285. 86. Eine merkwürdige Beschreibung der Art, wie die πυξόἰχη später noch getanzt wurde, gibt Apulejus Metam. X, p. 403 ed Wower (p. 248 ed Bip.): ,Nam puelli puellaeque virenti florentes aetutala, forma conspicui, veste nitidi, incessu gestuosi, Graecanicam saltantes pyrrhicham, dispositis ordinationibus decoros ambitus inerrabant, nunc in orbe rotatim flexuosi, nunc in obliquam seriem connexi, et in quadratum patorem cuneati, et in catervae dissidium separati, etc. Einägyptischer König hatte Affen in der Pyrrhiche einüben lassen, und brachte

Nur zu Sparta übte man noch die Pyrrhiche in alter kriegerischer Form 19).

### §. 9.

Ein den Aenianen und Magneten eigenthümlicher Waffentanz war die καρπαία, welche zwei bewaffnete Männer mit folgender mimischer Darstellung ausführten. Der eine legt seine Waffen ab, säet und pslüget mit einem Gespann Ochsen, während er oft schüchtern umherblickt, als halte er sich nicht für sicher. Da schreitet der andere als bewaffneter Räuber heran. Sobald jener diesen wahrnimmt, ergreift er rasch die Waffen, tritt ihm entgegen und kämpft mit ihm um sein Gespann. Dieses Alles geschiehet mit Rhythmus unter Begleitung der Flöte. Hat der Räuber im Kampfe den Landmann besiegt, so bindet er ihn und führt ihn nebst seinem Gespann hinweg. Bisweilen überwindet auch der Pflüger den Räuber, befestigt ihn dann an seine Ochsen und treibt ihn die Hände auf den Rücken gebunden mit jenen fort 1). Ein ähnlicher sehr lebendiger Waffentanz war der, welchen die Thraker liebten und welchen sie unter den rückkehrenden Zehntausend, wie die Aenianen und Magneten die Karpaia, aufführten 2).

Ein orchestisches Waffenspiel wird auch der ξιφισμός genannt und mit der ξμμέλεια zusammengestellt. Man trug dabei ein Schwert mit erhobener Hand 3). Der kriegerische Tanz

diese auf's Theater, wo sie in Purpurgewändern und mit Masken ibren Tanz geschickt ausführten. Lukian. Piscat. §. 36.

- 19) Athen. XIV, 631, a. Vgl. Manso Sparta I, 1, S. 176. 77. Einen der Pyrrhiche ähnlichen Waffen- oder Schlacht-Tanz, Moresoa genannt, konnte man noch im vorigen Jahrhunderte von der Jugend auf Corsica ausgeführt sehen. Vgl. Schriften von C. F. van d. Velde Bd. IV, (Aufl. 3. Dresd. 1824) S. 211 217. Wie sehr auch die Neugriechen mimische Tänze dieser Art lieben, lehrt Depping La Grèce ou la description topogr. de la Livadie, de la Morée et de l'Archip. etc. Par. 1823. T. IV.
- 1) Xenoph. Anab. V, 9, 7—9. Athen I, 15, f. 16, a. Maxim. Tyr. diss. XXVIII, 4. Beide letzteren stimmen mit Xenophon genau überein.
- <sup>2</sup>) Xenoph. Anab. V, 9, 5 7. Hier führt auch ein Myser seinen National Waffentanz und dann noch einen persischen aus.
  - 3) Athen. XIV, 629, f. Pollux IV, 99. Paus. bei Eustath. zu Il.

Telesias führte den Namen von seinem Urheber, welcher ihn zuerst in Wassen geübt 4). Andere Bezeichnungen kriegerischer Tänze, welche sich nicht genauer bestimmen lassen, sind τετρά-κωμος, κωμαστική, κολαβρισμός, βουαλικταί, ὑικνοῦσθαι 5).

 $Π_{Q}\dot{v}λ\iota\varsigma$  war gewiss nur besondere und zwar ältere Bezeichnung der  $πν\dot{Q}\dot{Q}\dot{\iota}χη$ , welche bei den Kypriern jenen Namen führte 6). Bei Griechen und Römern wurden auch Waffentänze beim Gastmahle zur Belustigung von den Tischgenossen aufgeführt 7).

- 6, v. 605, p. 1167. 23 25: δ δὲ Παυσανίας λέγει, καὶ ὅτι ὀρχήσεως εἶδος καὶ ὁ ξιφισμὸς καὶ σχῆμα ἐμμελείας, ὅθεν ἀποξιφίσαι τὸ ἐξορχήσασθαι, κ.τ.λ. zu Od. p. 1604, 51. Hesych. κῶλα, ὀστᾶ, μέλη, ἢ ὅπλα, καὶ εἶδος, ὀρχήσεως ὁ καὶ ξιφισμός, u. ξιφίζειν, ἀνατείνειν τὴν χεῖρα καὶ δρχεῖσθαι. ξιφισμός, οχῆμα ὀρχηστικὸν τῆς λεγομένης ἐμμελείας ὀρχήσεως. ἀποξιφίζειν, ὀρχεῖσθαι ποιὰν ὄρχησιν. ὁ γὰρ ξιφισμὸς σχῆμα τῆς ἐμμελείας, τραγικῆς ὀρχήσεως. Εtym. Μ. v. ξιφίσματα σημαίνει ὀρχήσεις τινάς ποιάς, ὡς τῶν ὀρχουμένων ξιφήρεων ὄντων. Crates Trophonio Etym. Μ. v. διαδρίκνοῦσθαι, ξίφιζε καὶ σπόδιζε καὶ διαδρίκνου (aus Aristophanes). Hesych. σκιφισμός, σκίφιζε, ξίφιζε, ἔστι δὲ σχῆμα μαχαιρικῆς ὀρχήσεως. Suidas: ξιφισμός, σχῆμα τῆς ἐμμελείας καλουμένης.
  - 4) Hippagoras bei Athen. XIV, 630, a. Pollux IV, 14, 99. Hesych. v.
- 5) Pollux IV, 14, 99. 100. Den oben bei Xenophon Anab. V, 9, 15 erwähnten thrakischen Wassentanz hält Meurs Orch. s. v. für den Κολαβρισμός. Hesych. v. πολαβρίζειν, οπιρτάν. v. βρυαλιπταί, πουλεμικοί δρχησταί. Meurs Orch. p. 1278 hält fälschlich die πολεμική für einen besonderen Tanz, da es bei Pollux IV, 99 doch nur Beiwort des τετράκωμος ist. Καλλίνικος ist eine kriegerische Flötenmusik mit Tanze verbunden bei Athen. XIV, 618, c. Vieth Encycl. d. Leibesüb. 1, 83 vermuthet, dass durch solche Namen nicht besondere Tänze, sondern nur besondere Wendungen in einem Tanze bezeichnet werden.
- 6) Kallimach. Hymn. auf Zeus 52. Schol. auf Artem. 240. Schol. zu Pind. Pyth. II, 127, p. 323 Böckh. Hesych. v. O. Müller Dor. II, 337: "Der völlig gewaffnete und in allen Wendungen gewandte und wohlgeübte Streiter  $\pi\varrho\dot{\nu}\lambda\iota\varsigma$ ." Vgl. Dor. II, 250. Hoeck Kreta I, S. 213 f.
- 7) Athen. IV, 42, 155, b. παζ Αντιόχω τῷ βασιλεῖ τῷ μεγάλω προς-αγορευθέντι ἐν τῷ δείπνω πρὸς ὅπλα ἀρχοῦντο οὐ μόνον οἱ βασιλέως φίλοις ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ βασιλεύς, ἐπεὶ δὲ καὶ εἰς Ἡγησιάνακτα τὸν Αλεξανδρέα ἀπὸ Τρωάδος ἡ τῆς ὀρχήσεως τάξις ἐγένετο, κ.τ.λ. Die Römer liebten gegen Ende des Freistaats Waffentänze beim Gastmahl, welche von Nackenden ausgeführt wurden, besonders einen laseiven Kreistanz, wobei man Dolche zückte: Cic. in Pison. c. 10, §. 22: cum collegae tui domus cantu et cymbalis personaret, cumque ipse wudus in convivio saltaret: in quo ne tum quidem, cum illum

Unter den waffenlosen gymnastischen Tänzen waren folgende die merkwürdigsten: der ὅρμος, welcher, Jünglingen und Jungfrauen gemeinschaftlich, und, obgleich ohne Waffen, dennoch mit kriegerischen Bewegungen von Seiten der Jünglinge verbunden, als einer der schönsten gymnastischen Tänze, welcher zugleich eine gute Vorübung zum Kriege darbot, betrachtet werden muss. Der Jüngling tanzte vor mit kräftigem Rhythmus und männlichen Wendungen, und die Jungfrau folgte mit Anstand und weiblicher Gratie, so dass dieser Tanz nach Lukian's Urtheil einem aus würdevoller Züchtigkeit (ἐκ σωφροσύνης) und männlicher Tapferkeit (καὶ ἀνδρίας) gewebten Halshande glich. Er stellt mit diesem die schönsten der lakonischen Reigen, die Gymnopädien, auf eine Linie ¹).

Die Bibasis, ein lustiger Springtanz, war bei den Spartiaten vorzüglich beliebt und wurde von Knaben, Mädehen und Frauen geübt. Man sprang in die Höhe, schlug dabei mit den Füssen aus und suchte den eigenen Steiss zu treffen. Die treffenden Sprünge wurden gezählt und für die Sieger Preise ausgesetzt<sup>2</sup>).

Ein ähnlicher Tanz war der den Frauen eigenthümliche Εκλακτισμός (auch εκλάκτισμα genannt). Der Sprung aber war

suum saltatorium versaret orbem, fortunae rotam pertimescebat. Cic. Cat. II, 10, 6. Arnob. adv. gent. II, 42. Künstliche Sprünge zwischen Schwertern und Pfriemen übten auch die alten Deutschen: Tacit. Germ. c. 24.

1) Lucian. περὶ ὀρχήσ. §. 12. Apul. Metam. X, p. 248 seq. ed. Bip. vol. I. Man hat auch den Il. XVIII, 590 ff. beschriebenen Tanz hieher gezogen. Cf. Eustath. p. 1166, 1 ff. Meurs Misc. Lac. XI, 2. M. Cragius de rep. Lac. III, 9, 3. Eine Abbildung auf dem Schilde des Achilleus gibt Quatremère de Quincy Descr. d. boucl. d'Achille in d. Dissert. p. 68. Taf. I, Feld. 6.

2) Aristoph. Lys. 82. Pollux IV, 14, 102. J. C. Scaliger de com. et trag. c. 14, p. 1526. th. Gron. VII. Vgl. oben I, 15, 2. Eine lakonische Tänzerin findet man abgebildet bei Visconti Mus. P. Clement. Oeuvr. tom. III, p. 263, b. II, n. 4. Achnlichkeit mit der Bibasis mochte das Spiel  $\delta\alpha\theta\alpha\pi\nu\gamma i\zeta\epsilon\nu$  haben. Vgl. oben Th. I, Abschn. 6, §. 13, Anm. 14. Aristoph. Ritter 796, dazu d. Schol. Hesych. s. v. Eustath. zu Il.  $\lambda'$ , 861, 6. zu Od.  $\varrho'$ , 1818, 57. Meurs de lud. Graec. s. v. p. 989. Bulenger de lud. vet. c. 31, p. 918. Vgl. O. Müller Dor. II, 840.

hier noch gewaltiger als bei der Bibasis, indem man sich sogar über die Schultern eines oder einer anderen hinweg zu schwingen hatte, wie Pollux berichtet. Vielleicht warf man blos den einen Fuss während des Sprunges über die Schulter binüber 3). Gymnastischer Art war auch der επαγκωνισμός, wobei wahrscheinlich die Ellbogen in Bewegung und Haltung vorzüglich in Anspruch genommen wurden. Athenäos stellt ihn mit ξύλου παράληψις, καλαθισκός und στρόβιλος zusammen 4). Heftig und mit starker Mimik der Hände verbunden war der έχατερίς (έχατερίδες), welchen Pollux neben den θερμαϋστρίς (θερμαϋστρίδες), der vorzüglich die Füsse in Thätigkeit setzte, stellt, und beide ἔντονα ὀργήματα nennt 5). Als sikyonischer Tanz wird der ἀλητήρ (Schwärmer, Vagabunden-Tanz) angeführt, welcher, wie Aristoxenos berichtet, auch in Ithaka einheimisch war und ein gemeiner Volkstanz gewesen sein mag. Er glich dem κίδαρις der Arkader 6). Im Tanze καλα-

3) Pollux IV, 102. τὰ δὲ ἐκλακτίσματα γυναικῶν ἦν ὀοχήματα, ἔδει γὰο ὑπεο τὸν ὧμον ἐκλακτίσαι. J. C. Scaliger de com. et trag. c. 14, p. 1526. Hiermit hat der von Aristophanes beschriebene Tanz Φον-νίχειον Aehnlichkeit. Wesp. 1490 ff.

πλήσσει Φούνιχος, ως τις αλέπτως τάχα βαλλήσεις σπέλος οὐοάνιον γ ἐκλακτίζων, κ.τ.λ.

ν, 1523. ταχὺν πόδ° ἐν κύκλω σοβεῖτε
καὶ τὸ Φουνίχειον
ἐκλακτισάτω τις, ὅπως
ἰδόντες ἀνω σκέλος κ.τ.λ.

Cf. v. 1530 ff.

Hesych. v. ἐκλακτισμός, σχῆμα χορικοῦ ὀρχήσεως συντόνου. Die Vielseitigkeit der gymnastischen Bewegung in lebhaften Tänzen dieser Art bezeichnet Galen. de diaet. I, 2. de curat chronic. c. 1. ὀρχηστῶν αἱ σύντονοι κινήσεις, ἐν αἷς ἄλλονται μέγιστα καὶ περιδινοῦνται στρεφόμενοι τάχιστα καὶ ὀκλάσαντες ἐξανίστανται καὶ προσύρουσι καὶ διασχίζουσι ἐπιπλεῖστον τὰ σκέλη. Vgl. Xenoph. Symp. II, 16—18.

4) Athen. XIV, 630, a. J. C. Scaliger de com. et trag. c. 14,

p. 1523. Meurs Orch. p. 1250, Gron. thes. f. VIII.

5) Pollux IV, 14, 102. Athen. XIV, 630. a. εκατερέσμαι erklärt Hesych. v. πρὸς τὰ ἰσχία πηδᾶν εκατέραις ταῖς πτέρναις. Vgl. Scaliger de com. et. trag. c. 14, p. 1524. th. Gron. VIII.

6) Athen. XIV, 30, 631, d. Scalig. de com. et trag. c. 14, p. 1526: ,,quo nomine unam exercebant Ithacenses, quam non sine Ulyssis fortuna atque aerumnis constitisse arbitror. ἀλητής enim

Oισμός trug man ein Körbehen in der Hand, wie im ξιφισμός ein Schwert. Die Tänzer des κερνόφορος trugen κέρνα, kleine Herdehen (ἐσχαρίδες). Im τραχηλισμός bewegte man vorzüglich den Nacken. Der σκώψ stellte einen Kundschafter oder Spion dar, welcher leise auf den Zehen einhergehend die flache Hand als Schirm über die Augen hielt und den Hals bald hierhin bald dorthin drehete, um Gegenstände genauer in's Auge zu fassen und zu erkennen 7).

Διποδία, διποδισμός, ποδίκρα, womit vielleicht auch der ποδισμός verwandt oder identisch ist, werden von Pollux als Bezeichnungen eines lakonischen Tanzes angeführt. Aus des Aristophanes Darstellung gehet hervor, dass er mit Gesang und Flötenspiel verbunden und im trochäisch dipodischen Rhythmus getanzt wurde<sup>8</sup>). — Einen eigenthümlichen archaistischen

mendicum significat et erronem ex Homeri versibus Hippocratis usu atque Galeni interpretatione. Cf. Rhodig. L. A. V, 4, 239. O. Müller Dor. II, 347 führt ein ländliches Fest der Phallenschaukel in Athen an, δορτή ἀλῆτις genannt.

- 7) Athen. XIV, 630, a, wo der σκοπός zuverlässig identisch mit dem σκώψ ist. Pollux IV, 103: ἦν δέ τι καὶ σκώψ τὸ δ'αὐτὸ καὶ σκοπίας, εἶδος ὀρχήσεως, ἔχον τινὰ τοῦ τραχήλου περιφοράν, κατὰ τὴν τοῦ ὄρνινος μίμησιν, ος ὑπ ἐκπλήξεως πρὸς τὴν ὄρχησιν ἀλίσκεται. Aeschylos gedenkt desselben in den Fragm. Θεωροῖς. Eustath. zu Od. p. 1523, 56—1524, 6. Scalig. de com. et trag. c. 14, 1523. 24. Vgl. O. Müller Dor. II, 370, 2 über die παλαιὰ σκοπεύματα. Die Art, wie ein σκοπός oder ἀποσκοπεύων in die Ferne schaut, um etwas genauer in's Auge zu fassen, ist auf Vasen häufig dargestellt. Man findet ihn gewöhnlich im Hintergrunde, um die Handlung, die im Vordergrunde vorgehet, zu belauschen.
- 8) Aristoph. Lys. 1243 ff. v ενὸ διποδιάξω γε, κὰείσω καλόν κ.τ.λ. Pollux IV, 14, 101. καὶ διποδία δέ, ὄρχημα Λακωνικόν. Eustath. zu Il. i, p. 772, 6. καὶ Λακωνική τις ἢν εὐγενὴς ὄρχησις, διποδία λεγομένη, κ.τ.λ. Hesych. v. διποδισμός-διποδία δρχήσεως εἶδος, οἱ δὲ διποδισμός. auch διαποδισμός, εἶδος δρχήσεως. Athen. XIV, 630, a. Meurs Orch. 1249 hält διποδία, διποδισμός und διαποδισμός für einen und denselben Tanz. Eine besondere Erklärung gibt J. C. Scaliger de com. et trag. c. 14, 1526: , erat et dipodia, in qua junctis pedibus labore plurimo et conatu Picas imitabantur. Vgl. die schöne Darstellung von O. Müller Dor. II, 340, welchem diese Deutung unbekannt sein mochte. Den Μηδοποδισμός erklärt Scaliger p. 1523 als Bewegung der Füsse nach Art der Meder. Vgl. Rhodigin. V, 4, p. 238 ff. Gronov. praef. ad Thesaur. Ant. Graec. T. VIII, p. 2.

Tanz, Memphis (nach Memphis) genannt, welchen Sokrates besonders geliebt und sich dadurch den spöttischen Beinamen  $\partial \rho$ - $\chi \eta \sigma \tau \dot{\eta} \varsigma$  Mé $\mu \varphi \iota \varsigma$  zugezogen haben soll, führt Athenäos an  $^9$ ).

### S. 11.

Die theatralischen Tänze haben schon die Alten in drei Classen getheilt, in tragische, komische und satyrische 1). In diesen verschiedenen Arten mimischer Production war dem darstellenden Talente ein weites Feld eröffnet, sofern hier hervorstechende Charaktere, Tugend und Laster, Leidenschaft und Thorheit, und überhaupt die buntfarbigen Sitten des täglichen Lebens veranschaulichet wurden. Der Ursprung dieser Kunst bei den Hellenen gehört einer frühen Periode an. Bekannt sind die Bestrebungen des Thespis. Zur Zeit des Sokrates wurden zu Athen schon kunstvolle scenische Darstellungen aufgeführt. Selbst zu Sparta hatten schon in alter Zeit die δειπελιπταί einen guten Grund gelegt 2). Sowohl Hellas als Rom machte in diesem

- 9) Athen. I, 20, c. f. 21, a. Vgl. Xenophon Symp. II, 16—18. Die meisten Tänze wurden unter Flötenmusik aufgeführt, wie die vom Xenophon beschriebenen. Daher Pind. Pyth. XII, 25. 26 B. δανάμων, τοὶ παρὰ καλλιχόρφ ναίουσι πόλει Χαρίτων, Καφισίδος ἐν τεμένει, πιστοὶ χορευτᾶν μάρτυρες. Explicat. p. 346 Böckh. O. Müller Orch. S. 79.
- 1) Athen. XIV, 28, 630, d. Lukian. περὶ ὀρχήσ. §. 26. Schol. zu Aristoph. Wolk. 540. Ueber theatralische Orchestik überhaupt Du Bos Krit. Betrachtungen über Poesie und Malerei Th. III, 14, S. 206 f.
- 2) Vgl. Pseudo-Platon Minos p. 320, d. 321, a. Xenoph. Symp. IX, 2-7. Athen. XIV, 621, e. f. O. Müller Dor. II, 344. Eine scenische Darstellung mit der αυβίστησις gibt eine Vasenzeichnung Tischbein Collection of engr. from anc. vas. vol. I, pl. 60. Die αυβίστησις finden wir bekanntlich schon bei Homer (Od. IV, 18 f. u. II. XVIII, 605 ff.) mehrmals erwähnt. Die δοιώ αυβιστητῆσε auf dem Schilde des Achilleus s. bei Quatremère de Quincy s. l. desc. du bouch. d'Achille Diss. Abbild. Feld 6, p. 68. Hippokleides zu Athen verstand sich sehr auf Künste dieser Art: Herodot. VI, 129. Die Stellen aus Xenophon und Platon sind schon Th. I, 5, S. 320 Anm. beigebracht. Athen. V, 129, d. καί τινες καὶ θαυματουργοὶ γυναῖκες, εἰς ξίση αυβιστῶσαι κ.τ.λ. bei der Hochzeit des Makedoniers Karanos. Eine besondere Abhandlung de athlet. αυβιστήσει in palaestra Graec. hat P. M. Paciaudi (Rom. 1756) geschrieben, welche aber viele unrichtige Urtheile enthält. Ueber die Kybistesis bei Homer und d. Späteren p.

Gebiete rasche Fortschritte, und beide hatten bald so bedeutende Künstler aufzuweisen, dass wir bei späteren Nationen ähnliche Leistungen vergeblich suchen. Die römische Pantomimik, aus dem alten canticum der Römer entsprungen (Liv. VII, 2) und durch Elemente aus der hellenischen Orchestik weiter ausgebildet, hatte das Höchste theatralischer Darstellung erreicht. (Vgl. Lukian. περί δργήσ. §. 24. Grysar üb. d. Pantomimen der Römer S. 46 ff. Rh. Mus. Bd. II, Hft. 1.) So wie aber die edle bildende Gymnastik in eine mehr glänzende als nützende Athletik überging und die ursprünglich einfache, züchtige und eben desshalb heilsame Tonkunst in weichliche schmelzende Ueppigkeit ausartete, so nahm auch die zwischen beiden die Mitte behauptende Orchestik, beiden analog, eine nachtheilige Richtung und erzeugte mehr kunstvolle und Staunen erregende Fertigkeiten, als heilsame, Leib und Seele bildende Tänze. Kunstfertige Pantomimiker 3), Ballet - Tänzer und Tänzerinnen

12 seqq. Derselbe gibt auf dem Titel seiner Schrift die Abbildung einer ehernen Figur, welche wir hier mittheilen. S. Abb. Fig. 90.

— Eine andere ähnliche von drei verschiedenen Seiten gezeichnete Figur findet man bei Caylus Rec. d' Ant. T. III, p. 74, 2. u Tom. V, pl. 86, Fig. 1. Vgl. auch Micali L'Italie avant la domin. d. Rom. Mon. ant. Tab. 56, Fig. 1. 3. 4. 5 und Museo Borbonic. Vol. VII, tab. 58. Inghirami Vasi fitt. vol I, tav. 87. (S. h. Abbild. Fig. XVIII e.) Eine sich auf ähnliche Weise überschlagende weibliche Figur erblickt man auf einem kleinen Gefäss in d. Vasensamml. zu Berl. Ausg. Zimm. V, 1454. Sie berührt rücklings mit den Händen den Boden und stehet zwischen drei spitzigen Gegenständen, wahrscheinlich aufgerichteten Schwertern (wie bei Xen. Symp. IX, 2—7). Darstellungen dieser Art kehren auf antiken Bildwerken mehrmals wieder. S. h. d. ägypt. Abb. Taf. XXVI ff.

nastische Element als Basis der Orchestik. Libanius ὑπέρ τῶν ὀρχ. p. 388. 389, t. III R. παραλαβὼν δὲ αὐτὸν ὁ παιδοτρίβης εἰς πλείους καὶ θαυμασιωτέρας καμπὰς ἢ τὸν παλαιστὴν περιάξει τὴν κεφαλὴν, ἀνάγων ὑπέρ τῶν νώτων. τὸ πόδε καὶ πρός γ ἔτι προκύπτειν τοῦ προσώπου καταναγκάζων, ὥστε τὰς πτερνὰς τοῖς ἀγκῶσι πελάζειν. ἐπειδὰν δ' ἐργάσηται τὸ σῶμα κύκλον, ὥσπερ τινὰ λύγον, κινεῖ πρὸς δρόμον, οἶα τρόχον, τὸ δὲ θεῖ. Καὶ τοῖς μέλεσιν ὁ δρόμος γίνεται βλάβη. πάλαι γὰρ δὴ πεπαίδευται τούτων ἕκαστον, ὑγρὸν εἶναι, μικροῦ διοικίζοντος ἀπ ἀλλήλων τοῦ παιδοτρίβου τὰ μέλη, καὶ τὰς συμβολὰς τηροῦντός τε αὐτοῖς ὁμοῦ καὶ διίσταντος. ώστε καὶ χεῖρας καὶ πόδας, ὅπου τις ἀν ἄγη, τοῦ λοιποῦ σώματος ἀκολουθεῖν, ωσπερ οἶμαι καιροῦ φύσιν. τοιοῦτον ὁ γυμναστὴς τῷ διδασκάλῷ παρασκευάσει τὸ σῶμα. λαβὼν δ' ἐκεῖνος εὐπειθὴ τῶν μελῶν τὴν ἁρμονίαν, εἰς ἄπαντος σχήματος καταστήσει μίμησιν, κ.τ.λ.

konnte man überall finden, besonders in der Kaiserzeit, nachdem Pylades und Bathyllus ihre grosse theatralische Kunst entwickelt und dieselbe selbst theoretisch begründet hatten <sup>4</sup>). Ueberdiess entsprossten diesem Gebiete der theatralischen Orchestik neben erfreulichen Blumen auch nicht wenige verderbliche Giftpflanzen, welche auf die Sittlichkeit zerstörend einwirkten, und welchen die neueren Völker zu ihrer Ehre nichts Aehnliches entgegenzustellen haben <sup>5</sup>). Daher hätte schon hier

- 4) Zosim I, 6, p. 12 (Corp. script. hist. Byz.): η τε γάο παντόμιμος δργησις εν έπείνοις είσηχθη τοῖς χρόνοις, οἴπω πρότερον οὖσα, Πυλάδου καὶ Βαθύλλου πρώτων αὐτην μετελθόντων κ.τ.λ. Vgl. Suet. Aug. c. 45. Dion Cass. LXVII, 4. Von ihnen hatten zwei besondere pantomimische Darstellungen ihren Namen, d. Πυλάδειος und Βαθύλλειος deren erstere schwülstig und pathetisch, die letztere freier, heiterer und angenehmer war. Plut. Symp. VII, 8, 2. Athen. I, 20, d. e. Senec. Contr. III, procem. ep. 91. Anth. Pal. IX, 248, T. II, p. 84. Plan. IV, 290, T. II, p. 714 Jac. Cassiod. var. ep. I, 20. Liban. vπ. τ. δογ. p. 379, T. III R. (Ein späterer Pylades als δοχηστής lebte unter Pertinax, Didius Julianus und Severus. Dion Cass. LXXIII. 13.) - Die Pantomimen bekleideten in der Kaiserzeit selbst hohe Würden, wurden Priester, erhielten die Insignien der Decurionen. J. C. Orelli Inser. Lat. sel Collect. P. II, n. 2630. 2626. 2637. 2629. 884. 2530. - Ein Freund der ὀοχησταί war Vitellius: Dion Cass. LXV, 2. Er verwandte grosse Summen auf diese so wie auf die Circenses, I. c. So Caracalla: Dion Cass. LVI, 47. LIV, 1. 2. Tac. Ann. I, 54. Vopisc. Carin. c. 18. 19, p. 252, Hist. Aug. scr. ed. Bip. Lamprid. Heliog. c. 5, p. 283, ibid. - Im Theater bildeten sich Parteien und es ging bisweilen nicht ohne blutige Köpfe ab. Suet. Ner. c. 26. Sen. ep. 29. Daher wurden die δρχησταί od. Pantomimen einigemal aus Rom, sogar aus Italien vertrieben. Plin. Pan. c. 46. Tac. Ann. XIII. 25. Eus. yoov. p. 339. Ol. 162, 2. Scal. Die Griechen späterer Zeit züchtigt in dieser Beziehung Juvenal. III, 78. Vgl. Burette de la Danse d. Anc. II, p. 166. - Ueber die Mimen und Pantomimen haben Mehrere gehandelt: Ferrarius de mim. et pant. Guelph. 1723. 1724. — De l'Aulnaye de la salt. theatr. ou rech. sur l'orig., les progrès et les effets d. l. Pantom. ch. l. Anc. (à Par. 1790.) Abhandl. v. d. Pantom. (Hamb. 1789). Grysar üb. d. Pantom. d. Röm. Rhein. Mus. II, 1, S. 30 ff. Alig. Enc. III, 10, S. 485 ff.
- 5) Pollux IV, 14, 101. Athen. XIV, 26, 629, c. d. Alciphr. ep. I (Megar. ad Bacch.). Juvenal XI, 62. Martial. V, 78. 26. Liban. κατά Φλωρεντίου p. 485, T. II R. u. κατά Λουκιανοῦ p. 222, T. III R. Arnob. adv. gent. II, 42. IV, 35. August. de civ. dei VII, 26. Dion. Chrys. Εὐβ. ἢ Κυνηγ. orat. VII, p. 263, T. I R. u. κρὸς ᾿Αλεξ. or. XXXII, ibid. p. 624. 682 f. D. Cass. LX, 4.

die Grenzlinie zwischen der gymnastisch bildenden Orchestik und der theatralischen Kunstsertigkeit gezogen und diese Betrachtung geschlossen werden können, sofern nur jene als pädagogischen Bildungsstoff gewährend hieher gehört. Dennoch aber finden sich auch unter den theatralischen Leistungen noch emige Tänze, welche schon von Platon als bildende betrachtet und gewürdiget worden sind. Der wichtigste im Gebiete der tragischen war die ξμμέλεια, welche Platon der Pyrrhiche gegenüberstellt, und wie er unter jener die ganze Gattung kriegerischer Tänze (τὸ πολεμικόν sc. εἶδος) umfasst, so begreift er unter der ξμμέλεια die ganze Classe der friedlichen (το είρηνικόν) 6). Herodotos erzählt, dass die ξμμέλεια schon vom Hippokleides, einem Athenäer und Freier der Agariste, Tochter des Kleisthenes von Sikyon, unter Begleitung der Flöte getanzt worden sei 7). Lukianos nennt zwar dieselbe auch einen tragischen Tanz, zählt sie aber mit dem Kordax und der Sikinnis als όρχήσεις γενικώτατας zu den bacchischen Tänzen, welche die Sage durch die Satyrn, des Dionysos Diener, erfinden und nach ihrem Namen benennen lässt8). Die ξμμέλεια war vielseitig, wie die Pyrrhiche, und es herrschte in ihr viel Action und mimische Kunst. Als gewisse Arten derselben werden von Pollux und Athenãos die Namen ξιφισμός, σίμη, ξύλου παράληψις, χειροκαλαθίσκος, χείρ καταπρηνής, κυβίστησις, θερμαϋστρίς, παραβήναι τέτταρα genannt, woraus erhellt, dass dieselbe, der Bestimmung des Platon entsprechend, eine vielumfassende allgemeine Bezeichnung friedlicher Tänze war 9). Wie die Euus-

7) Herodot. VI, 129.

9) Pollux IV, 99. 105. Athen. I, 20, e. XIV, 631, d. Hesych. v. Scaliger de com. et trag. c. 14. Meurs Orch. p. 1288. Diese Tänze waren sämmtlich lebhaft und bewegt. Scaliger l. c. erklärt χείο καταπορινής, cum manui substernebatur manus: ξύλου παρείληψις, cum

<sup>6)</sup> Plat. Ges. VII, 816, b. c. Plut. Symp. IX, 15, 1. Athen. I, 20, d. e.

<sup>8)</sup> Lukian. περὶ ὀρχήσ. §. 22. 26. Auch die Melodie der Flöte zu diesem Tanze hiess ἐμμέλεια: Herodot. VI, 129. Pollux IV, 53. Plat. Ges. VII, 816, b. c. rühmt, dass dieser Tanz ὀρθῶς καὶ μουσικῶς so benannt sei. Cf. Schol. zu Aristoph. Wolk. 988. Eustath. zu Il. σ΄, 605, p. 1167, 20 ff. zu Od. ψ΄, 134, p. 1942, 6. 7. Athen. I, 20, e. XIV, 629, d. Pollux IV, 99. Aristid. L. (50) κατὰ τῶν ἐξορχουμένων p. 415, 13.

λεια selbst, so werden auch die bezeichneten Arten derselben tragische Tänze genannt, wozu auch die  $\delta\iota\pi\lambda\tilde{\eta}$  gezählt wird <sup>10</sup>). Einer der bewegtesten und heftigsten war der Θερμαϋστρίς, mit kunstvollen Sprüngen und Kreuzungen der Füsse verbunden. Man schnelite sich vom Boden in die Höhe, schwebte gleichsam in der Luft, und bevor die Füsse wiederum den Boden berührten, machte man mit denselben verschiedenartige verschlungene Bewegungen <sup>11</sup>). Aehnliche Tanzweisen mit gewaltiger Action waren auch der κερνόφορος und μόγγας <sup>12</sup>). Diese waren zu Lukianos Zeit nicht mehr im Gebrauch, und er

tollere quidquam volebant: στρόβιλος, cum in modum turbinis versarentur, also ein Kreistanz. Die πυβίστησις war alt und umfasste mehrere orchestische Künste, wie schon bemerkt wurde: Il. XVIII, 605. XVI, 750. Od. IV, 18. Dazu Eustath. p. 1166, 9. 1083, 60. 1084, 46. Xenoph. Symp. II, 11. Athen. IV, 129, b. Pollux III, 134. Artemid. Oneir. I, 78. Apul. Met. X, p. 248 Bip. vol. I.

10) Poll. IV, 105. Aristoph. Thesm. 981. έξαιςε δη προθύμως διπλην χεροῖν χορείαν. Athen. XIV, 629, e. f. 630, a. Hesych. s. v.

11) Poll. IV, 102. Hesych. v. Θεομαϊστοίς, ὄοχησις ἔντονος καὶ διάπυςος διὰ τάχους. Kritias bei Eust. zu Od. Θ΄, v. 265, p.1601, 21—27: Θεομαϊστοίς, ὄοχησις διὰ ποδῶν σύντονος. — Φησὶ γοῦν Κοιτίας οἴτω ἀναπηδήσαντες εἰς ὕψος πρὸ τοῦ κατενεχθῆναι ἐπὶ γῆν, παφαλλαγὰς πολλὰς τοῖς ποσὶν ἐποίουν. ὁ δὴ Θεομαϊστοίζειν ἔλεγον. J. C. Scaliger de com. c. 14, 1523, von dem Tänzer der Θεομαϊστοίς, ,,quasi vellet vociferari elatis superciliis, cervicibus inflatis. Er unterscheidet hievon einen Tanz Θαυμαστίς hinsichtlich der Stellung und mimischen Bewegung: ,,admirantis, contracto ore et cervice inflexa, passis manibus. Die Θαυμαστίς ist aber zuverlässig nur Corruptel von Θεομαϊστοίς.

12) Athen. XIV, 627, e. Μανιώδεις δέ εἰσιν ὀρχήσεις περνοφόρος καὶ μόγγας καὶ θερμαϋστρίς. Poll. IV, 103. τὸ γὰρ περνοφόρον ὄρχημα οιδα ὅτι λίπνα, ἢ ἐσχαρίδας ἔφερον. πέρνα δὲ ταῦτα ἐκαλεῖτο. Vasengemälde bieten verschiedene Tanzweisen dar, welche sich nicht immer genau bestimmen lassen. Die meisten sind bacchischer Art. Von den Tänzen, welche Athenäos I. c. aufführt, glaubt man auf Vasen etwa die περνοφόρος, ἄνθεμα, καλαθισμός, χείρ σιμή (s. Laborde Coll. d. vas. Gr. T. I, 78), σκόψ oder σκοπός (s. oben §. 10, Anm. 7), den κόρδαξ (Laborde I. c. I, 68) gefunden zu haben. Allein mit Sicherheit lässt sich hier nichts ermitteln, da die Kunst doch nicht mehr als eine Situation fest zu bannen vermag, und eine solche mehrern Tänzen gemeinschaftlich sein kann. D. περνοφόρος hat man auch auf Wandgemälden gefunden (s. Pitt. Ercolano III, 154; vielleicht gehört hieher der Abguss einer Statue in d. Sammlung zu Berlin). Weibliche Tanzschemata auf Vasen s. in Hamilton's Coll. of engr. fr. anc. vas.

54

nennt sie nur als die Wurzeln und Grundsteine der eigentlichen Orchestik. Denn die Blüthe derselben habe sich erst seit Augustus zu entfalten begonnen und die vollkommene Frucht sei erst in seinem eigenen Zeitalter zur Reise gebracht worden 13), was sich vorzüglich auf die kunstvolle Pantomimik der Römer (von den Griechen ἐταλική ὄρχησις, auch παντόμιμος ὄρχησις genannt) beziehet, welche besonders durch Pylades und Bathyllus begründet wurde 14).

Ausserdem finden wir eine Menge Namen von Tänzen, welche Götter und Menschen, Heroen und Heroinen, mythische und geschichtliche Begebenheiten durch vielbewegte künstliche Mimik veranschaulichten. Solche theils tragische, theils komische und tragikomische Darstellungen gehörten als rein mimische und pantomimische Kunstproducte sämmtlich nur dem Theater an, und liegen als solche eigentlich ausserhalb unserer Sphäre 15). Namen von Erzeugnissen dieser Art, welche zugleich den Inhalt derselben andeuten, sind: 'Αδωνις, Αΐας, 'Αλθαία, ''Αλκεστις, 'Ανδρομέδα und Κηφεύς, 'Απόλλων, 'Αταλάντη, 'Αχιλλεύς, Δανάη, Δάφνη, Δευκαλίων, Εκτωρ, Έρμης, Εὐρώπη, Ἡρακλης, Ίάσων, Κανάπη, Καπανεύς, Κυβέλη, Κύκλωψ, Κασσιόπεια, Λαοδάμεια, Λήδα, Μελέαγρος, 'Οδυσσεύς, 'Ορφεύς, Πάν, Πελίας, Πρωτεσίλαος, Φαέθων und noch viele andere. In allen diesen dramatischen Pantomimen wurden die Thaten und Schicksale der bezeichneten Götter, Heroen und Menschen vorgestellt. Eben so wurden die Charitinnen, Nymphen, Silenen und Satyrn auf

v. Tischb. vol. I fin. u. Passeri Pitt. Etrusc. in vasc. vol. II, p. 29, tab. 238.

<sup>13)</sup> Luk. περὶ ὀρχ. Ş. 34. Poll. IV, 14, 103. Hesych. v. Etym. Magn. v. Vgl. Senec. ep. 91. Auch Liban. ὑπὲρ τ. ὀρχ. p. 378, Τ. III R. bemerkt ἐπέβης δὲ καὶ Ῥώμης, ἐν ἥ τὸ τῆς ὀρχήσεως ἔντιμον.

<sup>14)</sup> Vgl. Grysar über d. Pantom. d. Röm. Rh. Mus. II, 1, S. 30 ff. und meine Bemerkungen im Art. Bathyllus d. Real-Encycl. d. cl. Alterth.

<sup>15)</sup> Luk. περὶ ὀρχήσ. §. 37. Schon Platon konnte von solchen durch Gesang gegebenen Vorstellungen reden: Ion c. 6, 535, a. b. ὅταν εὖ εἔπης ἔπη, καὶ ἐκπλήξης μάλιστα τοὺς θεωμένους, ἢ τὸν Ὀδυσσέα ὅταν ἐπὰ τὸν οὐδὸν ἐφαλλόμενον ἄδης, ἐκφανῆ γιγνόμενον τοῖς μνηστῆρσι καὶ ἐκ-χέοντα τοὺς ὀϊστοὺς πρὸ τῶν ποδῶν, ἢ ᾿Αχιλλέα ἐπὶ τὸν Ἅντορα ὁρμῶντα sqq. Hier ist freilich von dem Gesange der Rhapsoden die Rede, doch mochte auch dieser nicht ganz ohne mimische Darstellung sein.

die Bühne gebracht. Die meisten dieser Producte waren theils aus Hellas nach Rom gekommen und hier als Pantomimen zur Aufführung gebracht worden, theils waren sie hier erst geschaffen und wurden besonders seit Nero mit unglaublicher Kunstfertigkeit ausgeführt 16). Dieser ganze Theil der Orchestik war, wie schon Lukianos treffend bemerkt hat, eine anschauliche Darstellung des mythisch heroischen Zeitalters 17). Denn die wichtigsten Ereignisse und Sagengebilde desselben hatte jene in ihr Gebiet aufgenommen. Lukianos gibt als die beiden Endpuncte desselben die ältesten Mythen vom Chaos und die Schicksale der ägyptischen Kleopatra an 18). Hier finden wir die wunderbarsten Productionen, als Οὐρανοῦ τομήν, 'Αφροδίτης γονάς, Τιτάνων μάχην, Διὸς γένεσιν, auch Διὸς γόναι genannt, und Κρόνου τεκνοφαγία, 'Ρέας ἀπάτην, λίθου ὑποβολήν, zu demselben Argument gehörend, Κρόνου δεσμά, τον των τριών 'Αδελφών κλήρον, Γιγάντων επανάστασιν, πυρός κλοπήν, άνθρώπων πλάστην, Ποομηθέως κόλασιν, "Ερωτος ίσχυν έκατέρου, Δήλου πλάνην, Δητούς ώδινας, Πύθωνος ἀναίρεσιν, Τιτνού ἐπιβου- $\lambda \dot{\gamma} \nu$  und viele andere, welche hier nicht weiter verfolgt werden 19).

Ausserdem werden auch dithyrambische Tänze genannt, wie die  $\tau v \varrho \beta \alpha \sigma t \alpha^{20}$ ).

# §. 12.

An diese verschiedenen Arten orchestischer Leistungen lassen sich noch mehrere ländliche Volkstänze anreihen, welche man bei der Feier agrarischer Feste auszuführen pflegte 1). Ein solcher war der επιλήνιος, ein bacchischer Keltertanz, worin alle bei der Weinlese und dem Mostkeltern vorkommenden Handlungen dargestellt wurden. Die mimische Veranschaulichung

 <sup>16)</sup> Luk. περὶ ὀρχήσ. §. 64. Suet. Nero c. 21. Apul. Met. X,
 p. 248. 252 ed Bip.

<sup>17)</sup> Luk.  $\pi \epsilon \varrho i$   $\partial \varrho \chi \dot{\eta} \sigma$ . §. 37. Vgl. Gronov. praef. I. II. ad Thes. Ant. Graec. t. VIII.

<sup>18)</sup> περί όρχ. §. 37.

<sup>19)</sup> Luk. l. c. §. 36 — 61. Juvenal. sat. VI, 63. Liban.  $\hat{v}\pi\hat{\epsilon}\rho$   $\tau\tilde{a}\nu$   $\delta\rho\chi$ . p. 373, t. III Reiske, p. 374. 375. 393.

<sup>20)</sup> Pollux IV, 14, 104. Hesych. s. v.

<sup>1)</sup> Vgl. O. Müller Dor. II, 345. 348.

wurde hierin, laut der Angaben des Longus und Philostratus, welche eine ausführliche Beschreibung desselben geben und einige ausgezeichnete mimische Künstler dieser Art nennen, bis zur höchsten Kunst getrieben<sup>2</sup>). Auch zu Rom war in der Kaiserzeit eine ähnliche, die Weinernte vorstellende Belustigung in Aufnahme gekommen. Tacitus berichtet, dass die unsaubere Messalina, des Claudius Gemahlin, ein solches bacchisches Fest veranstaltet, wobei man gekeltert und Most bereitet, und mit Fellen bekleidete Frauen nach Art der Bacchantinnen sich in wilden Tänzen bewegt haben<sup>3</sup>).

Ein anderer ländlicher Volkstanz wird durch ἀνθεμα bezeichnet, welchen Athenäos als den ἰδιώταις eigenthümlich an-

ührt. Hiebei wurde gesungen:

ποῦ μοι τὰ ὁόδα, ποῦ μοι τὰ ἴα, ποῦ μοι τὰ καλὰ σέλινα; ταδὶ τὰ ὁόδα, ταδὶ τὰ ἴα, ταδὶ τὰ καλὰ σέλινα 4).

Ländliche Schäfertänze bezeichnen die Namen κῶμος und βουκ ιμασμός 5). Auch gab es gesellige Lust – und Weintänze, wie ε ἀγγελική 6). Hesychius nennt einen Σαρσίτειος χορός als emen Mühltanz, welcher vielleicht von spartiatischen Heloten ausgeführt wurde 7).

- 2) Philostrat. der jüng. Icon. c.10, p. 879 (Welck. u. Jac.). Longus ποιμενικ. II, p. 61 (Villois. Paris 1778). Λούας δὲ ἀναστὰς καὶ κελεύσας συρίζειν Λιονυσιακὸν μέλος, ἐπιλήνιον αὐτοῖς ὄρχησιν ὡρχήσατο, καὶ ἐψκει ποτὲ μὲν τρυγῶντι, ποτὲ δὲ φέροντι ἀξιρίχους, εἶτα πατοῦντι τοὺς βότρυς, εἶτα πληροῦντι τοὺς πίθους, εἶτα πίνοντι τοὺς γλαύκους, ταῦτα πάντα οὐτως εὐσχημόνως ὡρχήσατο Λρύας καὶ ἐνεργῶς, ώστε ἐδόκουν βλέπειν καὶ τὰς ἀμπέλους καὶ τὸν ληνόν, καὶ τοὺς πίθους καὶ ἀληθῶς Αρύαντα πίνοντα. Vgl. Pollux IV, 55. Athen. V, 199, a. b. ἐπάτουν δὲ ἑξήκοντα Σάτυροι, πρὸς αὐλὸν ἄδοντες μέλος ἐπιλήνιον ἐφειστῆκε δ΄ αὐτοῖς Σειληνός. Μαχ. Tyr. diss. XXX, 5. XXXVII, 4, p. 205 R. Liban. ὑπὲρ τῶν ὀρχηστ. p. 393. 394, t. III (Reiske).
  - 3) Tacit. Ann. XI, 31.

4) Athen. XIV, 629, c. Meurs Orch. p. 1241.

5) Athen. XIV, 618, c. 619, a. b. Lukian. περὶ ὀρχ. §. 79. Hesych. s. v. Als Gesänge Eustath. zu. Il. p. 1236, 56. Βουπολισμός Eust. zu Il. p. 1164, 11.

6) Athen. XIV, 629, c. Pollux IV, 103. Hesych. s. v.

7) Hesych. v. Σαρσίτειος χορός προς μύλον ποιούμενος χορείαν. Λάκωνες. Valckenär ad Theorr. Adoniaz. p. 283 wollte hier für μύλον setzen αὐλόν, und nahm σαρτίτειον für θαρσύνοντα, mares animos in Martia bella exacuentem, wogegen sich Böckh corp. inser. ad n. 64

Aus der bisherigen Betrachtung, welche sich nur über die Hauptmomente und die vorzüglichsten Producte der Orchestik erstreckt, erhellt hinreichend, wie dieselbe als ein wesentliches Element der Volksbildung sich in dem Leben der Hellenen geltend machte, nach verschiedenen Richtungen hin sich ausbreitete und in den mannichfachsten Erscheinungen hervortrat, welche wiederum in dem Streben nach Veranschaulichung schöner Formen sich wie einzelne Strahlen in einem Brennpuncte vereinigten und in der Idee idealer Schönheit ihre Einheit hatten Die Orchestik mit ihren vielfarbigen Gebilden zeigt uns den harmlosen sinnigen Griechen im anmuthigen Spiel auf der Bühne des Lebens und offenbart uns den plastischen Sinn desselben und seinen inneren Drang zur Verwirklichung höchster Schönheit in allen Formen der Erscheinung. - Daher erreichte auch die plastische Kunst derselben die höchste Vollendung und vermochte unsterbliche Werke, den Jahrtausenden zum ewigen Kanon, zu schaffen. Denn das nationale Ringen und Streben nach dem Ausdruck der Schönheit fand in der Plastik den schönsten Stoff, um die Idee der schönsten Form, oder das Kunstideal zur Anschauung zu bringen 8). Diess von ästhetischem Standpuncte. In pädagogischer und diätetischer Beziehung tritt natürlich besonders der gymnastische und kriegerische Theil der Orchestik hervor, sofern Tänze, wie die gymnopädischen, vorzüglich die Pyrrhiche und ähnliche, im Freien geübt, selbst den schönsten der gymnastischen Uebungen in keiner Weise nachstanden. Es kann von ihnen hinsichtlich der Erhaltung der Gesundheit, der Stärkung der Glieder, der Erhöhung der Thatkraft, des Muthes und der Besonnenheit, der Uebung in Gewandtheit und Schnelligkeit fast dasselbe ausgesagt wer-

p. 95, vol. I, p. 1 ausführlich erklärt und μύλον mit triftigen Gründen vertheidiget hat. Er bemerkt hiezu: ,, Quidni vero rustica plebs et Helotica post messem et triturationem Cereri duxerit chorum ad molae trusatilis numeros? Quippe quum ad molam cantarent μυλωθούν ῷδήν, etiam chorum ad molam constituere in promptu erat. Accedit quod Myles a mola denominatus priscus fuit heros indigena (v. ad n. 53); Helotes autem indigenae sunt, etc.

<sup>8)</sup> C. Seidel Charinomos, oder Beiträge zur allg. Theor. u. Gesch. der schön. Künst. I, S. 44 stellt die Orchestik auf die weibliche Seite der Kunst, und nennt als den natürlich männlichen Gegensatz derselben die Gymnastik. Vgl. Herder Kallig. Th. III, S. 232 ff.

den, was bereits von den verschiedenen gymnastischen Uebungsarten bemerkt worden ist und hier keiner Wiederholung bedarf<sup>9</sup>).

9) Vgl. d. Sokrates Worte bei Xenoph. Symp. Π, 16 – 22. Plut. de tuend. val. c. 15. Antyllos bei Oribas. VI, 31 rühmt überhaupt vom Tanzen, dass hiedurch das Haupt von unnützen Säften gesäubert, und diese nach den unteren Theilen des Körpers hingeführt werden. Vgl. Mercurial. art. gymn. II, 7, p. 100 seq. V, 3, p. 239, 40. In diätetischer, pädagogischer und psychologischer Hinsicht Lukian. περί δοχήσ. §. 71. 72. τοῖς δὲ ἐνεργοῦσιν αὐτοῖς, ὑγιεινότατα. γυμνασίων γὰρ τὸ κάλλιστόν τε ἄμα καὶ εὐρυθμότατον τοῦτο φαίην ἀν ἔγωγε εἶναι, μαλάττον μὲν τὸ σῶμα, καὶ κάμπτον, καὶ κουφίζον, καὶ εὐχερὲς εἶναι πρὸς μεταβολὴν διδάσκον, ἰσχύν τε οὐ μικρὰν περιποιοῦν τοῖς σώμασι. §. 72. πῶς οὖν οὐ παναρμόνιόν τι χρῆμα ἡ ὄρχησις, θήγουσα μὲν τὴν ψυχήν, ἀσκοῦσα δὲ καὶ τὸ σῶμα, κ.τ.λ. Vgl. §. 70.

# IV. Abschnitt.

Vergleichung der Gymnastik der Hellenen mit der neueren Turnkunst 1).

## S. 1.

Allgemeine vergleichende Betrachtungen über die Gymnastik der Hellenen und das Turnwesen der neueren Zeit.

Das Leben der alten Welt, das Walten der verblichenen Staaten und Völker eröffnet sich dem Auge des Alterthumsforschers wie ein unabsehbares Panorama, in welchem sich lichtvolle Gemälde bald in düstere Nebel verlieren, bald in Schattengebilde, deren Umrisse kaum noch erkannt werden. Nationen ziehen hier in verschiedenen Gestalten und Farben vorüber und bedeuten dem Geist des Forschers, welch einer unendlichen Mannichfaltigkeit und Abstufung, welch einer Höhe und Tiefe in physischer und geistiger Bestrebung, in ethischer und politischer Richtung der Mensch fähig sei. Eine unendlich grosse und schöne Betrachtung, welche dem Denker unerschöpflichen Stoff bietet und immer wieder von neuen Seiten beleuchtet werden kann. - Hier erkennen wir in den Trümmern einst blühender und vom Sturme des Schicksals zerstörter Reiche und Städte Spuren eines kräftigen, grossartigen und schön gestalteten Lebens besonders in physischer Entwickelung: dort treffen wir in den Ruinen und in den uns bewahrten Denkmälern der Nationen Merkmale grosser geistiger Bestrebungen und einer in der Cultur erreichten Höhe, vor welcher die neuere Welt staunen muss: hier liegen die Berichte denkwürdiger Verhältnisse und glänzender Institute in ethischer und politischer Hinsicht vor uns: dort wird uns Kunde gegeben von ausserordent-

<sup>1)</sup> Dieser Abschnitt war früher zu einer besonderen Abhandlung bestimmt. Hie und da mussten nothwendig des Zusammenhanges wegen einige schon in vorausgegangenen Abschnitten vorgetragene Ideen oder Thatsachen wieder berührt werden.

lichen Leistungen im Kriege und von ihren grossen Erfolgen. Dieses alles liebt man behaglich aufzufassen als die wunderbaren Gebilde der Weltgeschichte, welche Herz und Phantasie beschäftigen, ohne mit der höheren analytischen Potenz, dem Verstande, die wesentlichen volksthümlichen Elemente, den eigenthümlichen Organismus jener Staaten und Völker, das Räderwerk und die Triebsedern solcher Erscheinungen immer genau zu erforschen und zu durchdringen. Geschiehet das Letztere, so betritt man das Gebiet der Anthropologie und insbesondere das der Psychologie: denn man hat zunächst das Wesen und die Gesetze des menschlichen Geistes überhaupt in's Auge zu fassen, vorzüglich aber den aus jenen abzuleitenden Geist des vielgestaltigen und verschiedenartigen Volksthums zu prüfen und auf seine Grundbestandtheile zurückzuführen. Nur auf solche Weise vermag man den Urstoff oder die Endursache zu finden, aus welcher sich jede nationale Erscheinung entwickelt und herausgestaltet hat.

# §. 2.

Diese Bemerkungen finden Anwendung und Bestätigung, wenn wir auch nur eins der alten Völker, die Hellenen, betrachten und deren Eigenthümlichkeit wiederum nur von einer Seite, welche sich in ihren gymnastischen und agonistischen Bestrebungen kund gibt, beleuchten. Stellt man die Hellenen in dieser Beziehung mit anderen gleichzeitigen Völkern zusammen, so könnte man leicht die Eigenthümlichkeit der ersteren bewundernd Fragen thun, etwa wie der Skythe Anacharsis, überrascht durch das ihm wunderbare gymnastische Beginnen der Athenäer im Lykeion, in unbefangener Rede an Solon richtet, so wie Lukianos beide Männer gezeichnet hat. Allein bei näherer Betrachtung erkennt mar bald, dass solche Fragen nur skythischer Art sein, oder von einem mit dem Geiste und der Natur des Hellenen völlig unbekannten Beobachter ausgehen, und dass die Hellenen mit anderen gleichzeitigen Nationen in dieser Beziehung nicht wohl verglichen werden können 1). Denn diese galten

<sup>1)</sup> Die Perser und Römer würden etwa die einzigen gleichzeitigen Nationen sein, welche einige analoge Bestrebungen dieser Art aufzuweisen hatten. Die Uebungen der ersteren bestanden im Speerwurf, im Bogenschiessen und im Reiten: Herodot. I, 136, Xenoph.

eben den ersteren als Barbaren, deren Leben, Sitten und Weisen fremdartig und von ganz verschiedenen ethischen, politischen und religiösen Grundsätzen bestimmt wurden. Alle diese Völker haben ihren Cursus in der Weltgeschichte durchgemacht und ihre Aufgabe nach eigenthümlicher Weise gelöst, bevor sie vom Schauplatze abgetreten, und wollen und sollen nicht von der Nachwelt nach fremdem Maassstabe, sondern nach ihrer welthistorischen Stellung und nach dem in ihrer eigenen Welt aufgegangenen und sich entfalteten staats – und volksthümlichen Geiste gewürdiget sein. Denn wenn die allgemeine Geschichte das gemeinsame Weltgericht der Staaten und Völker genannt werden darf, so hat wiederum jeder Staat, jedes Volk sein besonderes Gericht in seiner eigenen Geschichte.

### S. 3.

Stellen wir dagegen die neuere Welt der alten gegenüber, so haben wir für gegenwärtige Aufgabe eine andere Frage zu lösen, wie sich nämlich die Gymnastik der Hellenen, welche in so mancher anderen Beziehung den gebildetsten der neueren Völker zum Vorbilde gedient hat, zum Turnwesen der letzteren verhalte, und ob hier eine Analogie zu sinden sei. Wer-

Cyropad. I, 2, 12. Strab. XV, 2, 733. 734. Allein so trefflich diese auch an sich sein mochten, so können sie doch der hellenischen Gymnastik durchaus nicht gegenübergestellt werden. Denn diess können schon ihre weissen und weichlichen Leiber, deren Anblick den Muth der Hellenen in den Kriegen mit ihnen erhöhete, zur Gnüge bekun-Vgl. unten §. 7. In neuerer Zeit haben Reisende den Ringkampf bei ihnen üben sehen. Auch soll ein Ringer, welcher beweisen kann, dass ihn auf seine Herausforderung zum Ringkampfe in einer muhamedanischen Hauptstadt keiner habe zu Boden werfen können, das Recht haben, einen in Stein gearbeiteten Löwen auf sein Grab legen zu lassen. Vgl. Vieth Encycl. d. Leibesüb. I, 458. 459. Die Gymnastik der Römer dagegen war in der späteren Zeit grösstentheils nur Nachahmung und Fortsetzung der hellenischen. Denn bevor sie mit den Griechen genauere Bekanntschaft machten, waren ihre gymnastisch - orchestischen Leistungen, wie die bei ihren grossen Spielen (Ludi Magni), welche Dionysios Hal. VII, 66-73 beschreibt und von den Hellenen ableitet, nicht von Bedeutung. Auch in der späteren Zeit blieben ihre palästrischen Bemühungen immer nur ein Schattenbild gegen die ächte alte hellenische Gymnastik und Agonistik.

fen wir auch nur einen flüchtigen Blick auf die Geschichte der Entwickelung und des Fortgangs der Gymnastik bei den Hellenen, so erkennen wir in dieser sogleich einen volksthümlichen Bestandtheil, eine nachhaltige Sitte und ein dauerndes Institut, welches das ganze Leben derselben von seinem Aufgang bis zum Niedergang durchdrungen, eine ihnen wesentliche und unentbehrliche Leibes - und Glieder - Kunst, welche, einige wenige Beschränkungen und Modificationen abgerechnet, von der frühesten heroischen Zeit bis zur späten Kaiserherrschaft unwandelbar mit stetiger Lust und Freude geübt, genährt und gepflegt wurde 1). - Untersuchen wir dagegen die Leibesübungen der neueren Zeit oder der Turnkunst und fragen nach ihrem Ursprung, so finden wir in ihr wenigstens der Grundlage nach einen späten Sprössling der althellenischen Cultur, einen abgerissenen Senker von dem einst blühenden Baume des griechischen Lebens, oder eine Pflanze, welche aus der frischen Natur einer eigenthümlichen Nationalität auf den ihr fremden Boden der neueren Welt versetzt, hier nur auf kurze Zeit gedeihliches Leben fand, bald aber nur dürftig genährt, kümmerlich vegetirte, bis sie endlich theils vernachlässiget zu welken begann, theils aber auch als ein verderbliches Unkraut gewaltsam ausgerottet wurde. Nur an einzelnen Erziehungs-Instituten hat sie sich, von der Pädagogik in Schutz genommen. lebendig erhalten, ohne jedoch auch da überall und in jeder Beziehung glänzende Früchte zu Tage zu fördern 2). Dass ihre ersten und wichtigsten Bestandtheile von dem hellenischen Alterthume entlehnt worden sind, kann nicht bezweifelt werden. Denn die Leibesübungen der ältesten germanischen Welt bestanden nur in Jagd und kriegerischen Waffenübungen und hatten mit einer Gymnastik als Kunst (γυμναστική sc. τέγνη, ἐπιστήμη), wie sie als solche von den Griechen getrieben, von den Römern nachgeahmt und endlich in der neueren Zeit von den

<sup>1)</sup> Es kann hierauf dasselbe, was Fr. Jacobs über die plastische Kunst der Hellenen in Vergleichung mit der der neueren Welt aussagt, bezogen werden. Fr. Jacobs Rede über den Reichthum der Hellenen an plast. Kunstw. S. 455. Verm. Schr. Th. III.

 <sup>2)</sup> Richtig bemerkt Fr. Thiersch in der Zueignung seines Pindaros
 S. 8: "Wenn nun aber nicht Bildung und hohe Einsicht, nicht die
 Umwandelung des Lebens oder die Forderung des Staates das Uebel

Deutschen und anderen Europäern wieder aufgenommen wurde. wenig oder nichts gemeinschaftlich. Denn das in wilder Waldung hausende Volk trieb, von der zu hoffenden Beute gelockt (und höchstens noch durch Jagdlust angeregt), seine Jagd, bis der jedesmal gewonnene Fang gnügte, ohne Leibesübung zum Zweck zu machen. Und von den rauhen Nachbarn nur durch Flüsse, Berge und wechselseitige Furcht (mutuo metu) geschieden, ausserdem aber der Stärke des eigenen schirmenden Armes überlassen, übte es sich doch nur im Gebrauche der Wassen, bis der Arm Schwert, Lanze und Wurfgeschoss geschickt zu führen vermochte, um dem Feinde Trotz zu bieten 3). Waren beide Zwecke erreicht, so ging man schwerlich weiter auf eine kunstgerechte Ausbildung des Leibes und der Glieder aus, sondern überliess sich gemächlich der Bärenhaut, oder ergötzte sich bei geselligen Spielen am Gerstensaft, wobei allerdings auch gelegentlich so manche Probe der Leibeskraft oder der Wassenkunst abgelegt werden mochte 4). Einen

herbeigeführt, wer soll denn die Schuld tragen? Das Turnwesen legt gegen fernen und dem gemeinen Sinn unbedeutenden Gewinn eine nahe und grosse Arbeit auf, und seine natürlichen Feinde sind Trägheit und Bequemlichkeit. Der Schweiss ist auch hier vor die Tugend gestellt, und wenn es mit keinen anderen Wurzeln als denen des Bedürfnisses in dem Boden eines Landes haftet, so wird es absterben, sobald man glaubt, seiner entbehren zu können. Das war sein Verhängniss, wie unter den übrigen neuen Völkern, so auch unter den Teutschen." Eben so richtig S. 9: "Wir haben hiermit auf die Ansichten hingedeutet, welche gelten und lebendig sein müssen, wenn das Turnwesen tiefer in dem Volke haften, mit seinem Dasein gleichsam verwachsen, den Geist desselben und die edlere Gesinnung tragen, und den Wechsel der Zeiten und Gewohnheiten unveränderlich bestehen soll." S. 10: "Dass die griechische Turnkunst die Tage junger Freiheit und Ehre darum überlebte, weil sie unauflöslich mit der Erziehung verknüpft blieb, auch in den Zeiten der Erniedrigung in den Festen und Feiern Ruhm und Ehre finden liess, und nie aus dem Schirm und der Pflege einheimischer Götter gefallen war."

<sup>3)</sup> Tacit. de Germ. c. 1. 15. 46.

<sup>4)</sup> Tacit. ibid. c. 20: In omni domo nudi ac sordidi in hos artus, in haec corpora, quae miramur, excrescunt. Cf. c. 24. Nicht kann ich daher der Meinung von Fr. Thiersch beitreten (Zueignung s. Pindar. S. 8): In welcher Weise und Ausdehnung das Turnwesen bei uns in vorchristlichen Zeiten gewesen ist, liegt im Dunkeln. Kaum ist davon eine andere Nachricht, als jene bei Tacitus

sicheren Beweis für diese Behaupfung können wir daraus entnehmen, dass diese alten Deutschen nicht fähig waren, im anstrengenden Werke des Kampfes lange auszuharren, am wenigsten Durst und Hitze zu ertragen 5), eben so wenig als der Skythe Anacharsis zu Athen, als ihm in den heissen Mittagsstunden die glühenden Sonnenstrahlen das Haupt belästigen und er sich nach einem schattigen Sitze umschauet, während der gymnastisch durchgebildete, obgleich bejahrte Solon nicht die geringste Beschwerde empfindet und jenem über die Quelle dieser verschiedenartigen körperlichen Beschaffenheit genaue Belehrung gibt 6). Denne die edle Frucht der hellenischen Gymnastik bestand nicht blos in errungener Stärke und Gewandtheit, sondern auch in der Fähigkeit, auszuharren in kraftfordernder Arbeit, in Mühsal und Beschwerden, und Hitze und Kälte auf gleiche Weise zu ertragen 7). - Wie sollte auch ein so einfaches Waldvolk, wie die alten Deutschen mit ihren Nachbarstämmen, welche noch genugsam mit der sie umgebenden rauhen Natur zu kämpfen hatten, und deren freie natürliche Lebensweise hinreichende Bewegung des Leibes herbeiführte, das Bedürfniss, sich durch gymnastische Kunst auszubilden, gefühlt haben! Wenigstens berichtet weder Cäsar noch Tacitus, dass ihnen die gewöhnlichen gymnastischen Uebungen im Wettlaufe, Ringen und Faustkampfe bekannt gewesen seien. Tacitus meldet, dass ihr einziges und bei allen auf gleiche Weise getriebenes agonistisches Spiel in kunstvollen Sprüngen nackter Jünglinge zwischen Schwertern und Pfriemen bestanden ha-

von dem kriegerischen Tanz, den nackte Jünglinge zwischen aufgestellten Schwertern vor dem versammelten Volke aufführten, zu uns gelangt. Das Kühne und Gefährliche des Spiels setzt lange Uebung und grosse durch langes Turnen erworbene Gewandtheit, der kriegerische Geist des Volkes und der Bedarf der Schlachten Mannichfaltigkeit und Beharrlichkeit der Turnübungen voraus." Hier und im Folgenden wird zu viel aus jenem Waffentanze gefolgert, was durch ganz andere Beweise bestätiget werden müsste.

<sup>5)</sup> Tacit. ibid. c. 4: Magna corpora et tantum ad impetum valida. Laboris atque operum non eadem patientia: minimeque sitim atque aestum tolerare etc.

<sup>6)</sup> Lukian. Anachars. §. 16. 18.

<sup>7)</sup> Lukian, ibid. §. 24 sqq. Plutarch. Cato Maior c. 20.

be<sup>9</sup>). Wassenübungen jedoch wurden bis zur Fertigkeit getrieben, weil sie die Unentbehrlichkeit derselben, wie jedes andere selbständige Volk, erkannten. Ihre Wursgeschosse (jacula) vermochten sie ausserordentlich weit zu wersen (in immensum vibrant) <sup>9</sup>). Solche Uebungen dienten sowohl der Jagd wie dem kriegerischen Kampse als Propädeutik. Die Tenkteren legten sich so wacker aus Tummeln der Rosse, dass bei ihnen diese Kunst der Knabe im Spiel, der Jüngling im Wetteiser mit seinen Genossen trieb, und selbst der Greis noch damit sortsuhr <sup>10</sup>). Auch werden die Germanen überhaupt als gute Schwimmer bezeichnet <sup>11</sup>). Aber solche Uebungen bilden keine Gymnastik im hellenischen Sinne, sondern gehören in die Reihe der zum Wehrmanne vorbereitenden Bestrebungen, zu welchen jedes Volk auf der Erde nothwendig hingetrieben wird, wenn es seine Existenz und Freiheit gegen andere behaupten will.

## S. 4.

Wenden wir uns zu den Uebungen und Turnieren der Ritter des Mittelalters, so finden wir hier eine gewaltige kriegerische Turnkunst oder eine ritterliche Hoplomachie, deren Aufgabe war, sattelfest das Ross zu tummeln, sich im eisernen Panzer wie im leichten Gewande zu bewegen und die Wassen als stetige Gefährten gleich den eigenen Gliedern zu tragen. Obgleich wir nun auch in diesen Bestrebungen keine hellenische γυμναστική erkennen, von welcher die Hoplomachie in den meisten Staaten ausgeschlossen war, so hatte doch diese gepanzerte, ritterlich klirrende Wassenkunst eine jener ähnliche Tendenz, nämlich dem Körper die möglichste Kraft, Dauer und Gewandtheit zu verleihen, ihn abzuhärten und gegen alle Mühsale des Krieges zu stählen 1). Denn ohne solche Eigenschaften konn-

11) Herodian. VII, 2, 6. εἰσὶ δὲ καὶ πρὸς τὸ νήχεσθαὶ ἐγγεγυμνασμέ-20ι, ἄτε μόνφ λουτρῷ τοῖς ποταμοῖς χρώμενοι. Vgl. Pomp. Meta III. 3.

<sup>8)</sup> Tacit. de Germ. c. 24. Er fügt hinzu: exercitatio artem paravit, ars decorem.

<sup>9)</sup> Tacitus 1. c. c. 6.

<sup>10)</sup> Tacitus I. c. c. 32.

<sup>1)</sup> So berichtet Plutarch. Philop. c. 3 von dem Philopömen, dass er von Jugend auf φιλοστρατιότης gewesen sei und δπλομαχών καλ έππεύων den kriegerischen Vorbereitungen obgelegen, aber die Gymnastik und Agonistik verschmähet habe.

te der Ritter kein ehren- und eisenfester Wehrmann sein. Aber die charakteristischen Merkmale der hellenischen Gymnastik mussten hier gänzlich mangeln, da dieser (besonders in Beziehung auf die Nacktheit) sowohl die ethischen und religiösen Begriffe der Zeit, als die ritterlichen Sitten überhaupt geradezu entgegentraten. Die Hauptkampfarten der Turniere bestanden im Kolbenschlagen und im Lanzenbrechen so wie im geschickten Ritt. Die Uebungen im Ringen, Springen, Laufen, im Stein- und Speerwurf mochten wohl erst in späterer Zeit aufgenommen werden<sup>2</sup>), nachdem man von der Gymnastik der Griechen und Römer Notiz erhalten hatte. Etwas aber hatten jedoch diese Turnierkunst und Turnierspiele mit der Gymnastik und Agonistik der Hellenen gemein: nämlich beide Institute waren Ehrensache und sollten nicht durch Theilnahme Unwürdiger entweihet werden. Bei den Hellenen sollte nur der freie Bürger Gymnastik treiben und im Kampfspiel auftreten: in den Turnieren des Mittelalters aber nur der ehrenfeste untadelige Ritter, welcher noch ausserdem von väterlicher und mütterlicher Seite vier Stufen adeliger Abkunft nachweisen, d. h. seinen adeligen Stamm auf vier Generationen zurückführen können musste 3). In der Ritterwelt gesellt sich zu dieser Ehre noch der romantische Minnesold als Preis der jugendlichen Kraft und Gewandtheit. Bei den Hellenen finden wir zwar der hier obwaltenden geringeren Würdigung des weiblichen Geschlechts entsprechend keine romantische Liebe dieser Art, wohl aber begegnet uns auch hie

Zueignung seines Pind. S. 12 f. Ueber den Ursprung der Turniere bemerkt H. Leo Gesch. des Mittelalters Th. I, S. 173: "Man hat ihm (Heinrich I.) die Erfindung der Turniere zugeschrieben; diese aber gehören der karolingischen Zeit an. Der Haupttheil des Turniers war zu jeder Zeit das Reiten in Quadrillen oder Theilen, und dieses entstand an den Höfen der karolingischen Könige, wo die Ritterschaft aus den verschiedenen Stämmen des Reichs mit einander um den Vorzug kriegerischer Gewandtheit wetteiferte. Die wichtigste Stelle über den Ursprung der Turniere findet sich bei Nithard: de dissens. fill. L. P. ap. Duchesne vol. II, p. 375. Aber häufiger mag Heinrich die Hoffeste angestellt haben, als unmittelbar vor ihm.

<sup>3)</sup> So in den Turnieren zu Magdeburg unter Heinrich dem Sachsen (oder Vogelsteller). Vgl. J. L. Schönleben Carniolia ant. et nov. part. III, p. 494 (Labaci 1681).

und da ein Wohlgefallen der Frauen an den schönen Formen der durch Gymnastik ausgebildeten jugendlichen Leiber 4), so wie auf antiken Vasen die Siegestänie, auch der Kranz, nicht selten dem Sieger von einer jugendlichen weiblichen Figur überreicht wird.

Aus der bisherigen Entwickelung ist einleuchtend, dass die Gymnastik oder die Turnkunst unserer Zeit weder aus der alten germanischen Welt stammen, noch von dem späteren Ritterthume übertragen sein kann. Die Pädagogik, die menschenfreundliche Erzieherin der jungen Geschlechter, war es zuerst, welche, auch auf das leibliche Wohl ihrer Zöglinge bedacht, die Gymnastik aus dem alten hellenischen Leben in die neuere Erziehungskunst aufzunehmen sich bemühete. Denn die um sich schauende und nach erspriesslichen Elementen spähende erkannte bald, wie auch die Hellenen in ihr den trefflichsten Bildungsstoff gefunden und dieselbe nach durchdachten pädagogischen Grundsätzen geübt hatten, und ergriff nun dieselbe freudig als wünschenswerthe Ergänzung ihrer eigenen Bildungsmethode. Aber die wohlmeinende berechnete in ihrem regsamen Eifer und löblichen Streben viel zu wenig, welche Nahrung und welchen Nachhalt wohl ein aus dem antiken Leben eines fremdartigen Volkes so abgebrochener und übertragener isolirter Zweig in der modernen Welt finden würde. Sie wirkte. schaffte und bauete, erregte Theilnahme und freuete sich ihres eigenen Werkes, welches sie bald wieder aus seinen Fugen gerissen und theils gehemmt, theils aufgelöst sehen sollte. Diese Bemerkungen führen uns nochmals zur näheren Betrachtung der Quellen, aus welchen die hellenische Gymnastik ihre Nahrung zog, und welche ihr eine so lange und lebendige Dauer sicherten, und sodann zur Beleuchtung der ganz verschiedenartigen Verhältnisse, in welche die junge Turnkunst hineingestellt wurde, so wie des gänzlichen Mangels jener Quellen in dem Leben der Deutschen und anderer blühenden europäischen Nationen.

## S. 5.

Bekanntlich gehörte zu den hervorstechenden Grundzügen der hellenischen Natur Liebe zur Nacktheit, wie wir sie bei keinem anderen cultivirten europäischen Volke alter und neuer

<sup>4)</sup> Vgl. Theokrit. είδ. II, φαρμακ. v. 79 ff.

Zeit sinden. Diese zeigte sich in der Kleidertracht, in der Kunst und in anderen Verhältnissen, besonders im dorischen Stamme. Daher auch die Dorier zuerst die Gymnastik zur Kunst ausbildeten 1). Am stärksten aber trat dieselbe natürlich im Gebiete der Gymnastik und Agonistik selbst hervor. Diese Neigung aber musste zu allen Zeiten einen belebenden Einfluss auf die gymnastischen Bestrebungen ausüben und zu einer unversiegbaren Quelle derselben werden. Denn da, wo jeder zu ieder Zeit an sich und an anderen den Unterschied des Gliederhaues, die schöne lebendige Fülle des Körpers, die Stärke und Symmetrie der einzelnen Theile und die gesunde blühende Farbe, so wie das Gegentheil von allen diesen gewahren konnte und den Boden wusste, auf welchem diese körperliehen Formen erwuchsen: da, wo die idealen Bildwerke in nackter Stellung aus demselben Triebe hervorgegangen durch den täglich gewährten Anblick der schön gewölbten Glieder mit voller Rundung und Grazie wiederum jenen Sinn nährten: da musste wohl das Streben nach gymnastischer Durchbildung des eigenen Leibes im hohen Grade angeregt und gefördert werden. Diess um so mehr, da hier der Schönheitssinn so lebendig hervortrat, als vielleicht bei keinem anderen Volke der alten und neuen Welt. Vergleichen wir in dieser Beziehung mit den Hellenen die gebildetsten der neueren europäischen Nationen, die Träger der Cultur, so finden wir hier andere religiöse, ethische und politische Grundsätze und Ideen, andere Sitten und Weisen. mit welchen die hellenische Nacktheit in eben so starkem Widerspruche stehet, als mit der Rittersitte des Mittelalters. So verhüllt der moderne Anstand selbst in heisser Jahreszeit ohne Unterschied der Geschlechter und Alter den zarten Leib vom Fusse bis auf das Haupt und macht dann natürlich während der Wintermonate eine stärkere Bedeckung nothwendig: man wickelt sich in Pelzwerk und hüllt sich in Mäntel. Diesem analog verfährt auch die moderne plastische Kunst und fördert weit sparsamer als die antike hellenische nackte Gestalten zu Tage, und schafft sie Werke dieser Art, so wählt sie jene zum Mu-

<sup>1)</sup> Thukyd. I, 6. Plat. Staat V, p. 452, d. e. Plin. hist. nat. XXXIV, 5 von der Plastik der Griechen: Graeca res est, nil velare. Vgl. O. Müller Dor. II, S. 380.

ster. So musste natürlich auch die neue Turnkunst diesen Verhältnissen entsprechend fein säuberlich und züchtiglich in die Schranken treten, und durfte nicht wägen ihre Jünger nackend auf den Turnplan zu stellen. Nun hat sie zwar für die turnende Jugend leichte Bekleidung erfunden und hierdurch die gute Sache gar merklich gefördert, aber zu einer wahren und ächten Gymnastik, welche nur eine nackende sein kann, wie die der Hellenen war, ist die moderne Turnkunst dadurch noch nicht erhoben worden. Da ihr aber diese höchst wichtige und charakteristische Eigenthümlichkeit abgehet, so muss sie billiger Weise zugleich auf den hellenischen Namen Gymnastik, welcher eben von der Nacktheit entlehnt ist, verzichten.

#### S. 6.

Eine andere Quelle, aus welcher der gymnastischen Betriebsamkeit der Hellenen noch stärkere Nahrung und fortdauernde Anregung zuströmte, enthielten die vielen grossen und kleinen festlichen Wettkämpfe, deren Siegeskränze überschwengliche Ehre brachten. Diese grossartigen agonistischen Spiele bildeten den Hebel der Gymnastik und liessen den Eifer und das Streben nach Stärke und Gewandtheit niemals erkalten. So hatten zuverlässig die Uebungen der Ritter des Mittelalters ihren Haltpunct in den grossen glänzenden Turnieren, welche die gewaltigen, nach Sieg und Ritterglanz dürstenden Männer fortwährend zur Stärkung und Uebung der Glieder antrieben und immer mit neuer Begeisterung erfüllten. Wenn aber Jahn bemerkt 1): "Fast alle Volksfeste sind durch Vernachlässigung der Turnkunst eingegangen oder verkommen, " so möchte diess wohl richtiger umgekehrt und behauptet werden können, dass mit dem Verschwinden jener Volksfeste auch die mit ihnen verbundenen Leibesübungen und Wettkämpfe abgekommen seien. Denn in die letzteren kann nur dann Leben, Halt und Nachdruck gebracht werden, wenn sie als Vorbereitung zu Wettspielen an festlichen Tagen betrachtet werden, und die Gemüther der Kampfjünger der Gedanke an Sieg und Auszeichnung entslammt. Wo und wie hätte nun aber die neuere Turnkunst einen ähnlichen Haltpunct gewinnen können? Denn die Festspiele der Hellenen, wie die Turniere der Ritter, gehören zu

<sup>1)</sup> Vorbericht zur deutschen Turnkunst S. XVIII.

den isolirten welthistorischen Erscheinungen, welche nur einer Zeit und einer Nation eigenthümlich sind und für diese ihre vollgültige Bedeutung haben, aber einmal mit jener verschwunden, niemals in ihrer ächten lebendigen Gestalt wiederkehren 2).

#### S. 7.

Als eine dritte wichtige Quelle der gymnastischen Bestrebungen kann man ihre von der modernen ganz verschiedene Kriegsweise betrachten, wodurch jene immer von Neuem den Impuls erhielt und als eine unentbehrliche Kunst im Schwunge erhalten wurde. Denn die kriegerische Operation und Gewalt des hellenischen Wehrmannes beruhete nicht auf dem Feuergewehr, welches durch leisen Fingerdruck abgeschossen wird, sondern auf dem Gebrauche solcher Wassen, von denen keine einzige, auch nicht einmal der Bogen und die Schleuder, ohne bedeutende Krastäusserung gegen den Feind gerichtet werden konnte. Der Krieger bedurfte also einen rüstigen Körper, starke und kraftvolle Glieder. Daher sprach einst der Spartiate Pausanias zu einem Schwächling, welcher seinen Mitbürgern den Rath ertheilte den Krieg zu Wasser und zu Lande zu führen: "Nun willst du dich entkleiden und uns deine Glieder zeigen?1)" Agesilaos liess einst, wie schon anderwärts bemerkt wurde. gefangene Barbaren nackend verkaufen, um seine sonnegebräunten abgehärteten Krieger von der Untüchtigkeit jener zu überzeugen 2). Auch wurden die Schlachten der Hellenen, so wie der alten Völker überhaupt, gewöhnlich nur durch den Kampf in der Nähe, nachdem beide Theile im blutigen Werke

2) Xenoph. Agesil. I. 28. Plut. Agesil. c. 9.

<sup>2)</sup> Dasselbe lässt sich von vielen anderen nationalen Instituten der Völker und Staaten des Alterthums behaupten, welche von neueren Historikern nicht überall aus dem richtigen Standpuncte gewürdiget worden sind. Die Wiedereinfühung deutscher Volksspiele empfahl Ok en während des Befreiungskrieges in s. Schrift "Neue Bewaffnung, neues Frankreich, neues Teutschland (Jena 1814) S. 174—176. Er theilt die zu gründenden Spiele ein 1) in Gemeindspiele; 2) in Amtsspiele; 3) in Kreisspiele; 4) in Vaterlandsspiele oder Gesammtvolksspiele. Auch Jahn in s. dentsch. Volksthum S. 337 ff. handelt über die einzuführenden Volksfeste. Ganz richtig bemerkt er hier auch: "Nicht jeder Staat kann nach Belieben Volksfeste anordnen, ohne sich lächerlich zu machen."

<sup>1)</sup> Plutarch. Apopth. Lacon. Paus. Cleombr. §. 4.

handgemein geworden, und nun Kraft und Dauer des Armes in Anspruch genommen wurde, entschieden. Plutarchos berichtet, dass die Spartiaten in der Schlacht bei Leuktra besonders auch desshalb von den Thebäern besiegt worden seien, weil sich diese noch besser als jene auf die Kunst der Palästra verstanden. Er deutet vorzüglich auf den Ringkampf, wie sich aus der Bezeichnung καταβιβασθηναι ergiebt3). Nun lässt sich zwar nicht bezweifeln, dass auch die neuere Kriegsweise einen starken abgehärteten Leib theils nothwendig, theils wünschenswerth mache: dennoch aber kann hier auch der Schwache in vielen und selbst in den entscheidendsten kriegerischen Actionen gleiche Dienste verrichten, wenn er nur die nöthigen Fertigkeiten sich angeeignet hat, und sein Manöver gleichmässig auszuführen versteht. Man weiss ja, wie viel ein Scharfschütze auch mit dem schwächsten Leibe durch sicheren Schuss zu leisten vermag, und welche Verheerung der seiner Kunst mächtige Constabler, wäre er auch am ganzen Leibe gebrechlich, unter die Feinde bringen kann. - Darum ist auch das System der Leibesübungen unserer Zeit, oder die moderne bildende Gymnastik, wenn man sie so nennen will, nicht von den Vertretern der Kriegskunst, sondern von den theoretischen und praktischen Freunden der Pädagogik zuerst in die neuere europäische Welt und besonders in Deutschland eingeführt worden. Bekannt sind ja die mahnenden Stimmen und Bestrebungen der wackeren Jugendfreunde Locke, Rousseau, Basedow, Salzmann, Guts Muths, Vieth u. a., nachdem schon viel früher in Italien praktische Versuche dieser Art in's Leben getreten waren. Kurz vor, mit und nach den Freiheitskriegen trat in Deutschland die neue Turnkunst als ein auf den Krieg angewandtes System von Leibesübungen hervor, welches thatkräftige, rüstige und gewandte Vaterlandsvertheidiger bilden sollte. Die vorzüglichsten Begründer dieser neu modificirten Bestrebung waren Jahn und Guts Muths durch Wort und That, durch Theorie und Praxis 4). Dass diese Turnkunst als solche viele grosse und wichtige Vortheile gewähren und schöne Zwecke erreichen könne, darf

4) Im Jahre 1816 erschien die deutsche Turnkunst von Jahn und

<sup>3)</sup> Plutarch. Symp. II, 5, 2. Auch Plat. Ges. I, 636, c. bezeugt, dass die jungen Böotier gar wilde Gesellen auf den gymnastischen Uebungsplätzen waren. Vgl. oben Th. II, Ahschn. 2. §. 34. S. 778. ff.

durchaus nicht in Zweisel gestellt werden. Allein einen so bedeutenden Einfluss möchte sie schwerlich auf die Kriegsweise unserer Zeit ausüben, als die Gymnastik der Hellenen auf die kriegerischen Leistungen derselben gehabt hat. Abgesehen von der verschiedenartigen körperlichen Tüchtigkeit, welche diese und welche jene zu geben vermochte, wollen wir zunächst nur den gymnastischen Muth beleuchten. Dem hellenischen Wehrmanne, welcher sich von Jugend auf in der Palästra herumgetummelt, und nicht hlos, wie unsere Turner, ein wenn auch noch so kräftiges und nervenspannendes, doch grösstentheils gefahrloses Spiel geübt, sondern auch den gewaltigen Ringkampf, den rauhen, Ohren und Zähne zermalmenden Faustkampf, und das entsetzliche Pankration in hellenischer Weise durchgemacht hatte, war eine Entschlossenheit und ein Selbstvertrauen zu Theil geworden, welches die Turnkunst auch ihren wackersten Jüngern nicht im gleichen Masse gewähren kann: und dieser auf eigene erprobte Krast, Ausdauer und Gewandtheit vertrauende Muth begleitete jenen ungeschwächt zum stehenden Kampfe in offener Feldschlacht, in welchem er hand - und standfest jedem Gegner die Stirn zu bieten wagen durfte. Wie vermag aber auch der tüchtigste Turner, sich mit gleichem Muthe auszurüsten, da seine weniger verwegenen und gefahrvollen Uebungsweisen auch weniger Entschlossenheit in der Eiselen, nachdem Jahn schon in seinem "Deutschen Volksthum" S. 241 ff. manch kräftiges Wort geredet. Im Jahre 1817 trat Guts Muths mit seinem "Turnbuch für die Söhne des Vaterlandes" hervor, nachdem er viel früher eine Gymnastik für die Jugend herausgegeben hatte. Ueber die Entstehung und Benennung der Turnkunst vgl. Jahn l. c. Vorbericht IV ff. Auch Oken und Andere haben sich durch Schrift und That um die Verbreitung des Turnwesens bemühet. Vgl. Oken "Neue Bewaffnung, neues Frankreich, neues Teutschland", welcher, wie bemerkt, S. 174 Vorschläge zur Wiedereinführung der Volksspiele macht. Auch die Streitschriften über die Turnkunst von Kayssler, Steffens, Passow sind in so mancher Beziehung belehrend. Ueber die pädagogische Gymnastik überhaupt sind in neuester Zeit noch mehrere Schriftchen erschienen, wie F. Nachtegall's Lehrb. d. Gymn. z. Gebr. f. d. Gelehrtenschulen in Dän., übers. v. Kopp (1837): Eiselen's Merkbüchlein f. Anfänger im Turnen (1838): J. Seger's Anleitung zu d. zweckm. gymn. Ueb. d. Jug. (1838): Olawsky's Wiedereinführung d. Leibesüb. in d. Gymnast. (1838): C. Buhle's "der kleine Gymnastiker" (1840). Die Schriften von Koch u. Werner,

sind schon oben genannt worden.

Seele hervorrufen und nothwendig machen als die hellenischen! Und falls er dennoch gleichen Muth und gleiche Kühnheit vom Turnplan zur blutigen Schlacht bringt, als der Hellene aus der Palästra, wie vermag bei der neueren Kriegsweise, in welcher des Pulvers verheerende Wirkung die Schlachten graunvoller macht, auch der Muth des besten Turners dem dumpfbrüllenden Kanonendonner immer zu widerstehen: oder wie sollte solch eine Entschlossenheit, falls sie auch dadurch nicht gebrochen würde, gleichen Vortheil gewähren, da den Verwegenen vielleicht die kleinste Kugel aus der Nähe oder Ferne zu Boden strecket, bevor er die Gewalt seines Armes an den Feinden bewährt hat? 5a) Auch aus diesem Grunde ging das ritterliche Heldenthum des Mittelalters zu Ende, sobald das Pulver die Schlachten zu entscheiden begann. Denn was vermochte der nervige Ritterarm, Schild und Speer gegen die dahersausende Kugel? - Nun dürfte man einwenden, dass die Geschosse der Hellenen, der Wurfspiess, der Pfeil und der Stein der Schleuder ähnliche Wirkungen haben hervorbringen können. Allein diese Wurfwassen wurden in den meisten Fällen 5 h) doch nur von leichten Truppen vor dem Beginn des stehenden Kampfes der Hoplitenheere, in welchem Mann gegen Mann stand, oder auch nach demselben auf der Flucht angewendet, und konnten auch viel leichter durch Schild und Panzer abgehalten werden, als die Kugel aus dem Feuerrohr, welche überdies noch mitten im stehenden Kampfe von Mann gegen Mann aus dem kleineren Gewehr leichter als jene abgeschossen werden kann. Der hellenische Hoplit aber führte weder Bogen noch Schleuder, höchstens

<sup>5</sup>a) Es war daher für den hellenischen Krieger ein schreckliches Gefühl, durch einen Pfeilschuss getödtet zu werden, bevor der Arm seine Stärke geprüft, bevor kriegerische Thaten ausgeführt waren. So beklagte der im Beginn der Schlacht bei Platäa durch einen Pfeil getroffene Spartiate Kallikrates, der Schönste der Hellenen, sein Schicksal mit den Worten: οὐ μέλειν οἱ, ὅτι πρὸ τῆς Ἑλλάδος ἀποθνήσει, ἀλλ ὅτι οὐα ἐχρήσατο τῆ χερί, καὶ ὅτι οὐδέν ἐστί οἱ ἀποδεδεγμένον ἔργον ἐωυτοῦ ἄξιον προθυμευμένου ἀποδέξασθαι. Herodot IX, 72.

<sup>5</sup>h) Allerdings kommen im Alterthum auch Schlachten vor, welche blos durch Bogen und Schleuder entschieden wurden. So die römischparthischen (s. oben Th. I, S. 608 f.) oder wo das Terrain solche Entscheidung herbeiführte (vgl. Xenoph. Hell. II, 4, 12 ff.). Dies sind jedoch Ausnahmen.

neben der Lanze noch den Wurfspiess, und diesem vermochte der gewandte Krieger nöthigenfalls auszuweichen, wie wir dies schon an den homerischen Helden wahrnehmen<sup>6</sup>), oder Schild und Panzer wurden nicht immer leicht durchbrochen.

Bei den gymnastischen Uebungen und Wettkämpfen der Hellenen wurde ferner nicht auf solche Weise, wie in der neueren Turnkunst, Leibes - ünd Lebensgefahr sorgsam vermieden und abgewendet. Im Gegentheil man wollte den heranwachsenden Knaben und Jüngling in jeglicher Weise mit - jener Gefahr vertraut machen: er sollte hier mit freudiger Thatkraft und mit besonnenem Muthe dem Tode in's Angesicht schauen lernen 7). Auch wurde er besonders im Ring- und Faustkampfe und im Pankration an Ertragung des grössten Mühsals und Schmerzes, so wie an Selbstbeherrschung in einem solchen Grade gewöhnt, als es in der Turnkunst unserer Zeit nicht leicht möglich ist, wenigstens nicht zu geschehen pflegt. Denn der Ringkampf der letzteren ist mit dem der ersteren keineswegs zu vergleichen, wie weiter unten gezeigt werden soll 8). Auch sicherten jene Kampfarten gegen lebendige Kräfte viel nachdrücklicher gegen gymnastischen Dünkel und Uebermuth, da auch dem Stärksten der gehoffte Sieg von dem Gegner, falls dieser bei geringerer Stärke gewandter, geübter und schlauer war, entweder ausserordentlich schwer gemacht oder leicht entzogen werden konnte. Ueberdies wurde hiebei der junge Hellene in rascher Umsicht, im schnellen Entschluss und in Besonnenheit, den wichtigsten Eigenschaften eines guten Kriegers, geübt. Dazu kam, dass, wenn der Hellene gewohnt war, sich den gymnastischen Angriffen des Antagonisten ganz nackend blos zu stellen, er in offener Feldschlacht mit Schild und Helm gerüstet dem Feinde um so muthiger und zuversichtlicher entgegentreten mochte, da hingegen dem Turner seine Gewandtheit in Reck-, Barren-, Schwung-, Kletter- und Klimmübungen in feindlicher Schlacht wohl nur wenig und oft gar nichts, mehr dagegen bei der Belagerung und Erstürmung fester Städte nützen dürfte.

<sup>6)</sup> II. XIII, 405. 408. VII, 254. XXII, 275. Vgl. Th. I, Abschn. 6. §. 27, S. 473.

<sup>7)</sup> Vgl. Plat. Ges. XIII, 831, a.

<sup>8)</sup> Den Faustkampf und das Pankration der Hellenen hat die

Betrachten wir die Gymnastik der Hellenen und unsere Turnkunst aus diätetischem Gesichtspuncte, so vermag auch hier die letztere eine Vergleichung mit der ersteren nicht in jeder Beziehung auszuhalten. Denn es mangelt ihr mit der Nacktheit zugleich der so wichtige Gebrauch des Oeles, die von den alten Aerzten so hochgeschätzte, vielfach methodisch betriebene Einreibung, und grösstentheils auch das stärkende Bad, welches in den Uebungsplätzen der Hellenen niemals fehlen durste, um nach vollbrachtem Werke den nackten mit Oel und Schweiss bedekten Körper zu reinigen und zugleich zu erquicken. Diese drei Dinge wurden für wesentliche und nothwendige Bestandtheile der Gymnastik gehalten, ohne welche dieselbe zuverlässig den grössten Theil ihres diätetischen Werthes bei den Hellenen verloren haben würde. Ueber die Vortheile des Oeles sowohl als des Staubes bei den gymnastischen Uebungen und deren wohlthätige Einwirkung auf den Körper haben wir bereits oben gehandelt 1). Die Einreibung, ihre verschiedenen Arten, Methoden und deren mannigsache Vortheile entwickeln unter den späteren Aerzten vorzüglich Galenos und Antyllos 2). Für die Nothwendigkeit des Bades nach den gymnastischen Uebungen kann man einen hinreichenden Beweis darin finden, dass bei den Hellenen weder eine Palästra noch ein Gymnasium ohne Baderaum zu finden war, und ihnen eine gymnastische Uebungsanstalt ohne solchen wie ein Wohnzimmer ohne Luft und Licht vorgekommen sein würde. Denn man hielt das Baden nur dann für recht heilsam, wenn die nöthige Leibesbewegung vorausgegangen war. Also war die Gymnastik der Weg zum Bade, so wie dieses der Weg zur Mahlzeit. Von den Turnplätzen unserer Zeit konnte natürlich nur der kleinere Theil an Flüssen oder Teichen angebracht werden: und wie überhaupt diese freien Räume mit allen ihren Vorrichtungen den hellenischen Gymnasien und Palästren, welche zu den schönsten Bauten der Städte gehörten, nur als höchst noth-

Turnkunst verschmähet. Höchst selten wenigstens wird auch von ersterem geredet, welcher aber dann noch viel weniger als der Ringkampf mit dem hellenischen Faustkampfe verglichen werden kann.

<sup>1)</sup> Th. I, Abschn. 3, §. 8, S. 232 ff.

<sup>2)</sup> Galen. de val. tuend. II, 3. Antyll. bei Oribas. VI, 13. 16 sqq.

dürftige Anstalten gegenübergestellt werden können, so war auch hier an bequeme, bedeckte Baderäume gar nicht zu denken.

# §. 9.

Aber nicht blos die Diätetik des Leibes, sondern auch die der Seele; muss berücksichtiget werden, welche letztere einen ihrer schönsten Bestandtheile in Heiterkeit und Frohsinn hat. Auch in dieser Beziehung darf man der hellenischen Gymnastik den Vorzug geben vor der modernen Turnkunst. Der menschliche Leib befindet sich, wie jeder thierische Körper überhaupt, am wohlsten in seinem natürlichen Zustande, entblösst von aller Bedeckuug, so weit diess nämlich die Temperatur der Luft gestattet. Dieses behagliche, natürliche Wohlgefühl der Nacktheit aber wurde bei den gymnastischen Uebungen der Hellenen noch erhöhet durch den Gebrauch des Oeles uud durch die wohlberechnete kunstmässige Einreibung. Besonders wurde durch die letztere die Biegsamkeit und Schnellkraft der Glieder ungemein gesteigert, welches Gefühl wiederum auf den Geist zurückwirken und in ihm um so grössere Kampflust, Muth und Entschlossenheit erzeugen konnte. Auch auf diesem Wege wurde die Gymnastik der Hellenen erst recht zu einem lebendigen, alle Kräfte des Leibes und der Seele auf gleiche Weise in Anspruch nehmenden Spiel, gewiss in weit höherem Grade als die Turnübungen ohne Oel und Naktheit.

Wenden wir aber unseren Blick auf die ethische Wirksamkeit der Leibesübungen, so behauptet auch von dieser Seite die gymnastische Nacktheit der Hellenen, als volksthümliche Sitte betrachtet, einen gewichtigen Vorzug vor der bekleideten Turnkunst. Denn die von früher Jugend an begonnene Gewöhnung an diesen gegenseitigen Anblick, nicht etwa im müssigen Zusammensein, sondern währeud jeder alle Leibes – und Seelen-Kräfte aufbieten musste, um seiner Rolle Meister zu werden, noch dazu unter sorgfältiger pädagogischer Aufsicht, war zuverlässig, wenigstens in der älteren besseren Zeit, ein wirksames Mittel gegen die frühzeitige innere Aufwallung verderblicher Begierden. Auch musste sowohl das tägliche Anschauen der unverhüllten eigenen und fremden Glieder, als das tägliche Abmessen der eigenen und fremden Kräfte in den jungen Gemüthern ein wetteiferndes Streben erzeugen, Alles zu entfernen, was die Schön-

heit, Kraft und Stärke der Glieder beeinträchtigen, und Alles anzuwenden, was jene erhalten, erhöhen und steigern konnte. Und sollte nicht auch solch ein Streben in vielen jugendlichen Seelen die Liebe zur männlich stärkenden Züchtigkeit wecken, nähren und schirmen? Plutarchos liefert einige merkwürdige Beispiele hellenischer Knaben, welche ausgezeichnet durch Schönheit, noch ausgezeichneter durch Züchtigkeit sich lieber dem Verderben und Untergange Preis gaben, als den unreinen Zumuthungen machthabender Männer huldigten. Der eine war der junge Athenäer Damokles, mit dem Beinamen der Schöne, welchem Demetrios Poliorketes nachstellte, der aber, um ihm zu entgehen. in einen Behälter mit siedendem Wasser sprang: der andere war der junge Chäroneer Damon, welcher seinen Nachsteller. den Anführer eines römischen Manipulus, ermordete und sich selbst dadurch den Untergang bereitete 1). Diese Beispiele lassen sich durch andere ähnliche vermehren. Stärker und bestimmter tritt diese Bestrebung noch in den Athleten hervor, welche nach Siegeskränzen in den grossen heiligen Spielen rangen und sich zu den Wettkämpfen vorbereiteten. -

## §. 10.

Gehen wir zur ästhetischen Würdigung oder zur Untersuchung der schönen Formen über, so ist einleuchtend, dass in

1) Plut. Demetr. c. 24. Kim. c. 1. Allerdings konnten auch andere ethische Beweggründe, als die angegebenen, zu solcher Sittenreinheit obwalten. In den angegebenen Fällen aber ist es wenigstens höchst wahrscheinlich, dass das Bewusstsein der Schönheit des Leibes die edlere Schönheit der Seele gefördert habe. - Andrerseits kann man allerdings auch zugeben, dass nach der alten, edlern Zeit, als mit gesteigerter Civilisation und Bildung die Einfachheit und Reinheit der Sitten immer mehr zurücktrat, durch die Gymnasien und Palästren und die hier getriebenen Uebungen, in dem einen Staate mehr als in dem andern, nicht selten auch erotische und päderastische Bestrebungen begünstiget wurden (in welcher Beziehung besonders Böotien und Elis zu nennen sind). Indess war dies gewiss nicht so arg, als sich Einige vorgestellt haben. Die Agonistik wenigstens wurde von solchem Beginnen nicht betheiliget. Denn wer nach dem Siegeskranze strebte, vermied Alles, was die physische Kraft schwächen konnte. Uebrigens sollten wir auch über solcherlei Erscheinungen ein billigeres Urtheil fällen. Denn diese waren nicht zufällig eingetreten, sondern latten ihren Boden in den Sitten des Volks, in der

der nackten Gymnastik der Hellenen die Regeln für schöne Haltung und Bewegung der Glieder, für Stellung und Anstand des Körpers überhaupt viel genauer und strenger beobachtet und ausgeübt werden konnten, als in der bekleideten Turnkunst. Daher trug auch die Gymnastik durch Veranschaulichung der schönen unverhüllten Jugendgestalten in edler Stellung und gefälliger Bewegung nicht wenig bei zur höheren Ausbildung und Vollendung der plastischen Kunst. Einen schönen Beweis liefert Sokrates bei Xenophon, welcher sich mit dem Bildhauer Kleiton nach seiner Weise als geistige Hebamme unterhält, und die in dessen Seele liegenden Ideen über seine eigene Kunst zu Tage fördert 1).

Auch musste hier jeder Jünger der Gymnastik um so mehr darauf bedacht sein, alle Fehler in Haltung und Bewegung streng zu vermeiden, weil nicht nur Regelmässigkeit, sondern auch Schönheit, Rhythmus und Ebenmass in Stand und Haltung, im Tritt und Griff, in Ruhe und Bewegung zu den Bedingungen gehörten, welche man, um als bewährter Zögling der Palästra zu gelten, zu erfüllen hatte 2). So weit aber war die junge Turnkunst in dieser Beziehung zur Zeit ihrer Blüthe noch nicht vorgeschritten. Sie begnügte sich mit Ausübung der vorgeschriebenen Regel, und betrachtete die schöne Haltung als wünschenswerthe Zugabe, ohne sie überall mit Strenge zu fordern. Auch ist hier eine so genaue Wahrnehmung nicht gut möglich wegen der die Glieder locker umhüllenden Kleidung. Dennoch verdient auch das schon, was hier in dieser Hinsicht geleistet worden ist, grosse Anerkennung und Belobung.

# S. 11.

Beleuchten wir endlich das pädagogische Element, welches sich in den Leibesübungen als einem Institute des Staates offenbart, so tritt auch bier die hellenische Gymnastik als ener-

geringeren Würdigung des weiblichen Geschlechtes u. s. w. Und wo sprosst nicht Unkraut neben dem Weizen, nicht die Giftpflanze neben der lieblichen Blume? Hierüber noch einige Worte am Schlusse der Nachträge.

<sup>1)</sup> Xenoph. Mem. III, 10, 6 - 8.

<sup>2)</sup> Kratinos aus Aigeira in Achaia wird von Paus. VI, 3, 3 der schönste und kunstvollste Ringer seiner Zeit genannt. Die Söhne des Thukydides, Milesias und Stephanos, rangen am schönsten unter den

gischer und gewichtvoller heraus, da diese überhaupt die bedeutsame Hälfte der Erziehung bildete, von Seiten des Staats in aller Weise genährt und gefördert, weit nachdrücklicher, gesetzlicher und stätiger ausgeführt wurde, als die neuere Turnkunst. Daher finden wir bei den Hellenen ein zahlreiches Personal von Aufsehern und Lehrern, unter welchen die Sophronisten allein schon bekunden können, welche Bedeutsamkeit die obwaltenden pädagogischen Grundsätze behaupteten, und wie sorgsam sie wenigstens in der besseren Zeit geltend gemacht wurden. Und wie streng verfuhren die Gymnasten und Pädotriben in ihrer Unterweisung! 1) Welche Verbindlichkeit lag nicht auf den Gymnasiarchen, welche, falls sie in ethischer Hinsicht ihre Pslicht nicht erfüllten, dem Gesetz als Verderber der freien Jugend anheim fielen! 2) Wo hat bisher das neuere oder das deutsche Turnwesen auch nur ein Abbild von so grossartigen Einrichtungen und Bestrebungen aufzuweisen gehabt? Und blicken wir auf das schon angedeutete Verhältniss unserer Turnplätze zu den Gymnasien, Palästren und Laufbahnen (στάδια) der Hellenen, welche als schauwürdige Werke der Baukunst die Städte schmückten, mit den zweckmässigsten Einrichtungen aller Art versehen, ununterbrochene Fortsetzung der Uebungen im Sommer und Winter gestatteten, und die angenehmsten Versammlungsorte jeder Stadt wurden, welche man selbst zu den Hauptplätzen gelehrter Betriebsamkeit bestimmte, in welchen nicht nur Knaben und Jünglinge ihren Uebungen oblagen, sondern auch Männer und Greise am liebsten verweilten, da verschwindet aller Glanz der modernen Turnkunst und sie tritt gegen jene weit in den Hintergrund. Ein anderes Verhältniss konnte aber auch nach dem naturgemässen Gange der Dinge nicht stattfinden. Denn um hier nur Deutschland in's Auge zu fassen, die deutsche Turnkunst ist kein ursprünglich nationales Element des Volkes, wie schon oben bemerkt wurde, nicht mit dessen politischem, religiösem und kriegerischem Thun und Treiben, Sitten und Weisen von Anbeginn nationaler Entwickelung verwebt und verschmolzen, wie wir

Athenäern. Sie waren von zwei in dieser Kunst ausgezeichneten Lehrern, dem Xanthias und Eudoros, unterrichtet worden. Vgl. oben Th. I, S. 76,

<sup>1)</sup> Axioch. (Plat. Werke) p. 366, e.

<sup>2)</sup> Aeschin. geg. Timarch. §. 10. 12.

dieses Verhältniss in der Gymnastik der Hellenen gefunden haben, sondern sie ist ein dem Leben dieses Volkes eingeimpster Bestandtheil, ein nach einer langen Reihe von Jahrhunderten endlich in Anwendung gebrachtes Mittel gegen physische Schwäche und Verderbniss. Darum war auch das Leben und Gedeihen dieser gymnastischen Bestrebungen nur flüchtig, ohne Dauer und Nachhalt. Selbst an solchen Instituten, wie das Philantropinum zu Dessau, wo jene zuerst aufzublühen begannen, wurden sie nicht lange mit gleichem Eiser getrieben 3), und mit einer allgemeinen Theilnahme in allen deutschen Lauden wollte es lange nicht von Statten gehen, bis denn die patriotisch kriegerische Turnkunst mit und nach den Freiheitskriegen in den ohnehin schon aufgeregten Gemüthern einen denkwürdigen Feuereiser rege machte, welcher jedoch schon mit den Siegesfeuern auf deutschen Höhen zu erlöschen begann. Man schütze hier nicht als Grundursachen äusserliche Hemmungen vor: ein nationales Element, das sich zu entwickeln beginnt, kennt keine Hemmung, und durchbricht endlich gleich dem Bergstrom jeden Damm. Es mangelte die Seele, die Nationalität dieser Bestrebungen; es mangelten jene Quellen, welche der hellenischen Gymnastik dauernde Nahrung boten, es mangelte das belebende classische Oel der hellenischen Palästra. Zu allen diesen an sich ungünstigen Verhältnissen kam nun allerdings noch anderes Unheil hinzu, welches um so rascher einwirkte und dem Turnwesen um so leichter den letzten Stoss gab. -Wenn in hellenischen Staaten, wie zu Sparta und Athen, die streng geübte Gymnastik geeignet war, in den jugendlichen Gemüthern Liebe zur gesetzlichen Ordnung, Gewöhnung an Gehorsam und Subordination hervorzurufen 4), so regte sich, wie man wenigstens vielfach geglaubt hat, in der deutschen Turnkunst, als dieselbe kaum auf den Hochschulen zu blühen begonnen, ein

<sup>3)</sup> Vgl. Vieth Enc. d. Leibesüb. I, 295. Und hier war doch noch von keinem verdächtigen Turnziel, von keinen politischen Bestrebungen u. s. w. die Rede, also auch von Seiten des Staates keine Beeinträchtigung. So soll es auch mit der gymnastischen Anstalt zu Magdeburg stocken, ob sie gleich einen verständigen und sachkundigen Vorsteher hat (C. F. Koch, bekannt durch s. Gymnastik aus dem Gesichtspuncte der Diätetik und Psychologie).

<sup>4)</sup> Die Einwürfe, die man mir in dieser Beziehung machen könnte, werden am Schlusse der Nachträge beleuchtet.

entgegengesetzter Geist, ein Feind der bestehenden Ordnung. Obwohl diese Erscheinung mehr durch anderweitige Ursachen, besonders durch den sich entfaltenden Geist und den eigenthümlichen Gang der politischen Ereignisse des Jahrhunderts selbst als durch das Turnwesen herbeigeführt werden mochte. so schien es doch, als wenn diese Turnbetriebsamkeit, obgleich noch weit hinter der hellenischen Gymnastik zurückstehend, schon fähig wäre, ihren Jüngern einen zu starken Muth einzuhauchen, und eine zu kühne Richtung in den jugendlichen Seelen hervorzurufen, als man mit der bestehenden Ordnung der Dinge für verträglich hielt. Daher geschah auch hier das Entgegengesetzte als bei den Hellenen. Diese wandten Alles auf, um die Gymnastik zu schützen und zu fördern, da hingegen in unsrer Zeit von Seiten der Regierungen der deutschen Staaten für gut befunden wurde, der Turnkunst, als einem seiner Tendenz nach Verderben drohenden Beginnen, entgegenzuwirken.

## §. 12.

Ferner ist hier zu erwähnen, dass die Agonistik der Hellenen vielfach mit religiösen Culten in Berührung gesetzt wurde. Denn gymnische und ritterliche Agone erhöheten den Glanz an den Festen der Götter, erhöheten selbst die Feier der Mysterien und die letzte Ehre der Abgeschiedenen, wie schon oben bemerkt worden ist<sup>1</sup>). Dagegen traten schon früh die Träger und Heroen der christlichen Religion in ihrer ersten Entwickelung als Feinde der damals noch bestehenden hellenischen Agonistik auf, und verwarfen diese als unheiliges, sträfliches Treiben. So besonders Tertullianus, Joh. Chrysostomus, Arnobius. Daher kein Wunder, wenn in späterer Zeit auch die Turniere der Ritter von der päpstlichen und bischöflichen Heiligkeit angetastet wurden, so dass Innozenz der Zweite denjenigen, welche im Turniere das Leben verloren hatten, selbst die Beerdigung nach Kirchengebrauche verweigerte<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Th. I. Absbschn. 1, §. 6. Wie eng die Agonistik der Hellenen mit ihren religiösen Culten verflochten war, veranschaulichen viele Vasenbilder im hieratisch archaistischen Styl, in welchem Cult und agonistisches Element vereinigt erscheinen. Hieher gehören auch die panathenäischen Vasen. Vgl. Thukyd. II, 13.

<sup>2)</sup> Vgl. Vieth Enc. d. Leibesüb. I, 237.

eine Art Agonistik bei Festen geltend gemacht oder lange behauptet. An örtlichen Einzelnheiten fehlt es freilich nicht; dein diese haben zu wenig wolksthümliche Geltung und Allgemeinheit, als dass sie hier in Betracht kommen könnten 3). Wenigstens ist hier an eine auch nur geringe Analogie mit den glanzvollen Leistungen der Hellenen in den vier grossen heiligen Spielen, abgesehen von zahllosen anderen Agonen, gar nicht zu denken. Wenn aber solche Bestrebungen in dieser Weise in unserer Zeit existirten, so darf man annehmen, dass die orthodoxe Religionspartei sieh mit diesen schwerlich befreunden würde.

#### S. 13.

Abgesehen von den bisher betrachteten Disserenzen unterscheidet sich auch dadurch die hellenische Gymnastik von der Turnkunst, dass sie sich mit der Orchestik vereinigte, und dadurch ihr Gebiet hinsichtlich des Stoffes und der Form bedeutend erweiterte. Der gymnastischen kraftübenden Tänze gab es nicht wenige, wie die Pyrrhiche. Bekannt sind die schönen gymnopädischen Chöre der Spartiaten, welchen die Turnkunst nichts Aehnliches entgegenzustellen hat. Denn der Kriegsmarsch oder die militärischen Manöver, welche dieselbe in ihren Kreis gezogen hat, enthalten theils zu wenig allseitige Bewegung des Leibes, theils zu wenig mimische Darstellung, als dass sie mit jenen verglichen werden könnten, obwohl sie an sich betrachtet trefslich genug sind und Empfehlung verdienen.

Fragen wir endlich nach den Jüngern der Gymnastik bei den Hellenen, und nach den Zöglingen der Turnkunst, so finden wir dort nicht blos Knaben und Jünglinge, sondern auch Männer, und wenn wir dem Platon glauben dürfen, selbst noch Greise in den Palästren und Gymnasien 4). Aber nicht blos das männliche, sondern auch das weibliche Geschlecht zog sie auf ihre Uebungsplätze, wenigstens in den dorischen Staaten, wie zu Sparta und Kyrene. Natürlich waren es nur die Jung-

<sup>3)</sup> Die meisten Festspiele dieser Art dürften wir noch in der Schweiz und in England finden.

<sup>4)</sup> Plat. Staat V, 452, 6.

frauen, welche an diesen Uebungen Theil nahmen. Platon führt jedoch auch ältere Frauen in die Palästra<sup>5</sup>). Die Turnkunst aber hat sich (abgesehen von schriftlichen Theorien, wie die von Oken entwichelte) fast lediglich auf dle Ausbildung der Jugend beschränkt, und keine oder gewiss nur wenig Männer auf ihren Turnplätzen gesehen. Eben so wenig vermochte sie (wenigstens von der Zeit ihres Entstehens ab bis zu ihrer Blüthe) die Jungfrau aus dem gewohnten Gleise zu bringen und auf den Wettplan jugendlicher Erstarkung zu locken<sup>6</sup>).

#### \$. 14.

Vergleichende Betrachtung einiger gemeinsamen Uebungsarten der hellenischen Gymnastik und der neueren Turnkunst.

Wenn die Gymnastik der Hellenen sich auch im Verlaufe der Jahrhunderte nach und nach kunstmässiger gestaltet, veredelt und in späterer Zeit verschiedene ältere Uebungsarten weggelassen, dagegen andere neue aufgenommen hatte, so waren es doch im Ganzen nur unbedeutende Veränderungen und Modificationen: denn in ihrem ganzen Umfange betrachtet bildete sie ein feststehendes, in seinen einzelnen Feldern und Theilen wohlgeordnetes und begrenztes Gebiet, wie wir es schon nach seinen Hauptbestandtheilen in der homerischen Heldenwelt erblicken, wie wir es nur weiter ausgeführt und vervollkommnet in den späteren Gymnasien und Palästren, und noch unter der römischen Kaiserherrschaft, wahrnehmen. Die Turnkunst dagegen zeigte sich gleich in ihrer Entstehung als eine gestaltende, rings um sich greifende und Alles erfassende, was ihr irgend zweckdienlich schien. Je weniger sie feste Wurzel, Stamm und Haltpunct in der Nationalität selbst hatte, desto eisriger nahm sie ihre Bestandtheile von aussen her. Eine

<sup>5)</sup> Staat V, 452, b. c.

<sup>6)</sup> Seit einiger Zeit erst sind allerdings auch Theorieen und Lehrbücher über weibliche Gymnastik erschienen, wie jüngst das von Werner, "Gymnastik für die weibliche Jugend." In England sind die Theorieen des Clias bereits zur Praxis geworden, und auch in Deutschland hat man begonnen, Uebungsplätze für die Ausbildung des weiblichen Geschlechtes anzulegen (so Eiselen's Institut dieser Art zu Berlin).

Menge Uebungsarten sind daher in den Kreis der Turnkunst gezogen worden, welche der alten Welt unbekannt waren, wie die Reck-, Schwung- und Barr-Uebungen. Dagegen wurden manche Wettübungen der Hellenen weggelassen, weil sie den Grundsätzen der neueren Pädagogik und den ethischen Ansichten überhaupt nicht zusagten, wie der Faustkampf und das Pankration. Gemeinschaftlich hat die Turnkunst mit der hellenischen Gymnastik die Uebungen im Wettlaufe, im Sprunge, im Ringen, im Diskos- und Speer-Wurfe und im Bogenschusse, welche jedoch sämmtlich hier nicht in hellenischer Weise ausgeführt werden, da überhaupt die hellenische Nacktheit und das Oel der Palästra, beim Sprunge die antiken Sprungträger (άλτῆρες), beim Ringen die antiken Schemata oder Ringermethoden, beim Diskos der antike schwere Diskos, und im Bogenschusse der schwer zu spannende hellenische Bogen und vieles Andere dieser Art hier gänzlich mangeln.

## S. 15.

Die Uebungen im Laufe und im Sprunge sind in der Turnkunst zu verschiedenen Arten mit Ab- und Nebenarten ausgebildet worden. Da ist nicht nur von einem schnurrechten Schnelllaufe, sondern auch von einem Schlängel- und Zickzack-Laufe die Rede, welche wiederum in verschiedene Unterarten zerfallen. Die Griechen übten den einfachen, den doppelten, den langen und den Wassenlauf (στάδιον, δίανλος, δόλιχος, όπλίτης δρόμος). Wenn hier auch noch ein κάμπιμος (κάμπιος, κάμπειος) δρόμος genannt wird, so hat man nicht etwa eine Art Schlängel-Lauf zu verstehen, sondern dies ist blos eine allgemeine Bezeichnung des wiederholten einfachen Laufes, also des Diaulos, oder des Dolichos, sofern diese beiden Arten das Ziel (καμπή) ein oder mehreremal zu umkreisen hatten. Die Turnkunst hat den einsachen und den Langlauf aufgenommen, der Doppellauf wird hier nicht genannt. Der Waffenlauf kommt hier auch nicht in Anwendung, dagegen der militärische Marsch. Das gewöhnliche Längenmass hellenischer Laufbahnen betrug 600 hellenische Fuss = 625 römischen, wie bereits oben entwickelt worden ist. Den Bahnen der Turnkunst hat man verschiedene Länge gegeben. Als Breite bestimmt Jahn 25 Fuss. Die Länge soll niemals unter hundert Schritt = 200 Fuss sein. 1)
Auch beschreibt er eine besondere Schlängelbahn 2).

In dem hellenischen Wettlaufe, welcher noch durch Nacktheit und Einölung der Glieder beflügelt wurde, gab Schnelligkeit die Entscheidung des Sieges. Schnelligkeit und Dauer oder ausdauernde Schnelligkeit musste sich im Dolichos bewähren. Dass dieser letztere, nach der bewährtesten Angabe 24 Stadien oder zwölf Diauloi betragend, nicht als etwas Ungeheures oder die menschliche Kraft Uebersteigendes anzusehen ist, kann die Tabelle von Guts Muths, welcher die Leistungen seiner Zöglinge nach dem durchlaufenen Flächeninhalte (zu Schnepfenthal) angicht, lehren, wie schon bemerkt wurde 3). Es war also zur Ausführung des Dolichos nicht blos Geschwindigkeit erforderlich, wie Guts Muths annimmt, sondern Geschwindigkeit und Ausdauer. Diese letztere aber war eben bei solcher Schnelligkeit um so bewunderungswürdiger. Daher ersorderte der Dolichos einen ausserordentlichen Kraftaufwand, und wohl mochte mancher nach Vollendung des Laufes erschöpft zusammensinken, wie der Spartiate Ladas, einer der berühmtesten Wettläufer, welcher, wie Pausanias vermuthet, nach Vollendung des Dolichos zu Olympia seinen Geist aushauchte 4).

Ueber die Art und Weise, wie der Wettlauf der Hellenen überhaupt ausgeführt wurde, bedarf es hier keiner näheren Erörterung; auch lässt sich eine solche nur in so weit geben, als
uns die alten Vasenbilder hiebei zu Hülfe kommen (s. Abb.
Taf. VI. VII VIIb. XVIIIb). Dass die Haltung und die Art der
Bewegung der hellenischen Wettläufer die zweckmässigste gewesen sei, darf man wohl annehmen. Da der Wettlauf über ein
Jahrtausend hinaus von diesem Volke getrieben worden ist. Die
hellenischen Schriftsteller erstatten hierüber keinen Bericht. Ein
anschauliches Bild gewährt ein schon oben erwähntes Epigramm

<sup>1)</sup> Jahn, deutsche Turnkunst S. 7. Guts Muths, Turnbuch S. 39. "Ist die Bahn 312 Fuss rheinl. lang, so wird sie nicht leicht zu stark angreifen, doch kann man das Ziel auch kürzer stecken. S. 40 "Keine Länge halte ich aus mehr als einer Rücksicht für zwekmässiger, als die von 312. Fuss rheinl.

<sup>2)</sup> Jahn I. c. S. 7. 8. Vgl. Guts Muths, Turnbuch S. 36 37.

<sup>3)</sup> Vgl. oben Th. I, Abschn. 6, §. 3. Anm. 15.

<sup>4)</sup> Paus. III. 21, 1.

auf den stattlichen Bolichodromos Ladas 5). Der neuere Turnlauf aber hat wenig oder gar keine Aehnlichkeit mit dem hellenischen Wettlaufe, wie wir ihn auf antiken Bildwerken dargestellt finden. Die Nacktheit und das auch hier angewandte Oel machen ebenfalls einen charakteristischen Unterschied aus, so wie dass diese Uebungsart nicht blos der Palästra und dem Gymnasium, sondern auch den agonistischen Festspielen angehörte.

\$. 16.

Eine andere der alten Gymnastik und der neuen Turnkunst gemeinschaftliche Uebungsart ist der Sprung, welcher besonders in der letzteren eine vielseitige Gestaltung und ausserordentlich sorgfältige Ausbildung erhalten hat, wie wir bereits bemerkt haben. Die Hellenen kannten den Hochsprung, den Weitsprung und den Tiefsprung. Aber nur der leztgenannte scheint der allgemein beliebte und viel geübte gewesen zu sein, welcher gewöhnlich mit Hülfe der Sprungträger (άλτῆρες) ausgeführt und von ausgezeichneten Springern bis zu der ausserordentlichen Entfernung von 50 - 55 Fuss gebracht wurde. Der Krotoniate Phayllos sprang nach einigen 52, nach anderen 55 Fuss. Eine solche Entfernung ist durchaus blos im Tiefsprunge, und zwar nur vermittelst der Sprungträger denkbar 6). Auch wurde sicherlich nur diese Art des Sprunges in den öffentlichen Spielen, wo er als erster Theil des Pentathlons seine Geltung behauptete, geübt. Die übrigen Sprungweisen mit und ohne Sprungträger gehörten nur in die Palästra und in das Gymnasium. Die Turnkunst theilt den Sprung in den freien oder reinen, welcher nur durch die Schnelkraft der Füsse, und in den gemischten, welcher vermittelst der Füsse und Hände zugleich ausgeführt wird. Aehnlich könnte man den hellenischen Sprung in den mit freiem und in den mit beladenem Körper abtheilen. Der reine sowohl als der gemischte zerfällt wiederum in den Hochsprung, den Weitsprung und den Tiefsprung, wobei der Sprung mit und der Sprung ohne Anlauf unterschieden wird. Die von den άλτῆρες der Griechen ganz verschiedenen Sprungstäbe bilden hier die Vermittler des gemischten Sprunges oder des Stabspringens. In das Gebiet

5) Anthol. Plan. (Pal. Gr.) IV, 54, t. II, p. 640 (Jacobs).

<sup>6)</sup> Eine Entsernung, wie diese, ist im Gebiete der Turnkunst un-möglich gewesen zu überspringen. Vgl. Guts Muths, Turnbuch S. 64. 81. S. Th. I, Abschn. 6, §. 12, Anm. 8.

des gemischten Sprunges ist auch das hier zur grössten Mannichfaltigkeit ausgebildete und den Hellenen in solcher Weise unbekannte Schwingen gezogen worden, sofern hier dem Körper nicht blos durch die Füsse, sondern auch durch die aufgestützten Arme und Hände der abstossende Schwung gegeben wird. Dieses Gebiet der Sprung - und Schwungübungen umfasst hier eine endlose Zahl Unter - und Nebenarten, so dass hier die Turnkunst bei weitem die Gymnastik der Hellenen hinsichtlich sinnreicher Erfindung (entsprechend den Fortschritten in der Physik und Mechanik) überragt. Freilich können wir nicht so ganz genau bestimmen, wie weit die Sprungübungen bei den Alten ausgebildet und in wie viel Arten sie abgetheilt waren, da uns kein einziges Werk der Alten über ihre Gymnastik erhalten worden ist, und die sich uns darbietenden Vasenbilder nur einen einzigen Act oder Moment des Springenden veranschaulichen können, wobei gewöhnlich die Haltung der Sprungträger das Charakteristische ist (S. Abb. Taf. VIII. IX. IXb. IXc. XVIIIc.). Wenn aber irgend eine Art der Turnübungen einer der gymnischen Uebungsarten der Alten das Gleichgewicht halten, oder gar dieselbe wenigstens durch Mannichfaltigkeit, übertressen könnte, so würde es der hier so vielfach geübte Sprung sein.

## S. 17.

Die dritte gemeinschaftliche Uebung ist der Ringkampf, welcher in der Gymnastik der Hellenen einer der wichtigsten Bestandtheile war, und wohl zunächst die völlige Nacktheit und den Gebrauch des Oeles herbeiführen mochte. Denn in keiner anderen Uebungsart musste gleich vom Anfange an die erstere so wünschenswerth sein und in keiner anderen konnte das letztere einen so vielfachen Vortheil gewähren, als in dieser. Daher wurde auch der Ringkampf ganz vorzüglich ausgebildet und vor allen anderen Uebungen kunstmässig und methodisch getrieben. Auch zeichneten sich mehrere Staaten durch besondere beliebte Ringerschemata aus. Schon Homeros giebt eine schöne Beschreibung des Ringkampses, und in späterer Zeit bekundeten beschders die Athenäer ihren Sinn für schöne Form auch durch kunstvolles und schulgerechtes Ringen. Platon redet mehrmals von dem ευ und καλώς παλαίει. Einzelne Ringer wurden allgemein bekannt, durch besondere Methoden,

und Schemata, sowie durch schöne kunstvolle Ausführung dieses Kampfes, wie schon bemerkt worden ist. Ueber die Ausführung im Einzelnen haben wir durch hellenische Schriststeller keine vollständige systematische Kunde, sondern nur einzelne Notizen 1). Desto mannichfaltigere Anschauung gewähren uns die antiken Bildwerke, besonders die Vasenzeichnungen (s. hier Abbild. Taf. X — XIII u. XVIIIb). Vergleichen wir mit diesem hellenischen Ringkampfe den der Turnkunst, so erscheint der letztere nur als ein nachgebildetes Schattenspiel. Denn es gehen ihm drei wesentliche Dinge ab, ohne welche die Hellenen einen solchen Kampf gar nicht für möglich gehalten oder belachenswerth gefunden haben würden, nämlich die Nacktheit, das Oel und der agonistische Ernst, welcher zwar kunstmässig und regelrecht auf gesetzlich erlaubtem Wege, sonst ohne Schonung und Verhütung der Leibes- und Lebensgefahr den Sieg erstrebte. Hier nur konnten alle Kräfte des Leibes und der Seele ungehemmt in Thätigkeit gesetzt werden. Hier nur konnten sich Stärke und Gewandtheit, Besonnenheit und List kunstgemäss entwickeln. Hier wurde durch das eingeriebene Oel das eigene Kraftgefühl erhöhet, und grössere Kraftäusserung erfordert, um den Gegner zu erfassen. Und wenn Guts Muths bemerkt2), dass die ganze Lehre von den Leibesübungen nicht eine einzige aufzustellen habe, welche alle Muskeln so allgemein in Anstrengung bringe, und keine, welche zugleich unter dem schnellsten Wechsel hald diese, bald jene Muskeln und Glieder in Anspruch nehme, als das Ringen, so lässt sich dies in viel höherem Grade von dem hellenischen Ringkampfe als von dem der Turnkunst behaupten. Daher war auch in jenem, besonders in dem liegenden Ringkampfe (κύλισις), die seltsamste Verschlingung, Verkreuzung und Verschränkung der Glieder möglich, so dass die Zuschauer oft nicht unterscheiden konnten, welche Glieder zusammengehörten 3). Dieses alles ist in dem Turnringen weniger ausführbar, theils wegen der Bekleidung und des Mangels der Einölung, theils weil das belebende agonistische Princip mangelt, der Kampf nicht zum öffentlichen

<sup>1)</sup> Vgl. Th. I, Abschn. 6, §. 14 - 20.

<sup>2)</sup> Turnbuch S. 186.

<sup>3)</sup> S. hier Abb. Taf. XI. u. XIIb, 31b Vgl. die (freilich unverbürgten) Abbildungen bei Mercurial. art. gymn. II, 8, p. 106. ed. Venet. 1601. u. in Potter's Arch. (Ramb.) Th. I. fin.

Wettspiel in Festen vor den Augen des Volkes wird, und so die Sache nie zum wahren Ernste gedeihen kann. - Guts Muths bestimmt als Vorübungen das Heben und Ziehen und unterscheidet dann den leichten Kampf oder das Fortdrängen, den halben Kampf oder das Heben, den ganzen Kampf oder das Niederlegen und den zusammengesetzten Kampf. Eine nähere Auseinandersetzung dieser Ringarten würde hier überflüssig sein, da man dieselbe in der genannten Schrift finden kann<sup>4</sup>). Wie naturgemäss aber der Ringkampf überhaupt ist, lässt sich w ohauch daraus folgern, dass man bei neueren Völkern diese Uebungsart in bedeutender Ausbildung gefunden hat. Die Ringmethode der Isländer z. B. bestehet in einer so kunstfertigen Gewandtheit, dass jeder, welcher sich dieselbe vollkommen angeeignet hat, einen anderen weniger Geübten, wäre er auch an Kraft weit stärker, niederzustrecken vermag. Diese Ringweise führt den Namen Glümalist 5), Auch die Kalmücken üben mit nicht geringer Kunst das Ringen 6).

**§**. 18.

Der Diskoswurf reichte seinem Alter nach bei den Hellenen bis in die früheste Heroenwelt zurück und behauptete späterhin zu jeder Zeit seine Geltung als Theil des Pentathlons in der Agonistik. Der Diskos wurde mit grosser Kunst geworfen, und wer dies nicht vermochte wurde zum Gelächter der Zuschauer, wie schon früher bemerkt worden ist. Eine solche Kunstfertigkeit würde in dem Diskoswurf der Turnkunst schwerlich erreicht werden. Denn dort forderte schon das Pentathlon solche Fertigkeit für die öffentlichen Spiele. Auch war Uebung im Steinwurfe überhaupt wünschenswerth für zufälligen Gebrauch im Kriege. Uebrigens ist in der Turnkunst vom Diskoswurf kein allgemeiner Gebrauch gemacht worden, und nur Guts Muths redet in seiner Gymnastik für die Jugend von dieser Uebung, in seinem Turnbuche aber nur vom Steinwurfe überhaupt. Der Diskos, welchen er anwendet, bestehet aber nur aus hartem Holz, da bei den Griechen, besonders in den

- 4) Guts Muths, Turnbuch S. 185 198.
- 5) Vgl. Vieth, Enc. d. Leibesüb. I, 396 f.

<sup>6)</sup> Vieth I. c. S. 422. 458. Die Otahiter aber zeigten den Europäern wenig Geschicklichkeit in dieser Kampfart: Vieth I, 489. Ueber den Ringkampf der Perser in neuerer Zeit Vieth I, 458. Bekanntlich gehören noch gegenwärtig die Schweizer zu den besten Ringern.

öffentlichen Wettkämpfen, nur der eherne (in der heroischen Zeit auch steinerne) stattfand 1). Aehnlich ist das Verhältniss im Speerwurf und Bogenschuss, welche Uebungen ebenfalls schon dem frühesten Heldenthum der Hellenen angehörten, und sowohl im Kriege als in Kampfspielen ihre Anwendung und Bedeutung hatten. Im Gebrauche des Wurfspieses und des Bogens besass der Jüngling gewöhnlich schon eine ausserordentliche Gewandtheit, welche unsere Turner weder erstreben noch erreichen würden, da sie von den genannten Waffen weder auf der Bahn des Krieges noch in festlichen Wettspielen, noch auf der Jagd Anwendung zu machen haben. Und wo äussere Anregung mangelt, treten Kraft, Mühe und Ausdauer niemals auf gleiche Weise in die Schranken. Will man aber die Fechtkunst auf Stoss und Hieb so wie die militärischen Exercitien mit dem Schiessgewehr in den Bereich der neueren Turnkunst ziehen, so würde allerdings hinreichender Ersatz für den Mangel der bezeichneten hellenischen Uebungsarten eintreten; allein dann ist auch das Gebiet derselben weiter ausgedehnt worden, als es ihre ursprüngliche Bestimmung mit sich brachte, und man würde dann analog auch in den Kreis der gymnastischen Uebungen bei den Hellenen die ganze Hoplomachie aufzunehmen haben, welche bekanntlich davon ausgeschlossen war, wie wir anderwärts schon nachgewiesen haben 2).

Ferner trat mit der hellenischen Gymnastik eine ganze Reihe gymnastischer Jugendspiele, von denen viele sehr kraftübend waren, in Verbindung, besonders das vielseitig getriebene Ballspiel unter Anleitung eines besonderen Lehrers (σφαιριστικός) und sehr viele andere, über welche wir bereits oben gehandelt haben 3). Einige derselben finden wir auch in der neueren Turnkunst wieder, wie das διελκυστίνδα, έλκυστίνδα, und ἀναβόιχᾶσθαι (διὰ σχοινίον ἀναβόιχᾶσθαι) 4.)

Hier wäre vielleicht auch noch über die moderne Kunst-

<sup>1)</sup> Vgl. über alles dieses Th. I, Abschn. 6, §. 21 — 25. Die Art des Wurfs s. hier Taf. XIII. XIV. XV. XVIIIc.

<sup>2)</sup> Vgl. Th. I, Abschn. 6, §. 59. Ueber die neuere Fechtkunst handelt am ausführlichsten Werner, d. Ganze d. Gymnastik.

<sup>3)</sup> Th. I, Abschn. 5, §. 6 — 16.

<sup>4)</sup> Vgl. oben Th. I, Abschn. 5. §. 17. 18. Guts Muths, Turnbuch S. 188. 189, wo der Hand- und Schulterzug und der Hebzug beschrieben werden. Vgl. dessen Gymnastik für die Jugend S. 266.

nastik aneignet, und bewunderungswürdige Leistungen zur Schau bringt. Allein alle diese technischen Kraftäusserungen und auf Bewunderung der Zuschauer berechneten akrobatischen, herkulischen, pantomimischen Darstellungsarten dürfen eben so wenig in das Gebiet der bildenden edlen Turnkunst gezogen werden, als einige schon bei den Alten stattfindende Künste dieser Art in die Sphäre der bildenden antiken Gymnastik. Denn jene haben eine von dieser ganz verschiedene Tendenz und daher auch wenig oder nichts mit ihr gemein.

S. 19.

Aus den bisherigen vergleichenden Betrachtungen, welche sich leicht noch weiter ausdehnen liessen, dürfen wir wohl nicht ohne hinreichenden Grund schliessen, dass in der Turnkunst der neueren Zeit die Gymnastik der Hellenen weder in ihrem ganzen Umfange noch in ihrer ganzen Wirksamkeit wiederum verjüngt, oder auch nur veranschaulicht worden ist, da diese ihrem eigenthümlichen Wesen, ihrer ächt hellenischen Natur nach niemals wieder auf der Bühne einer neueren Nation auftauchen, eben so wenig als das hellenische Volk selbst in seiner nationalen Weise wieder auftreten wird. Und wenn der sonst eben so scharf als redlich denkende Jahn (Turnkunst S. 209) mit kräftig schönen Worten bemerkt: "unbegreislich, dass diese Brauchkunst des Leibes und Lebens, diese Schutz- und Schirmlehre, diese Wehrhaftmachung so lange verschollen gewesen," so scheint er in seiner Begeisterung für die gute Sache die Verschiedenheit der Nationalitäten nicht in die Wagschaale gelegt, und nicht genug begriffen zu haben, dass eigentlich in der neueren Turnkunst nicht eine alte verschollene Kunst, wie die Gymnastik der Hellenen, wieder in's Leben gerufen, sondern vielmehr ein schwaches Nachbild, oder eigentlich eine neue Kunst eingeführt worden ist, welche nur einige ihrer Bestandtheile und ihre Theorie aus der hellenischen Gymnastik aufgenommen, andere Elemente aus jüngerer Zeit entlehnt, viele auch selbst erfunden und dann weiter ausgebildet hat. Dies so fern von einer Vergleichung beider Institute die Rede ist. Betrachtet und würdiget man aber die Turnkunst an sich selbst, abgesehen von der hellenischen Gymnastik, so muss man mit Bewunderung anerkennen, dass ihr in

der kurzen Zeit von einigen Jahren eine vielseitige Gestaltung und ausserordentliche Ausbildung zu Theil geworden, und dass, falls sie sich einer gemeinsamen nationalen Pflege und Begünstigung zu erfreuen gehabt hätte, durch ihre Wirkung viel Grosses und Schönes in Betreff der Erstarkung der jungen Geschlechter hätte geleistet werden können. Sie würde auch ohne die gymnische Eigenthümlichkeit der hellenischen Gymnastik fähig sein, zu vollbringen, was bereits Jahn als Zweck und Ziel derselben sehr bestimmt und treffend aufgestellt hat 1). "Die Turnkunst soll die verloren gegangene Gleichmässigkeit der menschlichen Bildung wiederherstellen, der blos einseitigen Vergeistigung die wahre Leibhaftigkeit zuordnen, der Ueberfeinerung in der wiedergewonnenen Mannlichkeit das nothwendige Gleichgewicht geben, und im jugendlichen Zusammenleben den ganzen Menschen umfassen und ergreifen." Um aber ein solches Ziel zu erreichen, müsste die Tarnkunst erst nationale Geltung gewinnen, sie müsste auf dem Boden des Volkes frische Wurzeln schlagen und zu einem volkstbümlichen Institut werden, wie es die Gymnastik der Griechen war: sie müsste Pffege und Nahrung finden in aller Weise, gleich unserer geistigen Ausbildung. Oeffentliche Anstalten, wie die Gymnasien, Palästren und Laufbahnen der Hellenen waren, müssten in's Leben treten, damit Winter und Sommer ohne Unterbrechung die Uebungen fortgesetzt werden könnten. Durchgebildete kunstersahrene Turnlehrer, gleich den hellenischen Gymnasten und Pädotriben, ferner ethische Aufseher, gleich den Sophronisten jenes Volkes, müssten zu diesem Behufe von Seiten des Staates angestellt werden. Ueberhaupt, wollte man anders dauerndes Leben und Gedeihen in solehe Bestrebungen bringen, müsste diese neue Gymnastik analog der hellenischen, die zweite Hälfte der Erziehung ausmachen: die Anstalten für physische Ertüchtigung müssten den zur geistigen Ausbildung bestimmten an Geltung wenig nachstehen, und diese Lehrer der Leibesübungen neben denen der Wissenschaften ihre Bedeutung behaupten. So würde die Erziehung, welche sich noch gegenwärtig bei weitem mehr auf die Ausbildung des Geises beschränkt,

<sup>1)</sup> Jahn und Eiselen, deutsche Turnkunst S. 209. Vgl. Guts Muths, Turnbuch Einleit. p. XXX seqq.

einen hinreichenden Gegensatz gewonnen, und somit Einklang und Gleichförmigkeit der geistigen und leiblichen Cultur in ihre Bestrebungen gebracht haben.

Ob es einst dahin kommen werde, ist schwer zu bestimmen. Grosse Wahrscheinlichkeit ist nicht vorhanden, wenn man die Geschichte der verslossenen Jahrhunderte befragt. Denn diese liefert kein Beispiel, dass eine Nation nach einem bis zur höchsten Blüthe der Cultur fortschreitenden Entwickelungsgange von vielen Jahrhunderten erst spät in seinem gereiften Mannesalter begonnen habe, sich endlich auch gymnastisch auszubilden. Bei den Hellenen wenigstens trat die Gymnastik schon in der heroischen Zeit glänzend hervor, als die Nation noch ihr Knabenalter verlebte. Jedoch Unmöglichkeit darf man hieraus auch nicht ohne Weiteres folgern. Denn es kann geschehen, dass man nach einer langen Reihe von Jahren, wenn Siechthum und Schwächlichkeit immer mehr um sieh gegriffen haben, lebendiger und allgemeiner von der Heilsamkeit und Nothwendigkeit der Leibesübungen überzeugt werde, als bisher, und dass endlich auch die Regierungen der Staaten allgemein zur Verwirklichung der bereits aufgestellten Theorien, welche sich immer vervielfachen dürsten, einschreiten und nachdrücklich Hand an's Werk legen werden. Hoffentlich wird es dann eine ruhige, friedliche Zeit sein, wo man von keiner Seite und in keiner Beziehung bei dem Aufblühen dieser Institute an politische Ideen und an eine der bestehenden Ordnung der Dinge entgegenlaufende sträsliche Richtung denken wird.

Abgesehen von allen Hypothesen dieser Art bleibt es gewiss, dass eine jede Staatsconstruction, möge sie ideale oder praktische Tendenz haben, auf gedachte oder bestehende Elemente basirt sein, der Gymnastik irgend eine Stelle anweisen muss, wenn sie Gleichgewicht in das Erziehungsgeschäft bringen will. Platon und Aristoteles haben ihr im hellenischen Geiste ihre Stelle gesichert. Früher sehon war sie durch die Gesetzgeber Lykurg und Solon im hohen Grade gewürdiget und zum Erziehungselemente erhoben worden. In ähnlicher Weise mögen alle übrigen hellenischen Nomotheten ihre pädagogische Bedeutsamkeit erkannt haben. Bei den neueren Nationen hat nun zwar das gymnastische Element fast überall in der Theorie wie im Leben eine geringere Geltung gehabt, und

wo es auch einmal aufgetaucht ist, weniger Nationalität gewonnen als bei den Hellenen; indess haben es doch die Vertreter der Pädagogik schon seit langer Zeit durch Wort und That versucht, sie in ihr Bereich und somit in's Leben zu bringen, wie schon oben gezeigt worden ist. Begehrt dieses Element aber der Pädagog, so kann es auch die Staats-Philosophie nicht entbehren, da die möglichst beste Form der Erziehung doch immer einen integrirenden Theil ihrer Doctrin ausmachen wird. Bildet ferner die Gymnastik den kräftigen Mann und beruhet auf kräftiger Männlichkeit die kriegerische Wehrfähigkeit, so muss auch von dieser Seite die Gymnastik von der Staatsphilosophie gewürdiget werden, so lange der Krieg noch als nothwendiges Uebel die Menschheit behaftet und die Ausgleichung politischer Wirren der Nationen noch nicht auf vernünftigerem Wege gefunden wird 5).

5) Joh. v. Müller, Allg. Gesch. S. 4. (Stuttg. u. Tüb., 1839): "Sie (die Kriege) sind die schrecklichen Lehrer der ewigen Wahrheit, dass Reichthum, Wissenschaft, Cultur, dass alle Geschenke der Geburt oder des Glücks eitel sind, sobald in stolzer oder wollüstiger Selbstvernachlässigung der Mensch vergisst, Mann zu seyn." Hier möge noch ein ähnliches Urtheil von Jean Paul (Nachlese für die Levana S. 41 f., Werke Band 46, Berlin 1827) Platz finden: "Eben darum ist körperliche Abhärtung - da der Körper der Ankerplatz des Muthes ist so nöthig. Ihr Zweck und Erfolg ist nicht sowohl Gesundheitanstalt und Verlängerung des Lebens - (denn Weichlinge und Wollüstlinge wurden öfters alt, so wie Nonnen und Weltdamen noch öfter) - als die Aus- und Zurüstung desselben wider das Ungemach und für Heiterkeit und Thätigkeit. Da der weibliche Geist durch Verweichlichung nicht eben ein weibischer wird, wohl aber der männliche: so kann es in den höheren Ständen, wo verhältnissmässig die männliche grösser ist und wird als die weibliche, wohl noch dahin kommen. das das schwache Geschlecht über das geschwächte hinausrückt; und die Weiber und Männer haben die schöne Aussicht, den Dattelbäumen zu gleichen, wovon blos die weiblichen die Früchte tragen und die männlichen nur die Blumen." - Zur Beurtheilung der Ansichten von Lorienser über die nach seinem Urtheil mit geistiger Arbeit überladenen Zöglinge gelehrter Schulen wird sich anderweitige Gelegenheit darbieten. -

# Epimetrum,

Nachträge
enthaltend, welche vorzüglich die
Gymnastik und Agonistik auf antiken Bildwerken
betreffen.

Zu S. 13, Anm. 2. Ueber die eleusinischen Preisgefässe und die Gerste als Siegespreis vgl. auch Th. Panofka, Arch. Int.-Bl. d. Allg. Litt.-Z. Dec. 1833, S. 820. Der neunte Tag ist von Creuzer (Symb. IV, 533), welchem Inghirami Vas. fitt. I, p. 20 beitritt, als der Tag der Wettkämpfe bezeichnet worden. Auf einen eleusinischen Sieg und Siegespreis (mit dem Viergespann) hat man ein Vasengemälde bezogen. Inghirami Vas. fitt. I, 10, p. 21 f. Hier hat man Helm und Schild als Siegespreis betrachtet. Ueber die Gerste vgl. ibid. p.22.

Kampfhähne. Zu S. 18. Anm. 5. 'Auf antiken Bildwerken, besonders Vasen, finden wir den Kampfhahn häufig. Er erscheint nicht selten auf Stelen zwischen Palästriten als Symbol des Wettstreites, vorzüglich auf panathenäischen Preisvasen. Vgl. Ed. Gerhard, Arch. Int. d. Allg. L. Z. N. 81. Nov. 1837, S. 667. u. N. 65. Nov. 1835, S. 539. Und N. 73, Dec. 1835 bemerkt er (S. 598): "Das zweite jener neu aufgefundenen Denkmäler stellt ein Hahnengefecht vor, es ist einen Fuss hoch und eben so breit. Der Kampf der streitlustigen Thiere ist schon entschieden; einer der Hähne ist blutig verwundet, und sein Herr steht traurig hinter ihm, dagegen dem Herrn des siegreichen Hahnes, welcher ebenfalls hinter seinem Thiere stehet, ein Palmenzweig und ein Kranz überreicht wird." Auf Vasen der Berl. Sammlung finden wir den Hahn ebenfalls oft. (Gross. Saal. II, 623. 633. 642. Vgl. Gerhard, Berlins ant. Bildw. l. c.). So Tisch mit Glaskasten XVII, N. 1029. Hähne und Hennen machen eine Bilderreihe auf einer Kylix aus: Ausg.-Zimmer Glask. II, N. 1595. Zwei einander gegenüberstehende Kampfhähne präsentirt ein Vasengemälde bei Inghirami Vas. fitt. vol. III, tav. 278. Vgl. Passeri, Pittur. d. vas. d. ant. Etr.

vol. II, tav. 181. Zwei Kampshähne in den Inedilis d. Mus. zu Berl. (Antiquar.) auf einem Vasenbilde. Apollon Kitharödos zwischen zwei Säulen mit Kampshähnen, als Symbol der pyth. Wettkämpfe in d. Cat. d. vas. Grecs d. Panckoucke p. 2, 9. - Auf einer Gemme lässt Amor neben einer Herme zwei Hähne mit einander kämpfen. So findet man auf zwei anderen Gemmen zwei Eroten, welche Hähne kämpfen lassen. Berl. Gemmensamml. III. 490 - 492 (Toelken Verz. S. 144). Auch erscheint der Hahn unter den Attributen des Hermes als Symbol des Kampfes, wie auf einer Gemme, wo hinter ihm ein Preisgefäss mit einer Palme. Berl. Gemmensamml. Kl. III. 913. Vgl. N. 910 - 912. Verz. v. Toelken S. 184. Zwei kämpfende Hähne Kl. VIII, 39. ibid. Hähne mit Palmenzweigen ibid. N. 228. 229. Zwischen zwei Hähnen ein Palmenzweig N. 234. ibid. Ein flügelschlagender siegreicher Hahn mit einem Palmenzweige im Schnabel, vor welchem sein besiegter Gegner den Kopf senkt, ibid. N. 235. Vergl. N. 236, wo nur der Palmenzweig fehlt. Zwei Hähne, deren einer von der Victoria gekrönt wird, N. 237. Ein Hahn mit einem Tropäum N. 238. Zwei Hähne, zwischen ihnen ein Tropäum N. 239. Zwei Hähne, jeder ein Tropäum tragend N. 240. ibid. Auf zwei Gemmen Kl. VI, 82. 83 will ein Knabe zwei Hähne kämpfen lassen, und hält über dem grösseren einen Palmenzweig. S. hier Abb. Taf. XVIII e. Fig. x. Vgl. Taf. XXIV, Fig. 91.

Zu S. 21. 23. Eine ähnliche Handlung aus ähnlichem Motive wird vom Herakles erzählt: Ptolem. Hephäst. περὶ τῆς εἰς πολυμαθίαν καινῆς ἱστορίας λογ. ς' bei Phot. Cod. 190, p. 146. Bekk: καὶ περὶ τῆς Ἡρακλέους, ὡς πυρὶ ἀυτὸν ἀνεῖλε μὴ δυνηθεὶς τὸ οἰκεῖον ἐντεῖναι τόξον, πεντηκοντούτης γενόμενος κ. τ. λ. —

Zu S. 26. Anm. 5. In Betreff der attischen Sclaven hat Letronne sur la population de l'Attique (Mém. de l'inst. Royal de France, Acad. d. bell. lettr. vol. VI, 1822) p. 202 darzuthun gesucht, dass die Zahl der Sclaven zu Athen nie grösser gewesen sei, als 100,000—120,000.

Gymnasion. Zu S. St. Anm. 3. Strabon IX, 4,

424 (Cas.) berichtet: ἐν ᾿Απολλωνία δε τῆ πρὸς Ἐπιδάμνω πηγή ἐστι κατὰ τὸ γυμνάσιον, ἡν καλοῦσι Κηφισσόν.

Die Palästra. Zu S. 98-104. Die von Vitruvius gegebene. Beschreibung der griechischen Palästra betreffend, über welche im Texte unseres Werkes l. c. gehandelt worden ist, haben wir hier noch Einiges nachzuholen. Der Grundriss des Vitruvius enthält so viele dunkle und schwer zu lösende Stellen, dass man schwerlich jemals ganz und in jeder Beziehung zur evidenten Klarheit gelangen wird. Dies gehet schon aus den vielen heterogenen Ansichten und Zeichnungen hervor, welche von Philologen und Architekten, namentlich von den Herausgebern des Vitruvius und von denen, welche über die Baukunst der Alten geschrieben, seit den letzten Jahrhunderten hierüber mitgetheilt worden sind. Ausser den schon oben angegebenen wollen wir hier nur noch die Zeichnungen von Palladio, Perrault, Gallianus und Newton erwähnen, auf welche wir unten wieder zurückkommen. Jede derselben ist von den übrigen verschieden, und jeder ihrer Urheber glaubte den Vitruvius richtiger als andere aufgefasst zu haben. Die neuesten Mittheilungen hierüber, so wie eine neue Zeichnung gieht Aloisius Marini in seiner neuen, durch prächtige Ausstattung glänzenden Ausgabe des Vitruvius, dessen Grundriss ebenfalls wieder von allen übrigen, auch von dem in unseren Abbildungen Taf. I. nach Hirt gegebenen abweicht, aber in der That eine den Worten des genannten Architekten viel weniger entsprechende Anschauung gewährt. Zunächst hat Marini (Vitruv. Libr. V, c. 12. Abb. Tab. 94. Tom. IV.) das den Haupttheil der Palästra bildende Perystilium, welches bei ihm ein Oblongum gestaltet, nicht, wie alle seine Vorgänger, zu denen auch Hirt gehört, innerhalb der Porticus mit ihren exedrae und olizot, sondern als die äusserste Begrenzung dieses ganzen Raumes aufgestellt (s. Tom. IV. Tab. 94). Er bemerkt l. c. zu Vitruvius (Anm. 4) Folgendes: "Interpretes arbitrati sunt, haec peristylia interiora esse, uti visuntur in tabula XCV. (wo vier Zeichnungen, die er von Palladio, Perrault, Gallianus und Newton aufgenommen hat); sed contra veteres palaestrae Ephesi, Hierapolis, et Alexandriae in Troade, quarum ichnographias ex Canina retuli in Tabula XCVI

Fig. 1. 2. 3.), clare nobis ostendunt, peristylia interiora fuisse: et ratio ipsa hoc confirmat. Etenim cum peristylia deberent cu cuitionem habere duorum stadiorum juxta Vitruvium, si ipsa fuissent interiora, aedificium immane ortum esset. Praeterea si res ita se habuisset, de area illa vacua inter peristylia aliquid dixisset Vitruvius." Die Darstellung des Vitruvius zwar ist in dieser Stelle zu wenig bestimmt und lichtvoll (peristylia — ex quibus tres porticus — constituantur autem in tribus porticibus exedrae etc.), als dass sich hier mit Sicherheit entscheiden liesse: indess möchte ich der Ansicht des Marini keineswegs beitreten, abgesehen davon, dass alle älteren Grundrisse das Peristylium innerhalb der Porticus haben, und also hier eine völlige Ueberstimmung stattfindet. Denn erstens waren wirklich die Gymnasien der Hellenen Anlagen von ungeheurem Umfange, wie wir oben nachgewiesen haben, zweitens können Ruinen alter Anstalten keine sichere Gewähr geben. Entweder waren diejenigen, welche Marini aufführt, in anderer Weise gebaut, als Vitruv angiebt, oder es haben sich von den äusseren Porticus und exedrae keine Spuren erhalten. Auch wird durch diese Gestaltung der Text des Vitruvius noch schwieriger. - Ferner giebt Marini dem doppelten Porticus der Hauptabtheilung eine andere, aber keineswegs angemessenere Stellung, als die früheren Constructionen. Vitruvius redet nämlich von einem doppelten Porticus der Hauptabtheilung, welcher gegen Mittag gerichtet und desshalb ein doppelter sei, damit das (am häufigsten von Mittag herkommende) regnerische Wetter nicht hineindringen könne (quae ad meridianas regiones est conversa, duplex, ut cum tempestates ventosae sint, non possit aspergo in interiorem partem pervenire). Nun soll aber auch die zweite Abtheilung der Palästra einen doppelten Porticus haben, und zwar den, welcher gegen Mitternacht liege (ex quibus una, quae spectaverit septentrionem, perficiatur duplex amplissima latitudine). Dieser Beschreibung zufolge müssen jedenfalls diese beiden doppelten Porticus einander parallel gegenüberliegen joder auf einander stossen (abgesehen von den dazwischen liegenden Räumen). Denn nur auf diese Weise kann in der Gesammtanlage der erstere doppelte Porticus gegen Süden, der letztere gegen Norden liegen. So haben auch Palladio, Perrault (s. Marini Tab.

XCV), Stieglitz (Arch. d. Bauk. II, 2, 27), Rode (Abb. zu Vitr. Tab. XV. Form. XIX. Dazu d. Erkl. S. 32, ad Vitr. V, 11.) und Hirt (s. hier Taf. I.) ihre Constructionen mit gutem Grunde eingerichtet. In Marini's Grundrisse dagegen liegen diese beiden doppelten Porticus sich nicht einander parallel gegenüber, sondern haben beide dieselbe Richtung, je nachdem man sich die Lage des Ganzen vorstellen will, beide südlich oder nördlich. Marini beruft sich hiebei nicht auf die noch vorhandenen Ruinen und scheint also keine Gründe aus diesen entnommen zu haben. Wären aber auch Ruinen vorhanden, welche Marini's Vorstellung bestätigten, so könnten diese auch hier keinen Einfluss auf die Darstellung des Vitruvius haben, sondern würden als Abweichungen, als ältere oder jüngere Anlagen anderer Art zu betrachten sein. Auch in dieser Beziehung also erscheint uns der Grundriss von Hirt richtiger als der von Marini. Hirt folgt grossentheils der Zeichnung des Newton (s. Marini Tab. XCV. Fig. 4), hat diese aber in Betreff der beiden doppelten Porticus mit Recht abgeändert. Will man nun freilich auf die alte, handschriftlich allerdings beglaubigte Lesart "altera simplex, ita facta" Gewicht legen, so erheben sich, abgesehen von dem grammatischen Missverhältnisse des Satzes, bedeutende Schwierigkeiten, welche bereits Perrault durch die Emendation: alterae simplices, ita factae" zu tilgen gesucht hat. Ihm sind die meisten späteren in der Feststellung des Vitruvischen Textes beigetreten (so auch die Ausg. v. Polen. u. Simonis Stratico). Eine andere Verbesserung bringt gegenwärtig Becker in s. Charikles I, S. 333 in Vorschlag, nämlich: altera simplex, ita factae etc. Als gelindere Emendation könnte dieselbe leicht auch als die vorzüglichere erscheinen, wenn nur dadurch alle Schwierigkeiten gehoben würden. Allein dies ist keineswegs der Fall. Zunächst ist der Satz bei Becker S. 329: "Dasselbe wird aber auch von einem der Xysten vorausgesetzt, der demnach mit jener Halle in einer Linie oder parallel mit ihr lausen müsste" unrichtig, und müssts heissen: "Dagegen wird von einem Porticus der anderen Hälfte, nämlich von dem doppelten, vorausgesetzt, dass er gegen Mitternacht liegen soll." Denn von einem Xystus wird bei Vitruvius keine Richtung gegen Mittag angegeben oder vorausgesetzt. Ferner hat Becker die nähere Bestimmung des duplex

porticus amplissima latitudine gänzlich übersehen. Der altera simplex würde also, als nicht von solcher amplissima latitudine, gar nicht mit ihm gleiche innere Einrichtung haben können, welche doch bei Vitruvius l. c. beiden (nämlich den beiden porticus stadiatae) gegeben wird (uti in partibus, quae fuerint circa parietes, et quae erunt ad columnas, margines habeant uti semitas, non minus pedum denum, mediumque excavatum, uti gradus bini sint in descensu sesquipedali a marginibus ad planitiem. Quae planities sit ne minus lata pedum duodecim). Also würde hier in dem dupl. port. durch die amplissima latitudo viel zu viel Raum übrig bleiben, als dass er mit dem simplex porticus auf eine Linie gestellt werden könnte. Die Schwierigkeit oder vielmehr der Hauptgrund zu seiner Annahme, welche Becker in den Worten: "Proxime autem xystum et duplicem porticum designentur hypaethrae ambulationes, hat sehr geringes Gewicht. Denn erstens ist proxime nicht eben so viel als juxta,  $\pi\alpha\rho\dot{\alpha}$ , sondern hat eine weitere Bedeutung; zweitens kann sich Vitruv recht gut utrumque xystum gedacht haben, ohne ersteres hinzuzusetzen, da es sich leicht hinzudenken lässt; drittens sieht man nicht ein, warum die hypaethrae ambulutiones nicht eben sowohl an drei Seiten, dem duplex porticus und den beiden einfachen, hinlausen sollten. So hat auch Marini l. c. ganz richtig die hypaethrae ambulationes auf drei Seiten angegeben (durch R. bezeichnet), bei dem übrigens dieser duplex porticus seine richtige Stelle hat (wie hier in unserer Abb. Taf. I. bei Hirt); nur der duplex porticus der ersten Abtheilung nicht. Die beiden porticus stadiatae dieser zweiten Abtheilung können nach meiner Ansicht keine andere Stelle erhalten, als sie bei Hirt und Marini haben. Denn die una ex peristylio exeuntibus ist dieselbe una, quae spectaverit septentrionem, und wenn man aus dem Peristylium in diese trat, waren natürlich die beiden übrigen einfachen dextra atque sinistra. — Taf. XCV giebt Marini die Grundrisse von Palladio, Perrault, Gallianus und Newton, wie schon bemerkt, welche sämmtlich von dem seinigen abweichen. Tab. XCVI hat er aus Canina's Architettura III die Grundrisse der Palästra zu Ephesos, Hierapolis und zu Alexandria Troas beigefügt. Die letztere und erstere haben wir hier aus den ionischen Alterthümern aufgenommen.

Tab. XCVIII folgt der Riss von der Palästra zu Badenweiler. Tab. XCVIII enthält Fig. 1. die Thermä des Titus, und Fig. 2. ein altes, ein balneum vorstellendes Gemälde, welches in jenen Thermen gefunden wurde.

Von den älteren Zeichnungen der Palästra Vitruv's wollen wir hier noch kurz die in Potter's Griech. Archäol. Th. I. Taf. V. (Rambach) erwähnen, welche von allen übrigen abweicht, und die beiden doppelten porticus gegen Norden setzt. Auch ist hier die zweite Abtheilung (welche Vitruv l. c. mit den Worten "extra autem disponantur porticus tres etc." zu beschreiben beginnt) nach einer ganz anderen Vorstellung eingerichtet und bildet als äussere Umgebung des Hauptperistylium ein zweites viel grösseres Peristyl; daher auch der doppelte Porticus desselben viel länger ist, als der des inneren Peristyls. So hat auch Palladio das extra des Vitruvius anders aufgefasst, als die übrigen Interpreten und Architekten (s. dessen Grundriss bei Marini l. c.). - Die Zeichnung des Barbie du Bocage in dem Recueil d. Cart. geogr., Plans, vues et Med. d. l'anc. Gr. rel. au Voyag. d. jeune Anach. Tab. VII. hat ebenfalls viel Abweichendes von allen bisher erwähnten Grundrissen. In Betreff der Stellung der beiden doppelten Porticus, stimmt er mit Gallianus (s. Marini l. c. Tab. XCV, Fig. 3.) überein, im Uebrigen aber nicht. Dem Stadion gibt er dieselbe Lage wie Palladio und Perrault (s. Marini l. c.). Dem Stadion parallel hat er auf der anderen langen Seite noch eine Anlage mit Buschwerk angebracht, worin er ebenfalls von allen übrigen abweicht. - Anderes minder Wichtige finden wir nicht der Erwähnung werth. Ueber die Differenz zwischen dem Gymnasion und der Palästra werden wir am Schlusse dieser Nachträge noch einige Bemerkungen beifügen. -

Das Ptolemäon zu Athen. Zu S. 123, Anm. 6. Edward Dodwell (Views and Descriptions of Cyclopian, or, Pelasgic Remains in Greece and Italy etc. Pl. 71) führt eine Ruine zu Athen auf, welche von Anderen für einen Tempel, von ihm aber für das oben beschriebene Ptolemäon, ein Gymnasion, gehalten worden ist. Aus Dodwell's Abbildung dieser Ruine lässt sich schwerlich ein Beweis für seine Ansicht entnehmen. Er bemerkt in der Erklärung p. 34. Folgendes: Gy-

mnasium of Ptolemy, at Athens. A short distance from the temple of Theseus, on the east, are some ruins, which Spon takes for the temple of Serapis, and Wheler for that of Castor and Pollux, but which are generally supposed to be the Ptolemaion, or Gymnasium of Ptolemy, said by Pausanias to be near the temple of Theseus. — The foundations of this bouilding may be traced a considerable way towards the north east, shewing that it must have been of great dimensions. The most entire part consists of a high wall, composed of twenty-five layers of marble blocks, crowned with a pediment, part of which still remains. One of the blocks, facing the north contains a mutilated inscription; that has, however, no reference to the building. Parts of the walls are constructed with alternate layers of small and large blocks, like the pedestal of Agrippa, in the acropolis. —

Zu S. 128. Die Grösse und Schönheit des Gymnasiums zu Alexandria erhellt auch aus Plutarch Anton. 54. Einen Grundriss von der Palästra zu Hierapolis gibt Marini Vitruv V, 12, T. IV, Tab. XCVI. Fig. 2; aus Canina's Architettura Greca P. III.

Zu S. 129. Anm. 3. Diodor. Sic. XV, 13, Taf. II, p. 13. Wess. vom Dionysius, Tyrannen von Syrakus: κατασκεύασε δὲ καὶ γυμνάσια μεγάλα παρὰ τὸν "Αναπον ποταμόν — was ohne Zweifel mit Wesseling auf Syrakus (keineswegs mit) Cellarius Orb. ant. II, 8, p. 618, ed. I auf Lissum am adriatischen Meere) zu beziehen ist. — Cornel. Nep. Tim. c. 4. (s. fin.) bemerkt: Hic (Timoleon) quum diem supremum obiisset, publice a Syracusanis in Gymnasio, quod Timoleonteum appellatur, tota celebrante Sicilia, sepultus est. Auch Tauromenium hatte ein Gymnasion: Franz El. epigr. Gr. p. 229.

Zu S. 161, Anm. 37. Hier ist statt "Hadrianus" zu lesen "Trajanus" und statt "erbauten Circus" vielmehr "restaurirten Circus Maximus."

Zu S. 174. Hermes Kriophoros wird nicht selten auf antiken Bildwerken veranschaulicht. Hermes mit dem Widder erscheint auf einer Kylix, der Schale des Sosias, im Museum

zu Berlin, Gr. Saal XVII, N. 1030. — Zu S. 172, 10. So Hermes Kriophoros auf einer Gemme bei Raponi Rec. d. pierr. ant. grav. Tav. VIII, Fig. 8. Auf einem Gefäss bei Panckoucke catal. d. vas Gr. p. 2, Merc. 11. Auf das Verhältniss des Herakles zu Hermes in Beziehung auf die Gymnastik scheint auch ein Vasengemälde bezogen werden zu müssen. Vgl. Ed. Gerhard Arch. Int.-Bl. d. Allg. L.-Z. N. 94. Dec. 1834, p. 764. —

Mampfrichter. Zu S. 210. Kampfrichter, Rhabdophoren, bisweilen auch Gymnasten oder Aleipten und Pädotriben, erscheinen auf Vasen fast überall, wo irgend eine gymnastische oder agonistische Gruppe vorkommt. Bisweilen hat man Figuren dieser Art auch wohl für den Gymnasiarchen zu halten, besonders wo eine Stele oder Herme das Gymnasion oder die Palästra andeutet. Ein Vasenbild (bei Inghirami Vas. fitt. vol. III, tav. 232. zeigt uns Kampfrichter und Rhabdophoren zugleich. Der Athlothet sitzt auf einer sella plicatilis, und hinter ihm ein Rhabdophoros. Vor dem ersteren erblickt man eine nackte Figur mit 2 Wurfspiessen, wahrscheinlich einen Pentathlos.

Palästriten. Zu S. 224 ff. 230 f. Auf Vasen und Gemmen finden wir Palästriten in mannichfacher Gestalt und Beschäftigung. Auf Gemmen reinigen sich Palästriten mit der Stlengis, daneben ein Oelgefäss: Berl. Gemm.-Samml. Cl. VI, 99 - 106. Auf einer antiken Paste, ein sich salbender Palästrit; neben ihm auf der einen Seite ein Preisgefäss mit einem Palmenzweige, auf der anderen ein Ball, N. 107 ibid. Ein sich entkleidender Palästrit, vor ihm eine Herme mit daraufliegendem Discus: ibid N. 108. - Auf Vasen sind Darstellungen solcher und ähnlicher Art so häufig zu finden, dass es überflüssig wäre, auf Einzelnes zu verweisen. In seltener Situation findet man einen Palästriten sitzend, mit einem Stabe in der Linken und einen Schwamm, vielleicht auch einem Gefäss, etwa Oelsläschehen, in der Rechten, im Mus. Chiusin. Tav. 194. T. II. (p. 195. T. II.). Am häufigsten sind nackte gymnische Figuren, besonders Epheben in jugendlicher Haltung, mit der Stlengis, bisweilen neben einer Terme, wie innerhalb

einer Kylix (Berlin. Vas.-Samml. XII, 889). Wie im Gebiete dieser antiken Malerci Palästriten häufiger noch als Athleten zum Vorschein kommen, so umgekehrt im Gebiete der plastischen Kunst mehr Athleten als Palästriten, wozu besonders die ungeheure Zahl Siegerstatuen auf den Schauplätzen der heiligen Spiele beitragen mochte. - So Mus. Borbon. T. VII, tav. 42. - Palästriten, der eine mit der Stlengis vor einer Terme in Passeri Pitt. d. Vas. d. ant. Etr. I. 72. Vgl. Tav. 74. 75. Aber II, 109 scheinen die beiden nackten Figuren Athleten zu sein; dem einen reicht als Sieger eine weibliche Figur einen Kranz. - Nackte Palästriten im Mus. Chiusin. Tav. 110. 111. - In den vom Hrn. Prof. Gerhard gesammelten Ineditis d. Berl. Mus. (Antiquarium) findet man mehrere palästrische Darstellungen auf Schalen, von denen die eine palästrische Mantelfiguren überhaupt, die andere einerseits im Absprunge begriffene Springer mit kolbenförmigen Halteren und in mehrmals wiederkehrender Situation, neben einem bemantelten Kampfrichter mit dem Stabe, andererseits einem nackten Agonisten mit der Stlengis, einem zweiten nackten mit dem Stabe und eine Mantelfigur mit zwei Stäben darstellt. Dann folgen in diesen Ineditis mehrere palästrische Vasenbilder mit mehr oder weniger bedeutsamen Figuren ohne nähere Bestimmung, wie wir sie auf Rückseiten der Vasen am häufigsten finden. Nähere Angabe der Seiten oder Tafeln in jenen Ineditis ist hier nicht möglich, da jene einzelnen Zeichnungen nicht numerirt und nur durch die ausgezeichnete Wohlwollenheit des Hrn. Prof. Gerhard mir zur Anschauung dargeboten worden sind. - Ebendaselbst auf der Vorderseite einer Oinochoe ein Ephebe, in einer Palästra mit einer Herme. Der Mantel des Epheben liegt auf einer Terme oder Stele, und dieser langt sich mit einem Stabe das Oelfläschehen und wahrscheinlich zugleich Stlengis und Schwamm herunter. Ein Agonist, welcher sich, wie man annehmen darf, aus dem daneben stehenden Oelgefässe salbet, wird auf einer Gemme dargestellt. Raponi Rec. d. pierr. ant. grav. Tav. 49, Fig. 3. — Entweder ein Knabensieger oder ein Genius der Gymnastik ist der Knabe mit Palme und Kranz in den Monumenti Gabini della Villa Pinciana Fasc. II, Tav. XI, Fig. 25. Athletische Figuren findet man auch bei Caylus Rec. d' Antiquit. Tom. IV. pl. 83. Fig. 1. 2. Vgl. Borioni Collect. Antiq. Rom. pl. 22; und Panofka il Mus. Bartold. N. 72, p. 45.

Zu S. 225, 13. gehören auch die Worte Pseudo-Plut. de educ. liber. c. 11. Οὐ τοίνυν ἀξιον οὐδὲ τὴν τῶν σωμάτων ἀγωνίαν παρορᾶν, ἀλλὰ πέμποντας ἐς παιδοτρίβου τοὺς παῖδας ἰκανῶς ταῦτα διαπονεῖν, ἄμα μὲν τῆς τῶν σωμάτων εὐρυθμίας ἔνεκεν, ἄμα δὲ καὶ πρὸς ῥώμην.—

Zu S. 241, f. Anm. 18. — Plin. H. N. XXXIV, 21 bemerkt von dem Bildhauer Silanion: item epistaten exercentem athletas (sc. fecit).

Zu S. 276. Anm. 1. Die jungfräulichen Siegerinnen der Eleier hatten das Recht, ihre gemalten Bildnisse im Tempel der Here zu weihen (ἀναθεῖναι) Paus. V, 16, 2. Ueber Tempelbilder dieser Art vgl. Welker Allg. Litt.-Zeit. October 1836, S. 230.

Zu S. 319, Anm. 5. Das Reifspiel (Reiftreiben, κρικηλασία) mit dem Trochus ist nicht nur auf Gemmen, sondern auch auf Vasen dargestellt. Die Vorderseite einer antiken Vase Passeri Pitture d. vas d. ant. Etr. 11, 156) veranschaulicht einen Jüngling mit dem Reifen und Stabe (ελατήφ) in der Rechten, und einen Kampfhahn in der Linken, welche zugleich einen Ueberwurf trägt. Der Jüngling schaut sich um nach einer älteren bärtigen Figur mit Mantel, einem Kranze um das Haupt und langem Kampfrichterstabe, welche, aus der lebendigen Bewegung der Hände zu schliessen, mit jenem im eifrigen Gespräche ist. (S. hier Abb. Taf. XXIV Fig., 91.). Vgl. auch Elite des Monumens Ceramographiques etc. p. Lenormant und de Witte pl. XVIII. - So treibt ein nackter Knabe oder Ephebe auf einer Gemme (Berl. Gemmen-Sammlung Cl. II, 180) vermittelst eines einfachen Stabes einen Reifen (Verz. von Toelken S. 78. S. hier Abb, T. IXb Fig. 25 n.). Vgl. Winckelmann Mon. ant. ined. I, Tab. 195. - Auf das Knabenspiel mit dem Reisen beziehen sich ausserdem noch mehrere Gemmenbilder. Auf einer antiken Paste treibt ein Knabe einen Trochos. Berl. Gemmensamml. Cl. VI, 84. Vgl. Cl. III. N. 559

Auf einem Sardonyx treibt ein erwachsener Knabe einen Reifen, woran Schellen hängen: VI, 85. Auf einem Granat bemerkt man ein Preisgefäss zwischen einem Reifen und einem Palmenzweige N. 86. ibid. — Unter den Ringer- und Faustkämpfer- Gruppen von Flügelknaben auf einer grossen Gemme bemerkt man auch einen Reiftreibenden (ibid. Cl. VI, 92). —

Zu S. 324, Anm. 1. Auf dieses Spiel (ἐν κοτύλη) hat man auch ein Vasengemälde bezogen, welches zwei Paare auf ähnliche Weise Tragender und Getragener veranschaulicht. Monum. ined. d. Inst. d. corr. arch. I, 47 und wiederholt von Inghirami Vas. fitt. vol. III, p. 96 seqq. tav. 249. Beschrieben ist es von De Witte Annal. d. Inst. 1832, p. 59. Ausführlicher hat Panofka Annal. d. Inst. vol. IV (1832) p. 336 — 344) hierüber gehandelt. Ganz entspricht indess dieses Bild der Beschreibung des Pollux nicht: denn dieser bemerkt l. c. καὶ ὁ αἰρόμενος ἐνετίθει τὰ γόνατα κτλ; hier aber umfasst der Tragende mit seinen Händen die unteren Theile der Füsse des Getragenen (S. hier Abb. Taf. XXIV Fig. 92.).

Knabenspiele. Zu S. 326 f. Verschiedene Spiele findet man auf herkulanischen Gemälden von Flügelknaben oder Genien ausgeführt, wie das Verstecken: Le Pitture ant. d. Ercolano Tom. I, tav. 34. Vgl. d. folgenden daselbst. Auch werden von solchen Flügelknaben daselbst mancherlei Arbeiten verrichtet: Tav. XXXV, p. 181 ff. Sie fischen, jagen, befahren das Meer mit Delphinen-Gespannen. Tavv. XXXVII seqq. —

Wettlauf. Zu S. 367. Dass die 4 Wettläufer der volcent. Vase (Mon. d. Inst. XXII, 7, 6. s. hier Abb. Taf. VI, Fig. 13.) Dolichodromen seien, hat Ambrosch Annal. d. Inst. V, p. 69 (1838) auch daraus gefolgert, dass sie die Zielsäule zur Linken haben, und dieselbe bereits überschreiten, um den Lauf rückwärts zu beginnen. Sie unterscheiden sich demnach nicht sowohl durch ihre Zahl als durch die genommene Richtung von den Stadiodromen, und es war also dem Vasenzeichner nur auf solche Weise möglich, den Dolichos anzudeuten. Den Diaulos aber konnte der Zeichner nun nicht inehr durch die Richtung der Wettläufer bezeichnen, sondern es blieb ihm dazu nur noch die ungerade Zahl 3 und 5 übrig. Fünf Läufer zeigt die volc. Vase (Mon. d. Inst. vol. XXII

6 b.,) welches Vasenbild man auch in P. O. Bröndsted's Mem. sur l. vas. Panath. trad. d. l'Angl. p. Burgon. Tab. III, Fig. 2. findet. S. hier Abb. Taf. VI, Fig. 12. Drei Wettläufer zeigt die Vase aus der Sammlung des Pr. v. Canino (N. 1626). Die Annahme des G. Ambrosch empfiehlt sich durch Probabilität, wenn auch ganz sichere Gewähr dafür nicht gegeben werden kann. Da, wo nur ein oder zwei Wettläufer vorgestellt werden, glaubt er, sei nur die Idee des Wettlauss im Allgemeinen angedeutet (p. 70). Zwei Wettläufer zeigt ein kleines Gefäss aus der Sammlung von Candelori, erwähnt Ann. d. Inst. II, p. 224, n. 16. und ein anderes Mus. Etrusy. 277. Ein einzelner kleiner Wettläuser präsentirt sich auf den Henkeln einer Patera N. 2105 d. Sammlung d. Prinzen v. Canino (Ann. de Inst. n. 449). Vgl. N. 316 derselben Sammlung und Ambrosch l. c. p. 70 f. Anm. 4. So finden wir zwei Gruppen von Wettläufern auf der Kylix des Nikosthenes (innerhalb), die eine aus zwei, die andere aus drei Personen bestehend. (S. hier Abbild. XVIIIb Fig. 14b und 14e). Berl. Samml. Ausg.-Zimmer, Glask. II, N. 1595. Eben so finden wir auf dem Halse einer Amphora einerseits drei, andererseits zwei in starker Bewegung begriffene Läufer, die ersteren beiderseits von einem sitzenden Kampfrichter und einer stehenden Mantelfigur umgeben, die letzteren noch heftiger bewegt, haben in ihrer Mitte den Pegasus (wohl zur Andeutung ihrer ungeheuren Schnelligkeit). Berl. Vasensamml. Gr. Saal, Glask. III, 640. So erscheinen laufende Jünglinge auf einem Gefäss ibid. I, 596. und auf n. 598. Die Lepaste I, n. 595. ibid. soll vielleicht einen Waffenläufer auf jeder Seite darstellen, was sich indess nicht mit Gewissheit behaupten lässt. Ebendaselbst I, n. 607 zeigt einen jugendlichen Wettläufer zwischen zwei Mantelfiguren. Die Figuren auf den kleinen Gefässen N. 596 u. 598 unterscheiden sich von den Wettläufern auf den volcent. Vasen durch die Haltung der Arme, welche hier am Leibe zu liegen scheinen, da jene die Arme eben so stark wie die Füsse in Bewegung setzen. S. hier Abb. Taf. VIIb Fig. 14f. - Drei Gemmen veranschaulichen einen Wettläufer mit Palmenzweige und Kranze: Berl. Samml. Cl. VI, 87 - 89. - Der Knabenwettlauf auf einer Kylix d. Samml. d. Pr. v. Canino: Ed. Gerhard Rapp. Volc. Annal. d. Inst. vol. III, p. 157. - Die vier nackten Figuren im Mus. Chiusino T. II. tav. 131 könnte man leicht für Wett-läufer (eine τάξις des Paus. VI.13, 2) halten. Allein ihre Bewegung, sowohl der Füsse als der Arme, ist zu gering. Dazu kommt, dass der eine in der Hand einen auf dem Boden aufgestützten Stock hält. Auf beiden Seiten steht eine andere Figur mit Mantel und Stock, von denen die eine die vier gymnischen Figuren anredet. Will man jene vier als Wettläufer betrachten, so muss man wohl annehmen, dass sie bereits den Lauf vollendet haben und sich nun zum Kampfrichter wenden. Oder man könnte sie auch für Epheben halten, die sich erst zum Wettlaufe anschicken. Der Stab des einen könnte etwa dazu dienen, die Ablaufslinie zu bezeichnen. Allein mit Sicherheit lässt sich hier nichts bestimmen.

Waffenlauf. Zu S. 354. Hierher gehört auch eine interessante Beschreibung des Waffenlaufes in den Pythien, ausgeführt von dem Thessaler Theagenes und dem Arkader Ormenos, freilich kein historisches Factum, sondern Fiction des Heliodor Aeth. IV, 3 f. p. 137 ff. (ed. Coray), vom Theagenes: Ταῦτα είπε καὶ ἀνήλατο. παρελθών τε είς μέσους, τό τε όνομα προςήγγελλε, καὶ τὸ έθνος εδήλου, καὶ τοῦ δρόμου την γώφαν έκληφούτο καὶ τὴν πανοπλίαν ἐνδὺς ἐφειστήκει τῆ βαλβίδι, τὸν δρόμον ἀσθμαίνων, καὶ τὸ παρὰ τῆς σάλπιγγος ἐνδόσιμον ἀκων καὶ μόγις ἀναμένων σεμνόν τι θέαμα καὶ περίβλεπτον, καὶ οἰον "Ομηρος τον 'Αχιλλέα την έπὶ Σκαμάνδρω μάχην άθλοῦντα παρίστησιν. Έκεκίνητο μεν δή καὶ πᾶσα τὸ παράδοξον ή Ελλάς καὶ Θεαγένει νίκην εύχετο, καθάπερ αὐτός τις έκαστος άγωνιζόμενος. - ώς γὰρ εἰς ἀκοὴν πάντων ὁ κῆρυξ τοὺς δραμουμένους κατήγγειλεν, ανειπέ τε, "Ορμενος 'Αρκας, και Θεαγένης Θετταλός, έσγαστο μεν ύσπληξ, τέτατο δε ό δρόμος, μικροῦ καὶ τὴν τῶν ὀφθαλμών κατάληψιν υποτέμνων. Ένταυθα ούτε άτρεμεῖν έτι κατείχεν ή κόρη, άλλ' ἐσφάδαζεν ή βάσις καὶ οἱ πόδες ἐσκίρτων, ώςπερ οἶμαι τῆς ψυχῆς τῷ Θεαγένει συνεξαιρομένης, καὶ τὸν δρόμον συμποσθυμουμένης. Οί μεν δή θεαταί, μετέωρος άπας έπὶ το μέλλον καὶ άγωνίας ἀνάμεστος. (C. 4. p. 138): Ἐπεὶ δὴ μέσον ἢνύετο τὸ στάδιον, όλίγον επιστρέψας καὶ ὑποβλέψας τον 'Όρμενον, ἀνακουφίζει την ασπίδα προς ύψος, και τον αύχένα διεγείρας, το βλέμμα τε όλον είς την Χαρίκλειαν τείνας, καθάπερ βέλος έπὶ σκοπον έφέρετο, καὶ τοσοῦτον παρέφθη τον Αρκάδα δργυιών πλήθος, δ διαλείπον εἰς ὕστερον ἐμετρήθη προςδραμών οὖν τῆ Χαρικλεία

πολύς τε έξεπίτηδες είς το στέρνον εμπίπτει, τοῦ δρόμου δηθεν την φύμην οὐκ ενεγκών, καὶ τὸν φοίνικα κομιζόμενος κτλ. —

Auf antiken Bildwerken erscheint der Waffenlauf höchst selten. Die wichtigste Darstellung dieses Wassenlaufes finden wir auf einer schönen Schale der Vasensammlung zu Berlin (Gr. Saal XII, N. 887). Innerhalb erscheint ein stark ausschreitender Wettläufer mit grossem runden Schilde in der Linken, die Rechte ist stark bewegt, wie senst bei Wettläufern ohne Waffen beide Hände, das Haupt ist mit einem Helme bedeckt. Auf dem Schilde ist ein Wassenläufer in ähnlicher Weise abgebildet; nur hält dieser den Schild in der Rechten vor sich hin. Die Aussenseite der Schale ist ringsum mit Wassenläufern bemalt, auf jeder Hälfte drei, zusammen sechs. Sämmtlich tragen sie den Schild in der Linken, und drei bewegen stark die Rechte. Noch drei Schilde sind mit Wassenläusern bezeichnet, der vierte mit einem Löwen, der fünfte mit einem befügelten Phallus, den sechsten sieht man nur auf der Rückseite mit der Handhabe. Auf der einen Seite schreiten diese Waffenläufer rasch vorwärts; auf der andern hingegen erblickt man die drei Hoplitodromoi in einer besonderen Situation. Der eine, in der Mitte, nimmt die entgegengesetzte Richtung in langsamer Bewegung; der Agonist vor ihm macht einen besonderen Gestus, als wolle er ihn aufhalten, der hinter ihm schaut sich nach beiden um. Vielleicht ist diese Scene nahe am Ziele zu denken. Wahrscheinlich beginnt der rückkehrende Hoplitodromos schon seinen Rücklauf und muss demnach den Sieg davon tragen. Somit könnten wir annehmen, dass hier der Waffendiaulos dargestellt sei. (Vgl. oben S. 355, 2.). Die hier vorgeführten Waffenläufer haben nicht mehr die alterthümlichen Beinschienen, welche noch der erste Olympionike im Wassenlaufe, der Heräer Damaretos, trug, sondern nur Schild und Helm (s. hier die Abb. Taf. VIIb Fig. 14b.c.d.). Dem Bilde innerhalb der Schale ist der Bravoruf καλος Ho παις beigeschrieben. Den Waffenläufern dieser Kylix sind zwei andere auf einer Kelebe ganz ähnlich. Sie schreiten gewaltig aus, tragen in der Linken den Schild und bewegen den rechten Arm in gleicher Weise, wie andere Wettläufer beide Arme. Ihr Helm ist etwas anders als der der bezeichneten Hoplitodromoi. Auf dem Schilde ist ebenfalls ein im Laufe begriffener Hoplitodromos abgebildet. Sie laufen von der Rechten zur Linken und vor ihnen stebet ein Rhabdophoros oder ein Kampfrichter mit einem langen auf den Boden gestützten Stabe. Passeri Pitt. d. vas d. ant. Etr. vol. II tav. 107, 2. S. hier Abb. Taf. VII<sup>b</sup> Fig. 14<sup>e</sup>. Auf der anderen Seite dieses Gefässes erblickt man Mantelfiguren, welche sich jedenfalls auf die Palästra beziehen. Zwei Waffenläufer mit dem Schilde, von der Rechten nach der Linken schreitend, erscheinen auf einer panathenäischen Hydriske. S. Panofka Rech. sur. les ver. n. d. vas. Gr. Pt. I, Fig. 10.

Ueber den sogenannten borghesischen Fechter, welcher gewöhnlich für einen Gladiator, von Einigen, wie von Gesner (Ant. Aufs. II, 224 ff.), für einen Krieger, von Anderen für einen Sphäristes oder Diskobolos u. s. w. gehalten worden ist, hat, wie schon oben bemerkt wurde, Quatremère de Quincy in d. Mem, sur la course armée et les oplitodromes, contenant une nouvelle hypothèse propre à expliquer la statue vulgairement appelée le Gladiateur combattant, in d. Recueil d. dissert. sur diff. suj. d'ant. p. 69 - 123) am ausführlichsten gehandelt. Er betrachtet diese Statue (von welcher man Nachbildungen und Abgüsse auch in d. Sammlungen zu Berlin und Dresden findet) als Wassenläuser und handelt hiebei zugleich über den Waffenlauf und Waffentanz (p. 75 - 94). Wie er aber dazu kommt, dem Waffenläufer auch noch die Lanze zu geben, sieht man nicht ein. Es bleibt seine eigene Hypothese. Weder Pausanias erwähnt diese Waffe, noch lassen die Vasenzeichnungen, welche den Wassenlauf veranschaulichen, in den Händen der Hoplitodromoi einen Speer wahrnehmen. Vielmehr bewegen sie den freien, nicht vom Schilde belasteten Arm gerade so, wie die ledigen Wettläufer beide Arme. Quatremère de Quincy hat aber auf diese Vasengemälde nicht Rücksicht genommen oder sie nicht gekannt, obwohl im Uebrigen seine Abhandlung von umfassender Gelehrsamkeit zeugt. -

Zu. S. 368. Auch andere Figuren, die keine Wettläufer, sondern nur als im hastigen Laufe begriffen gedacht werden sollen, haben auf Vasen dieselbe Haltung, wie im Laufe begriffene Wettläufer. Vgl. Inghirami Vas. fitt. T. I, tav. 39, wo die beiden jungen Begleiter des Aencas auf seiner Flucht in solcher Weise dargestellt erscheinen.

Fackellauf. Zu S. 371. Einen Fackelläufer mit brennender Fackel auf einem Lichtträger, finden wir im Cabinet du Pourtal. Gorg. p. Th. Panofka Tav. V. Er gleicht denen hier bereits Fig. 16 mitgetheilten. Daneben steht eine Terme, an welcher ein anderer nackter Jüngling, das Haupt umkränzt, sich befindet, wahrscheinlich ein Sieger im Fackellaufe. Ueber dieser Scene stehet die Aufschrift AIPIASS. Die andere Seite des Gefässes (einer Hydria) zeigt zwei andere palästrische Figuren, die eine mit der Stlengis, die andere mit einem langen Stabe. Das Haupt der letzteren ist mit einem Kranze, dass der anderen mit einer Tänie umwunden. Vgl. Panofka l. c. p. 28—30. (S. hier Abb. T. IXc Fig. 25 l. u. lb.)

Zu S. 472. Auf die Oschopherien hat man ein Vasengemälde bezogen. Inghirami Vas. fitt. Vol. I, tav. 86.

Sprungübungen. Zu S. 392 f. Im Gebiete der Sprungübungen mit Halteren hat uns eigene Anschauung antiker Vasen und Gemmen sowohl als das Studium der neuesten Werke über die Antiken dieser Art so manches Neue und Wichtige zugeführt. Zunächst ist eine Schale (Berl. Vasensamml. Gr. Saal XII, 883) zu erwähnen, deren innere und äussere Seite Springer mit Halteren von ganz ungewöhnlicher Form veranschaulichet. Sie sind oval und müssen mit Handhaben gedacht werden, obgleich diese eigentlich nicht sichtbar sind. Denn sie könnten sonst keinesweges auf diese Weise gefasst werden, wie sie gefasst erscheinen. Man hat sie für Diskoi gehalten, und Unkundige könnten leicht Schlagbecken darin finden, weil auch diese in ähnlicher Weise abgebildet worden sind. Allein es kann nicht der geringste Zweifel obwalten, dass es eine gymnastische Scene ist, und dass hier Halteren vorgestellt sind, was schon die Nacktheit, die Haltung des Leibes, der anwesende Kampfrichter oder Rhabdophoros oder auch Gymnastes mit Mantel und Stabe, die Terme u. s. w. hinlänglich bestätigen. Im Innern der Schale erscheint nur ein Agonist, in einer Haltung, welche wahrscheinlich den eben ausgeführten Sprung andeuten soll. Die Kniee sind gebeugt, der rechte Fuss nach hinten, der linke vorwärts gestellt, die mit den Halteren belasteten Arme haben eine gesenkte Haltung

vornhin. Das Haupt des Agonisten ist, wie gewöhnlich, mit einer Binde geschmückt. (S. hier Abb. Taf. IXb Fig. 25b u. 25c.) Die reichlicher ausgestattete Aussenseite präsentirt ringsum acht Figuren, vier nackte und vier Mantelfiguren mit dem Stabe, als inspicirende Personen (Kampfrichter, Rhabdophoren, vielleicht auch nur Aufseher im Gymnasion). Von den nackten Figuren sind zwei in verschiedener Haltung mit Sprunggewichten versehen, welche dieselbe Form haben, wie die Figur innerhalb der Schale trägt. Der eine Agonist streckt in schon beschriebener Weise beide mit Halteren beladene Arme gerade aus und steht sprungfertig, während die daneben stehende Mantelfigur ihren Stab an den einen Fuss des Agonisten hält. Die zweite nackte Figur dieser Hälfte der Aussenseite ist ein im Rennen begriffener Wettläufer, ebenfalls vor einer Mantelfigur. Diese Vorstellung ist hier nicht aufgenommen worden. Die zweite Hälfte der Aussenseite hat wiederum zwei nackte Agonisten und zwei inspicirende Figuren mit Mantel und Stabe. Der eine Agonist, ein Springer, hat entweder den Sprung bereits ausgeführt, oder will erst antreten. Er trägt die Halteren noch regellos. Der neben ihm Stehende mit Mantel und Stabe scheint ihn instruiren zu wollen. woraus wir folgern dürfen, dass jener erst zum Sprunge anzutreten im Begriffe stehe. S. Abb. Taf. IXb, Fig. 25b. Einen antretenden Springer mit gewöhnlichen kolbenförmigen Halteren, welcher von der nebenstehenden Mantelfigur Instruction zu erhalten scheint, veranschaulicht der Avers einer nicht sehr grossen Amphora der Sammlung zu Berlin (Ausgangszimmer I, 3, N. 1140). Zwei kolbenförmige Halteren sind auch auf der Aussenseite der erwähnten Kylix (Berl. Samml. Gr. Saal XII, 889) sichtbar. Sie sind an der Wand des auf dem Gefäss vorgestellten Locals angebracht, wie sonst Oelsläschehen und Discus. Ein Springer mit kolbenförmigen Sprunggewichten in kleiner Form zeigt sich auch auf der figurenreichen Kylix des Nikosthenes (Ausg.-Zimmer II, 1595). S. hier Abb. Taf. XVIIIb. Fig. 14c.

Unter den kleinen Figuren des tarquin. Grabgemäldes bei Micali Monum. Tav. LXVIII, Fig. 1 ist auch ein Springer bemerkbar. Auf einem kleinen bronzenen, zu Aegina gefundenen Discus erscheint auf der einen Seite ein Springer mit kolbenförmigen Halteren (ähnlich denen, welche hier Taf. VIII, Fig. 21 vorgestellt sind) mit vorwärts ausgestreckten Armen. Die Figur

der anderen Seite scheint ein Gymnastes oder Pädotribe zu sein. Er trägt in der Rechten einen Stab besonderer Art mit Griff und Spitze (Annal. d. Instit. rol IV, p. 75. Expl. ebendaselbst p. 232). S. hier Abb. Taf. IXb Fig. 25°). Auf einer Kylix des Museo Chiusino T. II, tav. 196 bemerkt man einen sprungfertigen Agonisten mit ausgestreckten Armen, in den Händen kolbenförmige Halteren, vor ihm eine Figur mit Mantel und knotigem Stabe, welche ihn instruirt. Aehnlich ist die sprungfertige Figur mit gleichen Halteren, ebenfalls vor einem instruirenden Kampfrichter mit Mantel und Stabe, der auch wohl Gymnasial - Aufseher sein kann, ebendaselbst T. II, tav. 195. Zwei auffallende Figuren präsentirt uns ein Gemälde in demselben Werke (Mus. Chius. T. II. tav. 124 u. 125). Beide sind mit kolbenförmigen Halteren ausgerüstet. Der eine (tar. 124) steht wahrscheinlich im Begriff anzutreten, und hält die Sprunggewichte noch regellos. Neben ihm eine Figur ohne Halteren, die vielleicht den Sprung bereits ausgeführt und die Gewichte bereits abgeworfen hat, vielleicht auch ein Wettläufer, was die Bewegung der Arme anzunehmen berechtiget. Der andere Springer (tav. 125) ist jedenfalls bereits abgesprungen und hat eben mit den Füssen den Boden erreicht. Die Halteren ziehen durch ihr Gewicht beide Arme und den ganzen Oberleib rückwärts, und die daneben stehende nackte Figur, welche wahrscheinlich ein Oelsläschchen, Stlengis und noch ein anderes Gefäss oder auch einen Schwamm in der Rechten trägt, scheint durch den Gestus der linken Hand die Besorgniss anzudeuten, dass der Springer rücklings zu Boden fallen werde. Vor diesem stehet eine Figur mit leichtem Ueberwurfe und mit zwei Stäben. (S. hier Abbild. Taf. IXc Fig. 25 f. g.) Die gymnastische Gruppe auf einem chiusin, Grabgemälde zeigt auch einen Springer mit Halteren: Mus. Chius. T. II, tav. 182. - Die Vorderseite eines Krater in d. Pitt. d. vas. d. ant. Etr. von Passeri vol. I, 82 zeigt einen jugendlichen Springer vor einer Terme. Er hält in der Rechten zwei kolbenförmige Halteren. Auf dem Revers eine Mantelfigur mit dem Stabe, wohl ein Gymnastes. Denn dass die Scene in das Gymnasium gehört, zeigt die Terme oder Stele und die an der Wand besindliche Figur. Auf einer Kylix bemerkt man zwei im Absprunge begriffene Springer mit kolbenförmigen Halteren, wie wir sie schon mehrmals auf Vasen gefunden haben.

schen beiden Figuren ein Kampfrichter mit Mantel und Stabe. Die andere Hälfte der Aussenseite zeigt ebenfalls palästrische Figuren (Inedita d. Berl. Mus. gesammelt v. Ed. Gerhard). -S. hier Abb. Taf. IXb Fig. 25d. - Gemmen veranschaulichen ebenfalls die Ausführung des Sprunges nicht selten. Auf einem Karneol ein Springender mit Halteren: Gemmensamml. zu Berlin Cl. II, 52. S. hier Abb. Taf. IXb Fig. 25 m. In anderer Haltung auf einem Scarabäus bei Micali Monum. Tav. 116. ed. II. Auf einem Karneol (Berl. Samml. Cl. VI, 90.) bemerkt man drei jugendliche Springer. Der eine hat sich auf eine Erhöhung mit einem Anlaufe hingestellt, der zweite springt über ihn hinweg, und der dritte schickt sich zu gleicher Operation an. Es ist dieselbe Darstellung, welche wir schon Taf. IX, Fig. 25 mitgetheilt haben. - Für eine besondere Sprungübung durch's Seil könnte man die Darstellung bei Grivaud Rec. d. Monum, Pl. XXIII Fig. 1. 2. halten. Es ist eine bronzene Figur, welche der Herausgeber anders erklärt (p. 208 ff.). Er bemerkt: "on a restitué la corde que ce Faune tenoit pour en former à la course un cercle elliptique, dans lequel il passoit sans s'arrêter. Nous voyons de nos jours la jeunesse se livrer au même exercice avec autant d'ardeur que de plaisir", welche Erklärung auch zulässig ist. Als Springer durch das Seil hat O. Müller Arch. S. 423. p. 681. ed. II. diese Figur aufgeführt. (S. hier Abb. Taf. IXb Fig. 25 h.) Eine ganz besondere Sprungübung veranschaulicht eine Darstellung im Mus. Chiusino T. II, tav. 132. Ein nackter Jüngling ist vermittelst einer Vorrichtung in die Höhe geschnellt worden und überschlägt sich in der Luft, während eine zweite Figur die Hand aufhält, als wolle sie den Springer auffangen. Ein dritter steht bewundernd dabei, wahrscheinlich mit Tänien, um den Sieger zu bekränzen. Vgl. die Erklär. v. Inghirami daselbst p. 132 f. S. hier Abb. Taf. IXe Fig. 25, i. Auf einer Gemme bemerkt man einen Faunus im Begriff, über zwei aus dem Boden hervorragende Speere zu springen. (Raponi Rec. d. pierr. ant. grav. Tav. 13, Fig. 7.) S. hier Taf. IX, c. Fig. 25, k.

Zu S. 392. Einige der hier erwähnten Vasenbilder mit Halteren hat auch Inghirami Vasi filt. vol. I, tav. 80. 81. 83. aus den bezeichneten älteren Werken wieder aufgenommen.

Zu S. 394. So zeigt auch der Revers einer Amphora von mittler Grösse, deren Vorderseite ein Faustkämpfer ziert, eine nackte Figur mit der Hacke in der Rechten. Berl. Vasensamml. Ausg. Zimmer I, 3, N. 1115 (S. hier Abbild. T. XVIII. Fig 66 k.).

Schlauchtanz (ἀσκωλιασμός). Zu S. 399 f. Diese besonders an bacchischen Festen gebräuchliche Uebungsart veranschaulicht eine antike Gemme (bei Raponi Recueil d. pierr. ant. grav. Tav. XI, Fig. 14), wo ein Faunus auf dem Schlauche steht und in Gefahr zu sein scheint herabzugleiten. Die beiden Nebenfiguren halten sich bereit, um ihm nöthigenfalls beizustehen und gegen den Fall zu sichern. S. hier Abb. Taf. XXIV Fig. 93. — Im Antiquarium des Mus. zu Berlinbemerkt man einen Schlauchtanz auf einem Mosaik. —

Mantelfiguren. Zu S. 408, Anm. 8. Jugendliche Mantelfiguren, bald ohne, bald mit einem Stabe begegnen uns besonders auf dem Revers alter Gefässe sehr oft. Grösstentheils hat man sie für Epheben in ihrer gewöhnlichen Tracht zu halten, welchen bisweilen von älteren Personen Instruction ertheilt wird (Passeri Pitt. d. vas. d. ant Etr. I, 31). Es wird bald eine Scene der Trennung oder der Ankunft, des Uebergangs aus einem Alter in das andere und damit verbundene Ceremonien, Einweihungen u. s. w. angedeutet. Bisweilen gehören Figuren dieser Art auch in das Gebiet der Palästra, des Gymnasium, worüber Millin in der oben angeführten Stelle. Solche Figuren sind z. B. auf einer Vase in Passeri's Pittur. d. vas. d. ant. Etr. vol. I, 72, wo die andere Seite nackte Epheben zeigt. Vgl. tav. 75. Ganz besonders Tav. 87, 2, wo die eine Mantelfigur eine Stlengis emporhält, und vor einer zweiten ein nackter Jüngling mit dem Diskos in der erhobenen Rechten stehet. Auch deutet die danehen stehende Terme den Uebungsplatz an, wie l. c. Tav. 89. Eben so Vol. II, Tab. 103 drei Mantelfiguren, von denen die eine Stlengis und einen Lekythos hält; daneben eine Terme. So Tab. 104 drei Mantelfiguren, von denen die eine die Stlengis, die andere einen Diskos erfasst hat. So beziehen sich auch die drei Mantelfiguren auf einer Kelebe, deren andere Seite zwei Waffenläufer veranschaulicht, auf die Palästra ibid. Tav. 107. — Auch wird nebenbei die Palästra nicht selten durch Diskos, Ball oder Oelgefäss angedeutet, wie Tav. 115 vol. II. Eben so durch an der Wand (des auf dem Gefäss vorgestellten Locales) befindliche Strigiles, wie Tav. 119 ibid., wo auch ausserdem noch die Terme sichtbar ist. Tav. 122 eine nackte Figur zwischen bemäntelten, von denen eine die Stlengis hält. T. 174 drei Mantelfiguren, von denen eine mit der Stlengis versehen. Vol. III, 202 ein Oelgefäss an der Wand. Tav. 216 die eine von drei Mantelfiguren mit der Stlengis. An der Wand Ball, Diskos oder Oelgefäss. Vgl. Taf. 229. vol. III. v. T. 240 242. 243. Zwei mit der Stlengis T. 248 256. — Palästrische Mantelfiguren mit der Stlengis im Mus. Chiusin. Tav. 107. 109.

Ringkampf. Zu S. 410 ff. Hieher gehört die ganze Beschreibung von der Ausführung eines Ringkampfes. welche Heliodor Aethiop. X, c. 31, p. 433 segg. (ed. Coray) gieht. Wir theilen sie hier als eine belehrende vollständig mit. obgleich schon oben einzelne Stellen daraus angeführt worden sind. Der Thessaler Theagenes war nämlich, wie dies Heliodor in seinem Liebes-Roman darstellt, nach erlebten wunderbaren Schicksalen mit seiner Geliebten Charikleia zum Hydaspes, König der Aethiopen, gekommen, und sollte hier kraft eines herkömmlichen Gesetzes als Fremdling geopfert werden. Zuvor jedoch sollte er einen Ringkampf mit dem Aethiopen Meroebu, einem Athleten von ungeheurer Corpulenz und Stärke, bestehen, zu welchem er sich freudig anschickt (p. 433 l. c.): καὶ ἄμα κόνιν ἀνελόμενος, καὶ ομοις τε καὶ πήχεσιν ἔτι πρὸς τῆς βοηλασίας ίδρωτι νενοτισμένοις επιγεάμενος, τήν τε μη προςιζήσασαν άποσεισάμενος, προβάλλει τε έκτάδην τω χείρε, καὶ τοίν ποδοίν (ρ. 434) την βάσιν είς τὸ έδραῖον διερεισάμενος, την τε ίγνύαν σιμώσας, καὶ ώμους καὶ μετάφρενα γυρώσας καὶ τὸν αὐγένα μικρὸν ἐπικλίνας, τό τε ὅλον σώμα σφηκώσας, είστήκει τὰς λαβάς τῶν παλαισμάτων ώδίνων · ὁ δὲ Αίθίοψ ένορων έμειδία τε σεσηρός καὶ είρωνικοῖς τοῖς νεύμασιν έκφανλίζειν εφικει τον αντίπαλον, άθρόον τε επιδραμών, τόν τε πηγυν τώ αὐγένι τοῦ Θεαγένους, ώς περ τινὰ μογλον ἐπαράσσει· καὶ βόμβου προς της πληγης έξακουσθέντος, αθθις έθρυπτετο και έπεγέλα Bλακῶδες (über diese Art des Schlages ist oben S. 519, Anm. 2 gehandelt vorden). Ο δε Θεαγένης, οία δη γυμνασίων και άλοι-

φης έκ νέων άσκητης, την τε έναγώνιον Έρμοῦ τέχνην ηκριβωκώς, είκειν τὰ πρῶτα έγνω, καὶ ἀπόπειραν τῆς ἀντιθέτου δυνάμεως λαβόντα, πρός μεν όγκον ούτω πελώριον καὶ θηριωδώς τραχυνόμενον, μή όμόσε γωρείν, εμπειρία δε την άγροικον ζογύν κατασοφίσασθαι. αὐτίκα γοῦν ὀλίγον ὅσον ἐκ τῆς πληγῆς κραδανθείς, πλέον ἡ ὡς είχεν άλγεῖν ἐσκήπτετο, καὶ τοῦ αὐχένος θάτερον μέρος ἔκδοτον εἰς τὸ παίεσθαι προύβάλλετο καὶ τοῦ Αἰθίοπος αὐθις πλήξαντος, συνενδούς τη πληγη, μικρού και καταφέρεσθαι έπι πρόσωπον έσχηματίζετο. — (Cap. 32, p. 434 seqq.): 'Ως δέ, καταγνούς καὶ άποθαρσήσας ὁ Αιθίοψ, ἀφυλάκτως ήδη τὸ τρίτον ἐπεφέρετο, καὶ τὸν πῆχυν αὖθις ἀνατείνας κατασείειν ἔμελλεν, ὑπειςῆλθέ τε άθρόον ὁ Θεαγένης κεκυφώς, την καταφοράν έκκλίνας, πήγει τε τῷ δεξιῷ τὸν ἐκείνου λαιὸν βραγίονα προςαναστείλας, ἐδρίπισέ τε τὸν ἀντίπαλον (ἄμα τι καὶ τῆ καταφορῷ τῆς ἰδίας αὐτοῦ χειρὸς είς κενὸν ένεχθείσης πρὸς τὸ έδαφος έπισπασθέντα), καὶ ὑπὸ τὴν μασχάλην άναδυς, τοῖς τε νώτοις περιεῖχετο καὶ παχεῖαν τὴν γαστέρα χαλεπώς ταῖς γερσί διαζώσας την βάσιν κατά τὰ σφυρά καὶ ἀστραγάλους τῆ πτέρνη σφοδρῶς τε καὶ ἐπαλλήλως ἐκμοχλεύσας, είς γόνυ τε οκλάσαι βιασάμενος, άμφιβαίνει τοῖς ποσί, καὶ τοῖς κατὰ τοὺς βουβῶνας τὰ σκέλη καταπείρας, τούς τε καρποὺς, οίς επερειδόμενος ὁ Αιθίοψ άνειχε τὰ στέρνα, έκκρουσάμενος, καὶ τοῖς κροτάφοις εἰς ἄμμα τοὺς πήχεις περιαγών, ἐπί τε μετάφρενα καὶ ώμους ἀνέλκων, ἐφαπλῶσαι τῆ γῆ την γαστέρα κατηνάγκασε. μιᾶς δη οὖν βοῆς ἐπὶ τούτοις καὶ γεγωνοτέρας ἢ τὸ πρότερον ύπὸ τῆς πλήθους ἀρθείσης, οὐδὲ ὁ βασιλεύς ἐκαρτέρησεν ἀλλ' ἀνήλατό τε τοῦ θρόνου, καὶ, "Ω τῆς ἀνάγκης, έλεγεν, οἶον ἀνδρα καταθύειν ύπὸ τοῦ νόμου πρόκειται, — στεφανοῦ δ'οῦν καὶ νῦν την επίδοξον μεν ταύτην, ανόνητον δέ σοι καὶ εφήμερον νίκην κτλ - Heliodor hat hier ein ziemlich künstliches Ringerschema gewählt, wodurch der vom Körper kleinere Agonist den grösseren, nicht mit der hellenischen Palästrik vertrauten endlich bewältigt. Der Sieg wird durch εμπειρία την άγροικον ισχύν κατασοφίσασθαι ermittelt. Dadurch, dass er die ersten Schläge des Gegners aufnimmt, macht er ihn muthig und unbesonnen, als sei ihm der Sieg schon gewiss. Das hier vorkommende Schlagen (πληγή und παίεσθαι) war eigentlich im Ringen nicht verstattet; indess könnte man hier darunter den ωθισμός (ein Stossen, Schieben) verstehen, welcher auch vom Plutarch und Lukian dem Ringkampfe beigelegt wird. (S. oben S. 411 f.)

- Das hier entwickelte Schema lässt sich nicht mit Bestimmtheit auf eine der oben angegebenen Bezeichnungen zurückführen; indess möchte es mit den περιπλοκαί und λυγισμοί des Plutarch (s. oben S. 411 f.), oder auch mit der συναφή und κατοχή des Hesychius (s. oben S. 417), oder mit den αμματα und dem πτεονίζειν einige Aehnlichkeit haben (s. oben S. 418 f.). -Vielleicht sind hier mehrere Schemata in einen Act vereiniget, so wie überhaupt Heliodor in seinem Roman künstliche Composition dem einfacheren Elemente vorziehet. - Uebrigens finden wir hier in anmuthiger Weise den Grundtypus des Hellenismus festgehalten, welcher dem Barbarismus überall durch Kunst, Besonnenheit, berechnete Anwendung der Kraft mit entschiedener Ueberlegenheit entgegentritt und ihn endlich bewältiget. So finden wir schon in der Mythenwelt, so oft ein agonistisches Abwägen der Kraft eintritt, das hellenische Element mächtiger als das barbarische. So bezwingt Herakles als Ringer den Antäos in Libyen, was auf vielen antiken Bildwerken veranschaulicht wird (s. oben S. 403. 419 u. Abb. Taf. XI, 32<sup>b</sup>. Taf. XII<sup>b</sup>. Fig. 32<sup>c</sup>. u. 32<sup>d</sup>): so der lakonische Polydeukes den Bebriker Amykos im Faustkampfe (s. oben S. 498 f.). - In Betreff der antiken Bildwerke, welche den Ringkampf überhaupt veranschaulichen, haben wir hier noch manche erhebliche Darstellung zu erwähnen. Ueber die Anführung des Ringkampfes auf den volcent. Vasen, deren Darstellungen wir bereits in unserer Bilderreihe aufgenommen (s. Taf. XII Fig. 39. 40. 43), hat auch G. Ambrosch in d. Annal. d. Inst. vol. V, p. 77 ff. lehrreich gehandelt. Er bezieht auf diesen Ringkampf (Pl. XXII, 5, b) das τραγηλίζειν. Dann berührt er einige andere Schemata (τὰ μέτωπα συναράττειν und ἀκρογειρίζεσθαι) und handelt dann über die Kampfrichter auf Vasengemälden und über die Rabdophoroi (p. 78 ff.) - Das Schema des Ringkampfes, welches wir hier Abb. Taf. XII, Fig. 39 aufgeführt haben, findet sich auch in Bröndsted's Mem. sur t. Vas. panath. trad. d. l'Angl. p. Burgon. Pl. II, Fig. 2. Wir erwähnen hier zunächst noch die Ringergruppen, welche wir auf Vasen der Sammlung zu Berlin gefunden haben. Der Revers einer bacchischen Amphora (Ausgangszimm. II, N. 1587) präsentirt einen Ringkampf zweier Agonisten, eines bärtigen und eines bartlosen. Der Erstere hat seine beiden Hände fest

in einander geschlungen und steht mit dem Oberleibe vorwärts gebeugt, während der Letztere beide Hände auf die Schultern des bezeichneten Gegners außtemmt, wahrscheinlich um ihn zum Fallen zu bringen. Der Kampf ist also noch unentschieden. Der bärtige Agonist ist keineswegs im Vortheil, da er seinen Antagonisten nicht leicht niederwerfen könnte. Wollte er dies versuchen, so würde er jedenfalls selbst mit zu Boden gezogen werden. Wir haben also hier ein ganz besonderes Ringerschema vor uns, wie es sonst nicht auf antiken Bildwerken gefunden wird. Der obere unbärtige Agonist scheint zugleich mit dem rechten Fusse das πτερνίζειν (s. oben S. 418 f.) ausüben zu wollen. Jederseits erblickt man einen Kampfordner oder einen Rhabdophoros, im Mantel und mit dem Stabe (s. hier Abb. Taf. XIIb. Fig. 40b). — Auf der bereits erwähnten Schale des Nikosthenes findet man unter den übrigen gymnischen Gruppen auch einen Ringkampf. Die Agonisten haben sich beiderseits in gleicher Weise an den Händen erfasst, und so sucht einer den anderen zu Boden zu ziehen. Nicht sehr abweichend hiervon ist die Kampsweise der (hier Taf. XII, 37) mitgetheilten Münze (s. Abb. Taf. XVIIIb. Fig. 14c). Aus den neuesten Werken der Kunstarchäologie haben wir noch folgende Ringerscenen nachzutragen: Im Museo Chiusin. ed. Inghirami (T. II. tav. 126 u. 182) ist ein besonderes Ringerschema in zwei nur wenig von einander verschiedenen Arten zur Anschauung gebracht, welches wir hier wiedergeben (Taf. XIIb. Fig. 39b. u. 39c). In der ersten Gruppe zieht der siegende Agonist seinen Gegner am Arme über seine linke Schulter hinweg, so dass dieser mit dem Kopfe zu Boden fallen muss, während er selbst auf beiden Knieen ruhet. Im zweiten Bilde ruhet der Siegende nur auf einem Knie. Der Besiegte strebt den Boden zunächst mit der Hand zu erreichen. In ersterer Vorstellung schauet der Kampfrichter oder Rhabdophoros ruhig zu; in der zweiten aber ist er im Begriff, mit seinem Stabe darein zu schlagen, wahrscheinlich weil der Siegende sich unerlaubter Kunstgriffe bedient oder seinen Sieg zu weit verfolgt hat (s. Abb. l. c.). -- Einige Aehnlichkeit hiermit hat eine statuarische Gruppe, ein gewaltiger Ringer, welcher seinen Antagonisten erhoben hat, ihn horizontal in den Armen hält und nieder zuwersen im Begriff steht. Vgl. oben S. 425 u. ibid. Anm. 8.

Dieser streckt die linke Hand vorwärts, um wenigstens zunächst nicht auf den Kopf zu fallen. Die Figuren sind nicht gross (Grivaud, Rec. de Mon. ant. d. l'anc. Gaule Pl. XX. XXI. Fig. 1.) Grivaud vermuthet, dass diese bronzenen Figuren den Herakles und den Antäos vorstellen sollen, weil der Besiegte besonders mit der Hand nach der Erde zu strebe. Allein auf Münzen und Gemmen wird dieser Ringkampf nie auf diese Weise dargestellt. Indess lässt sich hier nichts mit Bestimmtheit entscheiden. Vgl. Grivaud l. c. Expl. p. 187. (S. hier Abb. Taf. XIIb, Fig. 35b.) Wie er bemerkt, stellt diesen Kampf auch eine Marmorgruppe im mediceischen Palast zu Florenz vor (Antiquit. expl. Suppl. T. I, p. 136). Auch finde man diesen Gegenstand in den Gemälden d. Sepolc. d. Nasoni zu Rom (Le pittur. antich. d. Sepoler. d. Nas. [Bellori] p. 45. Tav. 15 - ). Zwei Ringer, welche sich mit beiden Armen erfasst haben, zeigt auch das schon erwähnte tarquin. Grabgemälde bei Micali Monum. Tav. LXVIII, p. 118. ed. II. Zwei sich gegenseitig fassende Ringer die als solche jedoch nicht bestimmt genug hervortreten, bemerkt man auf einem Basrelief der Gräber von Norsia, Mon. d. Instit. vol. I. pl. 48. Vgl. Annal. d. Inst. 1832 (vol. IV, p. 289 ff.). Eine Ringerstatue in der Position, als wollte der Agonist den Kampf beginnen, giebt d. Museo Naniano N. 277. Für einen zum Kampfe bereiten Ringer darf man wohl auch die palästrische Figur bei Laborde Coll. d. vas. Grecs de M. le comte d. Lamberg T. I, pl. 33 halten. Zwei Mantelfiguren stehen daneben. - Eine wichtige Ringergruppe, welche mit der berühmten Niobidengruppe (s. hier Taf. XI. Fig. 30 u 31) einige Aehnlichkeit hat, findet sich in einer Sammlung von Abbildungen antiker Statuen (aus Originalwerken gesammelt), Kraus Signorum vet. icones Tab. X. Man könnte diese wichtige Gruppe leicht mit der bezeichneten verwechseln, wenn nicht bedeutende Differenzen zwischen beiden stattfänden (s. hier Abb. T. XIIb. F. 31b.). Man kann sie jedoch sowohl für Pankratiasten als für Ringer halten. Wahrscheinlich ist sie eine modificirte Nachbildung der hier von beiden Seiten abgebildeten bekannten slorentinischen Gruppe, so wie der myronische Diskobolos mit verschiedenen Abweichungen in der Stellung von plastischen Künstlern des Alterthums nachgebildet wurde. - Für einen Binger oder Pankratiasten hat man auf

die athletische Figur (Delle antiche statue Greche e Rom. che nell ant. d. libr. d. san Marc. etc. T. II, tav. 45) zu halten. Er scheint ein Besiegter zu sein. - Eine im Kampfe begriffene Ringergruppe gewährt eine unter M. Aurel, Antonin geprägte laodiceische Münze (ibid. 46). - Auch Gemmen veranschaulichen verschiedene Ringerscenen, besonders von Knaben ausgeführt. Berl. Samml. Cl. VI, 91 zeigt zwei ringende Knaben in Gegenwart eines Pädagogen mit einer Ruthe in der Hand. Aehnlich Nr. 92 ibid.; nur sind hier die Knaben etwas älter; der Pädagog hält hier statt der Ruthe über ihnen einen langen Stab. An einer Stele oder Herme (es scheinen Siegesaepfel obenauf zu liegen, und in diesem Fall wäre es wohl keine Herme), welche den Uebungsplatz andeutet, bemerkt man einen Palmenzweig. S. hier Abb. XVIIIc. Fig. 32c. Aehnlich N. 93. Der Palmenzweig ragt hier aus einem Preisgefäss hervor. N. 94 enthält eine Ringergruppe zwischen zwei alten Aufsehern, von denen der eine einen Palmenzweig, der andere einen Stab hält. - Den Ringkampf des Herakles mit Antäos haben wir bereits erwähnt. Die hier Taf. XI. Fig. 32b. abgebildete Münze hat Morelli Spec. rei num. univ. Tab. VI, p. 78 aufgeführt; Gemmen mit dieser und ähnlicher Vorstellung findet man mehrere (Mus. Chius. II, 148.). S. Abb. Taf. XIIb. Fig. 32c. u. 32d. — Herakles erscheint auch ausserdem noch oft als siegreicher Ringer im Gebiete mythischer Darstellung: Apollod. II, 5, 9. 14: vom Herakles: ἐκ Θάσον δε όρμηθεὶς ἐπὶ Τορώνην, Πολύγονον καὶ Τηλεγόνον, τοὺς Πρωτέως τοῦ Ποσειδώνος νίοὺς παλαίειν προκαλουμένους, κατά την πάλην απέκτεινεν. -

Hicher gehört auch eine interessante Mittheilung von Uhden (über pränest. Ausgrab. Arch. Int. Bl. d. Allg. Litt.-Zeit. N. 35, Jul. 1836, S. 290): "Auf einem 6 bis 7" langen, ein wenig nach der Convexität des Deckels gebogenen Stiel, welcher mit zwei Zapfen in den vermuthlich hölzernen Deckel eingesetzt war, steht eine 5½" hohe Gruppe von jungen nackten Ringern, kurzen, starken Burschen, die sich kreuzweis bei den Armen gepackt haben und auch mit an einander gedrückten Köpfen gegen einander drängen. Sie haben kurzes Haar. Der Ausdruck von diesen beiden gemeinen Ringern ist vortrefflich, die nackten Körper sind rund und mit Verstand und Nettigkeit gearbeitet und von weit vorzüglicherem Stil, als die Wagen-

renner an den Füssen der Büchse." - Die Gruppe zweier Ringer auf einem Metallspiegel erwähnt Ed. Gerhard Abh. d. Berl. Akad. phil. hist. Cl. 1836, S. 349, welche nun wohl auch sein Werk üb. Etr. Spieg. darbieten wird. Amor mit einem Satyr oder dem Pan ringend, ist auf einem herkulanischen Gemälde vorgestellt. Beide haben sich einander am Arme erfasst und streben einander niederzuwerfen. Silenos mit der Palme in der Linken scheint den Kampfrichter zu machen. (Le Pitt. ant. d' Ercol. e cont. incis. etc. Tom. II, tav. 13). - Von dem oben erwähnten Kampfe des Herakles mit Antäos geben wir hier noch die Abbildung auf einer Gemme d. Berl. Sammlung. S. Taf. XIIb. Fig. 32c. Derselbe Kampf auf einem Marmor bei Caylus Rec. d. antiquit. Tom. IV, Pl. 92. Fig. 5. - Die beiden Figuren auf dem Deckel einer Cista (bei Ed. Gerhard, Etrusk. Spiegel Th. I, Taf. 5. Fig. 2) könnte man leicht für Ringer, welche im Kampfe begriffen, halten, sind aber mit Recht von dem einsichtsvollen Herausgeber (S. 19) "als irgend eine frivole Annäherung von Mann und Frau" betrachtet worden. - Auf der Casalischen Cista ist der Ringkampf des Peleus mit der Atalanta veranschaulicht (Gerhard, Etr. Spiegel Th. I, Taf. 8, Fig. 1. 2. Erklärung S. 24), wie man angenommen hat. Vgl. Ed. Gerhard, Arch. Int .-Bl. d. Allg. Litt.-Zeit. 1838, S. 2. - Andere Gebilde, die nicht mit Bestimmtheit als dem Ringkampfe angehörig heraustreten oder durch eine besondere Stellung Wichtigkeit haben, werden hier übergangen.

Zu S. 413, Anm. 12. Lukian braucht den Ausdruck ὑποπαλαίειν, als Bezeichung eines besonderen Ringerschemas: Nero S. 8: τέχνη μέν, ὥςπερ οἱ ὑποπαλαίοντες κτλ.

Zu S. 417. Das ἀγχειν übt ein ringender Amor gegen einen ziegenfüssigen Gegner auf einem Karneol (Berl. Gemmensamml. Cl. III, 659). Auf der nächstfolgenden Gemme ringt Amor den Satyr zu Boden, indem er dessen Kopf zwischen seinen Armen drückt (N. 600 Verz. v. Toelken S. 158). N. 671 ringen Eros und Anteros mit einander und erfassen beide wechselseitig die Hände. — Eben so N. 672. 673. 674. Mit einiger Abänderung 675. In einer anderen Ringerstellung Eros und Anteros N. 676. 677.

Zu S. 418. Das πλαγιάζειν lässt sich wohl auch aus

Platon's Worten Charm. c. 6, 155 b: τὸν δὲ πλάγιον κατεβάλομεν, einigermassen erklären.

Zu S. 426. Die Kunst standfest auf einer Stelle zu stehen und nicht von derselben verdrängt zu werden, veranschaulicht ein Vasengemälde bei Dubois Moisonneuve Introduct. à l'étude des Vas. ant. Pl. VI. Zwei junge rüstige Männer umgeben einen dritten und suchen ihn von seiner Stelle zu bringen. Der Eine hat ihn bei der Schulter erfasst und zieht ihn mit aller Leibeskraft vorwärts, der Andere hält ihn beim Nacken und zieht ihn rückwärts. Sie sind mit einem leichten Ueberwurfe versehen; der Eine hält ein langes, einer Stlengis ähnliches Instrument in der rechten Hand (s. Abb. Taf. XIIb. Fig. 43b).

Diskoswerfen. Zu S. 456 ff. Ueber das Diskoswerfen haben wir bereits oben (s. 439 - 465, dazu d. Abb. Taf. XIII - XV) so ausführlich gehandelt, dass sich nur Weniges hinzufügen lässt. Denn wenn wir auch noch eine grosse Reihe Vasenbilder dieser Art aufzuführen hätten, was keineswegs der Fall ist, so würden sich doch grösstentheils die oben berührten Stellungen und Schemata wiederholt finden. Dies ergieht sich schon aus den wenigen Darstellungen, welche wir hier noch erwähnen. Einen antretenden Diskobolos mit dem Diskos in der herabhängenden linken Hand neben einer Mantelfigur mit einem Stabe präsentirt eine Amphora d. Vasensamml. zu Berlin (Ausg.-Z. I, 3, N. 1140). Er erhebt seine in die Ferne zeigende Rechte und wendet sich redend zur bezeichneten Figur. Eben so auf der Athletenschale des Epiktetos (ibid. Gr. Saal XVI, 1607) ein antretender Diskobolos, welcher den Diskos noch auf der Schulter ruhen lässt. Zwei Diskoswerfer im Momente des Abwurfs im Museo Chiusino T. II, tav. 195. 196, auf welche wir bei Erwähnung des Pentathlons nochmals zurückkommen. Die Stellung und Haltung gleicht der hier auf Taf. XIV. Fig. 49 gegebenen. Ein im Abwurfe der Scheibe begriffener Diskobolos wird bei Laborde Coll. d. vas. Grecs II, Pl. 29. N. 14. veranschaulicht. Er hält die Wurfscheibe fast eben so, wie hier Taf. XIV, Fig. 49. Eine besondere Haltung zeigt ein Diskoswerfer im Mus. Chiusino II, 126, welcher nicht wohl als im Abwurfe begriffen angesehen

werden kann, da sein Gesicht nicht dahin gerichtet ist, wohin die abzuwerfende Scheibe sliegen würde. S. Abb. Taf. XIIb Fig. 45b. Ein Diskobolos im Abwurfe begriffen wird im Mus. Borb. Tom. VII tab. 47 dargestellt. S. hier Abb. Taf. XXIV. Fig. 95. Entweder ein antretender oder ein im Wettkampfe bereits bestandener Diskobolos findet sich im Mus. Borbon. vol. IX, tav. 52. Er trägt in der herabgesenkten Rechten einen überaus grossen Diskos und bewegt mimisch die linke Hand, als rede er zu einer Person. - Vgl. Le Pitt ant. d. Ercolan. Tom. III, tav. 25. - Ein Ephebe wiegt in der Rechten den Diskos, um ihm wurfrecht zu machen und dann abzusenden. Er steht zwischen zwei anderen Epheben mit dem Mantel, von denen der eine Stlengis hält. Diese Scene ist im Gymnasion zu denken. S. Passeri Pitt. d. vas. d. ant. Etr. vol. I, 87. Man bemerkt hier zugleich eine kleine Erhöhung, die Balbis, auf welcher dieser Diskobolos stehet. Sie entspricht ziemlich der oben mitgetheilten Beschreibung des Philostratos (S. 448, Anm. 1). In demselben Werke (vol. II, 108) zeigt die Vorderseite eines Kraters eine nackte männliche Figur als Sieger, welchem von der einen Seite eine Nike den Kranz auf das Haupt setzt, von der anderen eine zweite Nike ihn mit der Tänie zu schmücken im Begriffe stehet. Er trägt eine grosse runde Scheibe in der herabhängenden linken Hand, während die Rechte einen auf den Boden gestützten Stab hält. Allein da die runde Scheibe zu gross und mit Figuren versehen ist, so möchte ich selbige vielmehr für einen Schild halten. Bei Ed. Gerhard, auserles. Vasenbilder, Heft IV, Taf, 22, finden wir eine palästrische, aus vier Personen bestehende Gruppe, in welcher ein Diskobolos mit hochgehaltener, theils auf der rechten Hand, theils auf der rechten Schulter ruhenden Wurfscheibe hervortritt. Er scheint sich zum Abwurfe anschicken zu wollen. Vor ihm stehen zwei nackte Agonisten, bekränzt und mit langen Stäben, welche Gerhard für Wurfspiesse hält. Der Eine scheint mit seinem Stabe den Stand des Diskobolos abzumessen und zu bestimmen. Aus der Bekränzung folgert Gerhard nicht ohne Grund. dass sie ihren Wettkampf bereits bestanden und den Sieg gewonnen haben. Die beigeschriebenen Namen dieser drei Agonisten sind Sosios, Demostratos und Sostratos. Vgl. die ausführlichere Erklärung von Gerhard l. c. p. 82 f. Auch auf Gemmen finden

wir mehrere Diskoboloi (Gemmensamml. zu Berlin Cl. VI, 110 -116). Nur Einer derselben ist im Begriff den Wurf auszuführen (N. 110. 111). S. hier Abbild. Taf. XVIIIc. Fig. 54b, we auch die Balbis angebracht ist. Die Uebrigen sind entweder als antretende oder als solche zu betrachten, welche den Wurf bereits ausgeführt und den Sieg davon getragen haben (so besonders N. 113-116). - Einen kleinen bronzenen, an einem Arme verstümmelten Diskobolos veranschaulicht d. Cab. du Pourt. p. Panofka Pl. XIII. Er hat die Haltung eines Siegers en repos, den Diskos in herabhängender linken Hand tragend. Vgl. Panofka l. c. p. 43, 10. Ein antretender Diskobolos (wie hier Fig. 53, Taf. XV) findet sich im Original als Statue und als Abguss in d. Sammlung von Abgüssen zu Berlin. Der Diskos zeigt die oben beschriebene linsenförmige Gestalt. - Einen bronzenen Diskobolos erwähnt Panofka (Il Mus. Bartold. 71, p. 45). Aus diesem Allen ergiebt sich, dass unter allen bildlichen Darstellungen des Diskoswurfes Myron's Statue immer das wichtigste, interessanteste und belehrendste Werk bleibt (hier T. XIII. Fig. 45).

Zu S. 456 f. Das Vasenbild mit dem Diskobolos aus der zweiten Sammlung Hamilton's hat auch Inghirami vas. fitt. vol. I. tav. 82 wieder aufgenommen. Vgl. tav. 84 u. 85 ebendaselbst.

Pentathlon. Zu S. 483 f. Anm. 4. Ueber das Pentathlon auf antiken Bildwerken hat auch Ambrosch in den Annal. de Inst. vol. V, p. 84—89, mit besonderer Rücksicht auf das in d. Mon. d. Inst. XXII, 1, b mitgetheilte Vasenbild, gehandelt. Er führt mehrere Gefässe an, auf welchen das Pentathlon veranschaulicht ist. Einige Bemerkungen hierüber gibt auch Ed. Gerhard, Rapp. Volc. Annal. d. Inst. vol. III, p. 157. — Wir theilen hier noch mit, was uns in der trefflichen Vasensammlung zu Berlin und in den neuesten Werken über antike Gebilde, besonders Vasen und Gemmen, vorgekommen ist. Als Andeutung des Pentathlons kann man die beiderseits aus vier Figuren bestehende Gruppe auf der Aussenseite der schon erwähnten Kylix (Berl. Vasensammlung Gr. Saal XII, N. 883) betrachten. Die eine Seite veranschaulicht den schon erwähnten Springer mit Halteren von besonderer Form,

und einen im Abwurfe begriffenen Akontistes. Daneben zwei inspicirende Figuren mit Mantel und Stabe. Also hier zwei Theile vom Pentathlon, der Sprung und das Wurfspiesswerfen. Der Akontistes führt seinen Wurf mit lebendiger Action aus, hebt den rechten Fuss hoch und schreitet gleichsam mit aus (ähnlich dem in den Mon. d. Inst. XXII, 1, b. hier Taf. XV, 54). Der Wurfspiess aber erscheint hier etwas zu weit vorn erfasst (richtiger Mon. d. Inst. l. c.). S. hier Abb. IXb., Fig. 25b. Die Gruppe der anderen Seite dieser Kylix präsentirt einen Springer mit Halteren derselben Form und einen Wettläufer, eine Terme als Zeichen des Uebungsplatzes, und zwei Kampfrichter oder ähnliche Personen mit Mantel und Stabe. Wir können demnach auch diese Gruppe auf das Pentathlon beziehen. - In der Schale des Nikosthenes, welche wir schon mehrmals erwähnt haben, erscheint der Akontistes in einer besonderen Haltung, und steht im Begriff den gut gefassten Wurfspiess mit der Linken regelrecht abzuwerfen. S. bier Taf. XVIII b Fig. 14, e. Die Athletenschale des Epiktetos veranschaulicht auf ihrer Aussenseite das Pentathlon durch einen Diskobolos, der sich zum Wurfe anschickt, neben einem Flötenbläser, und durch einen im Abwurfe begriffenen Akontistes, ebenfalls unter Flötenmusik. Der Akontistes erhebt den rechten Fuss, wie der schon bezeichnete, hat aber den Wurfspiess geschickter gefasst. Zu diesen vier Personen gesellt sich auf der einen Seite noch ein von der Gruppe abgewandter Faustkämpfer mit Wehrriemen. Dass er also nicht zu jenen, und also auch nicht zum Pentathlon gehört, zeigt seine von jenen abgewandte Haltung (Berl. Vasensamml. Gr. Saal XVI, 1607.). - Eine andere Schale (im Mus. Chiusino T. II. tav. 195 u. 196) giebt ebenfalls eine Vorstellung des Pentathlons von beiden äusseren Seiten. Die erstere Gruppe (tav. 195) besteht aus fünf Personen, einen im Abwurfe begriffenen Diskobolos, einem Akontistes, der eben so, wie die bereits beschriebenen den Wurfspiess absendet, und einem mit der Ausführung des Sprunges beschäftigten Agonisten mit kolbenförmigen Halteren, welche er in den gerade ausgestreckten Händen hält. Zwischen diesen drei Figuren erblickt man einen sitzenden und einen stehenden Kampfrichter mit Mantel und Stabe, beide bärtig und das Haupt mit einer Tänie umwunden. Also ist hier das Pentathlon durch seine

drei charakteristischen Kampfarten repräsentirt (s. hier Abb. Taf XVIIIc., Fig. 56b). Die Gruppe der anderen Hälfte der Aussenseite besteht aus sechs Personen, drei Agonisten und drei Kampfrichtern mit Mantel und Stabe. Der erste Agonist ist im Begriff, den Diskos abzuwerfen, welchen er bereits wurffertig hält, ein anderer, vielleicht Gymnastes oder Pädotribe, steht daneben mit dem Messstabe, wahrscheinlich um dessen Stellung genau zu bezeichnen. Auch der vor ihm stehende Athlothet instruirt den Agonisten. Die dritte nackte Figur ist ein Springer mit Halteren in gewöhnlicher kolbenförmiger Gestalt, welche er mit vorwärts ausgestreckten Armen hält, um den Sprung auszuführen. Die Mantelfigur vor ihm giebt mit aufgehobener Rechten Instruction. Eine andere Mantelfigur hinter ihm hat in der Rechten einen oder ein Paar Halteren, wahrscheinlich, um sie der vor ihr stehenden nackten Figur mit dem Messstabe, welche wir als Gymnastes oder Pädotriben bezeichneten, die aber auch einen dritten Agonisten vorstellen kann, einzuhändigen. Auch dieser Athlothet hat einen Stab. Dann bemerkt man ausserdem noch an der Wand ein Oelfläschchen und einen Stab, welchen man auch für einen Wurfspiess halten kann. So wäre hier das Pentathlon ebenfalls durch Diskoswurf, Sprung und Wurfspiess angedeutet (Tav. 196 l. c.). S. hier Abb. Taf. XVIIIe. Fig 66m. So weit reicht unsere eigene Anschauung. Ueber das Gemälde einer Amphora aus der Sammlung des Feoli berichtet G. Ambrosch, Annal. d. Inst. V, p. 86, 3 Folgendes: Fra le pitture di anfore rappresentanti giuocatori di quinquerzio sono da mentovarsi l'anfora 34 della raccolta Feoli dipinta a figure nere. Vi si vede un barbato ignudo, che tiene il dardo. Accanto di lui stà una figura sonando il flauto e vestita di abito lungo e bianco, e poi segne inginocchiato un giovane innanzi ad un barbato anche esso ignudo che tiene due dardi. Er erwähnt daselbst noch einige Gefässe, die mehr oder weniger hieher gezogen werden können.

Faustkampf. Zu S. 539 f. Der Revers einer sehr schönen, neu erworbenen Vase der Berl. Samml. (Gr. Saal III, 1584. Vgl. Ed. Gerhard, Verz. von Berl. ant. Bildw. l. c.) präsentirt ein interessantes Gemälde einer Faustkämpfergruppe.

Ed. Gerhard hat die Agonisten als Pankratiasten bezeichnet. Nur an den Händen des Besiegten, welcher bereits zu Boden gefallen und den Oberleib noch mit aufgestemmter Hand stützt, bemerkt man die Wehrriemen. An den Händen des Siegenden ist keine Armatur sichtbar. Ed. Gerhard vermuthet, dass er solche bereits abgelegt habe. Allein da er noch auf den Besiegten losstürmt und also noch in voller Activität erscheint, konnte er noch nicht Zeit haben, die Armatur abzulegen. Es ist wohl nur Zufall, dass der Zeichner hier diese Schlagriemen weggelassen hat Oder man soll sich vielleicht einen gewaltigen Agonisten vorstellen, der auch ohne Armatur seinen Gegner zu besiegen vermöge. Hinter dem Sieger stehet ein Kampfrichter im Mantel. Er hat bereits seinen langen Richterstab erhoben, um den auf den Besiegten noch mit vorgebeugtem Leibe und zum Schlage gerüsteten Armen einstürmenden Athleten in Schranken zu halten. Auf der anderen Seite stehet ein nackter Agonist, der mit erhobener Rechten drei Finger der Hand emporhält, und nach dem siegenden Kämpfer und Kampfrichter hin schauet, wahrscheinlich, um anzudeuten, dass dieses Zeichen des eingestandenen Besiegtseins der besiegte Agonist bereits gemacht, und jener nun vom Kampfe abzustehen habe, womit die hastige Bewegung des seinen Stab erhebenden und somit einschreitenden Kampfrichters vollkommen übereinstimmt. Der hingesunkene Agonist hält noch den einen Arm erhoben, wohl um anzudeuten, dass er wirklich jenes Zeichen gemacht habe, was der daneben stehende nur wiederholt. S. hier Abb. Taf. XVIIIc. Fig. 58b. Ausserdem haben wir hier noch so manche mehr oder weniger wichtige Faustkämpfergruppen, theils als Gemälde von Vasen der Berl. Sammlung. theils aus Vasenwerken entnommen, zu erwähnen, von denen wir hier auch die wichtigeren Abbildungen mittheilen. Zwei in heftigem Kampfe begriffene Faustkämpfer bemerkt man auf der Schale des Nikosthenes (Berl. Samml. Ausgangszimm. II. 1595. S. hier Taf. XVIIIb. Fig. 14 f. Ein anderes Faustkämpferpaar mit ungewöhnlicher Haltung der Arme, jedoch ohne Schlagriemen, so dass man sie auch für Pankratiasten halten könnte, daneben ein Kampfrichter mit langem Stabe und im Mantel, hemerkt man auf der unteren Aussenseite einer Kylix (Vasensamml. Berl. Gr. Saal XII, 889. S. hier Abb. Taf.

XVIIIe. Fig. 66b). - Zwei Faustkämpfer in merkwürdiger Haltung des Leibes und Bewegung der Arme zeigt d. Cab. d. Pourtal. Gorg. p. Th. Panofka Tab. VIII. Die Bewegung der activen Arme scheint beiderseits mehr auf einen Stoss als auf einen Schlag hinauszugehen, und zwar nach dem Gesicht oder unter das Kinn. Der Eine dringt gewaltig ein, während sich der Andere mit dem Oberleibe und Haupte zurückbeugt. Die Schlagriemen sind nur schwach angedeutet, allein doch bemerkbar. Auf jeder Seite steht ein in den Mantel gehüllter Kampfrichter ohne Richterstab. Panofka hat (p. 107 l. c.) diese Agonisten für Ringer gehalten, welcher Meinung ich keineswegs beitreten möchte (S. hier d. Abb. Taf. XVIIIc. Fig. 66c, die Schlagriemen sind hier ein wenig deutlicher als im Original hervorgehoben). - Zwei interessante Faustkämpferpaare finden wir im Mus. Chiusino Tav. 87. In beiden Gruppen schlägt der eine Agonist mit der rechten gerüsteten Faust aus. während der Gegner sich mit beiden vorgestreckten Armen gegen die Gewalt des Schlages zu schützen sucht. Hinter jeder Gruppe stehet ein Kampfrichter oder Rhabdophoros im Mantel mit gespaltenem gabelförmigen Stabe. S. hier d. Abb. XVIIId. Fig 66d. 66e. — Ein tarquinisches Grabgemälde gewährt eine Faustkämpfer-Scene in sehr kleiner Form, beiderseits mit hochgehaltenen, zum Schlage und zum Schutze gerüsteten Armen: Micali Monum. p. s. alla stor. d. ant. pop. Ital. Tav. LXVIII. Fig. 1. ed. II. - Auf einem Krater (bei Inghirami Vas. fitt. vol. III. tav. 232) sind zwei im Kampfe begriffene jugendliche Faustkämpfer mit Faustarmatur veranschaulicht. Beiderseits ist der rechte Arm zum Schlage, der linke zum Schutze in Thätigkeit. Der Zeichner hat die geballte, mit Wehrriemen bewaffnete Faust auf die einfachste Weise angegeben, und man darf nicht etwa hier Kugeln in der Hand finden wollen. Rundung bezeichnet die geballte Faust, die Kreuzstriche die Armatur. S. hier Abb. Taf. XVIIIe. Fig. 67b. — Einzelne Faustkämpfer mit Wehrriemen, in besonderen Stellungen findet man im Mus. Borbonico vol. X, 39: fragmentarisch in d. Pittur. ant. d. Ercol. T. III, tav. 47, 2, bei Inghirami Vas. fitt vol. III, 233, bei Grivaud Rec. d. Mon. antiq. Pl. I. Fig 3. - Ein Faustkämpfer mit Cestus auf einer Hydria in d. Vasensamml. zu Berl. Gr. Saal Wandcons. XII. N. 1092. Eben-

daselbst auf einer kleinen Amphora (Ausgangszimm. I, 3, 1115) erscheint auf der Vorderseite ein Pyktes mit Schlagriemen in bewegter Action, als stehe er einem Gegner gegenüber. S. hier Abb. Taf. XVIIIe Fig. 66 l. Der Revers dieses Gefässes enthält eine Figur mit einer Hacke, welche auf das αλμα im Pentathlon deutet, wie oben nachgewiesen wurde. S. hier Abb. Taf. XVIIIe., Fig. 66k. Aehnlich Taf. XV, Fig. 55. Vgl. oben im Texte die Erklärung S. 393. 394 und daselbst Anm. 24. -Ein anderer Pugil in weniger bewegter Haltung auf der einen Hälfte der Aussenseite der Schale des Epiktetos (Gr. Saal XVI, N. 1607 ibid.). Er hält beide Arme erhoben der Brust gegenüber; man möchte ihn mehr für einen Besiegten als für einen Sieger halten. Drei schöne Abbildungen von einer mit Schlagriemen versehenen Faust giebt d. Werk De' Bronzi di Ercolano T. II, p. 1. (S. bier Abb. Taf. XVIII. d. Fig. 66 i.) Diese Bronzen wurden bei den Entdeckungen von Resina gefunden. Vgl. hierüber ibid. p. 411 f. - Auch die Gemmen liefern so manche Gruppe dieser Art. Auf einem Karneol der Gemmensammlung zu Berlin (Cl. III, 598. Verz. v. Toelken S. 152) erblickt man zwei Eroten als Faustkämpfer mit starker Armatur. Der Besiegte liegt betrübt am Boden. Aehnlich ist die Darstellung der folgenden Gemme (N. 599). Reichhaltiger und interessanter ist die Darstellung der grünen antiken Paste N. 600 Toelk. Verz. 153), eine erotische Palästra mit funfzehn Liebesgöttern, die sich in Gymnastik üben: zwei Paare Faustkämpser, drei Paare Ringer, alle in verschiedenen Stellungen, für jede Kampfart ein Eros als Kampfrichter, ein Wettläufer mit Kranz und Palme, einer, welcher den Trochos treibt, und ein anderer, welcher sich neben einem Labrum salbt. - Ein Palästrit übt sich in den Bewegungen des Faustkampses, vor ihm liegt auf einem Tische ein Diskos: Cl. VI, 109. Vgl. Cl. III, N. 477. 598. 1043. 1044. Auf einer antiken Paste (Cl. VI, 117) ein sich übender Faustkämpfer mit Cestus. — Ein kleiner irdener Faustkämpfer, welcher noch Spuren von Farbe trägt und an dessen Händen die Cestus bemerkbar sind, befindet sich in der Reliefs- und Bronze-Samml. zu Berlin (Zimm. II, Wandregal 2). Zwei Faustkämpfergruppen finden wir auf der Peter'schen Cista (Gerhard, Etrusk. Spiegel I, Taf. 6. Fig. 1. u. 2). Die erstere Gruppe veranschaulicht einen älteren bärtigen und einen jüngeren unbärtigen Agonisten im Kampfe begriffen. Der Jüngere verräth noch Schüchternheit und scheint noch nicht zur athletischen Tüchtigkeit gediehen zu sein. Der Aeltere geht muthiger zu Werke, doch scheint er mehr instruiren als seine eigene Kraft und Kunst an dem jüngeren Gegner erproben zu wollen. Auch der beistehende Kampfordner macht einen Gestus mit der Hand, welcher hierauf hindeutet. (Vgl. Gerhard's Erklärung S. 22. l. c.) S. hier Abb. Taf. XVIIId. Fig. 66 g. Die zweite Gruppe ist etwas schwieriger zu erklären. Hier ist blos der eine Agonist mit Wehrriemen gerüstet, während die andere nackte Figur sich ihm freundlich mit den Händen nähert. Da der erstere in seiner Linken etwas Rundes in kleiner Gestalt über seiner Schulter emporbält, so hat man hierin ein kleines Salbgefäss gefunden und eine Einölung mit Hülfe des zweiten Agonisten angenommen, welcher Meinung aber so Manches entgegenstehet. Daneben erscheint ein im Flötenspiel begriffener Silen, was ebenfalls vor dem Kampfe schwer zu erklären bleibt. Ed Gerhard (S. 23) bemerkt: "Wahrscheinlicher, dass hier ein Jüngling zu erkennen ist, dem der Kampf bereits gelang. Was seine linke Hand trägt, ist alsdann ein Apfel, wie er in Wettkämpfen griechischer Sitte häufig als Lohn vertheilt ward, und die Geberde seines Gefährten ist alsdann nicht mehr ein Ausdruck der Hülfe, sondern der in Palästren allzu verbreiteten Zärtlichkeit. Solchem Siege und solcher Zärtlichkeit ist dann auch die musikalishe Begleitung des bacchischen Dämons doppelt entsprechend u. s. w." Bei dieser Erklärung kann man es füglich bewenden lassen. Nur bemerke ich, dass die antiken Bildwerke, Vasen und Gemmen, Basreliefs und Wandgemälde Zärtlichkeit dieser Art in der Palästra sehr selten oder gar nicht veranschaulichen, mir wenigstens kein anderes Beispiel vorgekommen ist. Dass sich einem jugendlichen Sieger ein Genosse glückwünschend nähert. ist in der Ordnung: nur wird man eine Zärtlichkeit dieser Art nicht in das Gebiet der Päderastie ziehen dürsen.

Pankration. Zu S. 546. Für Pankratiasten hat man ohne Zweifel die beiden Kämpfer auf dem Revers eines panathenäischen Preisgefässes zu halten (bei Laborde Coll. d. Vas. Gr. de M. le C. Lamb. T. I, pl. 73 u. 74). Man bemerkt an ihren Händen keine Schlagriemen. Der eine ist im

Vortheil, stürmt gewaltig auf seinen Gegner ein und scheint zugleich schlagen und stossen zu wollen. Der Antagonist hat mit seiner Linken den linken Fuss desselben erfasst, wahrscheinlich um ihn so zu Boden zu werfen. Daneben steht einerseits ein nackter Agonist, wahrscheinlich als Ephedros, um mit dem Sieger des kämpfenden Paares von Neuem loszugehen. Auf der anderen Seite bemerkt man einen Kampfrichter mit Mantel und Stabe (s. hier Abb. Taf. XVIIIc., Fig. 68b). So kann man auch die beiden Gruppen auf zwei volc. Vasen (Mon. d. Inst. XXI. 10, b. XXII, 8, b), mit Ambrosch (Annal. d. Inst. V. p. 83) für Pankratiasten halten. Wir haben sie hier unter den Ringern aufgeführt (Taf. XII. 39. 40), da sich die zusammengeballte Faust auch auf andere Weise erklären lässt, und die Annahme des Pankration nicht unbedingt nothwendig ist. - Eine Pankratiastenscene auf dem Revers einer Amphora aus der Sammlung Feoli's N. 34 erwähnt Ambrosch l. c. p. 86, 3. So können wir auch die Gruppe im Mus. Chiusino Tav. LXXXVII. für Pankratiasten halten. Der siegende Agonist hat seinen Gegner zu Boden geworfen, würgt ihn mit der Linken noch am Halse, während die Rechte auszuschlagen scheint. S. hier Abb. Taf. XVIIId. Fig. 66f. -Eben daselbst T. II. Tab. CXXX. treten uns zwei Agonisten entgegen ohne Faustarmatur, deren Haltung sowohl auf Schlagen als Erfassen hindeutet (s. hier Abb. Taf. XVIIId. Fig. 66h). Die zur Faust geballte rechte Hand des Einen, und der hinter das Haupt zurückgezogene Arm des Anderen deuten auf den Schlag, während wir doch keine Schlagriemen bemerken, was zur Annahme des Pankration berechtiget.

Zu S. 560 Anm. 7 init. Auf einem Amethyst der Berl. Gemmensammlung führt Ceres das Ross Arion am Zügel, welches sie laut der Sage vom Poseidon geboren hatte. Cl. III, 2, n. 233. (Toelken, Verz. S. 114.)

Kampfwagen. Zu S. 564 ff. Anm. 2. Mehrere wichtige, zum Wagen der Alten gehörige und über dessen Construction belehrende Stücke findet man abgebildet und beschrieben bei Grivaud Recueil de Monumens antiques etc. Pl. XXVII, Tom. II, p. 228 ff. Ueber die Construction und die

zelnen Theile der Kampfwagen auf antiken Bildwerken giebt auch G. Ambrosch, Annal. d. corr. arch. vol. V. p. 73 f. (1833) lehrreiche Bemerkungen, wobei er mehrere Bezeichnungen des Pollux für besondere Theile des Wagens beibringt und erläutert, und besonders auf das in d. Mon. d. Inst. Pl. XXII, 2, b veranschaulichte Vasenbild mit einem Viergespann anwendet.

Wagenrennen. Zu S. 572. Das Wagenrennen mit verschiedenen Gespannen finden wir auf antiken Bildwerken, Vasen, Gemmen, Münzen, Basreliefs vielleicht häufiger als jede andere Kampfart veranschaulicht. Bei den Griechen war schon in der älteren Zeit das Ross- und Wagenrennen die glänzendste Art der Agonistik. In der späteren Zeit traten die römischen Circenses in der grossartigsten Weise ein. Die bereits gegebenen Abbildungen wollen wir nicht vermehren, sondern nur noch auf diese und jene verweisen. Ein im Rennen begriffenes Viergespann mit angestrengter Haltung des Wagenlenkers in Gegenwart zweier Kampfrichter mit Stäben zeigt ein Vasengemälde bei Inghirami, Vas. fitt. vol. I, tav. 90. Drei jagende Viergespanne ibid. vol. III, tav. 212. Ein Gespann vol. III, 216. 224. Zwei Viergespanne ibid. vol. III, tav. 294. Vasen der Sammlung zu Berlin veranschaulichen Viergespanne verschiedener Art. Man sehe besonders Gr. Saal Glasschr. VIII. n. 1624. 1625. I, n. 587. Triga I, 593. Vgl. Gerhard, Berl. aut. Bildw. l. c. Ebendas. V, 679 (Gerhard B. S. 220) auf der Aussenseite einer Schale Lenker zweispänniger Wagen in langen weissen Gewändern. - Zwei im Rennen begriffene Viergespanne auf grossgriechischen Reliefs in d. Berl. Sammlung Zimmer II, Glask. 2. Einige Bemerkungen über das Wagenrennen auf antiken Bildwerken überhaupt hat auch Ambrosch, Annal. d. Inst. vol. V, p. 71 ff. (1833) beigebracht. Vasenbilder mit Wagenrennen aus der Sammlung d. Pr. v. Canino erwähnt auch Ed. Gerhard, Rapp. Volc. Ill. Ann. d. Inst. vol. III, p. 157. - Sieben in stürmischer Jagd begriffene Renner mit Zweigespannen (bigae, συνώριδες) erblickt man bei Micali, Monum. alla stor. d. ant. pop. Tav. XCV, 3. ed. II. Zwei bigae in vollem Rennen: der einen biga mit dem Lenker stürtzt ein Ross: Alles ist in totaler Verwirrung; auch der Wagenlenker stürzt vom Wagen: Mus. Chiusino T. II. tav.

CXXVIII. Auf Gemmen und antiken Pasten finden wir das Wagenrennen in mannichfacher Gestalt mit bigis und quadrigis, von denen sich wohl die meisten auf die römischen Circenses beziehen möchten, so wie auch der Circus selbst, besonders die Spina mit ihren Verzierungen vielfach angedeutet wird. Berl. Gemmensamml. Cl. VI, 126-152. Zwei Wettrenner, jeder mit zehn Rossen im Galopp N. 144. Vier Quadrigä nach den beliebten vier Farben des Circus N. 142. 143. 144. Die leztere Gemme zeigt eine genaue Darstellung der Spina des Circus Maximus. Vgl. Toelken, Verz. S. 358. Aehnliche Darstellungen geben N. 145-151. - Ein während des Rennens umstürzendes Viergespann, wobei der Wagenlenker vom Wagen fällt, zeigt ein Scarabäus auf Karneol bei Micali, Monum. Tav. 117, ed. II. Ein von der Linken nach der Rechten jagendes Viergespann, wie es scheint, im Begriff, um ein Ziel herum zu beugen, erblickt man auf einer Gemme bei Raponi, Rec. d. ant. pierr. grav. Tav. XXIII, Fig. 2. - Zwei bigae od. συνώριδες neben Termen befinden sich als Vasenbilder in d. Ineditis d. Berl. Mus. (Antiquarium), welche vom Hrn. Prof. Gerhard gesammelt und hier deponirt sind.

Reiterrennen (κελητίζειν). Zu S. 585, 4. In der Vasensammlung zu Berlin findet man mehrere Darstellungen dieser Art: so II, n. 620 im untersten Felde der Vase, welche Darstellung Ed. Gerhard wohl ohne hinreichenden Grund auf Leichenspiele bezogen hat. Ein anderer Reiterrenner ebendaselbst I, 582. Die Keletizontes, welche sich häufig auf Gemmen und Vasen präsentiren, sind gewöhnlich Knabenkämpfer. Vorzüglich findet man sie auf Vasen am Halse oder auch nahe am Fusse, im untersten Felde unter der Hauptscene. S. Monum. ined. d. Inst. d. corr. arch. Pl. LI, Annal. d. Inst. 1833 vol. V, p. 224 ff. und eine grosse Voluten - Amphora in d. Sammlung zu Berlin Gr. Saal Post. X, 1003, wo ganz unten am Fusse ringsherum fünf Keletizontes angebracht sind. Zwei Keletizontes zwischen Kampfrichtern auf der Aussenseite einer Kylix ebendaselbst (1V, 672.) Sehr schöne Keletizontes besinden sich in den vom Hrn. Prof. Gerhard gesammelten Inedilis d. Berl. Museums (Antiquarium), welche Vasenbilder enthalten. — Als Keletizontes fünf Eroten zu Ross auf einem

Karneol d. Berl. Gemmensammlung Cl. III, 601. (Verz. v. Toelken S. 153). Einige lehrreiche Bemerkungen über dieses Reiterrennen, besonders in Beziehung auf zwei Vasenbilder (in d. Mon. d. Inst. pl. XXII, 3, b u. XXI, 9, b) giebt Ambrosch in d. Annal. d. Inst. vol. I. pl. V. p. 75 f. (1833.) Interessante Vasenbilder mit jugendlichen Wettrennern dieser Art findet man auch bei Inghirami, Vas. filt. III, 274. 275. Im ersteren Gemälde bringt Nike dem Sieger ein Preisgefäss; im letzteren hilft ein beistehender Alter dem Knaben aufs Kampfross, daneben eine Mantelfigur. Auf Gemmen finden wir üherhaupt Reiter, theils mit einem, theils mit mehreren (zwei, vier) jagenden Rossen, ohne dass wir solche gerade für Keletizontes zu halten berechtiget sind. Berl. Gemmensamml. Cl. VI, 9, 118—125. — Auf sieilischen Münzen der Berl. Sammlung finden wir Knaben als Keletizontes mehrmals.

Zu S. 590. Ein deutliches Bild, wie der gerüstete Krieger sich vermittelst des Speeres auf sein Kampfross schwingt, gewährt eine antike Gemme: Raponi, Rec. d. pierr. ant. grav. Tav. XXXVI. Fig. 2. Er hält in der Rechten die Zügel und die Lanze zugleich, damit die letztere nicht beim Aufschwunge vom Rosse sich abwenden könne. In der Linken hält er seinen Schild und einen kürzern Wurfspiess. —

Bogenschiessen. Zu S. 610. Ein Vasengemälde im Mus. Borbon. vol. VII, Tab. 41 veranschaulicht drei jugendliche Bogenschützen, welche ihre Pfeile nach einem auf dem Capital einer cannelirten ionischen Säule aufgestellten Hahne richten. Sie bewegen sich in verschiedener Situation. Dasselbe Gemälde giebt Inghirami, Vas. fitt. vol. I, tav. 69 wieder.

Zu S. 616 f. Ein Jagdstück, bestehend in einem niedersinkenden und sich umschauenden Hirsch, zwei Jägern zu Ross, und zwei zu Fuss, findet man bei Micali, Monum. Tav. LXXXIX, p. 156. 157. —

Zu S. 618, 13. Eine Jagdscene auf einer Vase bei Inghirami, Vas. fitt. vol. I, tav. 89. im archaistischen Styl. Vgl. Passeri Pitt. d. vas. d. ant. Etr. vol. II, tav. 179. 200. Ein Jagdstück eines herculanischen Gemäldes in Le Pitture ant. d.

Ercolan. T. I, tav. 37, wobei auch in d. Erklärung p. 193 f. Anm. 3 ff. über die Jagd der Alten gehandelt wird.

Stlengides (Strigiles, Schabeisen). Zu S. 628, Anm. 5. Stlengides von verschiedener Gestalt finden wir in der Bronzesammlung zu Berlin (im Antiquarium des Museums). Hier haben wir noch die in den etruskischen Cisten, als ursprünglichen Behältern des Badegeräths, gefundenen Instrumente dieser Art zu erwähnen, worüber der treffliche Ed. Gerhard in seinem eben so gründlichen als verdienstlichen Werke über die etruskischen Spiegel Th. I, an mehreren Orten handelt (s. Th. I, S. 5. 7. 10. 19. "Eben daher sind auch die im Innern dieser Ciste gefundenen Gegenstände genau bekannt: sie bestanden in einem mit dem Bilde der Eos verzierten und von Hrn. Bröndsted gründlich erläuterten Spiegel, ferner in einem Schabeisen und verschiedenen Salbgefässen, im Allgemeinen Gegenständen sowohl weiblichen als männlichen Badegebrauchs." Vgl, S. 27. 32.) — Ausserdem findet man noch in vielen anderen Werken Abbildungen der Stlengis, wie im Cab. d. l. bibl. d. S. Genevieve Taf. XI, 7. - Ueberhaupt mischt sich die Stlengis, als Symbol der Gymnastik und des Bades in zahllose Vasenbilder. Sie tritt in hochzeitlichen, mystischen, bacchischen und verschiedenen häuslichen Scenen hervor. -

Bad. Zu S. 628. f. Anm. 5. Badescenen mannichfacher Art werden auf antiken Gefässen nicht selten veranschaulicht. Passeri, Pitt. di vas. d. ant. Etrusc. I, 30 (Rom. 1787). Hier wird durch eine ins Badegefäss geworfene Substanz ein besonderes Bad zubereitet. Eine entkleidete weibliche Figur hält die Stlengis über dem Badegefäss, wahrscheinlich, um die ins Wasser geworfene Masse umzurühren. Zwei nackte und eine bekleidete weibliche Figur bemerkt man vor dem Badegefäss I, 32 ibid. Vgl. tav. 39. Die Vorderseite einer Amphora von mittler Grösse präsentirt eine seltene Badescene: vier nackte weibliche Figuren im archaistischen Styl, über welche aus vier Löwenrachen von oben herab Wasser ausströmt. Die Figuren sind weiss auf rothem Grunde. Berl. Vasensamml. Gr. Saal IV, 671. — Im Baden begriffene Epheben auf einer Vase in d. Peint. d. vas. ant. d. l. Coll. de Hamilt.

- T. I, Pl. 58. Vgl. Pl. 59. (ed. prem. Flor. 1800). Eine Badescene giebt ein Vasenbild in d. Inedit. d. Berl. Mus. (Antiq. Gerhard.). So auf einer Gemme bei Raponi, Rec. de pierr. ant. grav. Tav. LXXX, 21. Mus. Chiusin. Tav. 164. Da das Bad bei Griechen und Römern zu den täglichen Bedürfnissen des Lebens gehörte, so ist es ganz entsprechend, wenn wir dasselbe auf antiken Bildwerken häufig vorgestellt finden.
- Zu S. 641 f. Ein athletischer Zug wird auf einer panathenäischen Amphora der Vasensammlung zu Berlin dargestellt (Gr. S. II, 634).
- Zu S. 651. Die Vorübungen der Athleten mochten in vormittägige und nachmittägige abgetheilt werden. Die ersteren werden von Aristides XXVI ίερων λογ. Δ, p. 509 ed. Dind. angedeutet: ἔδει γὰρ ἀναστῆναι κεκεντρωμένον εἰς λόγους καὶ παρεσκευασμένον ἐκ νυκτὸς, ὥςπερ ὅταν ἀθλητὴς προγυμνάσηται τὰ ἑωθινά.
- Zu S. 656 1, Hieher gehört auch die Bemerkung des Philostrat., vit. Apoll. Tyan V. 35, p. 218 (Olear.): εἰ ἀθλητην ὁρῶντες τὴν ἁρμονίαν τοῦ σώματος εἰφνᾶ ἐς Ὀλυμπίαν καὶ βαδίζοντα δὶ ᾿Αρκαδίας ἤδη προςελθόντες ἐπὶ μὲν τοὺς ἀντιπάλους ἐδόώνυμεν κτλ., wo die möglichst beste Ausbildung und Fülle aller Theile des Leibes durch άρμονία τοῦ σώματος bezeichnet wird.
- Syracusä u. a. sicil. Städte. Zu S. 755 ff. Die ausserordentlicht zahlreichen Münzen von Syracusä und anderen Städten Siciliens, welche Rosswettrennen mit verschiedenen Gespannen veranschaulichen, findet man ausführlich zusammengestellt und abgebildet in Castelli's Siciliae populet urb. regum quoque et tyr. vet. nummi, Panormi 1781. Ueber die Münzen von Syracus s. Tab. 68—86. Hier wird der sprechendste Beweis vor die Augen geführt, dass die innovogia und die innoδρομίαι in den wohlhabenden Städten dieser Insel eine allgemeine Pflege und Blüthe erlangt haben müssen. Vgl auch Specimens of ancient coins of magn. Grecia and Sicily etc. by George Henr. Noehden (Lond. 1826) Pl. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 13. 14—16. 19.

Zu S. 834 u. Anm. 6 daselbst. Der Wassentanz war auch am Throne der Demeter und der Despoina zu Akakesion in Arkadien abgebildet. Vgl. Visconti, Mus. Pio Clem. Tom. IV, Pl. 11. und Quatremère de Quincy, Dissert. sur. l. diff. suj. d'ant. p. 76.

Epigraphik. Die Epigraphik betreffend, welche insbesondere in Beziehung auf Gymnasiarchen, Kosmeten, Sophronisten, Aleipten und Pädotriben, so wie auf gymnische und agonistische Verzeichnisse von Wichtigkeit ist, haben die neben und nach Böckhs umfassendem Corpus Inscr. erschienenen Werke (von Rose, Ross, Franz u. A.) keine wichtigen neuen Resultate geliefert, und es war eine besondere Erwähnung nicht unbedingt nothwendig. Ueber die Peyssonel'sche, die Ross'sche und die Museumsinschrift (von Böckh und Franz besonders erläutert und bekannt gemacht) ist oben Th. I, S. 570 ff. ausführlich gehandelt worden. Aeltere Werke von Gruter bis auf Osann, Orelli und Böckh sind vielfach benutzt worden. Das neueste Werkehen von I. Franz, Elementa Epigraphices Graecae (Berol. 1840) enthält grösstentheils Inschriften, welche sich bereits in Böckhs Corp. Inscr. finden.

## Die

## Orchestik und Palästrik der Aegyptier auf alten ägyptischen Bildwerken vorgestellt.

Das lehrreiche und durch Bilderreichthum ausgezeichnete Werk des Rosellini über Aegypten und Nubien (I Monumenti dell' Egitto e della Nubia etc. Pisa 1832 — 1838, Tom. I — VI in oct. mit Abb. Fol., noch nicht ganz vollendet) giebt uns Veranlassung, den hier bereits mitgetheilten Abbildungen nachträglich noch vier Tafeln beizufügen, welche sehr interessante, von den hellenischen abweichende, orchestische und palästrische Vorstellungen ägyptischer Malerei in alten Grabmälern enthalten (Tav. XCIV — CIV). S. hier Abb. Taf. XXV — XXVIII. Die orchestischen Vorstellungen (Tav. XCIV. XCIX. CI), welche wir Taf XXV, Fig. 97 — 100 geben, veranschaulichen eine Art religiösen Chortanz unter Saitenspiel aufgeführt. Die Figuren der einen Gruppe

(Fig. 97, eben so Fig. 98b, welche mit Fig 98a eine Scene bildet) schlagen die Hände zusammen (Herodot. II, 60 γυναΐκες καὶ ἄνδρες ἀείδουσι καὶ τὰς χεῖρας κροτέουσι), ein in der religiösen Orchestik der Aegyptier beliebter rhythmisch lärmender Gestus, der auch Behufs des Tactes stattfand. Fig. 97 erscheint der eine mit erhobenen Armen als Chorführer oder Vortänzer und ist bekleidet, die übrigen treten nackend einher. Ich enthalte mich hier weiterer Erklärung und verweise auf die Darstellung des Ippol. Rosellini Tom. III, Part. II, p. 67 f. und p. 86 ff. zu Tav XCIV, 22, welche freilich auch noch Vieles zu wünschen übrig lässt. Die zweite Gruppe besteht aus neun Figuren, drei die Hände zusammenschlagend, vier den einen Arm erhebend, den anderen senkend, diese fortschreitend, jene, wie es scheint, in ruhiger Haltung, sämmtlich bekleidet: ausserdem zwei knieende Figuren, von denen die eine auf einem grossen Saiteninstrumente spielt, die andere aufmerksam den Tönen zuhört (vgl. Rosellini l. c. p. 87 ff. Tav. XCIV, 2). S. hier Taf. XXV. Fig. 98 a. b. - In sehr lebendiger und mannichfacher Bewegung finden wir die orchestischen Vorstellungen Tav. C. Fig. 1-5. Die beiden einzelnen Figuren (1 u. 2 oberste Reihe) schlagen fortschreitend tactmässig die Hände zusammen, während die aus je zwei Personen hestehenden Gruppen einander die eine erhobene Hand reichen und sich in verschiedener, sich jedesmal entsprechender Haltung bewegen, Zwischen jeder Gruppe steht exegetische Hieroglyphen - Schrift (s. hier Abb. Taf. XXVI, Fig. 101 - 104). Vgl. Rosellini i. c. p. 87 ff. Nach der bezeichneten Schrift scheinen sich diese Tänze auf Ritus zu Ehren der Todten zu beziehen. (S. Rosellini, welcher p. 90 bemerkt: di che abbiamo più allri esempi; e tra questi uno dei più chiari è tratto dall' antichissima tomba di Sevék a Elethya (tav. M. C. no. CI. Fig. 4); ave si veggono più persone che s'incamminano verso l'immagine del defunto, e tra quelle sono due ballerini con una mitra in testa, insegna particolare di questa specie di dan\_ zatori funebri, che ho notato altré volte in casi simili, e i quali pur vedremo far parte di tutte quelle cose che appartenevano alla casa di Osiride come re dei defunti (Veggasi la tav. M. C. n. CXXXV. e il cap. VII, del presente vol S. 12) etc.) - Anderer Art sind die weiblichen Figuren Tav. XCIX, 3. Zwei im kürzeren Gewande führen, wie es scheint, den Tanz aus, zwei andere im längeren Kleide schlagen die Hände zusammen und regeln den Tact (Rosellini p. 92 ff.). S. hier Taf. XXV, Fig. 100. Tav. XCVIII. (bei Rosellini) führen fünf weibliche Figuren einen pantomimischen Tanz aus, worüber Rosellini l. c. p. 94 ff. handelt.

Wir gehen zu den mannichfachen palästrischen Scenen über, welche Rosellini auf fünf Tafeln (C-CIV) veranschaulicht hat. Zunächst führt er Tav. C. Fig. 6 - 18 eine Reihe weiblicher Figuren in den verschiedenartigsten Situationen vor. Die drei ersten Figuren (6. 7) sind in einer Art Ball- oder Kugelspiel begriffen, ähnlich denen der Wandgemälde in den Bädern des Titus (s. hier d. Abb. Tav. VI, Fig. 1b). Eben so Fig. 9. 10, zu denen auch wohl Fig. 11 gezählt werden kann. (S. hier Abb. Taf. XXVI, Fig. 105. 107.) Fig. 8 ist eine seltsame Gruppe in orchestisch gymnastischer Stellung (s. hier Taf. XXVI. Fig. 106). Unter den folgenden Scenen bieten Fig. 13. 14. 16 seltene Schemata dar, welche wir auf griechischen Bildwerken nicht finden. Die beiden ersteren Gruppen stellen eine Tragende und eine Getragene, welche auf dem horizontal gehaltenen Rücken der ersteren sitzt, vor. Die letzte jener drei Gruppen veranschaulicht eine besondere, durch gleichmässiges Gegengewicht und Umschlingung bedingte Balancir-Uebung zweier weiblicher Figuren (s. hier Taf. XXVI, Fig. 108. 109). Fig. 17 (bei Rosellini l. c.) zeigt eine Art Bibasis. Einfacher sind die übrigen Schemata (s. hier Taf. XXVI. Fig. 109.). Vgl. Rosellini P. II. Tom. III, p. 98 ff. - Die Figurenreihe auf Tav. CI. 1 ist der erwähnten ähnlich, nur eine Gruppe (Fig. 3) ausgenommen (s. hier Abb. Taf. XXVIII, Fig. 120-124). Eine interessante Vorstellung gewährt ibid. Fig. 2. Rosellini bemerkt hierüber p. 99: "Nella tomba medesima è rappresentato un altro givoco (tav. CI, Fig. 2), specie di frullana, per cui due donne, puntando i piedi l'una contro l'altra, e sorette per le mani da due uomini in piè, spingono ed abbandonano il corpo ad un veloce girare in tondo." (S. hier Abb. Taf. XXVII. Fig. 114.) Es ist hier ein Spiel veranschaulicht, welches wir von den Griechen weder beschrieben noch auf ihren Bildwerken dargestellt finden, Fig. 3 (b. Rosellini l. c.) bietet fünf weibliche Figuren dar, mit seltsamem

hochaufgethürmten Haarschmuck. Zwei scheinen in einer Art Faustkampf begriffen zu sein, drei zeigen sich in orchestischer Haltung (s. hier Taf. XXVII, Fig. 119). Sie führen ein Schauspiel auf, zur Ergötzung des Nevotph, welcher in einer Sänfte vorangetragen wird (s. Rosellini's Erklärung p. 99 l. c.). Diese Figuren erscheinen auf dem alten Monumente sämmtlich colorirt (wie in Rosellini Abb. T. C. Fig. 6. 7). -Zehn andere verschiedenartige Gruppen (im Grabmal des Heerführers Roti zu Beni Hassan zusammenhängend vorgestellt) sind auf Tav. CII (bei Rosellini) veranschaulicht. Ueber jeder Gruppe stehet hieroglyphische Schrift (s. Rosellini p. 100). Die erste dieser Scenen bestehet aus drei männlichen Figuren, von denen zwei die dritte in horizontaler Lage tragen. Der Eine hat die Füsse, der Andere die Arme des Getragenen auf den Schultern. S. hier Taf. XXVII, Fig. 110. Die zweite Gruppe wird von zwei männlichen am Boden sitzenden Figuren gebildet: beide baben den rechten Arm in einander geschlungen und der Eine sucht den Anderen so von der Stelle zu ziehen. S. hier Taf. XXVII, Fig. 111. Nächst diesen folgen drei männliche Figuren, welche eine vierte in horizontaler Lage auf ihren Köpfen tragen. Alle drei stützen den Getragenen ausserdem mit untergehaltener linker Hand, der Vorderste hält ausserdem den einen herabhängenden Arm desselben. S. hier Taf. XXVII, Fig. 112. - Die vierte Gruppe bestehet aus zwei männlichen Figuren, welche auf dem einen Knie ruhend mit einem Fingerspiel beschäftigt sind. Rosellini (T. III, Part. II, p. 101 f.) vergleicht es mit dem italienischen Spiel Mora und mit dem römischen micare digitis. Fig. 5 (bei Rosellini) ist ein Kybisteter, wie wir solche auf griechischen Bildwerken mehrmals finden (s. hier Taf. XXII, Fig. 90. Taf. XXVII, Fig. 118). N. 6 (bei Rosellini) zeigt zwei männliche Figuren, welche ein Spiel mit Strohhalmen oder ähnlichen Dingen treiben. N. 7 veranschaulicht ein lustiges, drei Personen beschäftigendes Spiel, von welchen zwei einen dritten Knieenden auf dem horizontal gehaltenen Rücken schlagen. Die beiden Schlagenden haben in der einen Hand, der Eine in der rechten, der Andere in der linken, einen Ball oder eine Kugel oder sonst etwas Achnliches. Wahrscheinlich musste der Knieende errathen, welcher von Beiden ihn in einem bestimmten Momente

geschlagen habe. Hatte er richtig gerathen, so musste nun jener. dessen Schlag er errathen, seine Stelle einnehmen, worauf sich dasselbe wiederholte. S. hier T. XXVII, Fig. 117 und Rosellini's Erklärung l. c. p. 102 f. - N. 8 ist ein besonderes Reifspiel, bei welchem zwei männliche Figuren einen Reifen mit einem hakenförmigen Stabe an sich zu ziehen streben, wobei die grössere Gewalt entscheidet. S. hier Taf. XXVII. Fig. 113. N. 9 zeigt eine Art von Ringschema, indem sich zwei männliche Figuren gegenseitig an der Schulter erfasst haben und von der Stelle zu ziehen streben. S. hier Taf. XXVII, Fig. 115. N. 10 ist ein Fingerspiel von zwei knieend sitzenden männlichen Figuren getrieben. Die eine schnellt den Zeigefinger der einen Hand von dem der anderen ab, der gegenübersitzendeu Figur an die Nase oder Stirn (s. Rosellini l. c. p. 103 ff.) Ein ähnliches Spiel wird von zwei männlichen Figuren Tav. CIII ausgeführt (s. Rosellini l. c. p. 106) Alle diese Figuren haben hieroglyphische Schriftzeichen, welche Rosellini theilweise erklärt hat.

Die Figuren der oberen Reihe auf Taf. CIII treiben verschiedene Spiele. Die erste Scene bilden zwei männliche Figuren, von denen die eine sitzende den Fuss der anderen stehenden erfasst hat und an sich zu ziehen strebt, oder im Begriff steht, darauf zu schlagen. S. hier Taf. XXVIII, Fig. 127. Die zweite Scene zeigt zwei Agonisten, welche in der Rechten mit dem Schwerte, am linken Arme aber mit einem kleinen, vermittelst Bänder am Arme befestigten Schilde gerüstet auf einander losschlagen. S. hier Taf. XXVIII, Fig. 128. Die dritte Gruppe bestehet aus vier männlichen Agonisten, von denen zwei im Ringen begriffen sind, zwei andere aber den Kampf bereits ausgeführt haben. Einer von den Letzteren ist besiegt worden und liegt zu Boden, während der Andere rüstig stehet und als Sieger beide Hände emporhält. S. hier Taf. XXVII, Fig 116. - Unterhalb bemerkt man drei Paare männlicher Figuren, von denen zwei im Steinspiel begriffen sind. Das dritte Paar bestehet aus zwei vor einem Gefäss und einem unbekannten Gegenstande mit fünf oben aufgestellten oder hervorragenden Pflöcken knieenden Figuren, welche ein unbekanntes Spiel treiben (s. Rosellini p. 106 ff. u. p. 115 f. l. c.).

Wir gehen zur obersten Reihe der Tav. CIV über. Hier

finden wir zunächst zwei knieende männliche Figuren, welche sich mit vier irdenen, glockenförmigen Gefässen (di terra cruda, per quanto dimostra il colore, bemerkt Rosellini) beschäftigen. Die Art dieses Spieles lässt sich nicht näher bestimmen. Nächstdem folgt ein aus fünf jungen Männern bestehendes Personal, welche ein besonderes Spiel mit kurzen spitzigen Stäben üben. Wie Rosellini (l. c. p. 111) vermuthet, bestand das Glück des Spieles in der Geschicklichkeit, die Stäbe durch den Wurf auf eine viereckige Erhöhung so einzuspiessen, dass sie in gleicher Dimension ein Kreuz bildeten, wie Fig. c. auf der bezeichneten Tafel. Hierauf folgt eine Gruppe on drei Figuren, von denen die zwei ersteren mit der einen Hand je einen gefüllten und oben verbundenen Beutel oder eine Blase zu Boden gesenkt halten, mit vorwärts gebeugtem Oberleibe. Die dritte männliche Figur hält mit dem linken Arme einen ähnlichen, aber kleineren Beutel hoch empor. Die Uebung mochte darin bestehen, diesen gefüllten Beutel so in die Höhe zu schwingen, dass man ihn in perpendiculärer Richtung nach oben einige Minuten aufrecht halten konnte, wie auf der bezeichneten Tafel Fig. 1. (erste Reihe) veranschaulicht. Auf dem Originalgemälde sind diese Beutel mit rother Farbe gemalt. Ueber allen diesen Figuren stehet hieroglyphische Schrift (vgl. Rosellini l. c. p. 111. 112.. - Die zweite Reihe derselben Tafel enthält wiederum andere Darstellungen, unter welchen zwei Gruppen ein besonderes Ringerschema ausführen. Der eine Ringer, auf einem Knie ruhend, erfasst seinen Gegner am Fusse und sucht ihn zu Boden zu werfen. Die eine Kampfscene scheint keine ernste zu sein, da der Gegner zu wenig activ ist, wohl aber die andere, wo der Knieende den Antagonisten am Fusse und Arme ergriffen hat. S. hier Abb. Taf. XXVIII, Fig. 125. 126. - Unter den übrigen fünf Figuren, welche in keinem Kampfe oder Spiele begriffen, sind drei mit Instrumenten versehen, welche der griechischen Stlengis oder römischen Strigilis gleichen. Auch über diesen Figuren stehet Hieroglyphenschrift. S. hier Taf. XXVIII, Fig. 125. -Die dritte Bilderreihe dieser Tasel stellt eine Naumachie vor, drei mit Mannschaften versehene Schiffe. Die Kämpfenden sind mit langen Stangen bewassnet und suchen einander von ihrem Schiffe hinabzustossen. Aehnlich ist die Darstellung auf Tav.

CV, Fig 6. Die hier vorgestellten Schiffe sind von einfacher Construction und mehr Kähne als Schiffe. Vielleicht hat man sich unter denselben leichte aus Papyrus bereitete Nilbarken zu denken, da hier jedes Fahrzeug nur drei Mann Bewaffnung hat. S. Rosellini l. c. p. 111—115 u. p. 124. (Ueber die leichten Papyrus-Fahrzeuge auf dem Nil habe ich Einiges in Art. Papyrus Allg. Enc. S. III, Th. 11, S. 232 beigebracht.)

Wie mannichsaltig nun auch die hier vorgesührten palästrischen Spiele und orchestischen Situationen erscheinen, wie interessante Gruppen und Stellungen wir auch mitunter wahrnehmen, so giebt das Ganze dennoch kein Abbild der hellenischen Gymnastik und Agonistik, da wir gerade Re wichtigsten Uebungsarten der letzteren, den verschiedenartigen Wettlauf mit und ohne Waffen, den Sprung mit Halteren, das Werfen mit Diskos und Wurfspiess (das Pentathlon), den Faustkampf mit Schlagriemen, das Pankration, so wie die ritterlichen Kampfarten zu Ross und Wagen hier nicht veranschaulicht finden. Indess ist uns doch hierdurch ein Beweis gegeben, dass die Aegyptier, wenigstens mehrere Nomoi derselben, Leibesübungen getrieben haben, welche ihnen Herodotos und Diodoros im Allgemeinen absprechen, wie wir oben (Th. I, S. 237 ff. Anm. 12) bereits nachgewiesen haben. Der Erstere kennt nur den gymnischen Agon der Chemmiten zu Ehren des Perseus (II, 91), der Letztere nur die Bestrehungen des Sesostris in dieser Beziehung (I, 81). Ueher ihre religiöse Orchestik dagegen hat Platon gesprochen (Ges. VII, 798, e seqq.). Man könnte nun noch fragen, welchem Zeitalter wohl jene Gräber, in welchen diese Darstellungen gefunden worden, angehören, ob sie wirklich in der Zeit der alten ägyptischen Könige aufgeführt wurden, oder ob sie in die jüngere Zeit, nach Alexander, zu setzen sind, in welcher durch die makedonische Dynastie griechische Sitten und Bräuche sich hier geltend gemacht hatten und aus Aegypten viele Hieroniken in den grossen Festspielen der Hellenen auftraten und den Preis errangen, oder ob vielleicht jüngere Darstellungen in älteren Gräbern angebracht worden sind. Aus dem Charakter und Typus mehrerer hier aufgeführter Gestalten, welche von der alten ägyptischen Steifheit und Sterilität der Formen und Mangel an Proportion etwas abweichen, könnte man leicht folgern, dass sie entweder aus der

mittlern oder aus der späteren Zeit stammen. Indess lässt sich hier nicht sicher genug bestimmen, ob diese Figuren mit möglichster Treue in Rosellini's Werke wiedergegeben, oder ob sie der hellenischen Proportion etwas näher gerückt sind, was in Werken dieser Art nicht selten geschehen ist. Bedeaken wir dagegen, dass in diesen Bilderreihen gerade die charakteristischen Kampfarten der Hellenen mangeln, und insbesondere der Wettlauf, in welchem die Alexandriner eine grosse Zahl Olympioniken aufzuweisen hatten (s. oben Th. II. S. 800 f.), so dürfen wir allein schon aus diesem Grunde annehmen, dass jene Vorstellungen der voralexandrinischen, und gewiss einer ziemlich alten Zeit angehören. Dies wird auch schon in der Descript. d. l' Egypt. Tom. VII, p. 191 seq. 2te Ausg. angenommen, und ergiebt sich aus den Angaben bei Rosellini über die Reihenfolge und aus der chronologischen Auseinandersetzung der alten Dynastieen, auf welche sich jene Gräber bezogen. (Vgl. Pars I, Tom. I, p. 127 f. 129 f. 155 ff. 261 ff. u. a. a. 0.) — Nichts desto weniger behält meine obige Bemerkung (Th. I, S. 237), "dass von den Aegyptiern in der älteren Zeit, vor der Gründung der Stadt Alexandria, mit einigen Ausnahmen keine Gymnastik in hellenischer Weise geübt worden sei," ihre Gültigkeit. Denn als hellenische Gymnastik treten uns auch diese hier aufgeführten palästrischen Schemata keineswegs entgegen, sondern erscheinen in einem verschiedenartigen, originellen Gepräge. Auch waren gerade die hervorstechendsten dieser Uebungen und Spiele den Hellenen völlig fremd. Wenigstens finden wir weder in ihren Schriften noch auf ihren Bildwerken ähnliche Vorstellungen. (S. hier Taf. XXVI, Fig. 108. 109. Taf. XXVII, Fig. 110. 112. 114. Taf. XXVIII, 122. 123.) Nur den Ringkampf finden wir hier in ähnlicher Weise wie bei den Hellenen vorgestellt (Taf. XXVII, Fig. 115. 116. Taf. XXVIII, 126). Zwei ägyptische Ringer findet man auch auf einem Relief in der Descr. d. l'Eg. Antiq. Livr. III, Pl. 66, n. 1, wiederholt in den Abbildungen zu Fr. Creuzers Symbol u. Mythol. d. alten Völk. Taf. XVII, 3. Man hat sie für Herakles und Antäos gehalten und angenommen, dass der Ueberwundene nicht durch natürliche, sondern durch magische Künste so schwebend in der Lust gehalten werde. Vgl. d. Erklärung daselbst S. 7, Anm.). - Ein dem Faust-

kampfe oder Pankration sich näherndes Boxen und Schlagen weiblicher Figuren, welche einander beim Haare ergreifen, zeigt hier Taf. XXVII, Fig. 119. Indess liegt die bedeutende Differenz zwischen solchen und den hellenischen Kampfweisen am Tage. Auch sind diese Figuren hier bekleidet. - Uebrigens war der Uebergang der Aegyptier von ihrer religiösen Orchestik zu einer solchen Palästrik leicht und natürlich, und musste sich im Verlaufe der Zeit von selbst ergeben. - Eine andere Frage wäre nun noch, ob überhaupt diese ägyptischen Bilder wirkliche Volkssitte veranschaulichen, oder ob wir sie etwa für blosse Fictionen der darstellenden Kunst zu halten haben. Da diese Gebilde in alten Gräbern gefunden worden sind, in welchen jedes Volk am liebsten imitamina vitae und zwar am meisten die heitere Seite des Lebens vergegenwärtigte, so dürfen wir nicht zweiseln, dass diese Uebungen und Spiele in Aegypten, wenigstens in den betreffenden Nomoi, welchen jene Gräber angehörten, gebräuchlich und beliebt waren. - Als Fundorte jener Grabgemälde erwähnt Rosellini Part. II, Tom. III, p. 90. 92 u. a. a. O.) das Grab des Heerführers Roti und das des Menothph (Part. I. Tom. I. p. 155. u. a. a. O. wird ein Grab des Nevothph daselbst genannt) zu Beni-Hassan: ferner ein altes Grab des Sevek (vgl. Part. I, Tom. II, p. 120 segg. u. p. 144 seq.) zu Elethya: ein anderes des Sciumnes zu Kum-el-Ahmar (P. II, T. III, p. 114 l. c.) und zwei thebische Gräber (Tav. CIII, oberste Reihe 2. 3. p. 107. S. hier Taf. XXVII, Fig. 116. Taf. XXVIII, Fig. 127. 128). Die Taf. CIV vorgestellte Naumachie präsentirt ein Grab von Imai zu Dgizeh l. c. p. 114. Vgl. P. I. Tom. I. p. 127 f. 129 f.). Im Schachoder Steinspiel begriffen, hat man Ramses IV dargestellt gefan-(Rosellini l. c. P. II, T. III, p. 116. Vgl. über Ramses IV, dessen Zeitalter, Inschriften u. s. w. P. I, Tom. I, p. 5 segg. ibid.). —

Nachträglich zu S. 449, 1: Auf einer Gemme, deren Abbildung hier Taf. XVIIIc, Fig. 54b gegeben ist, findet man die Balbis durch eine Erhöhung vorgestellt. Eine geringere Erhöhung zeigt eine andere Gemme. S. oben Nachträge, Diskoswurf. Zu S. 716: Dass die Kampspreise in den Theoxenien zu Pellene nicht sowohl in silbernen Gefässen als im geprägten Silber, d. h. im Gelde überhaupt, bestanden haben, darf man aus der gewöhnlicheren Bedeutung des Wortes appropriese in den Theoxenien zu Pellene nicht sowohl in silbernen Gefässen als im geprägten Silber, d. h. im Gelde überhaupt, bestanden haben, darf man aus der gewöhnlicheren Bedeutung des Wortes appropriese in den Theoxenien zu Pellene nicht sowohl in silbernen Gefässen als im geprägten Silber, d. h. im Gelde überhaupt, bestanden haben, darf man aus der gewöhnlicheren Bedeutung des Wortes appropriese in den Theoxenien zu Pellene nicht sowohl in silbernen Gefässen als im geprägten Silber, d. h. im Gelde überhaupt, bestanden haben, darf man aus der gewöhnlicheren Bedeutung des Wortes appropriese in den Theoxenien zu Pellene nicht sowohl in silbernen Gefässen als im geprägten Silber, d. h. im Gelde überhaupt, bestanden haben, darf man aus der gewöhnlicheren Bedeutung des Wortes appropriese in den Theoxenien zu Pellene nicht sowohl in silbernen den haben, darf man aus der gewöhnlicheren Bedeutung des Wortes appropriese in den Theoxenien zu Pellene nicht sowohl in silbernen den haben, darf man aus der gewöhnlicheren Bedeutung des Wortes appropriese in den Theoxenien zu Pellene nicht sowohl in silbernen den haben, darf man aus der gewöhnlicheren Bedeutung des Wortes appropriese zu Pellene nicht sowohl in silbernen den haben, darf man aus der gewöhnlicheren Bedeutung des Wortes appropriese zu Pellene nicht sowohl in silbernen den haben zu Pellene nicht sowohl in silbernen den haben den

### Einige Bemerkungen

zu W. A. Becker's zwei Excursen über die Gymnasien und über die Knabenliebe der Hellenen, in dessen Charikles, Bild. altgr. Sitte, Th. I, S. 309 ff. Leipz., 1840.

Wenn man forschend an die Welt eines vergangenen Volkes herantritt, um dasselbe in seiner Totalität, wie es sich geschichtlich entfaltet und manifestirt hat, aufzufassen und zu beurtheilen, wird man immer, je nachdem sich ein ausgedehntes, reichhaltiges Leben der betreffenden Nation vor uns ausbreitet, bald lichten, durchsichtigen Stellen, bald dämmernden Massen begegnen, in welchen sich verschiedene Elemente durchkreuzen, in welchen oft unbegreifliche Gegensätze hart an einander stossen. Diesen Gegensätzen nachzugehen, ihren Grund aufzuspüren, sie auszugleichen gehört zu den Bedingungen historischer Forschung. - Gegensätze dieser Art treten uns z. B. in der Gymnastik der Hellenen und in ihrer Knabenliebe entgegen. Wäre die letztere im schlimmeren Sinne allgemeine Sitte in den hellenischen Staaten gewesen, so würden wir in ihr einen schroffen Gegensatz zur Gymnastik finden, da diese das bewährteste Erstarkungsmittel der Nation war, jene hingegen, als das entnervende, zerstörende Element sich herausstellen würde. Wir wollen hier eine Ausgleichung, mehr durch allgemeine Betrachtungen und Folgerungen, als durch Particularitäten versuchen. Die nächste Veranlassung hiezu gibt uns Hr. Prof. Becker, welcher in dem oben bezeichneten Werke auch eine kurze Charakteristik der hellenischen Gymnastik mittheilt, den entschiedenen Einfluss derselben auf die gesammte Entwickelung und vielseitige Gestaltung des hellenischen Lebens, überhaupt ihre grossen und heilsamen Folgen zwar anerkennt (l. c. S. 309), ihr aber auch Schuld gibt, dass sie zum müssigen Hinbringen der Zeit verlockt habe (S. 309), dieselbe ferner mit der Päderastie in vielfache Berührung bringt, sogar in genauesten Zusammenhang mit derselben setzt (S. 356) und kein Bedenken trägt, die Gymnasien als den Herd zu bezeichnen, auf dem die Flamme unreiner Leidenschaft entzündet und angefacht worden sei (S. 355). Meine Absicht ist hier keineswegs, den Apologeten der hellenischen Knabenliebe abzugeben, auch nicht, das Factische irgendwie in Abrede zu stellen: nur darthun möchte ich, dass erstens die Knabenliebe nicht überall einen so schlimmen Charakter angenommen haben könne, wie aus einzelnen Thatsachen hervorzugehen scheint; zweitens, dass diese Sitte weit weniger mit den gymnastischen Uebungen in Verbindung zu seizen sei, als Hr. Prof. Becker angenommen hat. Der ethische Standpunct, von welchem aus der sonst ehrenwerthe Verfasser bezeichneter Schrift hellenische Sitten und Bräuche dieser Art beurtheilt, lässt sich leicht aus folgenden Worten desselben erkennen: "Wie man auch immer über die Unsittlichkeit des Hetärenlebens urtheilen mag, die Orgien einer Lamia oder Gnathäna werden weniger empören, als u. s. w.". (S. 346.) Orgien einer Lamia, einer Gnathäna (wir wollen die weniger orgiastischen Buhl- und Liebschaften einer Lais ses führten mehrere diesen Namen], einer Phryne, einer Aspasia hinzufügen) irgendwie empören können, was soll der über das lupanar der Römer, über das Bordell europäischer Hauptstädte urtheilen? Jene Hetären hatten es bekanntlich, wie gross auch ihre Ausgelassenheit war, nur mit Reichen, Vornehmen, selbst mit Fürsten und Königen zu thun.

Werden die missfälligen Seiten des hellenischen Lebens in ethischer Hinsicht in solcher Weise aufgefasst, wie es von Hrn. Becker geschehen ist, so kann dies meines Erachtens nur aus einer bewussten oder unbewussten Vergleichung hellenischer Sitte und Art mit der Ethik der neueren Völker entspringen. Allein jeder Stand-

punct dieser Art muss zu einer mehr oder weniger unbilligen Beurtheilung führen. Denn es wird ein altes Volk mit seiner eigenthümlichen Nationalität aus seiner Zeit herausgerissen, von seinem Boden hinweggeführt und mit den neueren Nationen parallelisirt, welche von ganz anderen religiösen, sittlichen und politischen Grundsätzen geleitet werden, bei welchen das öffentliche sowohl als das häusliche Leben ein anderes, an welchen, nachdem der politische Glanz der Hellenen längst erloschen, zwei Jahrtausende mit der energischen Belehrung der fortschreitenden Weltgeschichte und Cultur, und ein Jahrtausend wenigstens mit der ganzen Weihe des Christenthums gehobelt, gedrechselt und gefeilt haben, bis sie endlich geworden sind, was sie sind, und zwar nicht ohne erhebliche Beihülfe hellenischer Bildungsstoffe verschiedener Art. Wie soll aber ein altes Volk aus vorchristlicher Zeit in ethischer Beziehung eine Vergleichung mit der Gegenwart aushalten? Hätte diese nicht einen höheren Standpunct erreicht, so müssten Cultur und sittliche Veredlung keinen Fortschritt oder einen Krehsgang gemacht und die Christuslehre unwirksam geblieben sein. Ich meine daher, dass wir bei Beurtheilung der Sitten und Weisen alter Völker in ethischer Hinsicht jedes an und für sich, in seinem Boden, in seiner Nationalität zu betrachten haben, wobei wir immer wahrnehmen werden, dass diese oder jene Institute, Sitten und Bräuche gerade nur so, wie sie waren, und nicht anders sein konnten. Im entgegengesetzten Falle würden die Bestandtheile einer in sich selbst abgeschlossenen Nationalität ungleichartige gewesen sein. Allein der Geist jedes Volkes rastet nicht eher, als bis er alle dargebotenen Elemente gleichmässig verarbeitet, assimilirt oder in homogene Bestandtheile umgesetzt hat, wobei Fremdartiges, Widerstrebendes nothwendig ausgeschieden wird. Wenn also die Gymnastik der Hellenen neben den grossen Vortheilen, welche sie diesem Volke brachte, wirklich auch einige Nachtheile herbeiführte (was man immer noch bezweifeln darf, denn auch die technische hypersthenische Athletik, welche allerdings als Ausartung der edleren Agonistik angesehen werden kann, brachte im Ganzen noch mehr Vortheile als Nachtheile), so standen die letzteren mit dem Volksleben eben so im Einklange, wie die ersteren. - Wie könnte man überdies einer Auffassung des hellenischen Lebens beipflichten, welche von einem Volke die grösste Sittenreinheit, die möglichste Bewahrung vor allen menschlichen Schwächen fordert, bei welchem Volke doch die Sinnlichkeit und jugendliche Beweglichkeit zu den hervorstechendsten Merkmalen seiner Natur gehörten. Ohne solche Eigenthümlichkeit wäre dieses Volk nie geworden, was es war. Je stärker die Sinnlichkeit, desto reizbarer, lebendiger, thatlustiger die menschliche Natur, und umgekehrt: ein stetiges Gesetz der sublunarischen Menschheit. Kann denn die Sinnlichkeit aus ihr herausgeätzt werden, ohne zugleich ein Vehikel der heiligsten Empfindungen, einen Hebel für alles Grosse und Schöne mit zu vertilgen? Wenigstens haben wir in ethischer Beziehung die Institute, Sitten und Bräuche der Hellenen nach einem anderen Massstabe zu messen, nicht unbillig zu richten, wo wir nicht competente Richter sein können, nicht mit schwarzen Farben zu schildern, was jene Nation und ihre Vertreter, Gesetzgeber und Philosophen, selbst nicht in solchen betrachteten, nicht aus dem grossen, an und mit sich selbst harmonischen Concerte eines Nationallebens einzelne uns missfallende Accorde herauszuheben, nicht einzelne Auftritte aus einem welthistorischen lebendigen Drama isolirt hinzustellen, die der fremde und späte Beschauer aus fremdartigem Gesichtspuncte betrachtet und nicht begreift. Einzelne Thatsachen müssen im Connex des Ganzen aufgefasst und beurtheilt werden, denn sie haben ihren Grund in der Eigenthümlichkeit der Nation und ihrer geschichtlichen Entwickelung. Hr. Prof. Becker hatte es sich Behuf seines Excurses zur Auf-

gabe gemacht, das Gebiet der Päderastie genauer zu erforschen. Er hat demnach besonders die Urtheile der Alten erspähet und viele bedeutsame Stellen aufgeführt, aus welchen er das heillose Unwesen jener berüchtigten Sitte folgert. Allein wenn ein Alterthumsforscher einmal einen gewissen Pfad der Untersuchung betreten hat, und es ihm nun daran liegt, die einmal erfasste Ansicht, die schonim Geiste wurzelnden präliminarischen Urtheile durch Documente zu erhärten. so geschieht es nicht selten, dass ein solcher auch bei dem besten Willen, nur das Wahre festzuhalten, sich zu weit fortreissen lässt, einzelne Thatsachen zu allgemein fasst, particuläre Erscheinungen zu umfassend ausdeutet, aus einzelnen Stellen zu viel folgert, abgesehen davon, dass bei solchem Geschäft widersprechende, gerade das Gegentheil aussagende Angaben der Alten nicht selten zurückgeschoben oder wenigstens nicht in gleicher Weise gewürdigt werden. Auch in einzelnen Stellen kommt es ja häufig nur darauf an, was man gerade hervorheben will. So lässt sich z. B. in der Stelle des Aeschin. g. Timarch. p. 69, auf welche Hr. Becker viel Gewicht legt, immer auch in Anschlag bringen, dass zu Athen selbst die gemeinsten Naturen doch noch das decorum im Aeusseren bewahrten und Empfänglichkeit für Anstand zeigten. Unleugbar und factisch ist es, dass in verschiedenen Staaten und zu verschiedenen Zeiten die Knabenliebe eine schlimme Richtung genommen u. besonders im Einzelnen viel Abscheuliches vorgekommen ist. Gewiss ist aber auch, dass eine solche Richtung niemals auf alle Bürger oder alle Individuen eines Staates sich erstreckt hat. Wollen wir nur erwägen, wie es in unserer Zeit und in unseren Staaten sich verhalte, wenn es heisst: "in diesem oder jenem Staate herrscht dieses oder jenes Laster." Wir können in solchen Fällen doch wohl als untrüglichen Ersfahrungsatz aufstellen, dass dies dann gewöhnlich nur den zehnten, vielleicht kaum den zwanzigsten oder dreissigsten Theil der Bewohner angehe. Ferner will es mich bedünken, dass man die Angaben attischer Redner etwas zu hoch angeschlagen habe. Man weiss ja, wie diese ihren Zweck verfolgten, und so Manches rhetorisch ausschmückten, was an sich von geringerer Bedeutung war. Selbst bei Platon und Aristoteles darf man nicht ausser Acht lassen, welchen Zweck sie gerade bei ihren Expositionen verfolgten. Am meisten aber hat man die Urtheile der Römer (bei Cicero und Plutarch) überall genauer zu prüfen, da sie von total anderer Natur, Sitte und Art, von anderen politischen und ethischen Ansichten die Griechen zu ihrer Zeit ins Auge fassten und an ihnen lieber Schlimmes als Gutes hervorzuheben liebten, wie etwa der noch spätere Juvenal lieber sein, Graeculus esuriens in coelum, jusseris, ibit " auftischt, als irgend eine noch gute Seite herausstellt.

Als Herd der Päderastie im schlimmeren Sinne können die Gymnasien und Palästren in der älteren, besseren Zeit keineswegs betrachtet werden, wenn auch späterhin hie und da ungünstige Berührungen eintreten mochten. Die edlere Knabenliebe konnte überall, selbst in den Hörsälen der Philosophen, Platz finden (Vgl. Plutarch Amat. c. 4.) Bei Aristophanes hebt der Chor es ausdrücklich hervor, dass die gerechten und besten Männer im Staate in der Palästra erzogen und durch Chöre und Musik gebildet sind (Frösche v. 728 - 730: ardoas όντας καὶ δικαίους, καὶ καλούς τε κάγαθούς, καὶ τραφέντας ἐν παλαίστραις καὶ χοροῖς καὶ μουσικῷ κτλ.). Auch lässt sich nicht wohl begreifen, wie in so öffentlichen, allgemein besuchten Anstalten, unter Aufsicht der Gymnasten, Pädotriben, Sophronisten u. a. auch nur die geringste unsaubere Annäherung Statt finden kounte. Dazu möchten andere Plätze, besonders die Bäder, viel geeigneter gewesen sein. Und das Anschauen der jugendlichen nackten Leiber auf den Uebungsplätzen konnte doch nicht so eminenten Eindruck auf die Aelteren machen, da man ja in Hellas so allgemein an den Anblick nackter Gestalten gewöhnt war, und auch die Kleidung nicht den ganzen Leib

bedeckte. Vgl. Plat. Charm. c. 7, p. 155, d. e. Wenn aber Hr. Prof Becker aus dieser Stelle insbesondere folgert, dass der Sinnenreiz an der attischen Knabenliebe Antheil gehabt, und dass bei den Edelsten des Volkes es dieser Boden gewesen sei, dem sie entsprossen, so wird ihm jeder Psycholog entgegnen, dass die Anschauung schöner menschlicher Gestalten zunächst und unmittelbar auf die Sinnlichkeit als Recipient einwirke, und dann erst der weitere Process der Anschauung in die Sphäre geistiger Empfindungen und zugleich rein zu dem Forum der Vernunft führe. Es fragt sich dann nur, ob die letztere als höchste Instanz ihre unbedingte Herrschaft behaupte. Was Hr. Becker ebendaselbst (S. 376) über das Erröthen des Hippothales bemerkt, ist zu weit getrieben. Wie eine zarte Jungfrau im Stande der reinsten Unschuld schon bei den leisesten Andeutungen von Liebesverhältnissen erröthen kann, so auch ein zartfühlender Jüngling, der einen Knaben liebt, obgleich er weit entfernt ist, etwas Arges je gethan oder im Sinne zu haben.

Wie man nun aber auch über die Päderastie an sich urtheilen möge, so glaube ich wenigstens nicht, dass sie in genauestem Zusammenhange mit der Gymnastik, mit den Gymnasien und Palästren gestanden habe (wenn wir auch die spätere Zeit unter der römischen Herrschaft nicht ganz frei sprechen mögen). Wäre dies wirklich der Fall gewesen, so würde die Quellenlitteratur ganz andere Belege darbieten, als wir daraus zu entnehmen vermögen. Denn die wenigen Andeutungen, welche sich für diese Meinung aus Platon, Aristophanes, Plutarchos gewinnen lassen, sind nicht von grossem Gewicht. Natürlich waren die Gymnasien und Palästren die besuchtesten Plätze der Städte, und es konnte nicht gänzlich ausbleiben, dass dieselben nicht irgend wie auch hie und da einmal in dieser Beziehung hätten erwähnt werden sollen. Aber welche Differenz zwischen einigen Berührungen und dem genauesten Zusammenhange! Eben so steht es in dem umfassenden Gebiete der Kunstarchäologie. Uebungsplätze, Epheben, gymnastische Uebungen finden wir auf überaus vielen irdenen Gefässen veranschaulicht. Wie äusserst selten aber sind Vorstellungen, welche auch nur die leiseste Hindeutung auf Päderastie oder vollends auf einen Zusammenhang derselben mit der Gymnastik oder den gymnastischen Uebungsplätzen enthalten! Die Darstellung auf der Peter'schen Cista in Gerhard's Etrusk. Spieg. I, 6, 2, welche oben in den Nachträgen S. 927 erwähnt worden ist, hat nichts Wesentliches an sich, was mit Bestimmtheit zu einer Beziehung dieser Art berechtigte. Die jüngere Figur stellt ohne Zweifel einen Sieger dar, welcher einen Apfel empor hält, während der Aeltere freudig an der Auszeichnung des Ersteren Theil nimmt und ihm sich glückwünschend nähert. Ein anderes hieher gehöriges Vasenbild findet man in d. Antichi vasi dipinti della collez. Feoli, descritti da Sec. Campanari. Rom. 1837, N. 60. Ein nackter myrthenbekränzter Ephebe, über welchen HO HAIE KAAOE, streichelt einem als Herme aufgestellten ithyphallischen Priap Kinn und Bart, worüber Welcker, Rhein. Mus. VI, 4, S. 625 zu vergleichen ist. Hier kann man allerdings eine stärkere Beziehung finden, aber mit Bestimmtheit lässt sich dennoch nichts behaupten. Es tritt eine jugendlich üppige Frivolität heraus, die am Ende eben so wohl auf Liebschaft mit dem weiblichen als mit dem männlichen Geschlechte bezogen werden kann. Denn zunächst und im Allgemeinen deutet der ithyphallische Priapus mehr auf befruchtende Geschlechtsliebe. Daher auf antiken Bildwerken weibliche Figuren, welche ihm eine Opferspende bringen. - Ausserdem sind mir keine Darstellungen dieser Art vorgekommen, und mögen gewiss höchst selten gefunden werden. Was Böttiger, Vasengem. III, S.55. f. vorbringt, ist nicht der Erwähnung werth. Das Prädicat  $\varkappa \alpha \lambda \delta \varsigma$ , was in Athen so üblich war, und welches man auf alten Gefässen sehr häufig findet, gibt auch nicht die geringste Andeutung unreiner Liebe, eben so wenig als bei uns das Prädicat "Schöne".

Ueberbrupt, wo in der hellenischen Welt das auggoreiv stattfand, war auch gewiss an eine unreine Knabenliebe nicht zu denken (vgl. Aristoph. Wolk. v. 1071 ff.). Und war denn die σωφροσύνη so allgemein in den hellenischen Staaten verschwunden? Dies dürfen wir nicht einmal von der schlechteren Zeit annehmen, viel weniger von der besseren (vgl. Plat. Charm. 159 a). Jeder Staatsbürger, der nicht alles sittlichen Gefühles ermangelte, wird doch immer Bedenken getragen haben, die Blüthe eines jungen männlichen Lebens physisch und moralisch zu vergisten. Ferner scheint mir gewiss, dass die Knabenliebe sowohl geistiger als sinnlicher, sowohl edler als gemeiner Art auch ohne jene Anstalten im hellenischen Volke günstigen Boden gefunden haben und so weit gediehen sein würde, als sie gediehen ist. Dazu konnten schon das dem Hellenen angeborene hohe Wohlgefallen an leiblicher Schönheit, was ihre Plastik zur höchsten Vollendung erhob, ihre Mythen, Sagen und Culte, die geringere Geltung und Würdigung des weiblichen Geschlechts, der tagtägliche, freie und vielseitige Verkehr auf öffentlichen Sammelplätzen, die nationale Kleidung, welche nicht alle Glieder des Leibes bedeckte, sondern die Formen jugendlicher Leiber sichthar werden liess, und manche andere wichtige Umstände hinreichende Veranlassung geben. Uebrigens haben wir uns jene Knabenliebe in den meisten Fällen in einem reineren Lichte vorzustellen. Kann denn nicht überall, zu jeder Zeit und in jedem Volke eine jugendliche Gestalt männlichen sowohl als weiblichen Geschlechtes wahrhaft geliebt werden, ohne dabei auch im Entferntesten nur an einen physisch sinnlichen Genuss zu denken? Freilich kann auch der geistigsten Liebe immer ein gewisser Grad von Sinnlichkeit beigemischt sein, da diese ja eben ein ewiges Vehikel bleibt, durch welche jene erzeugt werden kann. Desshalb wird die geistige Liebe aber nicht ihre Grenze überschreiten.

Wer nun aber auch jene hell. Knabenliebe überall nur von der schlimmsten Seite aufzufassen geneigt ist, wird doch nicht behaupten mögen, dass dieselbe allgemeines Gebrechen aller Hellenen zu jeder Zeit ge-wesen sei. Wie hätte diese Nation so viele Jahrhunderte hindurch rüstig und thatkräftig, männlich denkend und handelnd bestehen können? Wie hätte sie durch solch eine entnervende Ausgelassenheit, an der aufblühenden männlichen Jugend verübt, nicht sehr frühe zu der weichlichsten, feigsten, untauglichsten, verächtlichsten hinabsinken sollen? Wie sollte nicht Siechthum allgemein überhand genommen, und am Ende die Weiber ihre Männer an Leib und Seele bei weitem übertroffen haben? Wie sollte nicht alles sittliche Gefühl in den jugendlichen Gemüthern gänzlich abgestumpft oder vertilgt worden und dadurch eine grenzenlose Gleichgültigkeit gegen alles Grosse und Schöne, gegen Tüchtigkeit der Gesinnung und männliche Tugend entstanden Dahin ist es aber in keinem hellenischen Staate auch in den schlimmsten Zeiten nicht gekommen. Die Hellenen waren auch dann noch, als die Blüthe ihrer Staaten längst vorüber war, noch brauchbare und rüstige Krieger und bildeten gewöhnlich die besseren Truppen in den Heeren der Seleuciden und Ptolemäer, der makedonischen,

pergamenischen und pontischen Könige.

Wenn man nun aber noch die eleische und böotische Päderastie hervorhebt, wodurch ganze Staaten als jenem Laster huldigend gebrandmarkt werden, so waren dies gewiss nicht viel mehr als allgemeine Redensarten, welche zu irgend einer Zeit ihren guten Grund haben mochten, aber nicht von allgemeiner Bedeutung sein konnten. Was solche Redensarten besagen wollen, lässt sich ja an anderen, welche zur Zeit unserer Väter unter den Deutschen allgemein geworden, nachweisen, z. B. "die dummen Schwaben," oder "die grobeu Thüringer" und viele ähnliche. Wie wenig allgemein und für alle Zeit Wahres solche Sprüchwörter enthalten, braucht nicht erst nach-

gewiesen zu werden. Den Eleiern hat man die schlimmste Entartung in jener Hinsicht zugeschrieben: und doch war die Zahl der jungen Sieger in den olympischen Knabenwettkämpfen so gross, wie in keinem anderen hellenischen Staate. (Vgl. oben S. 721 ff.) Wie wären jene nur durch beharrliche Uebung und Anstrengung zu erringenden Siegeskränze nur denkbar gewesen, hätte hier die männliche Jugend einer schmählichen Päderastie gefröhnt? Oder will man jene vielen Siegeskränze der Männer und Knaben der Parteilichkeit der Kampfrichter beimessen? Wer die Oeffentlichkeit des hellenischen Lebens überhaupt und die Art, wie öffentlich über jene Siege entschieden wurde, kennt, wird dies nicht zu behaupten wagen. Auch würden sich gegen solche Parteilichkeit alle theilnehmenden hellenischen Staaten nachdrücklichst erhoben haben! Die vielfach angefochtene kretische Knabenliebe musste als Nationalsitte wenigstens ursprünglich einen nicht

minder reinen Charakter haben als die der Spartiaten.

Genug, wir haben unseren Urtheilen über Sitten und Zustände dieser Art nicht eine zu grosse und allgemeine Ausdehnung zu geben, sondern dieselben zu limitiren und überhaupt glimpflicher zu verfahren, wenn uns auch aus einem so mannichfachen öffentlichen und häuslichen Leben, Thun und Treiben, wie das der so vielen grossen und kleinen hellenischen Staaten war, zahllose Einzelheiten der schlimmeren Art vorgeführt werden. Wollte und könnte man die flagitia dieser Gattung, welche im Verlaufe nur eines Jahrhunderts in irgend einer der grossen europäischen Residenzen im Verborgenen begangen werden, ans Licht ziehen, so würde ohne Zweifel von der Summe derselben die Zahl derer, welche uns die alte Litteratur aus dem Leben der Hellenen vorhält, weit übertroffen werden. Als Urheber solcher Schändlichkeiten würde man am Ende doch nur einige Hunderte, wir wollen auch zugeben, einige Tausende verworfener Gesellen zu betrachten Darf man deshalb die halbe oder ganze Million Einwohner einer solchen Hauptstadt infamiren? - Waren denn nicht in den meisten, wenn nicht in allen hellenischen Staaten strenge Gesetze gegen Verführung der Söhne freier Bürger und gegen ausgelassenes Treiben dieser Art gegeben und in einigen selbst Todestrafe darauf gesetzt? (Vgl. Aeschin. g. Timarch. §. 9—23 Bekk.) Waren es denn nicht blos die anwesenden ξένοι, die man in dieser Hinsicht ihrer eigenen Handlungsweise überliess, weil sie eben den Staat nichts angingen? Diesen war nicht die geringste Theilnahme an den gymnastischen Uebungen in dem Staate, wo sie sich als Fremde befanden, verstattet. -Ferner wenn man sich wirklich aus Zeugnissen der Alten zur Annahme männlicher, vom Staate gestatteter πορνεία (zu Athen) befugt halten will (die Stelle aus Aeschin. in Timarch. p. 96 gibt aber dafür keine Gewähr), so konnten Theilhaber solcher unsauberen Plätze nur junge Sclaven sein. Diese aber waren ebenfalls von der Gymnastik gänzlich ausgeschlossen. – Wenn also überhaupt von einer Berührung der Uebungsplätze und der Knabenliebe geredet werden darf, so wird sich gewiss in bei weitem den meisten Fällen nur die edlere, reinere Knabenliebe als solche herausstellen, abgesehen von der späteren Zeit, in welcher auch hierin manche Ausnahme zugestanden werden mag. -

Wollten wir über alle Sitten und Institute des hellenischen Lebens nach jenem rigiden, modern-ethischen Kanon consequent urtheilen, dann müssten wir zunächst die bei diesem Volke vorherrschende Liebe zur Nacktheit verdammen, und ihr die persischen, lydischen und phrygischen Gewänder, Kamisöler und Mützen vorziehen. Waren denn aber diese asiatischen Völker in ihrer Verhüllung an Geist und Körper, in Wort und That, in der reichen schöpferischen Fülle des Lebens den Hellenen gleich? Oder waren sie sittlicher? Worin hat sich ihre Sittlichkeit bewährt und was hat sie Grosses gefördert? Sie waren Barbaren, die erst durch die Hellenen veredelt wurden und uns grossentheils

nur durch diese bekannt sind.

Abgesehen von diesem Allen hat uns ja auch die alte Litteratur Beispiele der seltensten Sittenreinheit junger Hellenen aufbewahrt, welche selbst auf dem hohen Standpuncte der heutigen christiichen

Ethik ihres Gleichen suchen können. (S. oben S. 873.)

Der Urtypus der hellenischen Knabenliebe lässt sich schon in der Ganymedes-Sage erkennen. Der Götterkönig will den schönen Jüngling um sich haben, und entrückt ihn von der Erde in den Olymp, damit er und alle Götter an der leiblichen Grazie des reizenden Mundschenken sich erfreuen können. Das reine Wohlgefallen an jugendlicher männlicher Schönheit war der Grundbegriff, welcher sich früh schon in der Heldenwelt abspiegelt und später immer die Basis solcher Verhältnisse blieb, wie viel rein sinnliches und unlauteres Element sich auch hier und da beimischte, wie viel Abscheuliches auch im Einzelnen ans vorgeführt wird. Wenigstens war in der älteren besseren Zeit gewiss in den meisten Staaten nicht sowohl die sinnliche ήδονή, als die ethische φιλία (vgl. Plutarch Amat. c. 4), welche eine edlere gestige ήδονή zu erzeugen fähig ist, das eigentliche Wesen der Knabenliebe. Unleugbar lag dieselbe der kretischen und spartanischen Knabenliebe zum Grunde, und war gewiss auch die Grundlage der böotischen Genossenschaften. Und warum sollte nicht auch in anderen Staaten als Grundzug vorgewaltet haben, was Maxim. Tyr. Diss. XXXVI, 8. T. II, p. 27, von den Spartiaten aussagt: Έρα Σπαρτιάτης άνηρ μειρακίου Λακωνικού · άλλ' έρα μόνον ως ἀγάλματος καλοῦ, καὶ ενὸς πολλοὶ καὶ είς πολλων. — Entwickelte sich nun auch im Verlaufe der Zeit in einigen Staaten, in einzelnen Individuen mehr oder weniger die sinnliche ήδονή aus der reinen φοlia, so war hierdurch die Päderastie im schlimmeren Sinne dennoch nicht zum gemeinsamen Gebrechen der Nation geworden. -

Was nun das müssige Hinbringen der Zeit betrifft, welches wir oben der Gymnastik ebenfalls zur Last gelegt sahen, so kann ich diese Ansicht eben so wenig theilen. Wie uns Aristophanes belehrt, fanden Mussiggang und unnützes Geschwätz der attischen Jünglinge gerade dann am meisten Statt, wenn sie nicht in der Palästra waren (Wolken V. 1052 — 54: ταῦτ ἐστὶ ταῦτ ἐκεῖνα, ἃ τῶν νεανίσκων ἀεδ δι' ήμέρας λαλούντων πλήρες το βαλανείον ποιεί, κενάς δὲ τὰς παλαίστρας. Und was sollte denn der junge freie Hellene, der nicht zum Banausos vorbereitet werden sollte, thun, wenn er das Didaskaleion der Lehrer für die Ausbildung des Geistes, wenn er später die Hörsäle der Grammatiker, Rhetoren und Philosophen besucht hatte, als sich nach den gymnastischen Uebungsplätzen begeben, um das Gleichtgewicht geistiger und leiblicher Diätetik zu bewahren? Sein künftiger Beruf erstreckte sich ja vorzüglich auf eine nach aussen gerichtete freie, bewegliche Thätigkeit, auf den öffentlichen Verkehr mit seines Gleichen auf der Agora, in der Ekklesia, im Dikasterion, in öffentlichen Angelegenheiten aller Art: seine Vorbereitung sollte Tüchtigkeit in Wort und That, in der Bule und in dem Schlachtfelde, zu Wasser und zu Lande bezwecken. Und dazu führte das Herumtreiben im Gymnasion und in der Palästra nicht weniger als das Sitzen im Didaskaleion und

in den Hörsälen.

Will man aber jenes müssige Hinbringen der Zeit auf die Aelteren, auf die zuschauenden Männer und Greise beziehen, so lässt sich gegen diese Ansicht ebenfalls Gegründetes einwenden. Nach hellenischer Lebensweise konnte der freie Bürger, wenn er nicht im Dienste des Staates activ war, nirgends seine Zeit auf bessere und ehrenvollere Weise zubringun, als auf öffentlichen Plätzen dieser Art, welche ohnehin zugleich Hörsäle der Philosophen und Rhetoren umfassten. — In diesen öffentlichen Anstalten konnte es überdies den Aelteren nie an Gelegenheit fehlen, den Jüngeren heilsame Lehren zu ertheilen, so wie sie schon durch ihre Anwesenheit auf jene günstig einzuwir-

ken vermochten. Gewiss wenigstens ist, dass der Verkehr in diesen Räumen nach hellenischer Sitte und Art keineswegs ein müssiger und unnützer genannt werden darf. Der materielle, durch Leibeskraft auszuführer de Theil der Arbeiten fiel den Sklaven zu, neben welchen die Banausen, unsre Handwerker, ihr Geschäft selbstthätig ausübten. Waren die Letzteren aber reich und trieben sie ihr Geschäft im Grossen, dann glichen sie unseren Fabrikherren, führten blos die Oberaufsicht und setzten die Kräfte vieler Hunderte von Sklaven in Bewegung. Der freie, hellenische Bürger hatte in jeder Weise Zeit genug, um täglich einige Stunden in den Gymnasien und Palästren hinzubringen.

Wenn ferner Hr. Prof. Becker l. c. S. 315 von Zerwürfnissen und Feindschaften, welche in der Palästra ihren Anfang genommen, redet, so kann man diesen angeknüpfte Freundschaften entgegenstellen, die gewiss dauernder waren, als jene angenommenen, und überdies nur in einer sehr unwichtigen Stelle erwähnten Zerwürfnisse, wenn wir nämlich ἔριδες und λοιδορίαι als Zerwürfnisse und Feindschaften betrachten dürfen. Ich möchte darin nur Wortstreit, Gezänk mit Schmähworten finden, was in den folgenden Tagen wieder vergessen sein konnte.

Der Auslegung des Wortes ξηραλοιφεῖν l. c. S. 310 kann ich keineswegs beistimmen. Nach späterem Sprachgebrauch bezeichnet es überhaupt, "gymnastische Uebungen treiben", in welchem Sinue es Plutarch ganz richtig gesetzt hat, und bei Späteren, besonders den Aerzten, wie Galenos, häufig gefunden wird. Auch ist das Einreiben mit Oel bei den gymnastischen Uebungen keineswegs auf das Ringen und Pankration zu beschränken, sondern fand eben sowohl Behuß des Wettlaufes, des Faustkampfes und des Pentathlons Statt. Vgl.

meine Bemerkungen oben S. 231 f. Anm. 1. u. S. 361 f.

Die  $\alpha \hat{v} \lambda \hat{\eta}$  bei Plat. Lys. 206, e  $(\hat{\epsilon} v \tau \tilde{\eta} \alpha \hat{v} \lambda \tilde{\eta} \hat{\epsilon} \pi \alpha \iota \zeta o v \hat{\epsilon} \xi \omega)$  habe ich oben (Th. I, S. 93) nur vom freien Raume verstanden wissen wollen und eben desshalb zweimal (l. c. und daselbst Anm. 12) in Parenthese  $\hat{\epsilon} v \tau \tilde{\omega} \alpha \hat{\iota} \vartheta \varphi i \omega$  gleich hinzugefügt. Weiterhin (S. 118) habe ich mich zwar einmal des Ausdrucks Vorhalle bedient, dabei aber nicht sowohl einen geschlossenen als einen freien offenen Raum im Sinne gehabt. Denn das beigefügte  $\hat{\epsilon} \xi \omega$  lässt ja keinen anderen Begriff zu, als eben nur den eines ausserhalb der exedrae liegenden freien Raumes, zu dessen Bezeichung mir kein kurzer entsprechender Ausdruck gegenwärtig war. Von dem Gymnasion zu Delphi Pausan. X, 8, 4:

έν δέ τοῦ γυμνασίου τῶ ὑπαίθρω.

In Betreff meiner Unterscheidung der Palästren und Gymnasien (S, 117 ff.) hat Hr. Prof. Becker meine Bevorwortung (l. c. "dass sich zwar durchgreifende, für alle Zeiten und Staaten der Hellenen geltende Bestimmungen nicht aufstellen lassen, weil gegen solche immer Widersprechendes gefunden werde, dass aber doch (die dort) folgende Unterscheidung durch die meisten Angaben Bestätigung finde und für die wahrscheinlichste gehalten werden könne") gänzlich ignorirt, und ausserdem auf die zahlreichen Stellen, durch welche meine Ansicht unterstützt wird, keine Rücksicht genommen. Er hält sich an einige widersprechende Stellen, die ich ebenfalls angegeben, übegehet die übrigen, und behauptet, auf jene sich stützend, dass meine Untersuchung unstatthaft sei. Allein ich bin noch jetzt der Meinung, dass die Summe jener von mir aufgeführten Stellen zu viel Beweiskraft enthalte, als dass ich sofort meine dort vorgetragene Ansicht aufgeben könnte. Ferner hat Hr. Prof. Becker meine Motivirung S. 124 f. (,,dennoch dürfen wir annehmen, dass in einzelnen Städten auch Knaben ihre gymnastischen Uebungen in den Gymnasien getrieben haben" u. s. w.), und S. 127 ("Kleinere Städte hatten wohl oft nur ein Gymnasion ohne besondere Palästren. Dann mussten natürlich auch die Knaben in das Gymnasion gewiesen werden."), und S. 122 ("Dass man von jenen immer diejenigen Bezeichnungen eines

. 6

gymnastischen Uebungsplatzes zu unterscheiden habe, welche keine genauere Bestimmung, sondern nur den allgemeinen Begriff bezwecken.") gar nicht in Betracht gezogen. Eben so wenig achtet er bei seiner Aufführung der Stellen aus Plutarchos und Galenos, welche von den Athleten in der Palästra reden, und auch bereits von mir angegeben worden sind, nicht auf meine Schlussbemerkung (S. 127): "dass spätere hellenische Schriftsteller, wie Plutarchos, Athenäos, Galenos, Dion Chrysostomos u. A. die Athleten bald in die Palästra, bald in das Gymnasion, bald in das Stadion versetzen." Plutarch und Galenos reden in den bezeichneten Stellen auch nur von ihrer Zeit. Ueberhaupt glaube ich in jener Darstellung nichts unberührt gelassen zu haben, was nur irgend von einiger Wichtigkeit war. Sollte sich aber aus einer gründlicheren Untersuchung mit neuen, mir entgangenen Beweisstellen ergeben, dass meine Ansicht unhaltbar sei, so wird es mich freuen, auf diesem Wege wenigstens dazu angeregt zu haben. Αληθείας γὰρ οὐδὲν πρότερον, οὐδὲν ὑπέρτερον.

### Conspectus

oder

Verzeichniss, Erklärung, Beziehung und Nachweis

Abbildungen zur Gymnastik und Agonistik.

I. Abtheilung: die Uebungsplätze, architektonisch.  $Taf.\ I-V.$ 

Taf. 1, Fig. 2. Das Gymnasium nach Vitruv's Grundriss (V, 11); zu Theil I, 2, S. 99—102: nach Hirt, Lehre d. Geb. Taf. 24, Fig. 1. Taf. II, Fig. 3. Grundriss vom Gymnasium zu Ephesos; zu Th. I, 2, S. 100 ff. — Alterth. v. Ionien C. 7, pl. 40.

Taf. II, Fig. 4. Grundriss vom Gymnasium zu Alexandria Troas; zu

Th. I, 2. S. 100 ff. - Alterth. v. Ionien C. 7, 54.

Taf. III, Fig. 7. Das messenische Stadium; zu Theil I, Abschn. 2. S. 138—146. — Expedition scientif. de Morée Tom. I, pl. 24. — Taf. IV, Fig. 5. Das ephesische Stadium; zu Th. I, Abschn. 2, S. 138—146: nach Hirt, Lehre d. Geb. Taf. XX, Fig. 1.

Taf. IV, Fig. 6. Der mit dem ephesischen Stadium verbundene spätere amphitheatralische Bau; zu Th. I, 2, S. 138-146: nach Hirt,

Lehre d. Geb. Taf. XX, Fig. 2.

Taf. IV, Fig. 8. Der Hippodromos zu Olympia; zu Th. I, 2, S. 152 ff.: nach Hirt, Lehre d. Geb. Taf. XX, Fig. 8.

Taf. V, Fig. 9. Der Circus Maximus zu Rom; zu Th. I, 2, S. 152 ff.: nach Hirt, Lehre d. Geb. Taf. XX, Fig. 3.

Taf. V, Fig. 10. Der Circus des Caracalla zu Rom; zu Th. I, 2, S. 152 ff.: nach Bianconi, Descr. dei Circhi Tab. 1. seqq.

### II. Abtheilung: Spiele, Wettlauf. Tof. VI. VII.

Taf. VI, Fig. 1b. Ballspieler mit dem kleinen Ball; zu Th. I, Abschn. 6, S. 309, 1. — Descript. des bains d. Tit. pl. 17.

- Taf. VI, Fig. 1a. Eine kraftprüsende Uebung vermittelst zweier durch ein Seil verbundener Stäbe; zu Th. I, 5, S. 324. Anm. 3. Galerie de Florence vol. IV, livr. 40, 2.
- Taf. VI, Fig. 11. Vier Wettläufer (σταδιοδοόμοι) in den Panathenäen; zu Th. I, Abschn. 6, §. 6, S. 367. Gerhard, antike Bildw. Cent. I. Taf. 6.
- Taf. VI, Fig. 12. Fünf panathenäische Wettläufer von der Linken zur Rechten; zu Th. I, Abschn. 6, §. 6, S. 367. Monum. ined. publ. d'all inst. di corr. arch. I, tav. 22.
- Tuf. VI, Fig. 13. Vier Wettläufer von der Rechten zur Linken; zu Th. I, Abschn. 6, §. 6, S. 367. Mon. ined. d. inst. di corr. arch. I, tav. 22.
- Taf. VII, Fig. 14. Vier Wettläufer von der Linken zur Rechten; zu Th. I, Abschn. 6, S. 367. Mon. ined. d. inst. di corr. arch. 1, tav. 22.
- Taf. VII, Fig. 15. Eine Wettläuferin, daneben die Palme als Zeichen des Sieges; zu Th. I, 6, §. 10, Anm. 1, S. 378.—Visconti, Mus P. Clem. III, 27.
- Taf. VII, Fig. 16. Eine Scene von drei Fackelläufern, von welchen der mittlere den Sieg errungen hat und von der Nike mit einer Tänie umwunden wird; zu Th. I, Abschn. 6, §. 7, S. 371. Hamilt. anc. vas. v. Tischbein vol. II, 25. —
- Taf. VII, Fig. 17. Zwei Fackelläufer mit Schilden im vollen Laufe mit Fackeln anderer Art als Fig. 16; zu Th. I, 6, §. 7, S. 371.

   Gerhard, ant. Bildw. Cent. I, 4. Taf. 63.
- Taf. VIIb., Fig. 14b. Drei Waffenläufer mit Schild und Helm; zu den Nachträgen, Waffenlauf. S. 905. Auf der Aussenseite einer Kylix in der Vasensammlung zu Berlin Gr. Saal. XII, 887.
- Taf. VIIb., Fig. 14c. Drei Waffenläufer mit Schild und Helm; zu den Nachträgen, Waffenlauf S. 905. Auf der anderen Aussenseite derselben Kylix l. c. XII, 887.
- Taf. VIIb., Fig. 14d. Ein Waffenläufer mit Schild und Helm; zu den Nachträgen S. 905. Innerhalb derselben Kylix l. c. XII, 887.
- Taf. VIIb., Fig. 14e. Zwei Waffenläufer mit Schild und Helm, daneben ein Kampfrichter; zu den Nachträgen S. 905 f. Auf einer Kelebe d. Mus. Gor. bei Passeri, Pitt. d. vas. ant. Etr. vol. II, tav. 107, 2.
- Taf. VIIb., Fig. 14f. Zwei Wettläufer; zu den Nachträgen, Wettlauf S. 903. Auf einem kleinen Lekythos der Vasensammlung zu Berlin Gr. Saal. I, 598.

### III. Abtheilung: Sprungübungen. Taf. VIII. IX.

- Taf. VIII, Fig. 18. Eine gymnastische oder agonistische Figur mit Sprungträgern, im Begriff, den Sprung auszuführen; daneben zwei andere Figuren. Die Halteren haben Handhaben; zu Th. I, 6. S. 392.

   Hamilt. anc. vas. v. Tischbein vol. IV, pl. 41.
- Taf. VIII, Fig. 19. Drei Agonisten, von welchen der eine kolbenförmige Halteren mit kleinen Handhaben mit vorwärts ausgestreckten Armen hält, der zweite mit einem Wurfspiess oder einer Messstange zur Abmessung des Sprunges oder des Standes des Springenden versehen ist, der dritte einen Staunenden, zum Sprunge sich ebenfalls Anschickenden vorstellt. Daneben zwei Kampfrichter mit

- Stäben; zu Th. I, 6, S. 391. 392. Laborde, Coll. d. vas. Gr. Lamberg I, 1, pl. 7. —
- Taf. VIII, Fig. 21. Eine gymnastische Figur mit Halteren, im Be griff, den Sprung auszuführen, eine zweite mit dem Messstabe, eine dritte mit der Stlengis, ein Knabe mit dem Oelfläschchen, der Stlengis und einem Uebergewand, welches er über die linke Schulter geworfen hat und so darbringt; zu Th. I, 6, §. 12, S. 390 u. 394 f., Gerhard, ant. Bildw. Cent. I, 4, 67. —
- Taf. IX, Fig. 20. Zwei Springer mit Halteren; zu Th. I, §. 12, S. 390 ff. Hamilton. ant. Etrusq. ed. Hancarvill. T. II, tab. 38.
- Taf. IX, Fig. 22. Ein Pentathlos mit Halteren im Begriff, den Sprung auszuführen. Daneben eine männliche oder weibliche Figur; zu Th. I, 6, §. 13 u. 30, S. 390 ff. u. S. 483 f. Hamilt. Ant. Etrusq. ed. Hancarv. Tom. pl, 124.
- Taf. IX, Fig. 23. Fin Springer, welcher im Begriff steht, über eine Terme hinwegzuspringen; zu Th. I, 6, §. 12, Anm. 7, S. 385. 386. Hamilt. ant. Etrusq. Gr. et R. Hancarv. ed. David. T.III, 66.
- Taf. IX, Fig. 24. Ein Springer, welcher über drei aus dem Boden hervorragende spitzige Pfähle gesprungen ist; zu Th. I, 6, §. 12, S. 385 f. Caylus, Rec. d' ant. T. III, 21, 4.
- Taf. IX, Fig. 25. Drei gymnastische Figuren, von denen die eine über die andere hinwegspringt, die dritte im Begriff stehet, ein Gleiches zu thun; zu Th. I, 6, §. 12, S. 385. 386. Caylus, Rec. d'ant T. V, pl. 86, 3.
- Taf. IX, Fig. 26. Eine Gruppe gymnastischer Figuren, welche verschiedene Uebungen vornehmen. Eine mit einem Reifen, um hindurch zu springen, eine andere mit seltsamen Halteren, wie es scheint, u. s. w.; zu Th. I, 6, §. 12, S. 386. Descr. d. bains d. Tit. pl. 17.
- Taf. IXb. Fig. 25b. Ein Springer mit ovalen Halteren, wahrscheinlich sich zum Sprunge auschickend, ein Wurfspiesswerfer, zwei Athlotheten; zu den Nachträgen, Sprung S. 907f. Auf der unteren Aussenseite einer Kylix, Vasensammlung zu Berlin XII, N. 883.
- Taf. IXb., Fig. 25c. Ein Springer mit ähnlichen Halteren; zu den Nachträgen Sprung S. 967f. Innerhalb der bezeichneten Kylix XII, 883.
- Taf. IXb., Fig. 25d. Zwei Springer mit kolbenförmigen Halteren und ein Athlothet; zu den Nachträgen, Sprung S. 908. Inedita im Antiquarium d. Mus. zu Berlin, von Herrn Prof. Gerhard gesammelt. —
- Taf. IXb. Fig. 25e. Ein Springer mit Halteren und eine andere nackte Figur mit einem besonderen spitzigen Instrument, dargestellt auf beiden Seiten eines Diskos; zu den Nachträgen, Sprung S. 908 f. Aus d. Annal. d. Inst. vol. IV, p. 75. 76. (1832).
- Taf. IXb. Fig. 25h. Eine bronzene Figur von zwei Seiten, wahrscheinlich mit einem Springseil; zu den Nachträgen S. 910. Grivaud, Recueil d. Monum. ant. Tom. I, pl. 23.

- Taf IXb, 25m. Ein Springer mit kolbenförmigen Halteren, in der Ausführung des Sprunges begriffen; zu den Nachträgen, Sprung S. 910. Auf einem Karneol d. Berl. Gemmensamml. Cl. II, 52.
- Taf. 1Xb, Fig. 25n. Ein den Reifen treibender Jüngling; zu den Nachträgen S. 901. Auf einem Sardonyx der Gemmensammlung zu Berlin, Cl. VI, 85.
- Taf. IXc, Fig. 25 f. Eine palästrische Gruppe, in deren Mitte ein Springer mit kolbenförmigen Halteren, im Niedersprunge begriffen; zu den Nachträgen, Sprungübungen S. 909. Mus. Chius. Tom. II, Tav. CXXV.
- Taf. IXc, Fig. 25g. Zwei palästrische Figuren mit dem Perizoma: die eine mit kolbenförmigen Halteren, die andere in besonderer Haltung, wahrscheinlich im Sprunge begriffen; zu den Nachträgen Sprungübungen S. 909. Mus. Chius. T. II. Tav. CXXIV.
- Taf. IXc, Fig. 25k. Ein über zwei aufgestellte Speere hinwegspringender Faunus mit einem Stabe. Zu den Nachträgen, Sprungübungen S. 910. Raponi, Recueil d. pierr. ant. grav. Tav. XIII, Fig. 7.
- Taf. IXc, Fig. 25i. Eine palästrische Scene. Ein durch eine besondere Vorrichtung in die Luft geschnellter Springer überschlägt sich, bevor er wieder den Boden erreicht. Zwei andere schauen zu; zu den Nachträgen S. 910. Mus. Chius. T. II, tav. CXXXII.
- Taf. IXc. Fig. 251. Zwei bekränzte Fackelläufer, der eine mit noch brennender Fackel nahe am Ziele, der andere nach bereits abgelegter Fackel; zu den Nachträgen S. 907. Cab. d. Pourtal. ed. Panofka Tav. V.
- Taf. IXc, 25t. b. Eine palästrische Gruppe. Der eine mit der Stlengis, der andere wahrscheinlich mit zwei Wurfspiessen. Beide bekränzt, mit der Ueberschrift ΔΙΦΙΛΟΣ; zu den Nachträgen S. 907. Cab. du Pourtal. ed. Panofka Tav. V.

## IV. Abtheilung: der Ringkampf.

- Taf. X, Fig. 26b. Ein Ringer-Paar mit dem Perizoma nach alter Sitte; zu Th. I, 6, §. 15, 2, S. 405 u. §. 16, 21, S. 416 f. Mus. de scult. p. Clarac. II, 228.
- Taf. X, Fig. 27. Drei Ringer mit ausgelegten Armen, im Begriff einander zu erfassen; zu Th. I, 6, §. 16, Anm. 4, S. 411. — Hamilt. anc. vas. v. Tischbein vol. I, pl. 55, n. 362.
- Taf. X, Fig. 25. Ein Ringer-Paar mit ausgelegten Armen, im Begriff den Kampf zu beginnen. Zwischen beiden steht eine Preisvase, und an der Seite ragen Palmen hervor; zu Th. I, 6, §. 16, Anm. 4, S. 411. Hamilt. anc. vas. v. Tischbein vol. IV, 44.
- Taf. X, Fig. 29. Zwei Knaben-Ringer im Begriff, den Kampf zu beginnen, in Gegenwart eines Pädotriben oder Kampfrichters; zu Th. I, 6, §. 16, Anm. 4, S. 411. Galerie de Florence vol. 11, 25, 1.
- Taf. XI, Fig. 30 u. 31. Eine Ringer- oder Pankratiasten-Gruppe von zwei verschiedenen Seiten, nach Winkelmann und Anderen Söhne

- der Niobe vorstellend; zu Th. I, 6, §. 16, S. 411. Galerie de Florence vol. II, 15, 4 und Mus. de Florence p. Dav. Tom. III, tab. 63.
- Taf. XI, Fig. 32. Zwei im Ringkampfe begriffene Knaben. Daneben ein Pädotribe oder Kampfrichter mit dem Stabe, und eine Preisvase mit der Palme; zu Th. I, 6, 16, S. 417. Galerie de Florence II; 23, 3.
- Taf. XI, Fig. 32b. Der Ringkampf des Herakles mit Antäos auf einer Münze; zu Th. I, 6, §. 15, S. 403, Anm. 7. u. S. 419, Anm. 33. Morelli, Spec. rei num. Tab. VI, p. 66.
- Taf. XI, Fig. 33. Ein im Kampfe begriffenes Ringer-Paar; zu Th. I, 6, §. 16, S. 415, u. Anm. 19 daselbst. Musée Blacas T. I, pl. 2.
- Taf. XI, Fig. 35. Ein Ringer, welcher sich zur Offensive oder Defensive auschickt, den man aber auch für einen dem eben abgeworfenen Diskos nachschauenden Diskoswerfer halten könnte; zu Th. I, 6, §. 16 u. 24, S. 410 f. u. S. 458 f. Anm. 20.
- Taf. XII, Fig. 34. Ein Ringer-Paar im Kampfe begriffen, auf jeder Seite ein mit einem Prachtmantel angethaner Athlothet mit einem Richterstabe; zu Th. I, 6, §. 16, S. 415. Mus. Blacas T I. pl. 2.
- Taf. XII, Fig. 36. 37. 38. Drei im verschiedenartigen Ringschema begriffene Ringer-Paare auf Münzen; zu Th. I, 6, §. 16, S. 414. Anm. 19, S. 415. Anm. 27, S. 418. Mionnet, Descr. d. Medail. ant. Gr. et Rom. T. VII, pl. 5. 57. n. 3. 6. u. Hunter, Num. vet. T. 48, 20. 19. —
- Taf. XII, Fig. 39. Ein im Kampte begriffenes Ringer-Paar in Gegenwart eines Kampfrichters mit dem Stabe; zu Th. I, 6, §. 16, S. 414-416. Monum. dell' Instit. I, 22, N. 10b. —
- Taf. XII, Fig. 40. Ein ähnliches Schema des Ringkampfes zweier Agonisten in Gegenwart eines Athlotheten mit dem Stabe; zu Th. I, 6, §. 16, 414-416. Monum. dell' Inst. I, 22, n. 8, b. —
- Taf. XII, Fig. 43. Zwei Ringer, welche einander niederzuwerfen streben; zu Th. I, 6, §. 16, S. 415, Anm. 19. Visconti, Mus. P. Clem. V, pt. 37 —
- Taf. XIIb, Fig. 43b. Eine besondere palästrische Uebung, wobei einer, von zwei anderen fortgezogen, seine Stelle zu behaupten strebt; zu den Nachträgen S. 919. Dubois Maisonneuve, Introd. à Vétude des Vas. ant. d'arg. peints pl. VIa.
- Taf. XIIb, Fig. 40b. Zwei im Kampfe begriffene Ringer; zu den Nachträgen, Ringkampf S. 914 f. — Auf einer Amphora in der Vasensammlung zu Berlin, Ausgangszimmer II, 1587.
- Taf. XIIb, Fig. 45b u. Fig. 39b. Eine zusammengehörige palästrische Gruppe, ein Diskobolos, ein Athlothet und zwei Ringer, die man auch für Pankratiasten halten könnte; zu den Nachträgen, Ringkampf und Diskoswurf S. 915. 920 f. Mus. Chius. Tom. II, tar. CXXVI.
- Taf. XIIb, Fig. 32c. Der Ringkampf des Herakles mit Antäos; zu

- den Nachträgen; Ringkampf S. 917. 918. Gemmensammlung zu Berlin, in der nicht numerirten letzten oberen Reihe an der Wand.
- Taf. XIIb, Fig. 35b. Ringer-Gruppe, bronzene Figuren, welche man für Herakles und Antäos, der mit der Hand die Erde zu berühren strebe, gehalten hat; zu den Nachträgen, Ringkampf S. 915 f. Grivaud, Rec. d. Mon. ant. Tom. I, pl. 20, 21. —
- Taf. XIIb, Fig. 31b. Ein Ring- oder Pankratiastenkampf; zu den Nachträgen S. 916. Kraus, signorum veterum icones tab. 10.
- Taf. XIIb, Fig. 32d. Herakles mit Antäos ringend; zu den Nachträgen Ringkampf, S. 917 f. Mus. Chiusin. T. 11, Tab. CXLVIII.
- Taf. XIIb, Fig. 39e. Ein Ringer-Paar, im Kampfe begriffen, in Gegenwart eines Rhabdophoros; zu den Nachträgen, Ringkampf S. 915. Museo Chius. Tom. II, tav. CLXXXII.
- Tat. XIII. Fig. 41. Ein in gewaltiger Anstrengung begriffenes Ringer-Symplegma, auf jeder Seite ein Kampfrichter mit einem Stabe; zu Th. I, 6, §, 16, Anm. 20, S. 416. Monum. dell' Instit. di corr. arch. I, 22, n. 5, b. —
- Taf. XIII, Fig. 42. Eine, wahrscheinlich Knaben vorstellende, Ringer-Gruppe; daneben eine bärtige Figur mit einem über jene Gruppe gehaltenen Zweige in der Linken; auf einer Stele eine Preisvase; zu Th. I, 6, S, §. 16, S. 418 Caylus, Rec. d'ant. T. IV, pl. 32, 6.

# V. Abtheilung: Diskoswerfer. Taf. XIII-XV.

- Taf. XIII, Fig. 44. Ein Diskoholos im Begriff, den Diskos abzuwerfen; daneben eine Figur mit der Stlengis und ein Athlothet mit dem Stabe; zu Th. I, 6, §. 24, S. 455. 456. Hamilt. anc. vas. v. Tischbein I, 54.
- Ta. XIII, Fig. 45. Der Diskoholos des Myron, 1781 in der Villa Palombara aufgefunden; zu Th. I, 6, §. 24. S. 453 f. — Diss. ep. sopr. la stat. de Discob. scop. nell. vill. Palomb. Rom 1806. —
- Taf. XIII, Fig. 47. Ein Diskoswerser, eine nachte Figur mit Halteren und ein Athlothet mit dem Stabe (das Ganze deutet auf das Pentathlon); zu Th. I, 6, §. 24, S. 457. Hamilt. ant. Etrusq. Hancarv I, pl. 68.
- Taf. XIV, Fig. 46. Ein dem myronischen nachgebildeter Diskoswerfer auf einer Gemme; zu Th. I, 6, §. 24. S. 455. — Visconti, Mus. P. Clem. I, t. a. III, 6. —
- Taf. XIV, Fig. 48. Ein Diskobolos im Begriff, den Wurf auszusühren; zu Th. I, 6. §. 24, S. 456. 457. Hamilt. ant. Etrusq. Gr. et Rom. Hancarv. David. Tom. IV, 42. —
- Taf. XIV, Fig. 49. Ein in der Ausführung des Wurfes begriffener Diskobolos; zu Th. I, 6, §. 24, S. 457. Gerhard, antike Bildwerke Cent. I, 4, 68.
- Taf. XIV, Fig. 50. Ein Diskoswerfer, welcher dem eben abgewor-

- fenen Diskos erwartungsvoll nachschauet; zu Th. I, 6, §. 24, S. 458. Real-Mus. Borbon. vol. V, tab. 54.
- Taf. XIV, Fig 51. Ein Diskobolos, mit dem Diskos in der Linken und der Palme in der Rechten; daneben ein Siegeskranz auf einem Dreifuss oder Tisch, aus welchem eine Palme hervorragt, und eine Preisvase auf einem Postement; zu Th. 1, 6. §. 24, S. 458. 459.

   Galerie de Florence vol. IV, 403.
- Taf. XIV, Fig. 52. Ein Diskoswerfer mit einem grossen Diskos, welcher mit einem Riemen versehen zu sein scheint. Die Haltung ist die eines Abwerfenden; zu Th. I, 6, §. 23, 5. 6, S. 445. §. 24, S. 456. Hamilt. anc. vas. Tischbein VI, 42.
- Taf. XV, Fig. 53. Ein antretender Diskobolos; zu Th. I, 6, §. 24, S. 452. Visconti, Mus. P. Clem. III, 26.
- Taf. XV, Fig. 53b. Eine weibliche Figur, welche den Diskos auf dem Zeigefinger der rechten Hand ruhen lässt; zu Th. I, 6, 22, 444. Anm. 5. Hamilt. anc. vas. Tischbein vol. I, 56. —

### VI. Abtheilung: das Pentathlon. Naf. XV. XVI.

- Taf. XV, Fig. 54. Das Pentathlon, durch Diskoswurf, Speerwurf und Sprung mit Halteren veranschaulichet; zu Th. I, 6, §. 24, S. 455. §. 27, 2, S. 471. §. 30, 4, S. 483. Monum. ined. d. inst. di corr. arch. I, 22. —
- Taf. XV, Fig. 55. Das Pentathlon, durch Sprung mit Halteren, Diskos und Wettlauf, so wie durch eine Figur mit der Hacke angedeutet; zu Th. I, 6, §. 12 u. 30, S. 390 u. S. 483. 484, Anm. 4. Monum. Etrusch. v. Inghirami vol. V, 2, tab. 70.
- Taf. XVI, Fig. 56. 57. Vier Springer mit Halteren in besonderer Stellung; daneben ein Athlothetes mit dem Stabe, Oelssischchen nebst der Stlengis. Jedenfalls wird das Pentathlon angedeutet; zu Th. I, 6, 12. S. 389 ff. u. §. 30, S. 484, Anm. 4. Real-Museo Borbon. III, 13. —

### VII. Abtheilung: der Faustkampf u. a. das Pahkration. Taf. XVII — XIX.

- Taf. XVII, Fig. 58. Zwei im Kampfe begriffene Faustkämpfer mit Wehrriemen, der eine mit blutender Nase; zu Th. I, 6, §. 33, S. 503, Anm. 3. u. 4. §. 35, S. 513. Mus. Blacas I, 2.
- Taf. XVII, Fig. 59. Ein im Kampfe begriffenes Faustkämpfer-Paar mit blutender Nase; auf jeder Seite ein Kampfrichter mit Mantel und Stabe; zu Th. I, 6, §. 35, S. 513. Mus. Blacas v. Panofkal, 2.
- Taf. XVII, Fig. 60 u. 61. Zwei Faustkämpfer, von denen der erstere (Fig. 60) mit dem Kranze, der Palme und Tänie, der letztere (Fig. 61) mit dem Kranze geschmückt erscheint. Ihre Cestus bestehen aus starken, wulstigen Geslechten; zu Th. I, 6, §. 33, Anm. 8, S. 505. Murr, Abbild d. Gemäld. u. Alterth. in d.

- neap. Mus. zu Port. Th. VII, Tab. 63 u. Antiquit. d. Hercul. p. Piroli u. Piranesi T. III, pl. 56.
- Taf. XVII, Fig. 62. Zwei im Faustkampfe begriffene Knaben mit Faustarmatur; zu Th. I, 6, §. 33, Anm. I3, S. 508. Gerhard, ant. Bildw. Cent. I, 5, 89. —
- Taf. XVII, Fig. 63. Zwei im heftigen Kampfe begriffene Faust-kämpfer mit einfacher Armatur, von denen der eine im Vortheil, der andere im Nachtheil erscheint. Auf der einen Seite eine nackte Figur mit der Tänie in der linken Hand, auf der anderen Seite ein Kampfrichter mit dem Stabe; zu Th. I, 6, §. 33. S. 508, Anm. 13. u. 513. 518. Gerhard, ant. Bildw. I, 1, 7.
- Taf. XVII, Fig. 64. Ein Faustkämpfer mit besonderen starken Cestus; zu Th. I, 6, §. 33. S. 508. Anm. 13. Gerhard, ant. Bildw. Cent I, 4, 68. —
- Taf. XVIII, Fig. 65. Zwei Faustkämpfer mit ziemlich starker Faustarmatur, mit einer Wulst am oberen Armriemen; daneben eine nackte Figur, welche sich aus einem Gefässe Oel zum Einsalben in die Hand giesst; zu Th. I, 6, §. 33, 13, S. 508. Mus. d. sculpt. p. de Clarac, pl. 270. 327. n. 2166. 2187. 2042. —
- Taf. XVIII, 66. Zwei Faustkämpfer mit Armatur, von denen der eine mit der Linken ausschlägt, mit der Rechten die Brust deckt, der andere mit beiden erhobenen Armen sich gegen den Schlag zu schützen sucht; zu Th. I, 6, §. 35, S. 513. Hamilt. anc. vas. Tischbein vol. I, pl. 56. —
- Taf. XVIII, Fig. 67. Zwei Faustkämpfer mit Wehrriemen, welche einander muthig entgegentreten; zu Th. I, S, §. 35, S. 513, Anm. 3 Musée de Clarac, pl. 228, Fig. 362. —
- Taf. XVIII, Fig. 67b. Kreugas und Damoxenos, welche in den Nemeen einen merkwürdigen Faustkampf ausführten; zu Th. I, 6, §. 36, S. 520. Anm. 7. Cicognara, Storia della scultura I, tab. 36. —
- Taf. XVIII, Fig. 68. Zwei im Kampfe begriffene Pankratiasten mit besonderem Haarcostüm; zu Th. I. 6, §. 42, S. 539 u. 541, 6. Visconti, Mus. P. Clem. vol. V, pl. 36. —
- Taf. XVIIIb, Fig. 14b. Drei Wettläufer und ein Athlothet; zu den Nachträgen S. 903. Innerhalb der Kylix des Nikosthenes, Vasensamml. zu Berl. Antiquar. Ausg.-Zimm. II, 1595.
- Taf. XVIII, Fig. 14f. Zwei im Kampfe begriffene Faustkämpfer, auf beiden Seiten ein Athlothet; zu den Nachträgen, Faustkampf S. 924. Dieselbe Schale des Nikosthenes l. c.
- Taf. XVIIIb, Fig. 14c. Eine Ringer-Gruppe und drei andere palästrische Figuren; zu den Nachträgen, Ringkampf S. 915. Dieselbe Kylix des Nikosthenes l. c.
- Taf. XVIIIb, Fig. 14e. Zwei Wettläufer, ein Akontistes, zwei Athlotheten oder Kampfrichter; zu den Nachträgen S. 903. Dieselbe Kylix des Nikosthenes l. c.

- Taf. XVIIIc, Fig. 58b. Ein siegender und ein besiegter Faustkämpfer, ein anderer Agonist und ein Kampfrichter; zu den Nachträgen, Faustkampf S. 923 f. Revers einer schönen Vase in der
  Sammlung zu Berlin, Gr. Saal, Glaskasten III. 1584.
- Taf. XVIIIc, Fig. 68b. Zwei im Kampfe begriffene Pankratiasten, ein Ephedros und ein Kampfrichter oder Rhabdophoros; zu den Nachträgen, Pankration S. 927 f. Laborde, Coll. de vas. Gr. Tom. I. pl. 73. 74.
- Taf. XVIIIc, Fig. 56b. Das Pentathlon, durch Sprung mit Halteren, Diskos- und Speerwurf veranschaulicht; dabei zwei Kampfrichter; zu den Nachträgen, Pentathlon S. 922 f. Mus. Chius. Tom. 11, tav. CXCV.
- Taf. XVIIIc, Fig. 54b. Ein Diskoswerfer, auf der Babis stehend; zu den Nachträgen, Diskoswerfen S. 921. Berl. Gemmensamml. Cl. VI, N. 110. Toelken, Verz. S. 354.
- Taf. XVIIIc, Fig. 32c. Ein Ringkampf in Gegenwart eines Kampfrichters, daneben eine Stele mit einer Palme und aufliegenden Siegesäpfeln; zu den Nachträgen, Ringkampf S. 917. Auf einem Karneol der Gemmeusammlung zu Berlin Cl. VI, 92. Vgl. Toelken, Verz. S. 353.
- Taf XVIIId, Fig. 66d. Zwei im Kampfe begriffene Faustkämpfer mit Cestus, in Gegenwart eines Kampfrichters; zu den Nachträgen, Faustkampf S. 925. Mus. Chius. Tom. II, Tav. LXXXVII.
- Taf. XVIIId, Fig. 66e. Zwei Faustkämpfer mit Cestus, in Gegenwart eines Kampfrichters; zu den Nachträgen, Faustkampf S. 925.

   Mus. Chius. T. II, tav. 87.
- Taf. XVIIId, Fig. f. Zwei im Kampfe begriffene Pankratiasten; zu den Nachträgen, Pankration S. 928. Mus. Chius. T. II. tav. 87.
- Taf. XVIIId, Fig. 66g. Zwei Faustkämpfer, wahrscheinlich Lehrer und Schüler, in Gegenwart eines Kampfrichters; zu den Nachträgen, Faustkampf, S. 927. Ed. Gerhard, Etr. Spiegel I, Taf. 6, 1,
- Taf. XVIIId, Fig. 66h. Zwei im Kampfe begriffene Pankratiasten; zu den Nachträgen, Pankration S. 928. Mus. Chius. T. II, tav. 130.
- Taf. XVIIId, Fig. 66i. Mit Schlagriemen oder Cestus bewaffnete Hände; zu den Nachträgen, Faustkampf S. 926. De' Bronzi di Ercolano T. II, p. 1.
- Taf. XVIIIe, Fig. 66c. Zwei Faustkämpfer im Kampfe begriffen, Auf beiden Seiten ein Kampfrichter; zu den Nachträgen, Faustkampf S. 925. Cab. d. Pourtal. ed. Panofka Tav. VIII.
- Taf. XVIIIe, Fig. 66b. Zwei Faustkämpfer, vielleicht auch Pankratiasten; daneben ein Kampfrichter mit dem Stabe neben einer Stele oder Terme; zu den Nachträgen, Faustkampf S. 924 f. Aussenseite einer Kylix, Vasensamml. zu Berlin Gr. Saal XII, 889.
- Taf. XVIIIe, Fig. 66k. Ein Agonist mit der Hacke, Fig. 66 l., ein Faustkämpfer mit den Cestus; zu den Nachträgen, Faustkampf S.

- 926. Beide Figuren auf einer Amphora in d. Vasensammlung zu Berlin, Ausgangszimm. I, 3, 1115.
- Taf. XVIIIe, Fig. x. Ein Knabe mit zwei Kampfhähnen und einer Palme; zu den Nachträgen, Kampfhähne S. 892. Gemmensamml. zu Berlin Cl. VI, 82.
- Taf. XVIIIe, Fig. 67b. Zwei Faustkümpfer mit Armatur, in Gegenwart eines Kampfrichters; zu den Nachträgen, Faustkampf S. 925.

   Inghirami, Vas. fitt. vol. III, tav. 232.
- Taf XVIIIe, Fig. 66m. Das Pentathlon (Sprung und Diskoswurf, Kampfrichter oder Rhabdophoren u. s. w.); zu den Nachträgen, Pentathlon S. 923. Mus. Chius. Tom. II, tav. 196.
- Taf. XIX, Fig. 69. Zwei im Kampfe begriffene Pankratiasten; zu Th. I, 6, §. 44, S. 546. Bellorii Lucern. vet. Beger. I, 23. —

# VIII. Abtheilung: das Wagenrennen und das κελητίζειν. Ταf. XIX. XX.

- Taf. XIX, Fig. 70. Ein im Bennen begriffenes Zweigespann (ovrweis, biga) mit angestrengter Haltung des Wagenlenkers. Man hat es ohne hinreichenden Grund auf den Orest bezogen (Sophokl. El. 704 ff.); zu Th. I, 6, §. 50, S. 567 f. u.S. 577. 578. Hamilt. anc. vas. Tischb. vol. II, pl. 27.
- Taf. XIX, Fig. 71. Ein Sieger mit dem Zweigespann, an der Meta angelangt, entweder hier das Rennen vollendend, oder im Begriff, um die Zielsäule herumzubeugen, worauf der Vorsprung des ersten Rosses deutet; zu Th. I, 6, §. 51, S. 578. Millin., Peint. d. vas. anc. vol. II, pl. 72.
- Taf. XIX, Fig. 72. Ein im Rennen begriffenes Viergespann, der Wagenlenker in augestrengter Haltung; zu Th. I, 6, §. 51, S. 578.

   Gerhard, ant. Bildw. Cent. I, 4, 78.
- Taf. XIX, Fig. 73. Ein rennendes Viergespann, im Begriff, um die Meta herumzubeugen; zu Th. I, 6, §. 51, S. 577 u. Anm. 14. Monum. dell. Instit. di corr. arch. I, 22, 2, b. —
- Taf. XX, Fig. 74. Im Wettrennen begriffene Knaben (κελητίζοντες); zu Th. I, 6, §. 53, S. 585. Mon. dell'. Inst. d. corr. arch. 1, 22, 9, b.
- Taf. XX, Fig. 75. Ein im vollen Rennen an der Meta angelangtes Viergespann, wie es scheint, mit einer Wagenlenkerin. Man hat diese für die spartanische Kyniska gehalten; zu Th. I, 6, §. 51, Anm. 29, S. 581. Hamilt. anc. vas. Tischbein II, 28. Vgl. d. Erkl. p. 59.
- Taf. XX, Fig. 76. 77. 78. Im Rennen begriffene Viergespanne auf antiken sicilischen Münzen; zu Th. I, 6, §. 51. S. 579 f. §. 56, S. 597. 598, Anm. 10. 15. Real-Museo Borbonico I, 56. —
- Taf. XX, Fig. 79. Zwei Knaben im Wettrennen als Keletizontes, von der Rechten zur Linken sich wendend; zu Th. Th. I, 6, §. 53. S. 585. Ham. anc. vas. ed. Tischbein vol. I, 52.

Taf. XXI, Fig. 80. Ein circensischer Wagenlenker (auriga Circensis); zu Th. I, 6, §. 51, S. 580, Anm. 25. — Bianconi, Descr. dei circhi tav. 19. Auch Caylus, Rec. d'antiquit. T. I, 4, pl. 73, 1. p. 187.

# IX. Abtheilung: Bogenschuss und nackte Figuren mit der Stlengis; auch anderes Badegeräth. Taf. XXI.

- Taf. XXI, Fig. 81. Die Amazone Deinomache mit gespanntem Bogen, im Begriffe, den Pfeil abzuschiessen; zu Th. I, 6, §. 59, Anm. 4, S. 604. Millin, Peint. d. vas ant. vol. I, pl. 10.
- Taf. XXI, Fig. 82. Zwei Epheben oder gymnische Agonisten mit der Stlengis; zu Th. I, 6, §. 66, S. 629, Anm. 5. Millingen, Peint. de vas. pl. 15.
- Taf. XXI, Fig. 83. Ein geschlossener Ring mit vier Stlengides (strigiles, Schabeisen), einem Oelfläschehen und einem Badespiegel. Daneben eine einzelne Stlengis in grösserer Form; zu Th. I, 6, §. 66.
  S. 629, Anm. 5. Real-Museo Borbonico vol. VII, tav. 16.
- Taf. XXI, Fig. 84. Eine nackte Figur, Ephebe oder Athlet, welcher sich am eigenen Leibe der Stlengis bedient; zu Th. I, 6, §. 66. S. 627 629, Anm. 5. Visconti, Mus. P. Clem. T. I. tav. A. IV, Fig. 7. —

### X. Abtheilung: orchestische Barstellungen. Taf. XXII. XXIII.

- Taf. XXII, Fig. 85. Eine lakonische Tänzerin, Karyatide genannt; zu Th. II, Abschn. 3, §. 7, Anm. 2, S. 832 Visconti, Mus. P. Clem. vol. III, tab. b. II.
- Taf. XXII, Fig. 88. Waffentanz der Korybanten mit Schilden und Helmen; zu Th. II, Abschn. 3. §. 7, S. 834, Anm. 6. Visconti, Mus. P. Clem. T. IV, 9. —
- Taf. XXII, Fig. 90. Eine orchestische Figur, auf den Händen stehend, die Füsse nach oben gerichtet (κυβιστητής); zu Th. II, 3, §. 11, Anm. 2, S. 846; Paciaudi de athlet. κυβιστ. p. 1. Titelvignette; ehen so bei Caylus, Rec. d'ant. T. III, pl. 74, 2. u. V. p. 86, fig. 1.—
- Taf. XXIII, Fig. 86. 87. Zwei antike Tänzerinnen im faltenreichen Gewande; zu Th. II, 3, §. 7, Anm. 2, S. 832. Real-Museo Borbonico vol. II, tav. 4 6.
- Taf. XXIII, Fig. 89. Drei Pyrrhichisten, von welchen zwei mit Schild und Speere bewaffnet in der Ausführung des Waffentanzes begriffen sind, der dritte aber mit Schwert und Mantel erscheint. Mit Bestimmtheit lässt sich jedoch hier nichts behaupten Darüber bemerkt man eine orchestische weibliche Figur, welche mit elastischem Leibe balancirned eine künstliche Art der πυβίστησις ausführt,

und mit den Füssen Gegenstände zu ergreifen und aufzuheben strebt. Eine sitzende Zuschauerin erstaunt über diese künstliche Vorstellung; zu Th. II, 3, §. 8, Anm. 17, S. 839. Hamilt., anc. vas. ed. Tischb. vol. 1, pl. 60.

Taf. XXIV, Fig. 90. Korybantischer Wassentanz; zu Th. II, Abschn. 3, S. 834, Anm. 6. — Antonini, Vas. ant. I, 45. 46. (eine Vase d.

Mus. P. Clem.)

Taf. XXIV, Fig. 91. Ein den Reifen treibender Ephebe nebst Kampfhahn, in Gegenwart einer Mantelfigur mit scepterähnlichem Stabe; zu Th. I, S. 318. 319 und zu d. Nachträgen. S. 901. Vasenbild in Passeri's Pitt. d. vas. d. ant. Etr. II, 156.

Taf. XXIV. Fig. 92. Das Spiel Enkotyle (ἐν κοτύλη), wie es scheint; zu Th. I, S. 324 u. zu den Nachträgen S. 902. Monum. d. Instit. vol. I, pl. 47 Auch von Inghirami, vas. fitt. III, 249 wiederholt.

Taf. XXIV, Fig. 93. Der Schlauchtanz (ἀσπωλιασμός); zu Th. I, S. 399, und zu den Nachträgen S. 911. Raponi, Recueil de pierr. ant. grav. Tav. XI, Fig. 14.

Taf. XXIV, Fig. 95. Ein Diskobolos auf einer Gemme; zu den Nachträgen, Diskoswurf S. 920. — Mus. Borbonic. Tom. VII, tav. 47.

#### XI. Abtheilung: Vorstellungen auf ägyptischen Bildwerken.

#### Taf. XXV - XXVIII.

- Taf. XXV, Fig. 97.98. (a. h.) 99.100. Orchestische Vorstellungen der alten Aegyptier; zu d. Nachträgen S. 934. ff. Aus Ippol. Rosellini, I Monum. dell' Egitto e della Nubia etc. Tav. XCIV. XCIX.
- Taf. XXVI, Fig. 101—104. Orchestische Figuren. Aus Rosellini, I Monum. dell' Egitto e della Nubia Tav. C; zu d. Nachträgen S. 935.
- Taf. XXVI, 105—109. Palästrische Vorstellungen verschiedener Art.—Aus Rosellini, I Monum. dell' Egitto etc. Tav. C; zu den Nachträgen S. 936.
- Taf. XXVII, Fig. 110—119. Verschiedenartige Spiele, palästrische Gruppen und Vorstellungen männlicher und weiblicher Figuren.
   Aus Rosellini, I Monum. dell' Egitto etc. Tav. CI. CIII; zu den Nachträgen S. 936. 937. 938.
- Taf. XXVIII, Fig. 120—128. Palästrische Vorstellungen männlicher und weiblicher Figuren, Spiele und Wettkämpfe, Ringerschemata verschiedener Art.—Aus Rosellini, I Monum. dell' Egitto etc. Tav. CI. CIII. CIV; zu den Nachträgen hier S. 938—940.

### Erklärung der Buchstaben in den architektonischen Abbildungen Taf. I.-V.

Taf. I. Gymnasion. A, das Ephebeum. BB, Xysti, porticus stadiatae. C, Buschwerk und Baumanlagen mit den Paradromidä aaa. D, das Stadion. E, das Koryceum oder Sphäristerion. F, das Apodyterion. G, der Beölungsraum, Eläothesion. H, das Konisterion. I, das Bad, Lutron. m, der doppelte Säulengang gegen Norden. K, Der innere Raum des Hauptperistyliums. k n, die exedrae, olnot, Säle mit Sitzen für Philosophen und Rhetoren. Durch die kleinen Buchstaben c bis i werden die zum Bad gehörigen Räume. das Frigidarium, das Propnigeum, die concamerata sudatio, das Laconicum und die calda lavatio (welche oben S. 100 übergangen worden ist) bezeichnet. Auf diese Seite gehört eigentlich auch das Eläothesion (Marini ad Vitruv. V, 11 nennt es Elaeothecium), da es Vitruv. l. c. ad sinistram Ephebei setzt. Hirt hat es auf die rechte Seite des Ephebeums verlegt. Richtiger Rode (Kupfer zu Vitruv. Tab. XV, F. 19) und Marini ad Vitruv. V, 11. Tom. IV, Tab. XCIV. -

Taf. II sind die Buchstaben in den restaurirten Grundrissen der Gymnasien von Ephesos und Alexandria Troas blos hypothetisch angesetzt und bedürfen hier keiner besonderen Erklärung.

Taf. III. Messenisches Stadion. A, dorische Säulenhallen (porticus), aus kalkartigen Steinen aufgeführt. B, stufenweis aufsteigende steinerne Sitze, I6 an der Zahl. C, Erhöhung von Erde mit stufenartiger Abdachung. D, Raum für die Uebungen. E, Festungsmauer der Stadt. F, ein altes Denkmal. I, ein Ort, wo man Ausgrabungen angestellt hat. K, eine Säule mit einer langen Inschrift, von welcher man nur einige Worte lesen kann. M, Fragmente von Colonnaden, die zum Porticus gehörten. N, Beugung der Mauer, welche die Wendung des Porticus anzeigt. O, Stellen der Ausgrabung, wo man Mauerwerk der Säulen tragenden Terrasse u. s. w. gefunden hat. P, Fragmente von Säulen und vom Porticus. Der gegenwärtig durchströmende Bach und einige äussere nicht unmittelbar zum Stadion gehörende Umgebungen sind hier weggelassen worden.

Taf. IV, Fig. 5. Restauration des Stadions von Ephesos. A, die Quermauer an der Aphesis (wo sich die Eingänge ee rechts und links zeigen), welche in ihrer Breite 77 Fuss misst. B und C, die beiden langen Seiten, und D, der diese schliessende Halbzirkel. FF, das Feld der Laufbahn. bb, in das Feld der Bahn einspringende Mauerstücke. Die Länge von o — p ein olympisches Stadion: von p — z stellt einen Bau in amphitheatralischer Form dar. — Fig. 6. Ein Stück vom Podium mit Mauerwerk und aufsteigenden Stufensitzen (d — f) restaurirt: e e, Bogen und Wölbungen. — Fig. 8. Der Hippodromos zu Olympia: AA, die eine lange Seite von der Aphesis aus rechts, ein von Menschenhänden aufgeworfener Erdwall. Diese Seite war etwas länger als die andere BB, welche aus einer

natürlichen Anhöhe bestand. C bezeichnet den beide lange Seiten schliessenden Halbkreis; D die Aphesis, deren Basis die Säulenhalle o o bildete, h h u. i i die auf beiden Seiten der Aphesis, von dem Normalpuncte entferntesten Wagenbehälter; fg die Curven, welche die beiderseits parallel hinlaufenden Wagenbehälter bildeten; E (ist hier an der Spitze der zusammenlaufenden Linien weggelassen) den Normalpunct; FG, die Ziele beiderseits der hier blos zur Ergänzung angenommenen Spina H, welche aber im Hippodromes der Griechen nicht existirt zu haben scheint.

Taf. V. Fig. 9. Der Circus Maximus zu Rom. A, die Carceres mit der Hauptpforte in der Mitte. BB und CC, die beiden langen Seiten des Circus. d, das Oppidum. cc, zwei Thürme an beiden Enden der Carceres. D, die halbkreisartige, die beiden langen Seiten verbindende Schlussseite des Circus mit der Porta triumphalis n. C, der Normalpunct für die auslaufenden Gespanne. F q r, die Spina mit den metae an beiden Enden. G, die weisse Linie nach Hirt. ss. m. e e. l. l, von Podium aufsteigende Sitzreihen. Ausführliche Erklärung s. bei Hirt, Lehre der Gebäude III, S. 130 ff. und hier Th. I, S. 163 ff.

Taf. V. Fig. 10. Der sogenannte Circus des Caracalla. BBB, die zwölf Carceres, von welchen die Wagen ausfuhren. LL, die Thürme an beiden Seiten des Oppidums. Bei Bianconi Tav. VII sind beide noch besonders im grösseren Massstabe ausgeführt. R. die grosse Pforte in der Mitte der Carceres. Bei Bianconi, Tav. VI mit den Carceres im grösseren Masstabe restaurirt. HH, Thore zwischen den Thürmen und den beiden Seiten der Carceres. Grössere Restaurationen s. bei Bianconi, Tav. VII. FF, Porticus oder Gänge, welche zu den oberen Sitzen Zugang verschafften. S. die Restauration der einzelnen Theile bei Bianconi Tav. VIII. K. die porta libitinaria oder sandapilaria, durch welche die Getödteten herausgetragen wurden. K2, das Pulvinar des Kaisers. S. bei Bianconi, Tav. X die Restauration desselben im Grossen. G, die porta triumphalis, in den Circus führend. S. bei Bianconi, Tav. V die Restauration im Grossen. G2, ein zweites Pulvinar des Kaisers. S. die Restauration im Grossen bei Bianconi. Tav. XI. Gb, Gebäude, welche einen besonderen Zugang zum Circus vom kaiserlichen Palaste aus bildeten. E1 E2, kleine Tempel, über welchen die Ziele waren. S. die Restauration der einzelnen Theile bei Bianconi, Tav. IX. DD, die Spina, in deren Mitte der Obeliscus angedeutet ist. S. die Ausführung der einzelnen Theile bei Bianconi Tav. IX.

### Index der Quellen-Litteratur.

Die Zahlen' zeigen die Seitenzahlen an.

508. 509. 513. 515. 521. 696. Aelianos S. 77, 1. 241, 18. 378. 729, 730, 815, 833, 412. 431. 516. 524. 564. 628. 643. 644. 649. 659. 662. 681. Appianus 793. 692. 738. 761. 810. Apulejus 313. 810. 839, 18. 842, Aeschines 19. 24, 4. 38, 2. 90, 1. 849. 851. 2. 117, 2. 118. 151, 9. 183, 4. 219. 246 f. 248, 4. 250, 2. 251, Aretãos 396. 527. 635. Aristides 817, 14. 833. 848. 933. Aristophanes 25, 2. 27, 1. 48. 69, 4. 91, 8. 92, 8. 108. 118, 8. 3. 258. 262. 276. 509. 640. 647. 764. 765. 766. 875. 140. 202, 4. 248, 6. 295. 296. 345. 370. 381. 399, f. 418. 484. Aeschylos 401. 493. 518, 844. Africanus bei Euseb. 53. 380. 567. 585. 595. 625. 628. 656. 663. 676. 768. 770. 809, 3. 815. 610. **524.** 550. 551. 554. 564. 661. 662. 667. 668. 671. 693. 816. 817. 820. 822. 838. 842. 697, 698, 706, 721, 722, 728, 736, 844. 845. 848. 849. 945. 948. 742. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 759. 760. 762. 765. 771. Aristoteles 4, 2. S. 8, 5. 20. 21, 772. 773. 775. 777. 778. 781. 783. 786. 787. 788. 789. 791. 4. 23, 1. 25, 4. 28, 1. 29, 5.44, 4. 46. 48, 1. 60, 3. 67, 10. 70. 792. 794. 795. 796. 797. 798. 73, 4. 125, 12. 185, 6. 201, 1. 217. 220, 6. 223. 236, 8. 253, 258. 262, 290. 297. 298. 376. 377. 388. 397. 398. 408. 433. 478. 487. 506. 511. 512. 529. 799. Agatharchides bei Athen. 681. Agathias 839. Akanthos 667. Alexander ab Alexandro 835. 558, 593, 603. 611, 626. 627. 628. 629. 632. 634. 635. 636. Alexander aus Tralles 593. 643. 645 u. ibid. Anm. 3. 646. Alkiphron 134, 5. 847. 647. 656. 657. 658. 673. Anakreon 816, 14. Andocides 37, 21. 677. 682, 690, 692, 704, 758, 786, 808, 819, 821. Antholog. Pal. 30, 2. 31, 5. 128, 4. 219, 1. 367, 14. 420. 507. 518. Aristoxenos 843. 523. 527. 528. 532. 533. 550. Arnobius 842. 847. 877. Arrian 13, 4. 308. 595. **552.** 553. 554. 555. 597. 627. 608. 628. 660. 661. 662. 667. 692. 641. 734. 741. 755. Artemidoros 17, 5. 71, 2. 764. 308. 720. 709. 775. 780, 784. 796. 797. 624, 626, 627, 849. 773. Athenãos 1, 1. 31, 804. 811. 816. 817. 818. 828. 5. 35, 10. 36. 51. 95, 4. 128, 4. 280. 300. 307. 308. 310. 339. 428. 556. Antigonus Carystius 667. 598. 625. 626. 627. 641. 644. Antyllos 104, 309, 310, 314, 655. 656. 677. 681. 685. 691. 376. 395. 396. 433. 592. 629. 693, 694, 720, 742, 744, 768. 635, 657, 854, 871, 769. 773. 778. 784. 809. 810. Apollodoros 342, 379, 402, 404, 440, 3. 4. 441. 559. 612. 617. 813. 816. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 826. 828. 829. 830. 1 703. 779. 831. 834. 835. 836. 837. 839.

Apollonios Rhod. 499. 501. 503.

848. 849. 852. 949. Axiochos dial. 195. 215. 250. 875. Basilius 225, 14. Călius Aurelianus 493. 635. Cäsar, Jul. 146, 623. Cassiodorus 811, 6, 813, 1. Celsus 635. Censorinus 135, 10. 11. Chandler, Inscr. aut. 273. Chrysostomos (D.) 48, 2. 49, 4. 1. 78, 2. 126, 15. 127. 368, 369, 383, 21, 423, 448, 510, 544, 639, 646. 655. 656. 745, 16. 753, 11. 796. 801. 806. 836. 949. Chrysostomos (I.) 46. 104, 4. 128, 2. 351, 368, 401, 408, 424, 4. 656. 877. Cicero 19, 11. 78, 3. 108, 8. 126, 14. 173. 302. 411. 514. 530. 534. 597. 624. 639. 658. 657. 685. 755. 804. 811. 841. 842. Clem. Alexandr. 552. 682. Corpus Inscript. Boeckh. 1. 9. 12. 26. 37. 53. 55. 85. 102. 123. 124. 125. 126. 130. 176. 177, 178, 179, 180, 182, 183, 185, 189. 190. 191. 187. 188. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 204. 212. 219. 225. 226. 227. 231. 232. 240. 242. 243. 245. 264. 265. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 278 279. 280. 283. 285. 287. 288. 341. 348. 349. 353. 357. 358. 373. 375. 467. 469. 552. 554. 555. 570. 571. 592. 614. 665. 443. 556. 669. 670. 672. 676. 677. 678. 679. 694. 701. 702. 705. 707. 709. 711. 735. 736. 739. 728. 742. 755. 762. 763. 764. 765. 771. 770. 772. 773. 774. 776. 777. 780. 781. 783. 784. 786. 793. 794. 795. 791. 792. 797. 799. 800. 803. 811. 822. 838. 934. Curtius 608. Cyprianus 445. 811. Demosthenes 14, 6. 15. 17, 5.

23, 1. 29, 4. 56, 21. 183, 5. 185. 200. 266. 275. 359. 564. Gregor. Naz. 412, 16. 634. 640. 641. 705. 765. 770. Meliodoros 811. 823, 14. 904. 815.

840. 841. 843. 844, 845. 847. Diodoros 49, 1. 69, 4. 158, 80. 568, 597, 600, 610, 626, 628, 634. 654. 705. 707. 708. 719. 720. 729. 736. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 759. 760. 766. 769. 778. 786. 836. 940. Diogenes v. Laerte 20, 1. 30, 1. 2. 40, 7. 48, 1. 55, 21. 249, 7. 8. 516, 523, 524, 633, 642. 645. 654. 655. 678. 709. 757. 758. 765. 767. 816. Diomedes Gramm. 831. 837. Dion Cass. 114, 11. 138, 428. 548. 552. 583. 595. 608. 803, 804, 805, 810, 839, 847, Dionys. Hal. 13, 4. 24. 3. 25, 2. 49, 1. 122, 1. 341. 375. 380. 405, 3. 432. 571. 637. 690. 752. 760, 765, 785, 786, 803, 804, 825. 835. 857. Epiktetos 654. Ephoros 61, 1. 64. 690. 691. Erotian 213. Euripides 6, 1. 31. 35, 9. 39, 3. 80, 1. 122. 141, 25. 379. 409. 440. 442. 562. 568. 570. 599. 644. 683. 684. 687. 705, 24. 769, 31. 790. 803. 817, 14, 833. Eusebius 693. 698. 703. 706. 751. 752. 756. 777. 786. 787. 789. 199. 200. 201. 202. 203. 791. 795. 796. 797. 207. 208. 209. 210. 211. Eustathius 122, 1. 141, 26. 295. 213. 214. 216. 217. 218. 305. 321. 365. 387. 404. 418. 305. 321. 365. 387. 404. 418. 431. 439. 440. 447. 501. 510. 520. 521. 522. 533. 562. 563. 611. 623. 624. 627. 656. 658. 672. 705. 766. 773. 803. 809. 814, 1. 816. 817, 15. 820, 821. 822. 827. 834. 836. 838. 840. 842. 844. 848. 849. 852. Etymol. M. 215. 420. 626. 827. 841. Eunapius 826. Festus 289. Galenos 19, 9. 100, 8. 127, 1. 2. 128, 4. 220 f. 224 f. 229, 25 f. 232, 1, 259. 260. 262. 281. 298. 373. 396. 400. 407. 413. 425. 426. 432. 545. 547. 548. 594. 613, 623. 627. 628. 629. 631. 643. 644. 653. 655. 657. 658. 801. 871. 949. 950. Gellius 136. 293. 380. 530. 543. Gratius Falisc. 621. 790.

912, 913, 914,

Kallimachos 219, 1. 406, 4. 624.

Libanius 111. 4. 117, 1. 183, 189. 410. 512, 526. 577. 679. 806. 897, 1. 808. 810. 812. 813. 819. 846.

Livius 113, 8, 129, 3, 131 11, 377, 7, 9, 383, 470, 475, 533, 589, 623.

631. 633. 659. 755. 784. 790. 835.

837. 841.

847, 850.

Longus 852.

Lucretius 498.

Lampridius 805. 847.

702. 761. 790. 816. 817. 827.

Herakleid. Pont. 8, 5. 691. Herodianos 475. 610. 839. 861, 11. Herodotos 10, 4. 12, 1. 20, 3. 24, 3. 44, 4. 62, 2. 90. u. Anm. 6. 109. 237, 8. 239. 374. 376. Lesbonax bei Lukian 811. 716. 725. 732. 741. 743. 746. 752. 761. 765. 767. 768. 769. 778. 788. 792. 794. 810. 815. 821. 828. 829. 830. 837. 845. Lucilius 325. 848, 856, 869, 940, Hesiodos 404, 500, 618, 624, 815. 816. 833. Hesychius 120. 122, 1. 206, 7. 254. 278. 279. 307. 323. 417. 418, 429, 431, 432 586, 625. 643. 656. 678. 691. 729. 761. 820. 821. 822. 827. 829, 834. 841. 844. 849. 852. 914. Hieronymus 369, 804, 15. Himerius 817. Hippokrates 47, 1. 470. 593. 627. Homeros 7, 4. 17, 4. 25, 4. 34. 35. 66, 9. 80. 147. 148. f. 155. 159, 32. 282. 287. 299. 304. 342, 16. 343. 360. 384. 404. Lukillos 493. 495. 406. 407. 413. 432. 442. Lykophron 159, 32. 465. 467. 471. 472. 473. 474. Lysias 766. 769. 838. 497. 499. 502. 504. 515. 520. Macrobius 659. 811. 542. 559. 560. 562. 563. 569. Makkabäer 806, 25. 2574. 575. 576. 584. 594. 595. Marm. Par. 12, 2. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 612. 616. 618. 624. 625. 631. 646. 690. 695. 720. 730. 780. 787. 789. 794. 799. 751. 803. 804, 809. 814. 815. 816. 842. 845. 849. 870. 883. 904. Horatius 302. 315. 460. 465. 475. 590. 624. 632. 673. 683. 817. 818. 820. Hyginus 196. 701. Ibikos 683. Inscript. athl. Falcon. 96. 106.

726. 744. 798.

Isidoros v. Pel. 346. 366.

209. 934.

Isãos 838.

Lukianes 17, 5. 18, 6. 23, 1, 29, 4. 40. 45, 3. 47. 90, 4. 95. 4. 96, 18, 105. 144. 234, 4. 6. 237, 10. 239. 296. 363. 365. 383. 385. 391. 408. 415. f. 417. 419. 428. 444. 450. 453. 454. 464. 469. 509. 514. 519. 523. 524. 544. 554. 608. 625. 628. 629. 630, 636, 639, 640, 655, 657. 662, 675, 690, 727, 729, 762. 787. 790. 801. 809. 811. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 822. 825. 832. 833. 834. 842. 845. 848. 849, 850. 851. 854. 856. 860. 446. 447. 451. 459. 460. 461. Lykurgos, der Redner, 275, 3. Makkabäer 806, 25. 26. 27. Martialis 395. 445, 6. 464, 11. 465. 629. 657. 804, 15. 817. 847. Martian. Capella S. 18, 6. Maximus Tyr. 25, 2. 830. 852. Memnon bei Phot. 797. Menandros 57, 3. Micolaus Dam. 693. Nonaus 631 811, 834, 836. Oppian 39. 141, 25. 561. 670. 761. Ovidius 379, 436, 465, 540, 563, **576.** 583. 601. 606. 631. 632. 687. 729. 810. Pausanias 22, 5. 37, 21. 83, 7. 88, 131. 205. 209. 368. 553. 555. 9. 13. 90, 4. 107. 109, 15. 123, 6. 124. 133. 134, 7. 8. 139, 15. Inscript. Gruter. 206, 207, 208. 16. 144. 149 f. 158. 172. 174. 177. 202. 225, 14. 227, 21. 22. 228, 23. 261, 3. 263. 276. 280. Inscript. Lat. Orell. 847. 934. 339, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 353, 354, 364, 376, 380 Isokrates 27, 1. 249, 8. 558. 638 381, 382, 388, 389, 391, 403, 413, Juvenal. 211, 1. 604. 810. 847.

```
417. 422. 426. 427. 435. 437.
                                           770. 771. 776. 779. 780. 781.
   438. 441. 443. 447. 463. 480.
                                           782. 783. 785. 786, 790. 809.
   482. 483. 486. 488. 489. 490.
492. 494. 495. 496. 498. 499.
                                          814. 817. 818. 819. 824. 830.
                                           845, 858, 943,
        503. 511. 512. 520. 521. Platon 4. 7, 4. 11, 8. 12. 15, 1. 524. 530. 531. 532. 533. 4. 18, 6. 20. 21, 4. 22, 5. 25,
   501.
   522.
   542.
         543. 549. 550. 551. 555.
                                           3. 27, 1. 2. 31, 33, 34, 35, 36,
   556. 557. 560. 564. 567. 568.
                                           10. 45, 2. 46, 1. 5. 48, 2. 49,
   569. 573. 574. 579. 585. 586.
                                           1. 50. 51. 52, 12. 53, 17. 59,
   588. 595. 596. 597. 601. 613.
                                           1, 2, 60, 3, 63, 66, 9, 67, 77, 1.
   616. 626. 633. 635. 639. 640. 642. 648. 649. 654. 655. 659.
                                          93. 97, 3. 110, 2. 117, 1. 118,
                                           4. 122, 24. 168. 185, 9. 191.
   661. 662. 663. 667. 668. 670.
                                           195, 29. 201, 3. 203, 8. 211, 1.
   671. 672. 673. 674. 677. 679.
                                          217. 219, 1. 223. 225, 13. 248, 5, 255. 256. 257. 262. 264. 265.
   688. 693. 695. 696. 697. 698.
   699. 700. 701. 704. 706. 707.
                                          268. 271. 289. 295. 297. 309.
   709. 711. 712. 713. 714. 715.
                                           318. 323. 342. 344. 357. 365.
  716. 717. 718. 719. 720. 722.
723. 724. 725. 726. 727. 728.
                                           378. 379. 381. 385. 400. 403.
                                           412. 418. 421. 424. 469. 470.
  729. 730. 731. 732. 733. 734.
                                           477. 505. 510. 516. 519. 547.
  735. 736. 737. 738. 739. 740.
                                           563. 568. 576. 581. 582. 591.
        742. 743. 744. 746. 750.
  741.
                                           592. 599. 602. 608. 613. 619.
                                          626. 627. 633. 635. 643. 644. 660. 674. 682. 685. 686. 687. 690. 692. 721. 766. 769. 771. 807. 808. 809. 810. 811. 813.
  752. 753. 754. 755. 756. 759.
  760. 761. 767. 769. 771. 772.
  774. 775. 776. 777. 778. 780.
  781. 782. 784. 785. 786. 787.
  788. 789. 790. 794. 795. 797.
800. 801. 803. 815. 828. 830.
                                         814. 817, 15. 818. 822. 825. 826.
                                          829. 835. 836. 837. 848. 864.
  840. 881. 901.
                                           867. 870. 878. 879. 940. 948.
Phavorinus 31, 2.
                                           949.
Philostratos 18, 6. 128, 2. 133. Plautus 78, 4. 121. 122, 24.
  151, 9. 177, 49. 378. 402. 405.
                                          358. 419.
  409. 418. 449. 450. 453. 544. Plinius hist. nat. 107, 4. 302. 304.
  545. 641. 642. 646. 663. 790. 796. 801. 805. 827. 852. 920.
                                          496. 497. 592. 594. 596. 630.
                                           633. 634. 639. 655. 709. 729.
  933.
                                           769. 787. 864. 901.
Phlegon Trall. 698. 720.
                                         Plutarchos 8, 1. 12, 1. 13, 3. 14,
                                           6. 16, 2. 3. 17, 5. 21, 4. 23, 6. 24, 3. 29, 4. 32, 1. 33, 2. 35, 9. 44, 4. 54, 21. 67, 11. 68, 2.
Philemon, Komiker 636.
Philon 48, 1. 513. 563. 656.
  657.
Photius 129, 6. 698. 725, 4. 726.
                                           119. 123. 124, 8. 128, 4. 130,
  727. 797. 803. 836. 892.
                                           6. 131, 11. 144. 200. 225. 239.
Phrynichos Bekk. 506, 11.
                                           240, 13, 252, 3. 254. 255. 266.
Pindaros 11, 5. 12. 13, 3. 39, 3. 50, 2. 61, 1. 76, 5. 6. 141, 25. 143, 30. 261, 3. 263, 266.
                                           278. 281. 296. 300. 302. 332. 339.
                                           344. 345. 349. 359. 361. 363.
                                           374. 376. 378. 381. 408. 410.
  352. 354. 432. 435. 441. 467.
                                          412. 419. 422. 425. 426. 430.
  472. 479. 494. 496. 523. 529.
                                          431. 495. 506. 518. 522. 526, 529. 534. 544. 588. 589. 590.
  530. 531. 545. 549. 560. 565.
        569. 573. 574. 575. 581.
                                          596. 598. 607. 608. 609. 613.
  585. 595. 597. 616. 617. 618.
                                           625. 627. 629. 630. 633. 634.
  639. 640. 642. 661. 664. 679. 684. 689. 693. 701. 702. 703. 704. 707. 708. 710. 715. 716. 729. 730. 734. 735. 737. 739.
                                        635. 638. 639. 640. 641. 642.
                                         643. 644. 655. 659. 665. 672.
                                         673. 674. 677. 678. 680. 682.
              734. 735. 737. 739.
                                         683, 684, 685, 687, 688, 701,
  741. 742. 743.
                     744. 746. 747.
                                         711. 712. 713. 717. 720. 733. 740. 775. 781. 782. 783. 784.
  748.
        749. 750. 756. 757. 758.
  759. 760. 761. 764. 765. 767.
                                         793. 800. 802. 811. 813. 815.
```

830. 831. 837. 838. 847. 848. 515. 521. 534. 559. 854. 860. 861. 866. 867. 873. Stesichoros 384, 3. 901. 913. 914. 949. 950. Pollux 18, 6. 134, 7. 140. 141, Suetonius 85, 2. 114, 11. 296. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 418. 419. 430. 450. 490. 505. 544. 556. 564. 586. 587. 590. 760. 819. 820. 827. 831. 836. 840. 841. 842. 843. 844. 847. 848, 849, 851, 852, 902, Polybios 6, 1. 32, 4. 64, 563. 615. 626. 654. 665. 673. 690. Tertullianus 655. 877. 699. 733. 739. 744. 745. 784. 801. Pomp. Mela 861. Porphyrius 809, 4. Proclus Chrest. 836. Propertius 319. 464, 11. 685. 687. Ptolem. Heph. 633. 892. Quinctilianus 397. 453. 811. Salvianus 805, 21. Satyros 768. Seneca 95, 16. 17. 96, 19. 107, 3. 298. 385. 424, 5. 506. 635. 802. 847. Servius 729. Sextus Empiricus 674. Sidonius Apollinaris 196. Silius Italicus 576. Simonides 119. 481. 482. 697. 721. 734. 737. 751. 764. 769. Smyrnäos (Quint.) 360. 508. 509. 576. Solinus 648. 649. Sophokles 31. 141. 142, 27. 338. 14. 342. 477. 565. 568. 573. 574, 577. 605. 621. 756. 816, 14. 817, 14. 820. 833, 836. Strabon 10, 4. 16, 2. 81, 3. 101, 9, 113, 9, 124, 9, 128, 4. 132, 1. 140. 534. 597. 608. 610, 611. 615. 623. 628. 633. 685. 690. 691. 692. 693. 695. 698. 700. 706. 711. 714. 715. 719. 723. 729. 730. 731. 734. 735. 736. 739. 740. 743. 744. 752. 754. 755. 757. 761. 765. 774. 778. 784. 787. 788. 790, 791. 794. 797. 799. 816. 834. 836. 857. 892. Statius 120. 148, 1. 155, 19. **365. 366. 379. 404. 411. 416.** 

818. 819. 825. 827. 828. 829. 445. 449, 2. 3. 451. 465. 509. Stobäos 836. 26, 300, 305, 308, 316, 320, 321, 377, 534, 576, 609, 634, 804. 851. 349. 358. 362. 391. 393. 24. 413. Suidas 124. 206, 4. 7. 250. 252. 317. 318. 350. 432. 628. 633. 745. 773. 793. 828. 829. 838. 591. 628. 629. 635. 683. 742. Sylloge Inscr. Ant. Osanni 677. 678. Tacitus 476, 534. 599. 643. 802, 7. 847. 852. 859, 3. 4. 860, 5. 861, 8. 9. 10. Teukros, d. Kyzikener bei Suidas 793, 17. Theophrastos 6. 36. 112, 4. 123, 2. 125. 621. Theokritos 49, 4. 120. 155, 19. 429. 498. 504. 509. 514. 524. 577. 594. 612. 649. 657. 660. 675. 689. 703. 705. 783. 790. 863, 4. Thukydides 14, 5. 24. 3. 340, 11. 359. 361. 362. 404, 3. 502. 611. 660. 662. 672. 673. 717. 732. 733. 738. 740. 755. 756. 768. 770. 814. 829. 830. 864. 877. Tzetzes 506, 11. Walerius Flaccus 513. Vegetius 631. Virgilius 326. 343. 449, 2. 500. 504. 512. 516. 520, 564. 567. 595. 599. 603. 618. 683. 729. 755. Vitravius 86. 97. 98. 102. 103. 108. 113. 127. 139, 15. 642. 753. 804. 805. 893. 894. 896. 897. Vopiscus 145, 2. 847. Xenophon 13, 4. 14, 5. 15, 3. 27, 1. 28, 2. 29, 5. 35. 37. 43. 50, 5. 52, 13. 85, 2. 118. 168. 183, 3. 201, 3. 219, 1. 237, 9. 254. 278. 279. 352. 376. 377. 378. 412. 428. 430. 465. 466. 469. 470. 480. 527. 544. 558. 577. 590. 591. 593. 594. 611. 615. 617. 619. 620. 621. 622. 623, 626, 628, 657, 663, 665, 666 670. 672. 673. 674. 675. 677. 678. 680. 681. 682. 693. 721. 727. 765. 767, 770, 789, 807, 810, 816, 818, 820. 825. 829. 830. 838. 840. 841. 845. 849. 854. 856. 866. 869. 874.

Zosimus 847.

### Sach- und Namen-Register.

Die Zahlen zeigen die Seitenzahlen an.

Ablaufstand der Wettläufer S. 140. 'Ayévetot 263. 267. 268. 269. 283. 141. 143. A. im Hippodromos 151. Hippaphesis 153. (Im Wettlanfe 365.) Achäer 41, 1. 714. 717. 727. 728. Achäisch. Bund 733, achäische Colonie 755. Achaia 714 ff. Achilleus 148. 379. 384. 463. 904. Achilleus Pontarches 465. 473. 595. 616. Achilleus, Alexandriner, 890. Adamatas, Tarentiner 753. Adrastos 366. Adrianeia 193. 694. 764. Aeakeen 747. Aechmeas 777. Aegä in Maked. 792. Aegina 27. 529, 661, 709, 744, 746. 747, f. 749. 766. Aegium 611. 718. Aegon, Hirt. 649. Aegyptier 237 f. 934. 935. 940. 941. Aeithales 800. Aeneas 342. 602. 906. Aenesidamos 758. Aenianen 820. 838. 840. Aeoler 778, 787, 788. Aerzte der Hellenen 47. f. Aeschines, Eleier 722, Aeschines, Milesier 773. Aethiopier 608. Aethlios 338. Action 463. Aetna 755. Aetnäer 756. 759. Aetoler 611. 784. Aetolien 778. Agamemnon 595. Agametor, Arkader 738. Agariste 848. Agatharchos 709, 751.

Agathinos, Eleier, 728.

Ayédat zu Sparta 254.

Kreta 690, 691, 692.

Ay.

Ageladas 156.

Αγελάρχης 254.

Αγέλαστοι 691.

Agemachos 793.

286. 724. 749. 772. 784. 791. 795. Agesias 757. Agesidamos, Epizephyrier, 785. Agesilaos 18. 670. 771. 830. 866. Agesilaos, Arkader 531. 732. 738. 740. Agesimachos, Aeginete 748. Agesistratos, Rhodier 745. Agetor, Arkader 738. <sup>2</sup>Αγγελική 852. Agiades, Eleier 725. Αγκωνίζειν, Ringschema. 418. Αγκυλίζειν, Ringschema 418. Αγωγή Αυγουργείος, Λακωνική 665. A. δημοτική ib. Agon (άγων), gymnischer 134. 172. 194. 205. 575. Pythischer 174. festlicher 194. Αθλητικοὶ ἀγῶνες 59, 1. 253. 264. Πιτανάτης ἀγῶν 253. Αγῶν εὐανδοίας 35. Αγών επινάφιος θεμματικός 264. 792. 374. Αγ. ἱππικός 557. Α. γυμν. καὶ ἐππικὸς 575. Αγ. στεφανίται 661. Pentaeterischer 753. Ueberhaupt 753. 764. 774. 776. 779. 783. 787. 793. 795. Agone zu Sparta 678. 687. zu Argos 703. 706. 707. 711. 712. 714. Gymn. u. musikal. 194. Heiliger A. 138, 14. 144. 147. Festspiele überhaupt 790. 865. 877. 878. 886. 891. 949. Αγωνίσματα (ποῦφα, βαρέα) 257. Agonistarchen 210. Agonisten 27. A. aus vornehmen Geschiechtern 650 Agonotheten 182. 205. 213. 774. 799. Αγορανόμος 207. Agrigentiner 568. (Agrigent) 597. 628. 755, 757, 758. auf Agrippa 313. Aias 39, 3. der Oilide A. 149. der Telamonier 404. 423. 463. 473. Aigä 714.

Aigeirä 714. 715. 718. Aipytos, König d. Ark. 733. Akademie 91. 117. 202. Akanthos 353. 667. 54. Akarnanen 778. 786. Akastidas, Böoter, 782. Akastos 158. 441. 700. Akesilaos 736. 'Ακινητίνδα 316. 327. Akochas, Tarentiner, 753. Ακολασία 46. Απονιτί 738.

Anóvitov (Wurfspiess, dann Wurfspiesswerfen) 258. 465 ff. Verschiedene Arten der Wurfspiesse 465 ff. Αχοντισμός auf Keos zu Αλύται, άλυτάρχης 210. Koressia. Ausführung des Wur- Amarynkeus 560. fes 470 ff. Der Jangfrauen zu Amarynthien 787. Sparta 688. 695. Akontisten 726. Ambrakia 707. 710. 762. Turnk. gebräuchlichen 886. Akontistes 922.

Akräphiä 780. 781.

Akrisios, durch den Diskos getöd-

Αποοχειριζόμενοι 411, 4. 421 f. Αποοχειοισμός 510. 511.

Akropolis 91.

Akrotatos, Spartiate 733.

Απτια 669. 790. Aktorionen 695.

Akusilaos 529. 743. 755. 760 (Kyrenäer).

Alaia 734. 735. 736.

Aldobrand, Hochzeit 18, 6.

Aleipten 218. 230 ff. Seine Function und Bedeutsamkeit 240 f. 393. 408. 629. 656. \$899.

Άλειφόμενοι 231. Αλητήρ 843.

Aleuaden 769. 790.

Alexandria in Aegypten 129. 196. Alexandriner 638, 721, 800, 801. 895, 898, 941

Alexandria Troas 128, 776, 893. 896.

718. Alexandros, Makedonier 93. 767. 940. A. Sohn des Perdikkas 792. Alexandros, Alexandri- Androgeos, 764. 779. ner 800.

Alexibios, d. Arkader 738.

Aλlνδησις 285. 423 f. (s. Ringen) Andromachos, Ambrakier 791. 427.

Alkainetos 724. Alkathoen 747.

Alkatos, d. Kleitorier 738.

Alkemachos 791. Alkenor 704.

Alkibiades 119. 186. 297, 573. 598. 644. 767.

Alkidas 667.

Alkimedon, Aeginete 749. Alkimidas, Aeginete, 748. Alkimos, Kyzikener 793. A. aus Halikarnassos 794. A. Nikäer 797.

Alkinoos 343.

Alkmäoniden 566. 767.

Alkman 829.

'Αλωπεκίδες, Jagdhunde 620.

Alpheios 133. 734.

Altis zu Olympia 83, 7. 140. 443. 672. 720.

Vergleich. d. hell. u. des in der Ambulatio 377. Ambuliren 657. 681.

Amertes 724.  $A\mu\mu\alpha\tau\alpha$ , Ringerschema 419.

Ammonios, Alexandriner 800. Zwei dieses Namens ibid.

"Αμπαιδες 279.

Amphora, s. Vasen. Amphiaraia 780.

Amphiaraos 384, 3. 441. 559. 562.

Amphidamas 9, 3.

Amphiktyonen 740. 777.

Amphipolis 204.

Amphitheater 114. 146.

Amphitryon 559. 783.

Aμφωτίδες 517, s. Faustkampf.

Amykos 334. 498. 914. Amyutas, Ephesier 772.

Anacharsis, Skythe 464. 856.

Αναγκοφαγία 642. 643. 646. 653. Αναγκοτροφείν 654. 655. πλησμονή,

αδηφαγία 655. Anauchidas 645.

Anaxandrides 745.

Anaxilas 697. 755.

Anchialos 606.

Anchionis 379.

Andreas 667.

'Avdoia 842.

'Ανδοωγεώνια 764, 4.

Androkles, messen. Olympionike 696.

Andromenes 708.

Andros, Insel 777.

Androsthenes 341. 738.

Ανηβοι 686.

Annikeris, Kyreneer 762.

Anodokos, Kyzikener 793.

Antãos 403. 419. 463. 914. 916. nes, ein Knabenringer 698. Apol-Antenor 766. 773. Anteros 82. Anthedonier 633. Antigonos 792. Antigymnasiarchen 706. Antikles 696. 765. 766. Antikosmetes, s. Kosmetes. Antikrates 703. Antikyra in Phokis 129. 777. Antilochos 343. Αντινόεια 702. 765. Antiochia 128. 805. Antiochos Epiphanes 806. Antiochos, Lepreate 726. Antipatros, Milesier 773. Antipatros, Epirote 791. Autilochos 560. Antimachos 722. Αντισφαιριούντες 681. Antonineia 193. 197, 36. 764. Antoninus Pius 131. 193. Die Antonine 214. Antonius 191. 196, 790. Απάγελοι 276. 691. Apamea 797. Απειροκαλία 46. Apelläos 722. Apelles 713. Απήνη 755. Aphareus, Messenier 695. Aphrodisias in Karien 37, 17. 100, 7. 106. 128. 162. 701, 5. 795. Αποβάται 570. 804. Αποδιδοασπίνδα 316. 327. Απόδοομοι auf Kreta 255. 277. Αποδυτήριον 93. 118. 'Αποδύσεις, die Jungfrauen zu Sparta 684. 685. 'Αποθεραπεία (ἀποθεραπευτική) 259. Apollodoros, Kyzikener 793. Apollon, 37. A. Dromäos 52. A. Pyktes 52. 53. 498. A. auf Delos 56. A. in Gymnasien 170. 171. 172. 173. (A. Lykials Bogenschütze 600. 617. 815 ( $A\pi$ .  $E\tilde{\omega}o_{S}$ ). Ib.  $\Phi o\tilde{\imath}\beta$ .  $I\eta\pi\alpha\iota$ -

os) A. Karinos 175. Apollon Aristokratie, dorische 719. zu Amphipolis 204. Apollon Aristolochos, Eleier 727. Ar. aus Athen 765. ήων 816. 820. Apollon Ptoios 780. Apollonia 775. Ariston, Kyreneer 762. Apollonides, Arkader 736. Aristophon 766. Apollonios Rhantis 648. Apollonios Aristratos, Sikyonier 598. 713. aus Epidauros 703. Arkader, 32. Arkadien 36. 41, Apollophanes, Faustkämpfer 506. 1. 62. 64. 65. 529. A., ein Spartiate 668. Apollopha- (Arkader) 720. 728. 729. (pro-

lophanes aus Tarsos 796. Apollonius Pisäus (Rufus) 726, 1. Apollonius Smyrnäus 774. Απόβραξις 304. 308. Αποστρακισμός 316. Aratos 711. 713. Archias, Mitylenäer 597. Archidamos, Eleier 724, 727. Αοχιερεύς 193. 208. 209. 800. 8. Xystarches 212. Archilochos, Kerkyr. 709, 751. Archippos 533. 786 f. Architheorie 181. Archytas 297. Areopagus 214, 6. 216. 249. 250. Ares, Envalios, Hippios 175. als Faustkämpfer 498. 'Αρετή der Hellenen 49. Argeier 409. 428. 531. 556. 559. 703 ff. Argeus 703. Argias 759. Argonauten 815. Argos 700 ff. 705. - 'Α. ἐππόβοτον 705, 706, 716. (Argeier 759). Arias aus Tarsos 368, 796 Arion, Kampfross des Adrastos 596. 928. Aristagoras 292. Aristandros 786. Aristãos 729. Aristeas aus Stratonikeia 551. 773. 792. 795. Aristeus 703. Aristides, d. athen. Feldherr 38. der plastische Bildner u. Maler 157. der Rhetor 625. Aristippos 4, 3. Aristodemos 737. Aristodemos, Megalopolite 723. 733. Aristokleides, Aeginete, 750. Aristokles aus Sikyon 156. Aristokrates, ark. Herrscher 731. Aristomenes 551. 699. 743. 745. Aristomenes, Aeginete 748. Ariston, Argeier 704.

839. 843. 845.

Arkesilaos 671. 761. Arkesilas, Tenedier 776.

Arrhachion, Phigalier 738. Artemidoros, Lydier 792. 798.

Artemidoros, Traller 776.

T. Flavius Artemidorus 797.

Artemis Bendis 202. Art. loyéavoa Augeias 10, 4. 600. Artemis Orthia 669. 675. Augustales 753. 754. Art. Amarynthia 787. Artemis Augustus 146, 4. 302. 790. Karyatis 831...

Artemisium 632. 741.

Arytamas 667.

Asamon 724.

Asiaticus, Halikarn. 794.

Marc. Aurel. Asklepiades 555. 801.

Asklepielen 702. 736. <sup>2</sup>Ασπωλιασμός 316. 328. 399 f. 911. Αὐτοπάβδαλοι 821 f.

Asopichos 781.

Aspendos in Pamphylien 438. 796. Assos im troischen Gebiete 788.

Astydamas, Milesier 556. 773. Astylos 76, 3. 380.

Astypaläa 799.

Atalante 404, 9. 617.

Athen 120. 183. 188. 196. 464. 708.720.732.744.762.897. Athenäer 39, 4. 44, 4. 67. 69. 70. 763ff. 767 ff. 799. 804. 892.

Athenäen 764.

Athenãos, Periodonike 771.

Athene Hippia, Hygieia, Pania S. 175. Ath. Ilias 204. Ath. Skiras 371.561 (Chalinitis). Athene Alea 734. Athene Hellotia 203. 707.

Athenodoros 718. Athenophanes 630.

Atheradas, e. Olympionike 667. 'Αθλήματα (πούφα, βαρέα) 257.

Athleten 59. 74, 2. 76. 82. 96. 105. Barriibungen 870. 880. 127. 131. 143. 206. Athletenzunft Βαρύλλικα 820. 208. (Ihr Vorsteher 212.) 218. Basileien 736. 227. 262. 394. 555. 639. 642. Βασιλίνδα 316. 327. 643. (ἀσκεταί von Platon genannt Bassiden 650. 746. 748. ibid.) 645. 646. 647. 648. 651. Βατής 141. 393. 652. 653. Ihre Vorbereitung zu Bathyllus 847. 850. den öffentlichen Wettkämpfen Baukis, Argeier 703. 654. Kost 654. Fleischkost ibid., Beinschienen 354. 905. Βαρείς άθληταί 655. 656. Voll- Belistiche 671. 793. kräftigkeit und Elasticität des Βέμβιξ, βέμβηξ 317. 318. Leibes 656. Römische Athl. 659. Bendidien 203. 763. 722. 735. 744. Samier, die be- Bein-Hassan 942. sten Athleten d. Ionier 776. 787. Bibasis 842. 843. 900. 912. 924. 933. 950.

Athletik 637. 639. 642. 645. A. Biga, s. Zweigespann. kein Bildungselement 646. Me- Bigarii 166, 48.

selenisches Volk) 731, 733, 820. thodik 650, 651. Auf antiken Bildwerken ibid. 652. 654. 656. -

Attaleia 795.

Attika 695. 788. s. Athen.

Attikos aus Sardes 798.

T. Flavius Attinas 669.

Atyanas, Adramytener 796.

Αὐλη der Palästra 93. 949.

Aulödie 740.

Aulödik 61.

Auphidios 718.

Aura, Kampfross 595. 709.

Aurelios Aelix 803.

Aurelios, Makedonier 792.

Auseer in Libyen 762.

Autolykos 767.

Azan 735.

Baden 114. 624 ff. 626. Baden im Meere; verschiedene Urtheile 627 ff. 871. Badescenen auf antiken Bildwerken 932 f.

Βακγική 833.

Βαλανείον 93. 108. 112. 121. Bal-

neum 897.

Βαλβίς 140 f. 448. 942.

Balearen 610.

Βαλλαχράδαι 300.

Ballspiel und Ballspieler 52. 104. 177. 282. 283. 299 ff. (σφαιριστική) 689. 751. 773. 886.

Banausen 27. 29, 4. 948.

Baptisteria der Römer 630. Βάρβαροι 25. 792. 794. 857.

Bargylia 795.

Barke in Libyen 762.

Bidiäer 254. 678, 7.

Bion, Smyrnäer 774. Bithynien 797. Biton, Argeier 703. Blepsiaden 650, 746, 749, Böotien 37. 61. 778. 779. Böoter 781. 822. Bogen, Schusswaffe 21. 22. 866. Beschreibung des Homer 604 ff. Bogen der Inder, Skythen, Parther 607 f. 886. Bogenschiessen (τοξοσύνη, τοξική) 599 ff. Alter 599 ff. Homerische Beschreibung 602 ff. Bogensch. auf antiken Bildwerken 931. Eogenschützen 607. 608 f. Boiotos, Sikyonier 711. Βωμονίκης zu Sparta 676. Borghesischer Fechter 906. Bosporia, Fest, 204. Brabeuten 205. Bretspiel 291. Brimias, Eleier 724. Bovahintai 841. Βοῦαι 11. βουάγως 254. 278. Bukephalos 595. 596. 597. Βουπολιασμός 852. Βουλευτήριον 83. 131. Bura 714. Buthroton 633. Bykelos 712. Byzanz 204. 791. 793.

Caligula 144, 2. 146. 839. Campaner 718. Canticum 846, Caracalla 764. S05. Carceres im Circus 151. Cato 296. 302. Ceroma 106. 234, 4. Chabrias, 705. Chäreas 712. Chäremon 712. Charon zu Pellene 640. Chäroneia 717. 733. Chaleas 667. Χαλεῆ μυῖα 326. Chalkis 787. Χαλκισμός 316. 328. Chariaden 650. 746. Charikleia 912. Charillos 731. Chariner 821. 9. Charitesien 780. Charitinnen 67. Charmides, Eleier 725. Charmides, Sohn des Glaukon 766. Cheilon 55, 21. (436 Ringer aus Paträ). 717.

Cheimon 703. Χειροκαλαθίσκος 848. Cheiromimik 810. Cheiron 10. 615. Χειρονομία im Faustkampfe 510. In der Orchestik 810. Χελὶ χελώνη 329. Chemmiten 940. Chersonesos (taurischer) 200. 773. 793. Chionis, auch Anchionis genannt 667. Chios 32 (Chierinnen 32, 4). 96, 1. 176. 194. 663. 788. 799. Chöre 37. Chortanz 64. 815. Chöre zu Sparta 681. 687. zu Athen 765. 816. 817. 825. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 878. Choirilos 725. Choregie, 181. 183, 4. 184 f. 190. 193. 196. 197, 35. Chore · gos, sein Alter 247, 262. Leistungen der Charegie 838. Χωρίται, οἱ ἀπό τῆς χώρας 665. Χοροποιός 830. Christodoros 439. Chromios 759. Chrysamaxos 667. Chrysaorier 794. Χουσάρματοι, die Aegineten genanut 750. Chrysogonos 797. Χουςοφόροι 36. Χυτρίνδα 316. 327. 328. Circenses 566. 804. ff. Circus 80. 133, 3. 151. 154, 18. 155. Spina im Circus 155. 160. Triumphpforte 157. 160, 35. Circus des Caracalla 160, 35. Siebenfacher Umlauf 162. 163, 39, 164 (Längen - und Breitenmasse der röm. Circi). C. Vaticanus, Agonalis ibid. 175. Delphin 175, 34. 804 (als grossartige Banten). Circ. Maxim. 164. 930. Claudia Olympias 200. Claudius 144. Colonieen 661, 689, 706, 717, 718, 719. 746. 751. 755. 760. 773 787. 792. 796. Commodus, d. Kaiser 85, 2. 114. 144, 2. 146. 609 f. 805. Concamerata sudatio 100. Consualia 99. Consus 175. Coryceum 95, 100, 103, Crassus 608. Culte 12, 41. d. Aphrodite 707. d. Artemis 787. d. Poseidon, s. Poseidon u. Zeus. Agrarische Culte

Curia athletarum 131. Mädaleen 780. Daikles 380, 696, Damagetos 529, 743, 755. Damarchos, Parrhasier 737. Damaretos 354. 735. 737. Damasias, Amphipolite 792. Damasias, Kydoniate 693. Damatrios 645. 736. 905. Damippos, Athlet 115. Damiskos 645. Damokleidas 669. Damokles, Athenäer 873. Damon, 754. 777. 873. Damoxenidas, Mainalier 737. Damoxenos 520. Danaos 141, 25. 338. Dandes 382. 703. Daphne, Hain 806. Daphnephorien 37. 780. Daphnephoros 37. Dares 500. Dasmon 708. Decursus der Römer 52. Decursio 377. Δεικελισταί 821. Deinolochos 723. Deinomenes 667. 759. Δεκάδρομοι 255. Delien 780. 799. Delium 780. Delos 770. 799. Delphi 777. Delphin, 8. S. a. u. Hippodromos u. Circus. Delphinien 747. Demaretos, Ephesier 772. Demaretos, Spartiate 680. Demeter Chamyne, ihre Priesterin 139. 161. Demetrios, Alexandriner 800. Demetrios Poliorketes 742. 873. Demokrates 776. Demokritos, d. Megarer, 742. Demonax 289. Demosthenes (Deinosthenes) 667. M. Aur. Demostratos Damas 798. Destillatio 635.

ten 654.

Diallos 774.

Diagoras 227, 529, 755 f.

Diagoriden 650. 743. 744.

Diagoras, Melier 738.

815. 825. Religiöse überhaupt Diaulos im Wagenrennen 571. 770. Δίανλος ἐνόπλιος 571, 7. Diaulodromoi 142. Diaulos 163, 37. 267 (Diaulos). 344. 345. 346. 347. 350. 355. 357. 359. 366. 369. 381. 486. 708. Diaulos 710, 722, 723, 725, 753. Waffendiaulos 777, 781, 786, 789, 794. 905. (D. d. Knaben) 880. 881. 902. Λιδασκαλεία 110. 248. 948. Didas aus Archinon 801. Διδάσκαλοι 246. Λιδύμεια 13. 773. Didymos 800. Διεληυστίνδα, auch διά γραμμής genannt, ein Spiel 118. 318. 322. Aiïa, Jovialia 715. Dikon, aus Kaulonia 718. 755. 756. Diodoros aus Halikarnass. 794. Diodoros, Sikyonier 711. Diodotos, Kappadokier 797. Acoyevecov zu Athen 124, 8. Diogenes, der Cyniker 119. 130. 383, 21. 655. 656. Diognetos, Krotoniate, 752. Diokleen zu Megara 742. Diokles aus Hypäpa 798. Ein anderer 708. 766. 804, 15. Diomedes 149, 442, 474, 624. Dion 668. Dionysiaden zu Sparta 51. 378. Διονυσιακαί 833. Dionysios Alexandr. 800. Dionys. Osameumys 800. Dionysios, Platäer 784, 3. Dionysios aus Seleukia 796. Dionysios, Tyrann 640. 757. 898. Dionysodoros, 753. Dionysodotos 829. Dionysos Kolonatas zu Sparta 51. Dionysos in Gymnasien 175. Dionysos Melanaigis 633. Dionysos, zu Alea verehrt 676. Die Schicksale d. Bacchos, mimisch dargestellt 839. 848. Diophanes, Aeoler 788. Diophanes, Bithyn. 797. Diopompos 76, 3. Διόςπουροι 'Αφετηρίοι 130. Altar der Dioskuren 152. 177. 836. Diotimos, Krotoniate 752. Diätetik 636. 872. Diät der Athle-Dioxippos 766. Actchn 849. Διποδία, διποδισμός 844. Diskoboloi 449. 453. 906. 916. 919. 921. Diskobolos des Myron 455 f. 458. 459.

Holz, von Eisen, von Stein. D. des Iphitos 443. Gestalt (444) 447. 726. 880. 885. 899. 907. 908. 911. 912.

Diskoswurf 258. 285. 286. 439 ff. D. des Apollon 440, 442 ff. 448 f. 450. Auf antiken Bildwerken 452 ff. Beschreibung der Ausführung 454 f. 459. 460. Weite u. Höhe 688. 885.

Dium 745, 792.

Dodona 790.

Dolichodromoi 52, 11. 142. Do- Emaution 736. lichos 143. 344. 347. Verschie- Ἐμβατήρια 64. dene Angaben des Betrags 348 Embolon, s. Hippodromos. f. 350. 352. 359. 366. 369. 379. 381. 693. 703. 708. 711. 712. 736. 759. 772. 774. 781. 794. D. d. Knaben 799, 880. 902.

Doloper 611. Domitianus 144, 2. 147. 166. 609. 805.

Doppelsieger 795. 796.

Dorer, Charakter 42. 57, 4. 58. Gymn. 660 ff. 778. 794. 864.

Dorieus 529. 530. 540. 743. 755. Dorotheos, Rhodier 745. Doryphoros des Polykleitos 452. Dotades, Messenier 696. Δράσσειν im Ringkampfe 415.

Dromeus 353. 654. 736. 738. Δοόμος als Uebungsplatz 52. 86, 87. 91. (Δρόμος κατάστεγος 93.) 109. 110. 130. 131. als Wettlauf 162, δρόμος ίππειος, εφίππιος. D. zu Sparta 176. 257. -Δοόμος κάμπειος, κάμπιος, κάμπιμος 357. 880. Δο. άκαμπίας, εὐθύς, άπλοῦς 357. Δοόμου d. Privatgebäude 378, 11. Δρόμος 666, 687, 880.

Dromos Hippios 710. Duris, d. Samier 776. Dyme 611. 714. 715. 717. Θυρεατικοί στέφανοι 830.

Echembrotos, Arkader, 740. Echemos 730. 737. Ection 463. Egestäer 36. Έγκωμιογοάφος 242, 20. Eikasios 774. Einzug der Hieroniken 642. Eirenen 279.

Diskos (dlozos) 439. 442 ff. D. von Ekecheiria auf d. Diskos 443. Ek. der Eleier 720. Έκλακτισμός 842. Έκπλεθρίζειν 373.

Elagabalus, Kais. 805. Έλαιοθήσιον 93. 100.

Elateia 777. Έλατής 319.

Elis 40. 81. 529. Eleier 715. 719 ff. 727. 901.

"Eluziv Ringerschema 418.

Eleusinien 12. 214, 6. 434. 708. 764.

Eleutherien 374. 779.

Έμμέλεια 840. 848. 849.

Emmeniden 758.

Empedokles 757. 758.

Ένδρομίδες 362.

Endymion, Sohn des Aethlios 338. Endymion, Actoler, 784.

Έν ποτύλη 324. 902. Entellus 500.

Έπαγκωνισμός 843. Epaminondas 644.

Έπέγγοαφοι, Epheben. 123. 272.

273. (S. Epheben.)

Epeier 719.

Epharmostos, Opuntier 785.

Έφηβεῖα 125. 127.

Epheben 36. 82. 86. 121, 20. 122. (eingeth. in πρωτέγγραφοι und επέγγραφοι, s. d.) 125. 126. (und Anm. 14: έφηβοι νεότεροι, μέσοι, πρεσβύτεροι) 127. 174. 193. 197. 198. 203. 207. 213. 216. 218. 226. 240. 254. 255. 264. 270. 275. 276. 279. 371. 409. 651. 681. 711. 724. 838. 899. 900. 911. 920. 932.

Ephebeum 86. 93. 101, 10.

Έφηβική 305.

Έφεδοισμός 316. 325. Έφέσια γράμματα 773.

Ephesos 102. 135, 14. 771. 772.

893. 896. Έφετίνδα 304. 307. 316. 328.

Ephippios, sc. Dromos 379. Έφιππος 253.

Ephoren 40. 254. 681.

Epichares 765. Epicharinos 771.

Epidamnos 762, 793.

Epidaurier 747.

Epidauros 661, 703, 709.

Epigraphik 934.

Epiknemidische Lokrer 785. Επίκοινος 305.

Epikrates bei Athenãos 123, 2. 130, 11.

Epikradios, Arkader 738.

Epiktetos Arr. 358. Έπιλήνιος 851.

Epinikia 331. 697.

Epinikios, Kyzikener 793. Epirus 790. Epiroten 791. 'Επίσκυρος 304. 305. ff.

Επιστάτης τοῦ παλαίσματος 241.

Epitelides 667.

Epitherses 533. 776.

Epizephyrische Lokrer 785.

Έποστρακισμός 321.

Eraton, Actoler 784. Eraton, Opuntier 786.

Eratosthenes 31, 2. 752.

Eretria 787.

Ergoteles 352. 693. 759.

Eripha, Kampfross 595.

Eritimos 708.

Eros 37. 918. (Eros und Anteros) 926.

Erotidien 195, 27. 705. 709. 755. 766. 770. 772. 774. 775. 776. 777. Exedrae 97. 949. 779. 781. 784. 786. 789. 791. Exanetos 757. 793. 794. 795. 797. 798.

Erythrä 776.

Eryxias, Chalkidier 787.

Erziehung der Hellenen 24. 32, 2. Fackelfeste 294, 9. 41. Zu Sparta 253. 261. 625. 645.

Eteokles 342. 769. Έθελονταί 821.

Etrusker 13, 3. 99. 145, 2.

Euagoras, Lakoner 596.

Euagoras, Olympionike 672. 727.

Eualkis, Eleier 725.

Euandros, Thessaler 789. Euanthes, Kyzikener 793.

Eubatas 77.

Eubatos 760.

Euböa 787. 788.

Eubotas 760. 762.

Eubulides 797. Euchidas 374.

Eudämon 800. 801.

Eudämonidas Spratiate 669.

Eudoros, Gymnastes zu Athen 76. 766.

Evetia 46. 48, 1. 256. 582.

Eunleia, Tempel derselben 24, 3. 213, 4.

Eukles, Rhodier 743. 745.

Eukleien 707. Eumelos 149. 560.

Europia 213, 4. 785, 6.

Eupatriden 207, 8. Evqvia 48, 1.

Eupolemos 722.

Eupolos, Thessaler 738. 789. 793.

Euprepes, Circensis 805. Eurhythmie 808. 830.

Eurotas 625. 665.

Euryalos 447. Euryalos bei Homer 499.

Eurybos 765. Eurybotas 441.

Eurydamas, Kyreneer 761.

Eurykles 667. Euryklides 667. Eurylas 787. Euryleonis 671. Eurymachos 17, 4. Eurytos 695.

Eustolos, Pamphylier 795.

Εὐτακτεῖν 654. Eutelidas 662. 668.

Euthymenes 645. 737. 747.

Euthymos, Lokrer 532. 542. 786.

Euthynos 767.

Eutrapelie des Leibes 43. 53.

Euxeniden 650. 746. 749.

Exegetes 207.

Exekestides 777.

Fackellauf 123. 188. 201 ff. F. d. Knaben u. d. νεώτεροι 204, 370. 371. 753. 754. 763. 907.

Factionen (im Circus) 804.

Faunus 910. 911.

Faustarmatur mit verschiedenen Namen ἱμάντες, σπεῖραι βόειαι, μειλίχαι, σφαίραι, μύρμηκες 502 ff. 924. Σφαιρομαχία (s. Faust-

kampf 520. 928. 940).

Faustkampf 108. 171, 9. 258. 287. 336. 405. 423. 488 (F. d. Knaben). 497 ausführliche Beschreibung. Nacktheit u. Einölung 501 ff. Σφαιρομαχία 505 f. Loosung und Zusammenstellung 508 f. auf antiken Bildwerken 508, 13. Methoden und Schemata 509. Hauptact in d. Ausführung 512. Vasenzeichungen 513. Der Schlag auf verschiedene Theile 515 f. Die Ohren 516. Πτοκάταξις, ώτοθλαδίας, πλαστός 517. Αμφωτίδες 517 f. Gesetze des Faustkampfes 518. Ausführung 519. Zu Olympia 522. πύκται, πυγμάχοι

524. F. in d. Athletik 525. Charakteristik 526. 531. 532. 657. 666. 695. 704. 710. 712. 721. 724. 725. 737. 742. 744. 745. 748. 750. 751. 755. 761. 766. 772. 773. 774. 776. 777. 781. 782. 786. 789. 793. 794. 795. 796. 798. 799. 800. 814. 868. 870. 871. 880. Faustkämpfe 911. 923. 924. 925. 926. 937. auf ägypt. Bildw. Faustkämpfer 82. 105. 363. 404. 421. 527. 530 (in den heiligen Spielen) ff. 646. 925. 926. 928. Festspiele 8. 27. 54. 20. S. Agon. Fidus (Anubi) 800. Flötenspiel 705. 832. 841. 844. Flora 147, 8. Fohlenviergespann 762. Folliculus 312. Frigidarium 100.

Ganymedes-Sage 947. Garapammon 801. Geberdensprache 810. Geberdenspiel 813. 833. Gela 755. 759. Gelon 667. 745. 759. Gemmen 386. 388. 389. 400. 408. 409. 415. 417. 418. 438. 452. 454 f. 458. 459. 572. 899. 901. 902. 903. 907. 910. 911. 920. 926. 927. 928. 930. 931. 933. 942. Gerade und Ungerade, ein Spiel 118. Gerästien 787. Gerästos 787. Τερανούλκος 827. Germanen 861. Germanicus 764. Germanikeia 193. 197, 36. 764. Geta 764. Geten 26, 5. Glaukias (Glykon) 752. Glaukon, Athenäer 769. Glaukos, Karystier 510. 645. 648. 766. 787. Glaukos, Korinthier 710. Glaukos Kerkyräer 751. Gliimalist, Ringweise 885. Gnathon, Arkader 737. Gorgippia 275. 773. Gorgo 292. Gorgos, 495. 696. 725. Gortynä 693. Grabgemälde 942. Γραμματεύς u. υπογραμματεύς 241. 800. Granianos (Kranaos) 711. Grazie 807. Grazien 816. 850,

Grossgriechenland 128. 659.719.751.

Gyges 667. Gylippos 280. Γυμνάσια (ποῦφα, βαφέα) 257. γυμ-

νάσια ταχέα u. βοαδέα, δέξα u. αμβλέα, εὖτονα u. ἄτονα etc. 259. Γυμνάσιον παρασκευαστικόν u. ἀποθεραπευτικόν 260. Γ. τέλειον u. τελεώτατον ibid. 634. Γυμνάσια μαλακώτερα 679. 681.

Gymnasiarchen 96, 1.117, 3.118, 3. 125.129, 3.179—201. Als Leiturgen 181 ff. Ihre Leistungen 182 f. u. Functionen 193 ff. (Hypogymnasiarch197.) Gymnas. d. Epheben 198. (199 αἰώνιοι γυμνασ.). —Gymnasiarchie 200. 216. 706. 765. 774. 792. 793. 795. 799. 800. 875. 899.

Gymnasien 39, 51, 80, 81, 85, 88, 89, 93, 96, 97, 109, 111, 112, 113, 114, 115 seqq, 122 seqq, 127, 130, 168, 1, 172, 173, 174, 177, 178, 184, 191, 194, 195, 205, 207, 9, 218, 255, 284, 394, 509, 687, 710, 745, 763, 774, 778, 780, 781, 790, 797, 871, 875, 878, 879, 882, 888, 892, 894, 897, 898, 899, 909, 911, 945, 948, 949, 950,

Gymnasten 180. 218 ff. 224. 226. 227. (Zu Olympia) 230. 232, 1. 238 f. 276. 386. 393. 456. 508. 629. 650. 656. 753. 875. 899. 907. 909.

Gymnastik der Iungfrauen 33. 379. 686. 688. G. d. Spartiaten 673; pädagogische, ibid. Kriegsgymnastik 679. G. d. Kreter 692 ff. G. d. Messenier 695. G. d. Rhodier 745. G. zu Neapolis 753. G. zu Kyrene 761 ff. G. zu Athen 763 ff.; der milesischen Colonieen 773. der Lokrer 785. d. Thraker 791. G. d. Thraker, d. Makedoner etc. 792 ff. d. Karer 794. G. d. Römer 802 ff. Bildende G. 807. 812. Verhältn. zur Orchestik 813. Vergleichung d. G. d. Hel-848. lenen mit d. neueren Turnkunst 855 ff. G. als Kunst ausgebildet 864. (940, verglichen mit d. ägypt. Palästrik). 943. 944. 945, 9.

Γυμναστική sc. τέχνη 407. 705. 763. 859. 861.

Gymnastische Nacktheit 865. 872. Gymnischer Agon, s. Agon. Gymnopädien 829. 830. 831. 7vµ-

νοπαιδική 835. 837. Gymnopäd. Chöre 878.

Fúnvosis der lungfrauen zu Sperta

Habitus des Leibes 680.

Hadrianus 124. 131. 132. 763. Hephästion 9, 3. Hämostratos, Arkader aus Tritäa Hephästos 28. 175. 532. 737.

Halikarnassus 794.

Aλμα (Sprung, Springübung) 258. 284. 383 ff. Auf Bildwerken 386 ff. 391 ff. 394. 483. 484. der Iungfrauen zu Sparta 688. 689. 882. Sprung der Turnkunst ibid. Herakleen 756. 779. 780. Arten desselben ibid. 908. auf Herakleides 757. 801. alten Bildwerken, 909. 910. un- Herakleitos, Samier 776. ter Flötenspiel 392. 395. 397. 483. Halotia 734. 735.

Halter, Kilikier 796.

Halteren (άλτῆφες) 258, 4. 284. 333. 387. (u. 12. άλτηρία, άλτηροβο-λία) 388. άλτ. άρχ. 388. Verschiedene Gestalt 389 f. 391 f. 880. 882. 907. 908. 909. 910. 921. 923.

Αμματα 419. 914. "Αρμα, s. Τέθριππον.

Harpalykos 170. 402. 498.

Harpaston 304. 307 f.

Έβδομάδες 261. Ήβη 379. 645.

Ήβητήρια 114, 11. Έδροστρόφοι 703.

Hegesarchos, Arkader 531. 737. Heilige Spiele, s. Agon, Olympien,

Pythien, Nemeen, Isthmion. Έκατερίς 843.

Hekatombeien 701. 716, 5. 736.

Hekatomnos 722.

Hektor 561. 816.

Helieien 744.

Helike 714.

Ήλικίαι 263. 267. πρώτη, δευτέρα, τρίτη 268. 269. in den Chören 281.

Heliodoros 800. Έλαυστίνδα 323.

Hellespont 788.

Hellanikos, Eleier 725. Hellanikos, Ephesier 772.

Hellanodiken, s. Kampfrichter.

Hellas 33. 340. 659. 808. 845. Hellenen 856. 868. 871. 875. 877. 878. 879. 889. 941. 943. 945. 947.

Hellenismus 637, 800, 914, 943.

Hellotien 707. 708.

Hemerodromoi 374. 381, 11. 693.

Hermolykos 767.

Heneter 757.

Heniocharates bei den Spartiaten 589.

Hephästeen 188, 202.

Heräen 32. 701. 734. 737. Heräen auf Aegina 747.

Heräer 734.

Heraklea in Thassalien 81. 88. 790. H. in Grossgriechenland 125, 12. Heraklea in Bithynien 797.

Herakles 39, 3. Herakles Parasta-

tes 82. H. d. Argeier 170. 7. 171. 172. 173. 175. 177. d. idäische H. 338. 419. (d. Arg. mit Antäos) 463. als Diskoswerfer 468. 559. als Bogenschütze 601. 601. 616. (dessen Statue zu Sparta 676. 703. 704. 726. 780. 806. 892. 899. 914. 916. 917.

Herakliden 730.

Heras aus Laodikeia 528. 555. 797.

Herculanei, Athleten 131. 213, 4.

Herculanum 438. Here Hippia 152.

Hermäen 117. 118, 3. 173 f. 194. 246. 715. 734.

Hermathenen, Hermaphroditen,

Hermeraklen 173. Hermes 19. 124, 8. 126, 14. (H. (Enagonios 140). 169. 170. 171. (Gestalt seiner Statuen ibid.) 172. Hermes Kriophoros 174. 175. 898. 899. H., Vater d. Palästra 402. 729 (in Arkadien). Έρμοῦ ἐναγώ-

νιος τέχνη 913. Hermesianax 774.

Hermione 705.

Hermogenes, Lykier 381. Hermogenes, Smyrnäer 774. Hermogenes, Syrer 795. H. Pergamener 796.

Herodes Attikus 133.

Herodikos, Makrobiotiker 21, 75.

Herodoros, Megarer 742. Herodotos, Thebäer 782. Heroen 34. 171. 639. 646.

Heroismus der Hellenen 32.

Herolde 140.

Heron 800.

Hestiatoren 196.

Hetoimokles 668.

Hierapolis 893. 896. 898. Hieron 640. 756. 757. Hieroniken 207, 8. 552. 642. 650. 940.

Hieronymos v. Andros 777.

Γμάντες, s. Faustarmatur.

Γμαντελιγμός 316. 328.

Himera 755. 758. 759.

Hipparchos, bei d. Spartiaten 589.

672.

Ίππας 324. Ίππική 249.

Hippodameia 160. 559. 595. 832. Ιπποδρομίαι 162. S. Wagenrennen.

Hippodromos 80. 84, 7. 87, 6. 135, 10. 140. 143, 27. 30. 147 ff. olympischer 150, 9. pythischer 151, 9. auf d. Berge Lykaion ibid. zu Nikomedia 151. bei Seleukia ibid. zu Tamynä auf Euböa. die Aphesis des olympischen 151 ff. Normalpunct im Hippodromos 154. das Embolon 156. die Delphin ibid. Eier 156, 23. der Taraxippos 158 ff. Taraxippos Glaukos 158 ff. isthmische Renubahn ibid. nemeische 159. Längenmass des olympischen 161. 163. Hyppodromos bei Antinoe 164. 165. 168. 177. 573. 579. 803.

<sup>4</sup>Ιπποι κέλητες 155. Hippokleas 789.

Hippokrates, Herrscher v. Gela 759. 14.

Hippomachos, Eleier, 511 f. 721. 725.

Hippomachos, Gymnastes 221, 7. 224. 240.

Hippon Eleier 725.

Hipposthenes 437. 645. 662.

Hippostratos, Krotoniate 752.

Hippostratos aus Seleuk. 796. Hippothales, Freund d. Sokrates 117.

Ίπποτοξόται 590. 607. 608.

Ίπποτροφεῖν 27. 558. Ίπποτροφία 757. 789.

Homeriden 700.

Homilla 328.

Όμοιοι 280. 674.

Όπλίτης δρόμος, s. Waffenlauf.

Hoplomachie 861.

Hoplomachikos 222, 8.

Hoplomachos 241.

Horen 816.

Όρμος 842.

Hyakinthos 39. 440. 464.

Yaluadae 821.

Hydaspes 912.

Υγίεια 45. Hygieinos 240.

Hyllos, Rhodier 745.

Hypäpis, Stadt 40.

Hypaethrae ambulationes 127. 896. Hypenos 722.

Hyperbios, Syrakusier 756.

Hyperbolos 341.

Hyperboreer 817, 15.

Hypokosmeten 180. 212. 216, 8. (S. a. Kosmetes.

Hypopädotriben 180. 219.

Hyporchemata (ὑπορχηματική) 825. 826. 835. 837.

Hyposophronisten 180. 216, 6. Hypsikles 712.

Υποσπελίζειν 419.

Hysmon, eleischer Pentathlos 495. 725.

Υσπληξ 140. 576.

Lacula 861.

Idäische Daktylen 833.

Ialysus auf Rhod. 744. Iamiden 531. 724.

lason 438.

Iasos 795. 799.

Iatraleipten 629.

Iatrik 11, 45, 5.

Ίατοική 223. Iazygen 428.

Idäos 760.

Idas, Messenier 695. 696.

Idomeneus 148. 149. 473.

Ίερεὺς ἐπώνυμος 739.

Ierusalem 806.

Ikaros 711. 718,

Ikkos, Athlet und Gymnastes 75. 495. 753. Ein anderer aus Epidauros 520.

"Ihat 278.

Ilion 204.

Ilissos 81. 133.

Illyrien 791.

Imai 942.

Inder 607.

Innocenz, Papst 877.

Ion 518.

Ioner, Charakter 42. 44. 56. ihre Tracht ibid. Charakteristik derselben 57. 763. 766 ff. 761 ff. 776. 778. ionische Tänze 833.

Iolaen 747. 779.

Iolaos 143, 177, 559, 780, 783.

Iphitos 500.

Iros 7, 4.

Isarion, Alexandriner 800. Isidoros 800. Isthmiade 750.

Isthmien 341. 349. 423. 531. 578. 645. 694. 703. 704. 705. 708. 709. 714. 725. 737. 747. 748. 758. 766. 785. 786. 793. 798. 800. 803.

Isthmioniken 765. Isthmos 706. 718. 719. 726. 736. 745. 750. 762. Italien 659. 785.

Ίθυμβοι 820.

Jagd (uvvyyeola) 614 ff. ihr Alter; Heroen, stattliche Jäger 615 ff. auf Kreta und zu Sparta 618 f. anf antikien Bildwerken 618 ff. Platon's Urtheile 619 f. verschiedene Arten ibid. die Hunde 620. Jagdthiere 621. verschiedene Charakteristik 622. der Römer 623 f. Jagd d. alten Deutschen 859. Jagdscenen auf antik. Bildwerken 931 f.

Julianus, Kaiser 146, 365. Juventus, Gaj. 776.

Κακομαχείν 544. Κακούργημα 363. Κακοτεχνία 363. 644. Kalas, Eleier 726. Καλαθισκός 843. Καλαθισμός 844.

Kallias 766. 768. Aeginete K. 748.

Kallikles, Aeginete 748. Kallikles, Thespier 781. Kallikrates 35. 869. 775. 798.

Kallikratidas 280.

Kallimbrotos 381. 755.

Kallimorphos aus Aphrodisias 701.

Kallipateira 227. Kallippos 766. Kallisthenes 667. Kallistos aus Side 795. Kalliteles 668. 672.

Kallon, Eleier 725. Καλοκάγαθία 34. 68. 71.

Καλόν (τό) 70.

Kάλπη, Reiterrennen (s. d.) Kamarina 755. 756. 758.

Kambyses 609.

Kampfhähne 17. u. Ann. 5, 582. 891. 892,

Kampfpreise 579. 891.

Kampfrichter 139. 140. (Hellanodi- Kleiton, Bildhauer 874. ken). 141. 205. 211, 14. 366. Kleitor 737. 392. 417. 456. 542. 899. auf an- Kleitosle (Kostratos) 745.

tiken Bildwerken, 903. 904. 906. 907. 910. 914. 922. 924. 928. 929. 930.

Kampfross, άθλοφόρος, στεφανηφόρος, άγωνίστης, άθλητής, πολεμιστής genannt 594. auf antiken Gebilden 598. beliebte Farben 598 f. 756.

Kampfwachteln 17 u. 5. 582.

Kampfwagen 928. 929. Καμπτής 141. 576. Kanachos 156. 712.

Kanon des Polykleitos 40.

Kappadokien 797.

Kapros, Eleier, 3. 550. 639. 724. 726.

Karer 26, 5. 794. Karien 791.

Καρπαία 840. Karya 830.

Karyatische Chöre 831 Kasmylos, Rhodier 745.

Kastor 670.

Kaorogiai, Jagdhunde 620.

Καταβιβασθηναι 867.

Κατοχή d. Athleten im Ringen 417.

Kaukonen 719. Kaulonia 381. 718. Kaunier 49, 3. Kelebe 905.

Κελητίζειν, s. Reiten: κέλητι ίππω 727. 756.

Keos 201, 3. 799. Keras, Argeier 703.

Κερατών 827.

Kerkyon 80. 403. 426.

Kerkyra (Corcyra) 750. 751. Kerkyra 707. Kerkyräer 709.

Kerkyrina 714. Κερνόφορος 844. 849.

Κῆρυξ 242, 20.

Κεστοφύλαξ 218. 242, 20.

Kidagus 843. Kilikien 791. 796.

Kimon, Olympionike 596. 769.

Κιθαρωδία, 740. Klazomenä 128. 776. Kleagenes 709.

Kleandros, Aeginete, 749. Klearestos, Eleier 725.

Kleinomachos 725. Kleomenes 292.

Kleisthenes 567. 848.

Kleitomachos 3. 540. 550. 554. 782.

784. (ein Thebäer u. ein Aeginete).

Kleobis, Argeler 703. Kleoitas 156. Kleomantis 763. Kleomedes, Astypaläer 75, 3. 520. Kleon, Argeier 703. Kleon, Athenäer, 29. Kleon, Lakoner 496. 669. Kleonäer 712. Kleondas 781. Kleonikos, Aeginete 747. Kleopatra 196. 851. Kleoptolemos 667. Kleruchen 771. 799. Kleosthenes, Epidamnier 597. 793. Kleoxenos 801. Κλιμανίζεσθαι 420. 429. 662. Kliton, Makedoner 792. Knabenkämpfer 930. Knabenspiele 283. 902. Knakias, Kampfross 595. Knossos 693. 759. KOINON 791. Κολαβοισμός 941. Kolbenschlagen 862. Κολλαβίζειν 327. Kolophon 774. Komiker der Hellenen 28. 49. 122. Komäos, Megarer 742. Κωμαστική 841. Κονιστήριον 93. 100. Κόνιστρα, Theil des Gymnasions, 108. Korax, Kampfross 595. Kordax 848. Koreia (Κόρεια) 735. Koressia auf Keos 184, 6. 204. 469. 607. 614. Korinth 27. 130. (Korinthier 143.) 174. 178. 203. 207 ff. 709. 755. 759. Koroibos 722. Koroneia 781. 784. Korrhagos 437. 649. Κορυβαντίαι 833. Korybantischer Dektylos 833. Κώρυκος, Κωρυκοβολία, κωρυκομαχία 103. 104. 313 ff. 657. Kosmetes 179 f. 188. Hypokosmeten, Antikosmetes ibid. 197. 199. 211 ff. Würde, Function, Bedeutung 214. 216. 217. Kosmos 254. Kotinos, Kranz (κλάδφ κοτίνου) 338. Kottabos 291. 329. Kraneion, Hain und Gymnasion bei Korinth 88, 130, 706. Krateros, Faustkämpfer 510. Krates, Alexandriner 800.

Krates, nyout 727. Krates, Philosoph 195, 29. Kratinos 35, 9. 225, 14. 227. 228. 718. 874. Kratinos, Megarer 742. Kratisthenes 762. Koavyai, Stimmübung 634. Krauxidas, Thessaler 790. Kreisel, Kreiselspiele, verschiedene, 317. Kreta 51. 52. 53. 130. 205 (Kreter). 252, 256, 338, 379, 602, 607, 660, 689 ff. 693, 836, 837. Kresphontes, mess. Herrscher 695. Kreugas 503. 520. Kriegsmarsch 878. 880. Kriegsweise 866. 869. Κριηλασία 318 f. 901. Krisson 75 f. 361. 759. Kritodamos, Kleitorier 738. Kriton, Thespier 781. Krokinas, Thessaler 789. Kroton 3. 54, 20. 113. (Krotoniaten 119.) 129. 379. 435. 643. 719. 751. 752. Κρούματα ἄφωνα 740. Krypteia der Spartiaten 52. 674. Kunstcharakter d. Gymnastik 70. Kureten 338. 835. Κυβητίνδα Kybistesis 845. 848. 849. Kylarabis, Gymnasion zu Argos 88. 129. 175. 701. Κύλισις 427. 884. Kylix, s. Vasen. Kylon 765. Kyme 788. Kynäther, Charakteristik 62. 140. Κυνδαλισμός 299. 316. 322. πυνδαλόπαικται ibid. Κυνητίνδα 316. 329. Kyniska, Spartanerin 670. Kyniskos, Arkader 737. Kynosarges zu Athen 87. 90. 91. 123. Kyparissia 668. 697. Kypros 800. Kyprier 841. Kypseliden 769. Kypselos 9, 3. 36. 438. 769. Kyrene 32. 77, 1. 200. 299, 378. (Kyrene, Tochter des Hypseus 616.) 661. 760. 761. kyren. Münzen 761, 8. Kyzikon 793. Labax, Lepreate 724.

Laconicum 100. Laconica 626.

Ladas 379, 667, 881, 882.

Ladromos 667. Laios 779. Lais, Hetäre 77. Lakedamon 44, 4. 62. Данебагро-2101 665. 716. (S. Sparta, Spartiaten.) Λαπτίζειν 519. Lalichmion 83. Lamachos 759. Laomedon, Dolichodromos 353. 781. Laokoon 34, 3. Lampadodromos 371. (S. Fackelläufer.) Lampadarchie 184. 201 ff. 203 — 205. Lampis 668. Lampito, Lakonerin 32. Lampon 747. 748. Lampos aus Philippi 792. Lamprokles 297. Lampromachos, Opuntier 785. Λαμπροτέρα 821. Lanzenbrecher 862. in Phrygien 797. Laryssa 790. Lasthenes 382. 781. Laufbahnen der Turnkunst 880. Lavacra 95. Lebadeia 780. Leiturgien (ἐγκύκλιοι) 181. 185. 196. (regelmässige). Λήπυθος 627. 629. (Oelflasche). Leleger 794. Lemnos 788. Leochares 696. Leon, Ambrakier 791. Leonidas, Sieger 382. 718. 745. (Achäer, Rhodier). Leonideen 55, 21. 669. Leontiskos aus Messene in Sicilien 422. 697. Lepreaten 724. Leoprepes, Vater des Simonides 119. Lesbos 778. 786. 788. Leschen zu Sparta 687. Leukadia 762.

Leukadischer Felsen 633.

Leukaros, Akarnane 786.

Libysche Jungfrauen 32.

Lichas, Spartiate 671. 672.

Leukippos 695.

Leuktra 431. 829.

Λεξιαρχικόν 275.

Libyen 761. 914.

Ligystier 611.

Likymnios 702.

Μαρμαρυγαί ποδών 815. Marsfeld 147. 500.

Lindier 745. Lipara 626. Lokrer 778. 784. 785. Luctator anhelans des Naucerus 430. Ludi cestici 534. Luculleen 793. Ludi magni 375. 803. 835. 957. Δυδοπαθής - ήδυπαθής 63. Αυγίζειν, Αυγισμοί im Ringen 416. Αύκαια 734. Lykaion 709. 728. 729. 734. Lykaon 695. 758. 734. Lukas, Alexandriner 800. Lydier 26, 5. Lygdamis, Syrakusier 756. Lykeion 81. 87. 90. 117. 123. 174. Lykien 791. 795. Lykinos, Eleier 725. L., Arkader 736. L., Krotoniate 752. 766. Αυχόφανος, erwärmendes Kraut 665. Lykormas, Laryssäer 790. Lykos, Kampfross 595. 596. 709. Laodikeia in Syrien 128. 134. 146. Lykos, Laryssäer, 789. L., Messenier 696. Lykosura 728. Lykotas Lykurgos 32. Lykurg's Gesetze 44, 4, 50. 65. u. Anm. 8. 89. 92. (der Redner Lykurgos 133.) 251, 3. 254. 672. 676. 682. 690. 889. Lynkeus 695. Lysander 280. Lysianax 531. Lysippos 718, 724. Lysis 769. Machanidas 740. Machaon 695. Mäcenas 162, 37. Mänalier 732. Mänalion in Arkadien 168, 54. 734. Magion 709. Magnes 760. Magnesia 142, 27, 775. 798. Magneter 820. 838. 840. Makedonier 720. 745. 791. 792. Mantelfiguren 906. 908. 909. 911. 912. 923, Mantineier 62. Mantineia 178.733. 735. 738. 739. 838. Mappa cretata 167. Marathon 192, 764. Μαραθωνομάχοι 625. Marion, Alexandriner 551. 801.

Μαστιγονόμος 712. Μαστιγοφόροι 254. Mάστιξ, der Wagenlenker 575. Maulthiere 756. Meandreus 772. Megakles 566. Megalopolis 86. 733. 740. Megara 709. 741. 742. 744. Magarer 747. Μειράπιον 117, 1. 119. 123, 2. 226, 16. Melaneus 601. 695. Melankomas 383. 639. 795. Melanthos, Maler 598, 713. Meleager 616. Melesias 224. 379. 749. 766. Melissos, Thebäer 783. Μελλείρενες 278. 279. Memphis, Tanz 845. Menalkes, Eleier 725. Menegetes, Pankratiast 547. Menelaos 560. Meneptolemos 775. Menippos, Spartiate 669. Menon, Megarer 742. Menon, Athenäer 765. Meriones 560. 563. 602. 816. Meroebu 912. Messalina 852. Messenier 172. 174. 379. 380. 697. 699. 700. 705. 731. Messenien 694 ff. Meta 142, 27. 160, 35. Μεταβιβάζειν 421. Metaplasmos 418. Methydrion 739. Metoiken 25. 26, 4. 281. 739. Meton 758. T. Flavius Metrobius 795. 799. Metrodoros, Kolophenier 775. Midea, im Gebiete d. Argeier 702. Midyliden 650, 746, 748. Mikinas Rhodier 745. Mikion 770. Mikkos, Sophist 117. Mikon 781. Mikrinas, Tarentiner 753. Milet 772. Milesier 773. ihre Colonieen ibid. Milon 22, 5. 426. 435. 436. 439. 639. 645. 656. Milz d. Wettläufer 359. Milzsucht Neapolis 99. 113. 128. 129, 3. 204. 376. 437. Mimik 634. 807 f. 811. 812. 820. Mimiker 821. 823. 824. 829. 837. Missus (aμιλλα) 166. Miroa 580, 24.

Mityllen 254. 277 f. Mitys, Argeier 705. Mnaseas 761. Muasiades 704. Mnesibulos aus Elateia 347, 777. Mnesitheos, Thebäer 781. Mnestheus 795. Modulatio agonistica 635. Μόγγας 849. Μονοχίτωνες 684. Μονόπεπλοι 684. Moρίαι, die heiligen Oelbäume zu Athen 91. Mosaik 911. Museien 779. Μουσική 28. 46. 48, 1. 59. 60. 66. 223. 250. 634. 705. Musikalische Agone 635. 774. 775. 779. 797. 803. Verhältn. d. M. zur Gymnastik 812 f. Moschos 774. Mothaken 665. Munera gladiatorum 145, 2. Μυΐνδα 316. Mykale 713. 716, Mylassa 795. Münzen 204. 438. 572. 577. 598. Μύομημες, s. Faustarmatur. Myrmidonen 442. Myron, Bildhauer 453. 738. Myron, Herrscher von Sikyon 712. Myser 26, 5. Mysien 791. 796. Myser 820. 839. Mysteriencultus 695. 815. 877. Mythenwelt 914. Nacktheit der Hellenen 864. 880. 881. 882. 884. N. der Jungfrauen zu Sparta 682. Naia zu Dodona 790. Narkissos 39. Narykidas aus Phigalia 737. Nationalsinn der Hellenen 23. Nationalität 876. 879. Naucerus 439. Naukydes 452. Naumachie 942. Naupaktos 611. Nausikaa 406. 751. Naxos 197, 37. 755. 759. 787. Νεανίσκου 246. 751, 753. 754. Neleus 695. Nemea 148. 159. 162 (Nemeen). 341. 349. 366. 423. 559. 578.

598. 645. 649. 694. 697.

704. 708. 709. 725. 726. 745.

701.

747. 748. 749. 750. 758. 766. 767. 770. 787. 793. 800. zu Megara 742.

Nemeade 750. 783. Nemeoniken 748. 849. Neolaidas, Arkader 737. Neoptolemos 836.

Neptunalia 190. Nero 144. 166. 296. 313. 581. 803.

838. Nestor 560. 562. 695.

Nikäa in Bithynien 128. 797.

Nikaistos 785.

Nikandres 723. Nikias 185.

Nikodemos 667.

Nikodoros, Mantineier 738.

Nikokles 667. 750.

Nikolaos, Syrakusaner 68, 2.

Nikomachos, Achäer 718.

Nikomedia 797.

Nikon, Erythräer 776.

Nikophon aus Milet 533. 773.

Nikopolis in Aegypten 146, 4. Nikopolis in Epirus 790.

Nikosthenes 903. 908. Nikosthenes 915. 924.

Nikostratos, Arkader 737. Niko-

stratos, Phrygier 796.

Nireus 39.

Νόμιμα 15. 717: Νόμος έναγώνιος 544.

Normalpunct, s. Hippodromos.

Nó900 91. Nysa 776.

Νύσσα 141. 148. 160. 343. 576.

'Οχήματα 756.

Odysseus 17, 4. 22. 80. 282. 304. 404. 423. 446. 447. 583. 600.

624. 751. 815.

Oelgefäss 912. Oeta, Gebirge 675.

Oibotas 717.

Oichalia 601.

Oinomaos 148, 4.

Oionos 702. Olbia (Olbiopolis, Miletopolis) 129.

Olenos 714.

Oligäthiden 650. 708.

Oligarchieen 274.

Olympia 31. 54. 139. 171. 193. 255. 286. 287. 354 555. 572. 595. 596. Orion 440.

643. 648. 670. 671. 693. 696. 697. Ormenos, Arkader 904.

705. 708. 711. 712. 713. 717. 718. Oropos 780. 719. 720. 721. 723. 724, 725. 726. Orpheus 815.

727. 734. 736. 737. 738. 739. 742. Orphondas 782.

745. 749. 750. 752. 753. 754. 755. 757.758.759.760. 761. 762. 765. 766. 768. 771. 774. 776. 781. 782. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 792. 794. 796. 777. 798. 799. 800. 803. 881.

Olympiade 7. 54. 340. 661. 751. 752. 759. 761. 775. 776. 784. 785. 786. 793.

Olympien 9, 3. 81. 171, 9. (zu Athen 192.) 281. 338. 341. 349. 423. 434. 468. 559. 649. 654. 655. 687. 696. 697. 703. 706. 709. 722. 737. 739. 743. 745. 687. 696. 697. 703. 706.

749. 768. O. zu Ephesos 772. 798. zu Pergamos 775. zn Magnesia 776. zu Tralles 776. zu Nikopolis 790. in Makedonien 792. zu Side 795. zu Atteleia 795. zu Anazarbas uud Tarsos 796. zu Thy-

atira 797. zu Antiochia 806.

Olympiodoros, Thebäer 782. Olympiodoros, Thessaler 790.

Olympioniken 284. 639. 645. 745. 751. 753. 754. 758. 759. 760. 761. 765. 774. 777. 793. 796.

798. 803. 905.

Olympos, Berg 675.

Olyntheus 667. Onchestos 558. 780. 804.

Onesikrates 771.

"Όγκος τοῦ σώματος 680.

Onomastos, Faustkämpfer 499. 501. 524. 774.

Oppidum im Circus 151. Opuntische Lokrer 785.

Orakel - und Sehersprüche 641.

'Οργείσθαι 810.

Orchestik 14, 6. 53. 121. (δοχησις 256). 282. 300. 638. Orch. der Jungfranen zu Sparta 688. Orchest. od. mimische Kunstüberh. 807 ff. 811. 812. 813. 814. 818. 819. 822. 824. 838. Ἰταλική όρχησις, παντόμιμος όρχησις 850. 853. 878. Osch. d. Aegyptier auf alten Bildwerken 934 ff. 940.

'Ορχηστρίς 838. Orchomenos 40. 731. 780. Orcho-

menier 781. Oresthasier 732.

Orikadmos 431.

Orseas, Lehrer in d. Gymnastik Pallene 737. 225, 14. Orsippos 405. 742. Orygma 105. Oschophorien 907. Όστρακίνδα 316. 320. (δστράκου περιστροφή). இசும்மும் im Ringen 411. 412. 416. Othryadas 704. Ωτοθλαδίας, s. Faustkampf. Oxythemis 781. Ozolische Lokrer 785.

Päanios 645. 723. 725. Pädagogen 247. Pädagogik 880. 890. Pädagogische Gymnastik 58. 650. Pädagogisch - politischer Standpunct 44. Pädotriben 89. 119. 180. 218 ff. 222, 8. 223. 224. 226 f. 228. 229. 238 f. 247. 255. 276. 285. 392. 393. 417. 508. 509. 681. 899. 909. Päderastie 657. 945. Pädonomos 217. 254. 677. Pagondas 564. 782. Παιδεία 63. 68. 251, 3. 256. 625. Παίδες 117. 119. πρώτη u. πυμάτη παίδων τάξις 125. 126, 14. 263. παίδες νεώτεροι und πρεςβύτεροι 268. 270. 786. παίδες πολιτικοί

277. 281. 286. 674. Παίδευσις 218. Παιδικέωρ 243. Παιδοτριβική 224. Παλαισταί 224. 437.

Palästra 18. 19. 38. 39. 51. 61. 80. 82. 85. Normalpalästra 86. 89. 93. 94. 97. 98. 99. 107, 4. 108. 109. 110. 112. 113. 114. 115. Panopeä in Phokis 128, 3. seqq. (Palaestrae catenatae 120.) Pantakles 765. 122 seqq. 127. 131. 169, 3 (pa-Pantaleon aus Myndos 794. laestrae sacrae). Palaestra, Toch-Pantarkes 724. ter d. Hermes 169 f. Palästrä, Pantias, Bildhauer 703. 172. 173. 174. 176. 192. 206. Panticapäum 773. 207, 9, 247, 284, 331, 394, 402. Pantomimen 846, 850. (personificirt). 500. 645. 681. 687. Pantomimik 818. 823. 936. 711. 753. 763. 868. 871. 874. Paphlagonier 26, 5. 875. 876. 878. 879. 882. 888. Paphos 800. 893. 894. 897. 898. 911. 912. Papirius 293. Pap. Cursor 383. 927. 945. 948. 949. 950.

Palästrik 913. P. der Aegyptier auf Papyrus 940. alten Bildwerken 934 ff. Palästritae 85, 2. 899. 900. Palaistrophylax 241. Πάλη, s. Ringen. Πάλης διδασκαλεΐα 89. 107.

Palme 417. Pamboiotien 783. Pammenes, Magnesier 775. 798. Pamphylier 706. 791. Pamphylier 26, 5. 795. Pan 202.

Panathenäen 188. 191. 192. 344. 580. 709. 710. 718. 747. 758. 764. 766. 767. 770. 774. 776. 794. 798. 838.

Pandaros, Bogenschütze 604. Panegyriarchen 210. Panegyris 10. Panhelleninn 764.

Paniomien 716.

Pankratiasten 105. 363. 421. 422. 501. 519. 546. 548. 646. 657. 697. 726. 738. 916. 924.

Pankration 55, 21. 258. 286. 531. 410. 422. 423. 437. 519. 530. 532. ausführlich 534 ff. ohne Faustarmatur 539 f. Bildwerke ibid. Pankratiastenohren 540. Zusammenstellung, Doppelkampf 542. Kampfgesetze ibid. zu Olympia 543. Ausführung des Kampfes ibid. verschiedene Schemata, στρεβλουν άγχειν, ένάλλεοθαι 544. antike Bildwerke 546. Corpulenz d. Athleten. (Σφαιζομαχία 547.) 549. Sieger im Ringen u. Pankration, Nachfolger des Herakles 549. 555. 649. 651. 653. 662, 669. 712. 719. 724. 726. 737. 738. 744. 745. 747. 748. 749. 750. 756. 766. 766. 772. 773. 774. 776. 777. 781. 782. 783. 785. 786. 788. 789. 790, 793. 795. 796. 797. 798. 800. 801. 868. 870. 880. 928. 940.

Pappelkränze 744. Parabalion 723. Παραβάτης 570. 804.

Παραδρομίδες 102, 12. 127. Parakatagoge 418. Parapotamii 777.

Παρασκευή (παρασκευαστική) 259. Parmenides, aus Poseidonia 754. 758. Parmeniskos, Korinthier 710. Parmeniskos v. Kerkyra 751. Paros (Pauros) 760. Paros, Insel 200 f. Parthenia, Kampfross 595. Parthenopäos 342. 366. Parther 607. 608. 609 f, Pateren 388. Phädros, Thessaler 789. Patavium 534. Paträ 611. 715. Patricier 804. Pausanias, Spartiate 672. 866. Peisandros bei Lydus de magistr. 57, 3. Peisirrhodos 227. 743. 745. Peisistratos 768. Pelasger 728. 778. 788. Pelasgos 728. Peleus 438. Pelias 700. Pellene in Achaia 124, 204, 255. 709. 715. 716. Pelleneer 717. 718. 942. Peloponnesier 700. Peloponn. Krieg 588. Peloponnesos 67. 253. 660. 700. Peloponnesier 720. 741. Penelope 442. 600. 815. Πεντάλιθα 328. Pentaeterische Feste 276. Pentaploa 372. Pentathlon (Fünfkampf) 54, 20.71. Pheneaten 173. 75. 81. 105. 258. 286. 287. 345. Pherenike 227. Reihenfolge der einzelnen Kampf- Pherias, Aeginete 750. arten 482. eigene Ansicht 483 Φιλαδέλφεια 764. ff. 487 (olympisches). Zusam- Phigalia 732. 733. 737. 738. menstellung der Pentathlen zu Philadelpheia 193. 796. Wettkämpfen (488). auf antiken Philambrotos 668. Bildwerken 484. zu Olympia 494. Philammon 439. 766. die Pentathlen die schönsten Ago- Philanthropinum 876. 647. 662. 669. Pent. der Jung-Philetas, Sybarit 501. 754. frauen zu Sparta 688. 697. 708. Philinos 382. (olymp.) 711. 714. 721. 725. 726. Philios, Prieneer 791. 739. 745. 749. 751. 752. 753. Philippos, Arkader 737.

Peparethos 799. Πέρδειν 418. Pergamus 40. 102. 142, 27. 775. Perieres, H. v. Messenien 601, 695. Philonides 693. 728. Perigenes, Alexandriner 800.

922. 923. 926.

Perikles 38. 42, 9. Perilaos 704. Periodoniken 436. 437. 554. 555. 556, 654, 726, 737, 742, 755. 771. 773. 774. 776. 757. 795. 797, 798, 799. Periodos 742. Περιπλουαί im Ringen 416. 914. Περιπόλοι 214, 6. Περιπολάρχης 276. Peristylia in d. Palästren. 99. 101. 896. 897. Περιτροπαί άλλήλων 421. Perizoma 353. 360. 405. 742. Perser 15. 589. 607, 608. 631. 720. 741. 767. 820. 856. Perserkriege 27. Perseus, Heros 440. 940. Pers. v. Makedonien 633. Πέτασος 580, 25. Πέταυρον, πέτευρον 325. M. Aurel. Petronius Celsus 776. Phäaken 80. 282. 342. 442. 447. 500. Phädimos, Acoler 788. Фангінда 304. 306. 307. Phaleron, Demos 572. Φαλλοφόροι 821. Phanagoria 773. Phanas 696. 717. 736. Pharä 714. Pharsalos 789. Phayllos 387. Pheidolas, Korinthier 596. Pheidippides 48. 385. 386. 389. 390. 391. 394. Pherenikos, Kampfross 595. 401. 410. 423. 464. 468. 476 ff. Pherenikos, Sieger aus Elis 724. nisten ibid. 530. 548. 549, 1. Philemon, der Komiker 90, 2. 766. 774. 777. 782. 786. 794. Philippos aus Kroton 36. 795. 885. 899. 919. 920. 921. Philles Eleier 724. Philokrates 770. Philoktetes 602. Philomelos, Pharsalier 789. Philon, Sieger 710. 751.

Philopömen 644. 740.

Philostephanos 672. Philoxenos 64. Philumenos 436. 555. 798 Φίττα Μαλίαδες 329. Phlius 709. 740. Φλύακες, 822. Phönikien 806. Φοίβος s. Apollon. Phoinix, Kampfross 595. Phokis 777. Phokides 765. Phonasci 634. Phorystas, Tanagräer 783. Phrikias 789. Phrygien 791. 796. Phrygier 26, 5. Φρυγίνδα 316. Phrigindaspiel 338. Phrynichos 838. Phrynon 667. 765. 767. Phylakidas, Aeginete 747. Physkoa 832. Piazza Navona zu Rom 147, 9. Pilicrepus 302. Πίνακες εκκλησιαστικοί 276. Pisa 148, 4. Pisatis 720. Piscinae der Römer 630. Πιτανάτης αγών 253. Πιτυλίζειν 373. Plasmata gutturis 634. Platäa 374. 767. Platäer 779. 780. Platäa 869. Plastik der Hellenen 33. 56. 637 f. 744. 747. 853. 874. Plebejer 804. Πλειστοβολίνδα 316. Pleuronien 778. Πλυντρίαι. Podaleirios 695. Podargos, Kampfross 595. Побіноа 844. Podium 145. Ποδοστράβαι bei der Jagd 620. Poikile 378. Polemon 718. Polites 382. 794. Πωλοι (Fohlen, Füllen) im Wettrennen 568. Polos 703. Πολυάνδριον 732. Polychares, Messenier 696. Polydamas aus Scotussa 3. 555. 639. 656. 789. Polydeukes, Heros 80. 334. 441. Polydeukes aus Antiochia 798. Polykleitos 452. 725. 737. Polykles (Polychalkos genannt), Pyrilampos 772.

Spartiate 671. Polykles, Kyrenäer 760. Polymnestor 382. 648. 760. Polymnestos 761. Polykrates 704. Polykreon, Rhodier 745. Polyktor, Eleier 724. Polymnastos 829. Polymnestor 773. Polynikes 722. Pompä zu Sparta 687. Pontus 833. Poseidon 928. Poseidonia 754. Porticus 896. 897. Poseidon Hippios 152 f. 158. 175. 558. (P. Hain) 560. 759, 21. Cult. in Libyen 761. Cult. zu Gerästos 787. Praxidamas 530. 748. Preisgefässe 891. 899. 902. Prexaspes 609. Privilegien d. Hieroniken 642. Prodikos 21, 4. 195. Προγυμναστής 219. Prokles 777. Promachos aus Pellene 556. 718. Prometheen 188. 202. Προορχηστήρες 816. Propontis 793. Προστάται 830. Πρωτέγγραφοι, Epheben 123. Proteiren 279. Protesilaen 790. Protesilaos 343. 441. Protokosmos 207. Protolaos, Arkader 737. Protophanes, Vierter nach Herakles 551. 775. 797. Prusa in Bithynien. 797. Πούλις 841. Prytancion 767. Prytanis, Kyzikener 793. Psalichiden 746. Psaumis 758. Πτερνίζειν Ringschema 418. Ptoiodoros 708. Ptolemäos 124. 177. Pt. Philometor 580. Pt. Lagi 801. Ptolemaion, Gymnasion zu Athen 86. 123. 177. 897. 898. Pulvinar principis 151, 10. Pyanepsion 371. Pylades, Arkader 740. Pylades, Pantomime 847. 850. Pyrächmes 611. Πυριατήριον 93. 200.

Pyromachos 769.

Pyrrhias 784.

Pyrrhiche 53. 119. (πυδριχισταί αγένειοι 268.) 694. 823, 1. 830. 835. 837. 838. 839. 840. 841. 848. 853. 878.

Πυβριχισταί 838. Pyrrhichos 836.

Pyrrhos, Eleier 727.

Pyrrhos König von Epirus 718. Pyrrhos, Sohn d. Achilleus 836.

Pyrrhus, Gymnastes 76.

Pythagoras von Samos 137, 12. 290. 524.751.P.Olympionike aus Sparta 667.P.Olymp.a. Magnesia 775. 798.

Pytheas, Aeginete 747. Pythien 9, 3. 341. 349. 423. 573. 645. 694. 697. 703. 705. 708. 712. 713. 723. 724. 727. 736. 737. 738, 740, 741, 748, 752, 756. 758. 759. 760. 761. 766. 768. 770. 777. 781. 785. 786. 787. 789. 790. 796. 800. 803. 904. die sikyonischen P. 710. 174. (zu Sikyon, Magnesia, Megara) 706. (zu Tralles). P. zu Megara 742. zu Neapolis 754. zn Milet 773. zu Pergamos 775. zu Magnesia 776. 784. zu Philippopolis 791. zu Thessalonike 792. zu Side zu Magnesia, Thyatira, Tralles 797 f.

Πυθικός 218. Pythilos 769. Pythokles, Eleier 725. Pythokles. Sikyonier 711. Pythokritos 714. Pythostratos 765. Pyttalos, Eleier 725.

Quadrigae, Quadrigarii 166, 48. 769. (S. Viergespann.)

Ramses IV., 942.

Rhamnusischer Demos 778. Reckübungen 870. 880.

Reiben, diätetisches 628. 629. The-

orieen hierüber.

Reifspiel 318.901.a.ägypt.Bildw.938. Reiten, Reiterrennen(κέλητι τελείω, πωλιηώ) 571. 582 ff. Κελητίζειν 582 f. Voltigiren 583 f. Reiterrennen der Knaben 585. auf an-585 f. Beschreibung. Reiten im Kriege, Reiterei 587 f. Reitertruppen d. Böotier 588. bei den Persern 589. Schmuck d. Rosses

590 f. Charakteristik 592 f. Siege im Rosswettrennen 1709. κέλητε πώλω 790. 793. Keletizontes 930. Κελητίζειν auf antiken Bildwerken 930 f.

Reliefs 927. 929. 941. Religion der Hellenen 28, 3. Rhabdophoren 899. 906. 907.

925,

Rhapsoden 700.

Rhegium 751. 754, 12.

Rhetoren 638.

Rhexibios, Opuntier 785.

Рเทงององ 841. Rhipsolkos 667.

Rhodos 27. 529. Rhodier 611. 661.

743. 744. 745.

'Ρόμβος 317. Rhypes 714.

Rhythmus in den Bewegungen 45. 53. 64. 67. 807. Rhythmik 811. Rhythm. Schönheit 817. Rh. Mi-

mik 824. Rh. Bewegung 837. 840. Ringen (Ringkpf.,  $\pi \alpha \lambda \eta$ ) 80. 105. 107. 116. 120. 256. (πάλης διδασκαλεία 89.[107]. 258. 269, 7. 285. d. stehende ( $\partial \rho \vartheta \dot{\eta}$  ibid. 336. 363, 400 fff. παλαισμοσύνη, καταβλητική) 409. (Ringer). verschiedene Schemata des Kampfes 413 ff. 418. 880. Schemata auf antiken Bildwerken 419 422. Πάλη ὀρθή, ὀρθία, όρθοστάδην, καταβλητική 423. 424. άλίνδησις, πύλισις ibid. 423., καταβλητική 425. besond. Schema 426. 428. 432. (Methodik im Ringen). Vorübungen 434. R. zu Olympia ibid. 437. Ringen zu Olympia 438. auf Bildwerken ibid. 487. 501. 646. 649. 657. 662. 669. 672. 688. 689. 695. 697. 703. 703. 721. 723. 724. 726. 718. 748. 749. 750. 751. **745.** 766. 772. 773. 753. 757. 776. 777. 781. 782. 785. 796. 797. 800. 801. 870. 880. Ringkampf der Hellenen u. d. neueren Turnkunst 883. 884. 885. 912. auf antiken Bildwerken 913. 914. 915. 916. 917. 918. 938.

Ringer, s. Ringen.

Rom, Römer 626. 631. 632. 659. 718. 800. 802. 839. 841. 852. 856. tiken Bildwerken 585. Κάλπη Rosswettrennen 132, 1. 583. 746. S. Wagenrennen u. Reiten, Reiterrennen.

Rutrum 289.

Säulen (στηλαι, nioreς αυβοειδείς) Silanion, Bildhauer 724. im Stadion 141 f. (m. Aufschriften). Säulengänge 99. Sakadas 705. Salamis 31. 631. 741. 771. Salböl 189. 190. (έλαυστον έλαιον ibid.) 231 ff. 234 f. seine Wirkung in der Gymnastik. - 360. 406 ff. (in der heroischen Zeit, Homer) 433. 653. 745. 871. 872. 876. 883. 884. Saltare 816. Samichos, Larymnäer 781. Samos, 776. 777. Samos. Kampfross 595. Samos aus Mantineia 560. 739. Sardes 142, 27. 798. Σαρσίτειος χορός 852. Satornilos, Kreter 693. Satyrn 848. Satyros, Faustkämpfer 531. 724. Scamma 105. 141, 25. 393. Schlängellauf 880. Schleuder, Schleudern, Schleuderer (balearische, numidische) 610.866. Schnellfüssigkeit 53. 54. Σχοινοφιλίνδα 316. Schönheitssinn der Hellenen 33. Schwimmen 630 f. Sprüchwort. Μήτε νείν,μήτε γράμματα 630. 632. Schwungiibungen 870. 880. Scipio Africanus 95. 630. Sclaven 26, 5. 829. Σεβάστεια, ludi Angustales 702. Σειραΐος, σειραφόρος, εc. ίππος 803. Seleades 668. Seleuciden 805. Seleukia am Tigris 798. Seleukos 792. Σημα 148. Serapion, Alexandriner 82.798.800. Severus Alexander 147, 9. Severus, Septim. 764. Sicilien 710. 732.755. 933. Side 795. Siege, pythische, nemeische, isthmische 745. 752. 759. Siegerverzeichnisse 759. Siegesgesänge 642. 746. 749. 750. 786. Siegeskränze 27. 435. 637. 639. 646. 648. 649. 650. 654. 671. 725. 727. 746. 750. 751. 754. 755. 766. 787. 788. 797. 800. 865. 907. Sikinnis 848. Sikyon 255. 300. 704. 710 ff. Sikyonische Schule 711. 713. 714. 725. 727. 740. Sikyonier 821. 843. (sik. Tanz).

Similos, Neapolitaner 754. Simmias aus Seleukia 798. Sinope 128. 797. Sisyphos 158. Skamandros, Alexandriner 800. Skamandros, Mitylenäer 786. Σκαπέρδα 316. 323. 324. Σπιομαχία im Faustkampfe 510. Skieria, Fest zu Alea in Arkas dien 676. Skillias, Taucher 632. Skopaden 790. Skopas 176. Σιώψ, σιοπός 849. Σκότιοι 277. 691. Skylakion 204, 14. Skythen 26, 5. 607. 608. Smaragdos, Alexandr. 800. Smyrna 774. Sodamas 788. 797. Sogenes, Aeginete 749. Sokrates 31. 97. 118. 297. 352. 593. 763. 767. 817, 14. 845. 854. 874. 946. Solon 14. 69. 89. 121. 248. 249. 260, 1. 284. 428. 464. 469. 856. 860. 889. Solos, eiserne Masse zum Wurfe 442. (αὐτοχόωνος) 461. Sopatros 703. Sophios, Messenier 697. Sophisten 123, 2. 195. Sophron, Epirote 791. Sophronisten 179. 198, 38. 214 ff. Pädagogische Wirksamkeit, täglicher Gehalt 215 f. 216, 6. 217. Sophrosyne 43. 57. 68. 69. 71. 94. 842. 945. Sosandros, Smyrnäer 82. 724. Sosikles 784. Sosippos 765. Sostratos, Akrochersites 422. 712. 718. 789. Sotades 352. 379. 640. 772. Soterichos, Eleier 725. Sparta 32. 39. 43. 44, 4. 49. 50. 52. 53. 55. 58, 6. Spartanische Jungfrauen 55, 21. Kriegstaktik der Spartiaten 58, 6. 65. 69 f. Dromos zu Sparta 86. 92. 130. 168, 1. 252. 253. 277 f. 281. 286. 300. 379. 464. 625. 626. 653. 659. 660. 661. 662. 666. 668. 670. 673. 678. 681. 686. 699. 720. 721. 726. 733. 821. 829. 830. 837. 840. 878. Σπείραι βόειαι, s. Faustarmatur.

Sphakteria 611.

Sphäristerium 95. 96, 19. 103. 104.

283. 301 (σφαιρίστρα).

Sphäristikos 222, 8. 283. 301. 304. 886. Sphäristes 906.

Sphäros 667.

Σφαῖρα 301. μαλακή 306. 309. 371 (verschiedene).

Σφαίραι, s. Faustarmatur. Σφαιρείς 176. 277. 279 f.

Sphendone 142, 27.

Spiegel, etrusk. 918. 932.

Spina, s. Circus.

Spinarius, Pentathlos 497.

Spurinna 302.

Staat des Platon 53.

Stadiodromos 258. Stadiodromoi 341.

**3**50. 765. 766. 903. 908.

Stadion 84, 7. 102. 107. 127. 128, 2. 131 ff. panathenäisches 133. isthmisches 134. olympisches 134. pythisches 135. geographisches 134. messenisches 148, 3.—Stadion 140. 141. 143. 144. laodikeisches 145. 146. ephesisches ibid. das Stad. zu Aphrodisias in Karien 146. temporäres für d. Athleten zu Rom 146. 151, 9. 168. 206. 267. olympisches 703. 742. 763 (zu Athen). 780 (zu Theben). ebend. zu Tanagra. Verglichen m. d. Turnplätzen 875. 880. 897. 950.

Stämme der Hellenen 43, 3.

Σταφυλοδρόμοι 372.

Στασιωταί 804.

Statuen, athletische 177. 451 f. 483. 710. 737. 744. 785. 900. 916.

Staub (zur Einölung) 192.

Στεφόὰ τροφή 655. Steinspiel 291. 942.

Sthenien, Fest 409.

Stimmübung (ἀναφώνησις) 633. 634. Stlengis (Strigilis, Schabeisen) 407. 627. 628. 629. 899. 900. 907. 909. 911. 912. 919. 932. (a. alt. Bildw.).

Stoa Basileia 378.

Stomas 765.

Stomios, Pentathlos 495. 777.

Straton, Alexandriner 437. der Sechste nach Herakles 551.

Stratonikeia 156. 551. 795. Aur. Sept. Stratonikos 798.

Στοέφειν, καταστρέφειν, Ringschema 418.

Strepsiades, Thebäer 782. Στρεπτίνδω 316. 328.

Στρόβιλος 317. 843.

Στρόμβος 317.

Sybariades 568.

Sybaris 719. 751.

Symmachos, Eleier 724. Symmachos, messen. Zankl. 697.

Symmetrie 864.

Symplegmata im Ringen 416.

 $\Sigma vv\alpha \varphi \dot{\eta}$  d. Athleten im Ring. 417. 914. Synarchonten 217.

Συγγυμναστής 219. 681. Σύνοδος, ξυστική 207. 208.

Συνωρίς, s. Zweigespann.

Syrakusä 113. 129. 661. 707. 710. 755. Syrakusier 756. 758, 14. 759. 933.

Syrer 26, 5. Syrien 798. 806.

Συρμαία 253. Syros, cykl. Insel 204. 799.

Syssitien 690. 692.

Συσστάται 273 f.

Tänie 907. 908. Tavla 580.

Tänze, lakonische, trözenische, epizephyrische, kretische, ionische, mantineische 819. T. d. Thraker, Aenianen, Magneter, Myser, Perser, Arkader 820. makedonische, phrygische, asiatische 822. religiöse 828. 832. theatralische 832 f. 845. satyrische 833. dithyrambische T. 851. Keltertanz 851.

Talargewänder der Ioner 57. Tanagra 36. 174. 177. 780.

Taraxippos, s. Hippodromos. Tarentum 113. 128. 751. 752.

Tarsos 706. 796.

Taskomenes 775. 798.

Taureas, Erbauer einer Palästra zu Athen 110.

Tauromenium 755. 759.

Taurosthenes, Aeginete 749.

Τάξις, πρώτη, πυμάτη 299. Τάξεις im Wettlaufe 351. 364. 904.

Τεχνίται 711, 6.

Tegea 26, 4. (Tegeaten 37). 168, 54. 281. 704. 731. 734. 736. 737. 739. 740.

Τέλειοι 692.

Telemachos, Eleier 727.

Telephanes 497.

Telesarchos, Aeginete 749.

Telesias 841.

Telesikrates, Kyrenäer 742. 761.

Teletias, Sikyonier 640.

Tellis, Sikyonier 711.

Tellon, Thasier 800.

Tenedos 36. 40. 776.

Tenkteren 861.

Tenos, Insel 799.

Teos 118, 3, 174. 204.

Terinãos 722. Τέρμα 141. 147. Terme 899. 900. 907. 911. Terpsias 708. Tetragonon 82. Τετράνωμος 841. Teukros 28. 602. Thaletas 65. 829. 837. Θαλλοφόροι 35. Thalpios 667. Thasos 799. 800. Theäos aus Argos 703. 704. Theagenes, der Thasier 3. 170, 6. 532. 542. 554. 639. 649. 656. 800. Theagenes, Thessaler 904. 912. Theandriden 650. 746. 748. 749. Theantos 725. Thearion, Aeginete 749. Theben 37. 143. 558. 564. 709. (Thebäer 747.) 757. 780. 821. 829. Themistios, Aeginete 747. Themistokles 38. 91. 123. Theochrestos 761. 762. Theodoros, Eleier 725. Theodoros, messen. Olympion. 697. Theodosius 7. Theodotos 788. 796. Theognetos, Agginete 748. Theon, Gymnastes 75, 3. 650. Theopompos 92. 737. 738. 789. (Arkader u. Thessaler). Theotimos, Eleier 725. Theotimos, Tanagräer 781. Theoren 37, 21. Theoxenien 715. 758. 942. Thera 689. Θηριώδες (τὸ) 70. Thermae 94. 96. 104, 4. 114. 147, 9. 630. 897. Θερμαθοτρίς 843. 848. 849. Thermopylä 716. Thersilochos, Korinthier 710. Onoavool in d. Altis zu Olympia 140. 712. Theseen 434. Theseus 89. 172. 426. 435. 616. Thersilochos, Kerkyräer 751. Thespiä 755. Thespier 705. 770. Thessaler 738. Thessalien 769. 778. 788. Thessaler 789. Θεσσαλόν σόφισμα 432. Thessalonike 792 Thessalos, Korinthier 708. Thisbe 780. Thraker 26, 5. Thrakien 791. 820.

Thrasidãos 781. Thurii 751. 754. Thyatira 798. Θυμός, θυμοειδές (τὸ) 46. 58. 65. 67. 68. 71. Thynias, Insel 815. Thyrea 828. 830. Θυρωρός 218. 242. Thyrsusstäbe 839. Tiber 631. Tiberius, Kaiser 803. Tilphussa 558. Timänetos 354. 741. Timagetos, seine Palästra 120. Timagoras, Chalkidier 787. Timanthes aus Kleonä 21. 704. Timarchos 669. Timasitheos, Krotoniate 752, Timäos, σαλπιγκτής 727. Timesitheos, Athenäer 765. Timodemiden 650. Timodemos 767. Timokles 712. Timokreon von Rhodos 31. 533. 745. Timoleon 9, 3. Timon, Eleier 725. 727. Timosthenes 723. 749. Timotheos 64. Timotheos aus Tralles 776. 798. Tipha 780. Tisamenos 777. Tisandros 531. 759. 787 Tisikrates 380. Titanen 835. Titus 146. 313. 795. Tlepolemeien 744. Tiepolemos 743. 795. Toryllos, Thessaler 789. Τραχηλισμοί im Ballspiel 310. Τραχηλισμός ein Tanz 844. Τραχηλίζειν 420 430. 662. Tragiker 122. Trajanus 145, 3. Trajanus, Proconsul u. Vater d. Kaisers 146. Tralles 142, 27. 176. 776. Thrasydäos, Thebäer 783. Triagmos (τριάξαι, ἀποτριάξαι, τριακτήρ, τριακτός) 424. Im Pentathlon 490 f. Trierarchie 181. Trigae 929. Trinakria 80. Triphylien 720. Τριπώλα τών άρμάτων 803. Tritaia 714. 715. Triumphfeier 146. Troas 788. Troisches Gebiet 778. Trözenier 704, 13.

Τροχός 318. Tryphon 796.

Troilos 727.

Trompeter, Wettkämpfe 140. Tropa 328.

Trophonien 780.

M. Tullius aus Apamea 555, 798. Turbo 318.

Turner 868, 859 870, 886.

Turniere 861. 862. 865. 877.

Turnkunst 855 ff. 861. 863. 865. 870 ff. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 885 886.

Turnplätze 871 f. 875. 879. Turnübungen 872 f. 883 f. Tyana in Kappadokien 797.

Tydeus 404, 9. 498.

Tyrannen 755. Τυρβασία 851.

Tyrrhener 145, 2. Tyrtäos 23, 1.

Tyrus, in Phönikien 806.

Uebungsplätze 774. S. Gymnasion, Palästra, Stadion, Hippodromos, Dromos.

Uliades, Chrysaorier 794.

Ovoavia 304. Uranien, Festspiele 669. Οὐράνια Σεβάστεια ibid Μεγάλα Οὐράνια 679. 694. 789.

Ursus Togatus 303.

Valerius, Mitylenäer 786.

Vasen 13, 3. von Volci 18, 5. 78, 4. 99, 3. Vasengemälde 371. 378. 386. 388. 389. panathenäische v. Volci 390. 392. 393. 394. 411. 413 f. 414 f. 417. 418. 419, 33. 438. 452. 454 f. 483. 513. 518. **527. 572. 577. 578. 580. 583. 585.** 618. 624. 658. 877. 884. 891. 898. 899. 900. 903. 904. 906. 907. 908. (Amphora, Kylix). 909. 911. 914. 919. 920. 921. 922. 927. 929. 930. 931. 923. 924. 932. 933.

Venationes, Thierjagden 143. 144. 145.

Verloosung der Wagenräume 151. 155.

Verzeichnisse d. Sieger 766.

Viergespann (τέθριππον, άρμα) 564. 565. 566. 571. (ἄρματι, - ζεύγει δίαυλον). ibid. ἄρμ. πολεμιστηρίω Viergespanne 671. V. ἄρματι τελείφ 705. 756. 758. 768. 770. Fohlenviergespann 782. 793, 803. 929, 930.

Villa mit einer Palästra 113, 10 114, 11. Villen mit Uebungsplätzen 173.

Vitellius, Kais. 805.

Wagenlenker 154, 18. 562 (hvioχος). 570. (ήνίοχος έγβιβαζων) 579 f. (580 auf antiken Bildwerken) 770. 929. 930.

Wagenrennen (ἱπποδοομίαι, άρματηλασία) 557.558 ff. Δρόμος ίππων τελείων 564. ζεύγει 572. auf antik. Bildw. ibid. Ausführung d. Rennens 573. Umkreisung der Bahn 574. (τέθοιππα δυωδεκάδοομα) ff. Vasenzeichnungen 578. Charakteristik 581 f. 598 f. R. auf ehernen und irdenen Gefässen 695. W. d. Nestor. 712. olympisches 713. 727. 738. 760. 761. 770. 782. 783. 784. 789. 792. 929. 930. 933.

Waffenkampf  $(\delta \pi \lambda o \mu \alpha \chi i \alpha)$  612. 613. 614. 694. 861.

Waffenlauf, Waffenläufer, δπλιτοδρόμος, δπλίτης δρόμος 162, 37. 344 (ὅπλον, ὁπλιτῶν δρόμος). 347. 355. 723. 725. 761. 766. 771. 779. 798. 880. 904. 905. 906.

Waffentänze, bacchische, korybantische 826, 827, 834, 835, 906. Waffent, auf antiken Bildwerken 934.

Waffenübungen 861. Wandgemälde 927. Weinrebenlauf 370.

Wettkämpfe, s. Agon. Wettlauf zu Olympia 32. (Wettlauf zu Sparta 50.) 53. 131. (Wettläufer 143). Wettlauf der Jungfrauen 147. u. ibid. Anm. 8. -W. d. Knaben 283. 337 ff. 338, 5. 360. 364. 366. Art d. Ausführung 367 f. (der Jungfrauen zu Sparta 688) 695. 703. 706. 708. 710. 711. 721. 722. 736. 742. 745. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 758. 760. 761. 765. 771. 772. 773. 776. 777. 781. 784. 785. 787. 788. 789. 791. 792. 793. 794, 795. 796. 797. 798. 800. 880. 882. 902. 903. 904. 905. 906. 908.

Wettspiele s. Agon. Würfelspiel 291.

Wurfspiesswerfen, s. andvtiov.

Manthias, Gymnastes 76. 766. Xanthos, Kampfross des Achilleus 596. Stadt, 381.

Xanthos in Lykien 795. Xenarches 671. 786. Xenarkes, Aeginete 748. Xeniades, Korinthier 119. 645. Xenias. Eleier 724. Xenodamos 777. 778. 829. Xenckles (Xenodokos) 696. Xenokles, Mainalier 737. Xenokrates 858. Xenokritos 829. Xenophanes 339, 498, 644, 784. Xenophon, Korinthier 341, 13. 496. 708. 709. Ξιφισμός 814. 848. Ξύλου παράληψις 843. 848. Xysta 97. 102. Xystarchus 12, 1. 85, 2. 131. 199. 205. Würde, Bedeutung, Function, Unterschied zwischen ihm und Zopyros, Syrakusaner 756. d. Gymnasiarchen ibid. Lebens-214. Xysti 85, 2, 93, 101, 102, 104, 127,

205, 207, 208, 895, 896, 950,

Xystici 85, 2. 207.

Zaleukos 785. Zankläer 697. Zehngespann 803. Zenon, Lepreate 723. Ζεῦγος, s. Wagenrennen. Zεύς παῖς, Cultus 37. Zeus Sthenios zu Argos 409. Zeus auf d. Lykaion 729. Z. Olympios, Keraunobolos 739, 23. Juppiter Ammon 173, 17. Juppiter Naios 790. olymp. Zeus 806. 947. Zeuxis 119. Zeuxo 762. Zickzacklauf 880.

Zoilos, aus Elea 755. Ζωμα 686.

Zosimos, Kreter 694. länglicher X. 209. 212. 213, 4. Zweigespann (συνωρίς, biga) 358. 564. 567. 568. συνωρίς πυλεμιστ.

## Berichtigungen.

Trotz aller Sorgfalt sind doch mehrere Druckfehler zurückgeblieben, einige auch während des Druckes durch Abspringen entstanden, welche indess wenig oder gar keine Störung des Lesers herbeiführen können. Die ausser den hier angezeigten etwa noch vorkommenden dürften sehr geringfügig sein, wenigstens den Sinn der Worte nicht im mindesten beeinträchtigen.

```
Seite 1, Zeile 4 lese man Merà, μάκεις, Ύγίεια
```

- \_ \_ \_ 5 \_ \_ χαρίτω<del>ν</del>
- 225, 14, Z. 8 - evulelaç
- 520 8 - Damoxenos
- -0576 4 - τέρμα, τέρμων
- 727 3 (von unten) l. κῆρυξ.
- 734 3 - Alpheios
- 763 l. 736 (Seitenzahl)
- 776 8 — Alexandria
- 800 l. S. 39.
- 861, 11, 2. l. Mela für Meta
- 868 Anm. Z. 3. (von unten) 1. Gymnasien st. Gymnast.
- 876, Z. S. I. Philanthropinum
- 879 4 entwickelte
- 881 4 (von unten) L., da
- 888 20 l. Pflege
- 890 Anm. 5, Z. 3 (von unten) I. Lorinser
- 894 Z. 13 l. Uebereinstimmung
- 895 Z. 6 (von unten) l. müsste
- 896 Z. 21. l. ambulationes
- (Index) 972 (nach алобиосья) L der



































































































Steel for Record W. Leaving Dead





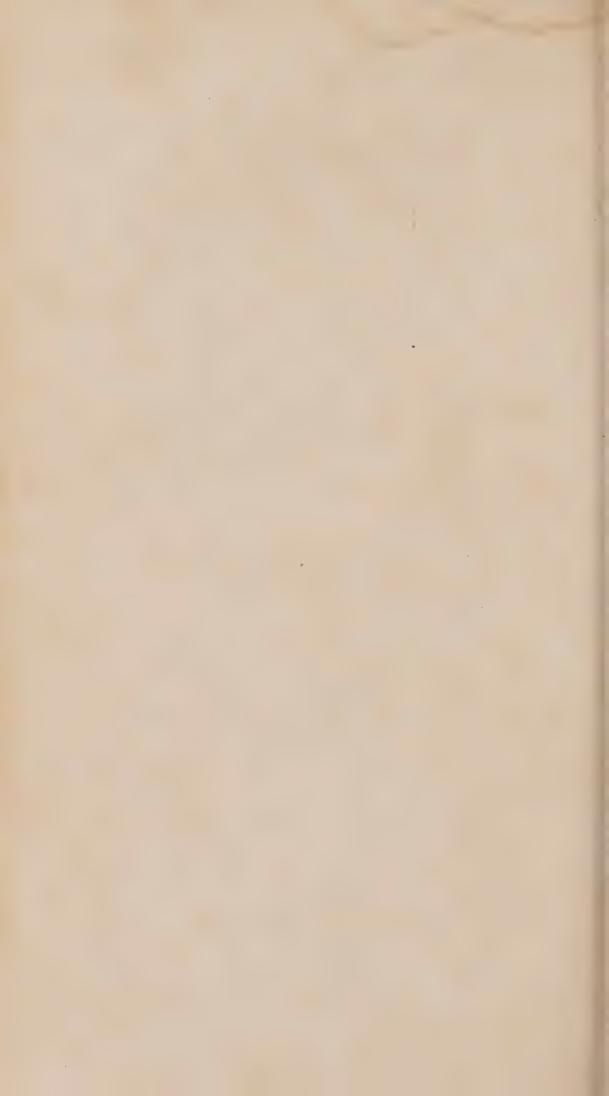



Steinds: v. Renner w. Ketzschaw.





Steindr. o. Renner w. Ketzsolraw





Steindr: v. Renner w. Ketzschau, Dresden.



### Tat.XXIV.











6) 111







11 MIN 1 50

## EAAHNIKA

oder

Institute, Sitten und Bräuche

des

## altenHellas

mit besonderer Rücksicht

auf

Kunstarchäologie

von

Dr. Johann Heinrich Krause.

Zweiter Theil, zweiter Band.

Mit 21 Figuren auf III lithograph. Tafeln.

LEIPZIG, 1841.

Verlag von Johann Ambrosius Barth.

Die

# Pythien, Nemeen

und

## Isthmien

aus den

Schrift - und Bildwerken des Alterthums

dargestellt

von

Dr. Johann Heinrich Krause.

Mit 21 Figuren auf III lithograph. Tafeln.

LEIPZIG, 1841.

Verlag von Johann Ambrosius Barth.



#### Sr. Hochwohlgeboren

dem Herrn

## von Ladenberg,

Königl. Preuss. wirklichen Geheimen Oberregierungs - Rathe

und ·

#### Director

im Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medicinal-Angelegenheiten, Ritter des rothen Adler - Ordens u. s. w.

## Zeichen und Denkmal

der reinsten Verehrung

vom

Verfasser.

## Vorrede.

Die Darstellung der vier grossen heiligen Festspiele der Hellenen, der Olympien, der Pythien, der Nemeen und Isthmien, war meinerseits ursprünglich dazu bestimmt worden, einen Theil des grössern Werkes uber die Gymnastik und Agonistik der Hellenen auszumachen. Allein späterhin wurde der entworfene Plan aus triftigen Gründen anders motivirt, und ich fand es zweckmässig, diesen Theil von dem grösseren Werke abzusondern. Die Olympien gaben Stoff zu einer für sich bestehenden Monographie, und so blieben die Pythien, Nemeen und Isthmien zurück. Nach Vollendung des bezeichneten grösseren Werkes lag mir nichts näher, als auch diesem Residuum die letzte Weihe zu geben, es druckfertig zu machen und zu Tage zu fördern, um somit diesen Cyclus zum Abschluss zu bringen. Die vier grossen Festspiele der Hellenen bildeten die sogenannte περίοδος, von welcher die Periodoniken ihr glänzendes Prädicat erhalten haben. Den Olympien aber konnten die drei übrigen heiligen Agone an Glanz niemals gleichkommen. Daher auch der Stoff zu einer Darstellung der letzteren in der alten Litteratur bei weitem nicht in so reichem Masse geboten wird, als zu den ersteren, so wie auch derselbe hier weniger ausgezeichnet durch wichtige und eminente Thatsachen erscheint. Indess darf eine Bearbeitung dieser drei Festspiele, welche längst einer ausführlicheren Erörterung hätten gewürdigt werden sollen, in Bezug auf Chronologie und Alterthumswissenschaft überhaupt immer noch für erspriesslich und wichtig genug gelten, um die Theilnahme und Aufmerksamkeit der quléllnuss vollkommen in Anspruch zu nehmen. Ueber viele Gegenstände konnten hier kurze Andeutungen genügen, da der Hergang und das Verhältniss derselben zuverlässig eben so wie zu Olympia war, und hierüber bereits in der diesen Namen führenden Schrift von mir ausführlich gehandelt worden ist. Dies gilt z. B. von der Loosung der Athleten, von den Auszeichnungen der Sieger, ihrem Einzuge, ihrer Belohnung und Anerkennung von Seiten des Staates u. s. w.

In Betreff der Zeitbestimmungen haben die Chronologen Jos. Scaliger, Petau (Petavius), Dodwell und Corsini eine umfassende Gelehrsamkeit entwickelt, über welche
weit hinauszugehen nur noch dem möglich werden würde,
welcher seine ganze Kraft und Zeit auf das Studium der
Chronologie des Alterthums wenden wollte, obwohl im
Einzelnen so manche Berichtigungen Statt finden müssen.
Auch der gerüstete Böckh (und mit ihm Ideler) hat kaum
hie und da einen Schritt weiter zu gehen vermocht.

Die Verzeichnisse der Sieger in den Pythien, Nemeen und Isthmien sind hier natürlich von weit geringerem Umfange, als das der Olympioniken. Denn für die Letzteren stehet uns das Verzeichniss der olympischen Stadioniken von Africanus zu Gebote, so wie die Eliaca des Pausanias bedeutende Beiträge liefern und ausserdem die olympischen Sieger im Stadion in den historischen Werken der Hellenen zu chronologischen Merkmalen dienten. Dieses Alles fällt bei den Pythioniken, Nemeoniken und Isthmioniken weg. Kein Wunder also, wenn wir nur eine verhältnissmässig geringe Anzahl aufzuführen haben. Unter ihnen sind sehr viele Periodoniken.

Merkwürdig ist die grosse Zahl der kleineren Pythien in verschiedenen Staaten. Die Anzahl derselben stehet der der kleineren Olympien gleich, zu welchen letzteren wir hier noch einige hinzuzufügen haben (nämlich die Olympien zu Damascus in Coelesyrien (als römische Colonie und Metropolis) und die Olympien zu Taba in Karien. Auf die ersteren beziehen sich folgende Münzen (bei Mionnet, Descr. d. Med. T. V. p. 291, n. 59 ff.). Eine unter Trebonianus Gallus ge-

prägte Münze hat auf dem Revers COA. AAMAS. METPO., eine Urne mit einer Palme, darüber OAYM-IIIA. CEBACMIA., darunter der Kopf eines Widders. Eine zweite und dritte Münze desselben Kaisers haben gleiches Gepräge und gleiche Aufschrift (Mionnet l. c. p. 296, n. 91. Suppl. T. VIII, p. 203, n. 46. Sestini, Descr. delle Med. ant. Gr. del Mus. Hederv. III, p. 69, n. 14). Eine vierte unter Trajanus Decius geprägte hat auf dem Revers COLON. AAMAC., und, um Anderes zu übergehen, eine Urne mit OAYMIIIA (Mionnet Suppl. T. VIII, p. 203, n. 46. Sestini, Lettr. num. cont. T. VI, p. 92, n. 20). Ausserdem haben viele Münzen dieser Stadt die Aufschrift CEBACMIA, welche jedenfalls mit den Olympien daselbst identisch waren. (So p. 291, n. 58. 59. 87. 92 CEBACMIA, Kranz und IEPA. Mionnet Suppl. T. VIII, p. 197 segg., n. 21. 25. 26. 31. 33. 44. 53 u. a.) Ueber die Münzen von Damascus überhaupt handelt Mionnet, Descr. d. Med. T. V, 283-297; und Suppl. Tom. VIII, 139-207. - Auf die Olympien zu Taba in Karien beziehet sich eine Münze der Salonina, welche auf dem Revers TABHNON, eine Tafel mit einer Urne oder Vase, darüber OAYMIIIA, und unter den Füssen der Tafel IIYOIA zeigt (Mionnet Suppl. Tom. VI, p. 551, n. 551. Sestini, Descr. dell. Med. ant. del Mus. Hederv. T. II, p. 235, n. 9). Eine andere Münze der Salonina hat blos IIYOIA. Vgl. hier §. 14, unt. Pythien zu Taba S. 77. Mionnet T. III, p. 387, n. 486. Die Münzen dieser Stadt überhaupt findet man bei Mionnet T. III, p. 382-387, und Suppl. T. VI, p. 543-551 angegeben, worunter sich mehrere auf Festspiele beziehen, wie Suppl. T. VI, p. 547, n. 533.

Die wichtigsten Ursachen, durch welche jene grosse Zahl kleinerer Festspiele, Olympien und Pythien genannt, herbeigeführt wurden, haben wir S. 53 – 56 in der Kürze angegeben. Wir würden uns über jene Ursachen noch ausführlicher verbreitet haben, wenn es nicht unsere Absicht wäre, das Neokorat der alten Welt, mit

welchem jene Festspiele ganz besonders in enger Verbindung standen, in einer besondern Schrift zu erörtern.

Ein bisher unbekannter Ringer und Olympionike Gerenos wird in der fragmentarischen Schrift des Philostratos περὶ γυμναστικής p. 14 ed. Kays. aufgeführt, welchen wir bereits in der Vorrede zur Gymnastik und Agonistik S. 35 erwähnt haben.

Zugleich möge hier bemerkt werden, dass in Betreff des aus Pindaros (Pyth. X, v. 16 ed. Boeckh) angenommenen Olympioniken Phrikias meine Angabe (Olympia S. 300, und hier im Verzeichniss der Pythioniken S. 94, Z. 13, 14) zu modificiren und zu berichtigen ist. Aus den Worten des Pindaros l. c. gehet erstens nicht hervor, dass Phrikias der Vater des Pythioniken Hippokleas gewesen; zweitens hat man aus den Worten des Eustathius gefolgert, dass Phrikias der Name eines Siegesrosses gewesen (wie wir deren mehrere, die Aura, den Pherenikos, den Lykos u. a. angeführt, Gymnastik und Agonistik der Hellenen Th. I, S. 595 ff.); drittens hat es einige Wahrscheinlichkeit, dass der Vater des Pythioniken Hippokleas ebenfalls Hippokleas geheissen habe. Ueber dieses Alles haben wir einige wichtige kritische Bemerkungen dem Herrn Professor G. Hermann zu danken. Dieser stattliche Koryphäos deutscher Philologen, der auch auf diesem Felde schon so manchen Irrthum gehoben, so manches Dunkel gelichtet (und dem ich insbesondere für seine wohlwollende Theilnahme an meinen archäologischen Studien den grössten Dank schuldig bin), hat mit dem ihm eigenen vielbewährten kritischen Blicke auch in dieser Stelle des Pindaros gewiss das Richtige herausgefunden. Wir setzen hier seine eigenen Worte her (Emendat. Pindar. Opusc. Tom. VII, p. 165): ,Nam quid impedit, quin Hippocleas is, cujus victoria hoc carmine laudatur, patrem habuerit eodem nomine? At, inquiunt, pater iste Phriciae nomen gerebat. Quo auctore? Scholiasta scilicet ad v. 22. Unde autem scholiastes id cognovit? Non credo me falli, si eum ex solius Pindari verbis conjecturam fecisse dicam. -- - At ex hoc

loco tantum abest ut Phriciam Hippocleae patrem fuisse appareat, ut verisimilius sit, alium quempiam Hippocleae cognatum id nominis habuisse. Dazu die Note: "Equi nomen esse putavit, opinor, Eustathius in prooemio p. 56, sive p. 6 ed. Schneidewini, ίππον πρατησίποδα a Pindaro dictum memorans. Credo hoc verum esse." Der Vater des Pythioniken Hippokleas also, den wir als Olympioniken im Waffenlaufe angegeben haben (Olympia S. 357), hiess entweder, wie sein Sohn, Hippokleas oder führte einen anderen uns unbekannten Namen, was sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden lässt. Indess kann ich nicht verhehlen, dass wenigstens eine Stelle in demselben Siegesgesange des Pindaros (Pyth. X, v. 22-26) der Annahme, dass Phrikias der Name eines Kampfrosses, und hier also vom Rosswettrennen die Rede sei, entgegenstehet. Diese Worte sind: είδαίμων δὲ καὶ ύμνητὸς οὕτος ἀνὴο γίγνεται σοφοῖς, ος αν χερσίν ή ποδών αρετά πρατήσαις τα μέγιστ άεθλων έλη τόλμα τε καὶ σθένει, καὶ ζώων έτι νεαρον κατ' αίσαν υίον ίδη τυχόντα στεφάνων Πυθίων ατλ. Hier ist nämlich nicht die geringste Andeutung eines Sieges im Rosswettrennen, sondern es ist nur von gymnischen Kampfarten die Rede (χερσὶν ἢ ποδῶν ἀρετῷ). Sollte Pindaros das übergangen haben, was doch bei den Hellenen als die glänzendste Art der Agonistik galt? Dies allein macht mich noch etwas bedenklich, so dass ich hier nur von Wahrscheinlichkeit, nicht von Gewissheit reden möchte. Die Gewissheit zu ermitteln. möge einem Anderen, dem die kritische Analyse und Exegese des Pindaros am Herzen liegt, überlassen bleiben.

Dass auch Alesias, welcher von Philostratos περὶ γυμναστικής p. 4. (ed. Kays.) neben den berühmtesten Agonisten und Olympioniken, dem Polymestor, dem Glaukos, dem Polydamas, genannt wird (wenn nämlich der Name ᾿Αλησίαι handschriftliche oder diplomatische Sicherheit hat, was wir dem Herausgeber gern glauben wollen), ein sehr ausgezeichneter Athlet, und somit auch wohl Sieger in einem oder mehreren der vier grossen heiligen Agone gewesen sei, hat grosse Wahrscheinlich-

keit. Anderweitige Belege lassen sich freilich nicht aufbringen, auch ist mir dieser Name sonst nicht vorgekommen. Philostratos bedient sich hier des Pluralis (Πολυμήστορές τε καὶ Γλαῦκοι καὶ ἀλλησίαι), eine Bedeweise, welche besonders in jener späteren Zeit sehr beliebt war. — Auch dürfen wir den von Polybios (V, 64, 6) genannten Argeier Mnasiades für einen Hieroniken halten.

Was ich über die hieher gehörige, bis auf wenige Ueberreste verloren gegangene Litteratur der Alten über die Festspiele der Hellenen bereits in der Vorrede zu Olympia S. 9 – 17 vorgetragen habe, ist hier keineswegs meine Absicht zu wiederholen. Nur die eine Bemerkung will ich hinzufügen, dass, so wie der l.c. genannte Akademiker Patrokles, so auch ein Musäos eine Schrift über die Isthmien verfasst hatte (Schol. zu Apoll. Rhod. Arg. III, 1240: Μουσαῖος δὲ ἐν τῷ περὶ Ἰσθμίων μτλ.). —

Die Formen der hier vorkommenden Münzaufschriften (besonders von S. 56-84) betreffend, sind die Buchstaben W für  $\Omega$ ,  $\mathcal{E}$  für E, C und E für  $\Sigma$  hier den Originalen nicht vollkommen entsprechend ausgefallen, was ich bestens zu entschuldigen bitte. W muss etwas schmaler oder compresser als ein umgekehrtes M gestaltet sein.  $\mathcal{E}$  ist blos etwas zu breit geflügelt. C hat oben einen Haken, der nicht Statt finden sollte, eben so E, was, gleich einer Klammer, stumpfwinklig und ohne Haken sein sollte. Ausserdem kommt hier Z mehrmals statt  $\Xi$  vor (s. S. 74. 80), was man nicht für einen Druckfehler halten möge. Diese Form für  $\Xi$  ist auf Münzen und Steinschriften nicht selten.

Zu den Abbildungen, mit welchen vorliegendes Werkchen versehen ist, möchte folgende kurze Erklärung und Nachweisung wünschenswerth erscheinen:

Taf. I, Fig. 1 präsentirt die vom Drachen Python verfolgte Leto, welche ihre beiden Sprösslinge, Apollon und Artemis, in den Armen trägt. Diese Vorstellung finden wir auf einem antiken Gefässe bei Fr. Inghirami Pitt. di Vasi fittili Tom. I, tav. 59. Sie beziehet sich auf S. 7 fl. in vorliegender Schrift.

Taf. I, Fig. 2 stellt den auf dem Dreifuss sitzenden Apollon im langen Talargewande vor, die Saiten der Phorminx berührend, mit einem über die rechte Schulter emporragenden Köcher, und mit zwei Phialen, welche sich auf die latoun zu beziehen scheinen. Dieses Bildniss ist einer schönen Hydria aus der Sammlung Feoli's entnommen. Die Abbildung findet man in den Monum. d. Instit. Pl. 46, Vol. I, und ist von Th. Panofka in den Annal. d. Inst. 1832, S. 333—335 erklärt worden. Sie beziehet sich auf S. 11. in unserer Schrift und ist hier ausführlicher besprochen worden.

Taf. II, Fig. 3—17 umfasst 15 Münzgepräge, von denen 7 den Melikertes auf dem Delphin, 4 zugleich den isthmischen Fichtenbaum, 4 andere offenbar den Eppichkranz, zwei wahrscheinlich den Fichtenkranz, eins (Fig. 17) einen nicht bestimmbaren Kranz, und noch ein anderes (Fig. 16) ein im Rennen begriffenes Zweigespann mit der Nike veranschaulichen. Die Abbildungen von Fig. 3—16 stammen aus Vaillant, Num. aer. Imp. Aug. etc. p. 106. 137. 171. 172. 245. 246. 263. 264. 265. 268. 271. 294. 306; und Spanheim, Epist ad Morett. 1, p. 22. Sie beziehen sich auf S. 167 f., Anm. 8. S. 174 und daselbst Anm. 8. S. 197, Anm. 2. 198, Anm. 4. 202, Anm. 15. 203, Anm. 17.

Taf. III, Fig. 18-21 werden Sinis Pityokamptes und Theseus in verschiedenen Situationen vorgestellt. Das Fig. 18 veranschaulichte Bild findet man bei Millin, Peintur. d. vas. ant. vol. 1, p. 63, pl. 34, und bei Inghirami, Pitt. d. Vasi fitt. Tom. I, tav. 49. Es beziehet sich auf unseren Text S. 175, Anmerkung 9. - Fig. 19 stellt den Sinis sitzend und den Theseus vor ihm stehend dar, und ist aus den vom Herrn Prof. Ed. Gerhard gesammelten und im Antiquarium des königlichen Museums zu Berlin deponirten Ineditis entlehnt. Dieses Vasenbild beziehet sich auf S. 175. 176, Anmerkung 9 unseres Textes. - Fig. 20 gibt eine Vorstellung, wie Theseus den Sinis erlegt. Dieses Vasenbild stammt aus Hamilton's Coll. of engrav. from anc. vas (v. Tischbein gezeichnet und von Italinsky erklärt) vol. I, pl. 6. Es beziehet sich auf unseren Text S. 175, Anmerkung 9. - Fig. 21 veranschaulicht ebenfalls den Tod des Sinis

Pityokamptes durch Theseus und seinen Begleiter. Man findet diese Vorstellung bei Winckelmann, Mon. ant. ined. vol. I, tab. 98; bei Magnan. L. vill. d. Rom. T. IV, pl. 99 und bei Inghirami, Pitt. di Vasi fitt. T. II, pl. 111. Sie beziehet sich auf S. 176, Anmerkung 9 der vorliegenden Schrift. Andere Abbildungen, die etwa noch einige Beziehung auf die hier besprochenen Gegenstände haben, sind blos erwähnt, aber nicht aufgenommen worden, wie S. 171, Anmerkung 2. So viel hier über die beigegebenen bildlichen Vorstellungen.

Der umfassendere Haupttitel "EAAHNIKA oder Institute, Sitten und Bräuche des alten Hellas mit besonderer Rücksicht auf Kunstarchäologie", welcher sowohl dem grösseren als vorliegenden kleineren Werke beigegeben worden ist, verdankt seine Entstehung zunächst dem Wunsche und der Ansicht des Herrn Verlegers, welchem ich beizupflichten hinreichenden Grund hatte, da in diesen Schriften, abgesehen von der Gymnastik und Agonistik, noch so Manches zur Sprache kommt, was in das Bereich der Institute, Sitten und Bräuche der Hellenen gehört. Auch ist das grosse Gebiet der Kunstarchäologie überall, so weit meine Autopsie und der Gebrauch hieher gehöriger kunstarchäologischer Werke dieses gestatteten, berücksicht worden. Den dritten Theil dieses Gesammtwerkes wird nun eine Darstellung der hellenischen Feste und Festspiele überhaupt bilden, von welcher natürlich die Olympien, Pythien, Nemeen und Isthmien ausgeschlossen bleiben.

Indem ich im Begriffe stand, diese Vorrede zu schliessen, wurden mir Num. 94 und 95 der Berl. Jahrbücher für wiss. Kritik (Nov. 1840.) überbracht, welche eine von dem Herrn Dr. C. L. Kayser gelieferte Beurtheilung meiner Schrift: "Olympia, oder Darstellung der grossen olympischen Spiele etc." enthalten. Wenn ich dem Herrn Rec. für einige gute Bemerkungen, welche ich auch bereits aus dem von ihm zum ersten Male edirten Philostratos περὶ γυμναστιαῆς gewonnen, freundlichst zu danken habe, so ist doch andererseits von ihm auch Manches nicht richtig aufgefasst und beurtheilt worden, was mich hier zu einigen nä-

heren Erörterungen veranlasst. S. 787 (Jahrb. für wiss. Krit. l. c.) bezeichnet der Herr Rec. die von mir (Olympia S. 9) gegebene Definition der περίοδος als unrichtig und bemerkt dazu Folgendes: "Vielmehr liegt der Grund dieser Benennung in der regelmässigen Folge der pythischen, nemeischen und isthmischen Feste auf das olympische; dieses war gleichsam die Sonne, um welche sich die anderen, wie die Planeten, in ekliptischer Bahn bewegten." Gegen diese Erklärung des Herrn Kayser ist Vieles einzuwenden. Zunächst lässt sich dieselbe durch Belege aus den Alten keineswegs erhärten. Im Gegentheil sind mir bedeutsame Stellen bekannt, welche ihr geradezu widersprechen. In einem Decret der Byzantiner bei Demosthenes pro corona p. 267, a. R. (S. 91. ed. Bekk.) werden die vier grossen heiligen Agone in ganz anderer Reihenfolge aufgeführt: ἀποστεῖλαι δέ καὶ θεωρίας ές τὰς έν τᾶ Ελλάδι πανηγυρίας. "Ισθμια καὶ Νέμεα, καὶ Ολύμπια καὶ Πύθια, καὶ ἀνακαρύξαι τώς στεφάνως ατλ. Man könnte in Bezug auf diese Stelle einwenden, dass gerade zu der Zeit, als jenes Decret abgefasst wurde, die hier angegebene Reihenfolge bevorstand, dass also die Isthmien die nächstfolgenden Festspiele waren u. s. w. Lässt man dies auch gelten, nun so folgten doch die Isthmien nicht auf die Nemeen, sondern umgekehrt die Nemeen auf die Isthmien. Dieselbe Reihenfolge in Betreff der Isthmien und Nemeen finden wir bei Clemens Alexandrinus, auf welche hier in umgekehrter Ordnung die Olympien und Pythien folgeu (Praep. euang. II, 6, 72, ed. Col. 1688): "Idi di καὶ τοὺς ἀγῶνας ἐν βραχεῖ περιοδεύσωμεν, καὶ τὰς ἐπιτυμβίους ταυτάς πανηγύρεις καταλύσωμεν, "Ισθμιά τε καὶ Νέμεα, καὶ Πύθια καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις Ὁλύμπια κτλ. Willkür oder zufälliges Aneinanderreihen in diesen Stellen wird man nicht annehmen wollen: denn dies ist gegen die erforderliche Uebereinstimmung der Gedanken und Worte mit der beschriebenen Sache. In dem von Clemens Alexandr. gebrauchten Worte περιοδεύσωμεν liegt zugleich eine Erklärung der περίοδος. Der ursprüngliche Begriff der περίοδος, περιοδεύω u. s. w. ist: ..um etwas

herum gehen, so dass man da wieder ankommt, wo man ausgegangen." Dieser Begriff kann räumlich und zeitlich gebraucht werden. Den räumlichen Begriff finden wir vielfach dadurch ausgedrückt, wie bei Aristot. Rhet. I, c. 4: αὶ τῆς γῆς περίοδοι. So ἡ τῶν κηούκων περίοδος, das Herumreisen der Herolde an die betreffenden Staaten (Aristid. XIII, Panath. p. 122, 15 ed. Dind.). Ein λογιστής κατά περίοδον wird in Böckh's Corp. Inscr. n. 423 erwähnt. Der Gebrauch dieses Wortes in den zwei ersteren Stellen zeigt den räumlichen, in der letzteren hingegen den zeitlichen Begriff. Für beide Begriffe lassen sich eine Menge Beispiele aufführen. Vgl. Aristot. Meteor. I. 14. Strab. VIII, I, 332 Cas. Was nun die vier grossen heiligen Spiele anlangt, so kann der Begriff περίοδος sowohl räumlich als zeitlich genommen werden, ohne dass eine bestimmte Reihenfolge derselben gerade nothwendig ist. Ein Nemeonike z. B. konnte nach seinem Siege zu Nemea zunächst auch in den Isthmien, dann in den Pythien und endlich in den Olympien siegen. So war er natürlich Periodonike geworden, ohne eine bestimmte räumliche oder zeitliche Aufeinanderfolge beobachtet zu haben. Ferner hat wohl der Herr Rec. bei seiner Annahme, dass die Pythien, Nemeen und Isthmien regelmässig auf die Olympien gefolgt seien, nicht bedacht, dass nur die Olympien und Pythien pentaeterisch, d. h. alle vier Jahre, die Nemeen und Isthmien dagegen trieterisch, d. h. durchschnittlich alle zwei Jahre, begangen wurden, wie in vorliegender Schrift S. 29 ff. S. 121 - 127 und S. 184 ff. vorgetragen worden ist. Wie man nun aber auch über die Reihenfolge dieser vier grossen Agone urtheilen möge, so ist doch gewiss, dass in agonistischer Beziehung, d. h. wenn von Siegen eines Agonisten in allen vier Spielen die Rede ist, περίοδος den Complex dieser vier Agone bezeichnete, und auf diese Weise περιοδονίκαι Sieger in diesen vier Agonen genannt wurden. Daher ἄπτωτος περίοδον, worüber ich in der Gymnastik und Agonistik Th. I, S. 553, Anmerkung 2, und Olympia, Nachträge zu S. 247 gehandelt habe. So ενίκησε δε την περίοδον δεκάκις bei

Athenãos X, 7, 415, a. und νικώμενος την περίοδον bei Arrian. Epict. III, 25. So παιδική περίοδος bei African. p. 42. Eus. χοον. I. Έλλ. όλ. Dahin gehört auch περίοδος in der Bedeutung von περιοδονίκης, so wie παράδοξος in der Bedeutung von παραδοξονίκης, und πένταθλος = πενταθλονίκης. S. Olympia S. 247. 417. und dazu die Nachträge. In Bezug auf dieselben Festspiele tritt aber in dem Worte περίοδος zugleich noch eine andere Bedeutung hervor, nämlich die der Wiederkehr zu einer bestimmten Zeit. Jeder der vier grossen heiligen Agone hatte seinen festgesetzten Termin, an welchem er nach Ablauf der bestimmten Zeit wieder begangen wurde. In so fern war jeder derselben ein ἀγών περιοδικός. Der Schol. zu Pind. Nem. VI, 97, p. 473 (ed. Boeckh.) bemerkt: άγωνων δέ τούτων, ούς ίερούς καλούσι, ήτοι τούς περιοδικούς. Hier fragt sich, in welcher Bedeutung der Scholiast περιοδικός gebraucht habe. Man könnte leicht glauben, er habe dieses Wort in derselben Bedeutung genommen, wie wir unser periodisch, d. h. periodenweise wiederkehrend. Allein eine andere Stelle desselben belehrt uns, dass er jenes Prädicat nicht in diesem Sinne verstanden wissen wollte: zu Pind. Nem. X. 49, p. 503 (ed. Boeckh.): οὐ γὰρ ἄν σημαίνοι τὰ Πύθια τὰ ἐν Σικυῶνι ἀγόμενα· οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖνος περιοδικός ὁ στέφανος, ἀλλ' ὁ των Νεμέων · βούλεται δέ νῦν τούς περιοδικούς είπεῖν. Also waren die Pythien zu Sikyon nicht in dem Sinne periodisch, in welchem die vier grossen heiligen Spiele. Sie kehrten aber immer zu einer bestimmten Zeit wieder und waren ein sehr celebrirtes Fest (s. hier S. 76 f.). Also dürfen wir hieraus folgern, dass der Scholiast sein περιοδικός nur in dem Sinne genommen, in welchem die vier grossen Agone zusammen die περίοδος bildeten, und in welchem die Sieger in denselben περιοδονίκαι genannt wurden. Das Prädicat περιοδικός kam also eigentlich nur den vier grossen Festspielen zu. - Sollte man gegen diese Ansicht Gegründetes einzuwenden haben, so soll mir jede Belehrung erfreulich sein.

In Betreff der von mir (Olympia S. 12) angeführ-

ten "zufälligen Agone, welche nach grossen, glücklichen Ereignissen und ausserordentlichen Begebenheiten, gleichsam als Dank- und Freudenseste begangen wurden", hat Herr Kayser meine Worte nicht richtig verstanden. Denn er bemerkt hierzu (Berl. Jahrb. l. c.): "Aber auch hier musste ja, wenn das Fest wiederholt wurde, der Tag des Festes beibehalten werden." Ich habe aber ja eben nur solche Feste verstanden wissen wollen, welche nur einmal begangen und nicht wiederholt wurden, weil in solchen Fällen der Grund des Festes kein permanenter, sondern ein vorübergehender war, dessen Geltung die Zeit aushob, paralysirte oder antiquirte. Wenn z. B. zur Ehre eines grossen Siegers (eines befreundeten Feldherrn, Königs u. s. w.) ein festlicher Agon veranstaltet worden war, so konnte schon im nächsten Jahre dieser Sieger zu einem Besiegten, oder aus einem Freunde zu einem Feinde des betreffenden Staates, welcher jenen Agon begangen, geworden sein, in welchem Falle ganz natürlich dieser Staat an eine Wiederholung der begangenen Feier nicht weiter dachte.

Was das Zuschauen bei den grossen Kampfspielen betrifft, welches Problem auch Herr Kayser (l. c. S. 789) wieder berührt, so ist es mir seit jener Zeit, in welcher ich die "Olympia" ausgearbeitet, immer wahrscheinlicher geworden, dass entweder sehr selten Jungfrauen bei den Wettkämpfen als Zuschauerinnen zugegen waren, oder gar nicht. Denn was ich bereits Olympia S. 55, Anmerkung 9 in Beziehung auf die grossen olympischen Spiele bemerkt habe, "dass uns nirgends etwas von einer Reise einer Jungfrau zu den Olympien berichtet, auch nirgends ein Vorfall oder ein Auftritt zu Olympia erwähnt wird, bei welchem einer Jungfrau gedacht würde, und dass es an solchen Auftritten doch gewiss nicht hätte fehlen können u. s. w.", dasselbe lässt sich auch in Beziehung auf die Pythien, Nemeen und Isthmien in Erwägung ziehen. Nirgends ist mir eine Notiz über eine oder mehrere bei den Spielen anwesende Jungfrauen vorgekommen. Eine einzige Nachricht meldet, dass zu den Pythien Theoren aus den Peloponnesos

mit Weib und Kind gewandert seien (s. hier S. 37). Allein erwachsene Töchter werden hier nicht erwähnt und auch ist hier nicht vom Schauen der Wettkämpfe die Rede. Somit hat auch diese Stelle keine weitere Bedeutung.

Was den πανηγυρικός des Isokrates betrifft, so muss ich bemerken, dass dieser erstlich kein 'Ολυμπικός und mit einem solchen keineswegs identisch ist; zweitens habe ich denselben (Olympia S. 193, Anmerkung 11) ausdrücklich erwähnt, so wie derselbe in dem grösseren Werke über die Gymnastik und Agonistik mehrmals angeführt worden ist.

Aus den Berichtigungen der Namen einiger Olympioniken (S. 800 l. c.) ersehe ich, dass dem Herrn Rec. weder das von mir zu den Olympia nachträglich gelieferte Sach- und Namenregister, noch die Druckfehler-Berichtigungen, Zusätze und Nachträge (welche bereits 1838 erschienen und versendet) bekannt ge worden. Nicht nur in diesen Druckfehler-Berichtigungen, sondern auch im Sach- und Namenregister sind die im Buche selbst unrichtig gedruckten Namen in ihrer

richtigen Form zu finden.

Was der Herr Rec. über "den blutscheuen Pythagoras" bemerkt, wie er ihn nennt, ist ein sehr übereilter Schluss. Denn in jenen Stellen der Alten, welche den Pythagoras als Olympioniken im Faustkampfe bezeichnen, wird ja derselbe als noch sehr jung bezeichnet (ξειοιφθηναί τε ξε των παίδων και χλευασθέντα αὐτίκα προςβηναί τε τοὺς ἄνδοας καὶ νικῆσαι; und οὖτος πυκτεύσων ἐς Ὀλύμπια παισίν ἄνηβος ήλυθε Πυθαγόρας κτλ. s. Olympia S. 364 f.), in welchem Alter ihn von seiner späteren "blutscheuen" Lehre höchst wahrscheinlich, oder vielmehr ganz gewiss noch nicht die erste Spur eines dämmernden Morgenlichtes, noch nicht die leiseste Ahnung aufgegangen war. Da nun aber ein grosser Theil der Ueberlieferungen über den Philosophen Pythagoras der späteren Zeit angehört, und überhaupt einen sehr unsichern, oft mehr mythischen als historischen Boden hat, so wird ohnehin das Meiste, was uns über die Persönlichkeit dieses wunderbaren Mannes berichtet wird, immer pro-

h浴

blematisch bleiben. Pythagoras war ein Samier: die Bewohner dieser Insel aber werden von Pausanias VI, 2, 4 die besten Athleten unter den Ioniern genannt. Wer dieses würdigt, wird es doch immer ziemlich wahrscheinlich finden, dass der junge, gewiss für alle Bildungselemente empfängliche Pythagoras auch tüchtig Gymnastik getrieben und selbst einen olympischen Sieg errungen habe. Auch wird ja bekanntlich die Ausübung der Gymnastik und Orchestik von den Alten als ein wesentlicher Theil seiner praktischen Diätetik betrachtet.

Was endlich das allgemeine Urtheil betrifft, womit der Herr Rec. seine Kritik eröffnet, so hätte ich dagegen Vieles zu erwiedern. Allein was kann es frommen, und was nützen Worte in Dingen, in welchen es Jedem frei stehet, sich seine eigene Ansicht zu bilden! Ich darf wohl hoffen, dass das grössere Werk über die Gymnastik und Agonistik sowohl als die vorliegende Schrift den Herrn Dr. Kayser von meinen vieljährigen und selbstständigen Studien auf diesem Felde hinlänglich überzeu-

gen werden.

Die Topographie der Schauplätze betreffend, auf welchen die hier beschriebenen grossen Festspiele begangen wurden, wollen wir noch die Berichte einiger neuerer Reisenden erwähnen und auf dieselben verweisen. nennen zunächst E. D. Clarke, welcher diese Gegenden besucht und in seinem umfassenden Werke verschiedene mehr oder weniger wichtige Notizen hierüber mitgetheilt hat. Ueber Krissa, die krissäische Ebene, auf welcher die grossen Pythien begangen wurden, über die Lage von Delphi, über das einst hier befindliche Gymnasion und das Stadion, über die nahen Höhen des Parnassos nebst Tithorea, so wie über den gegenwärtigen Zustand dieser Region findet man bei ihm (in sein. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa, vol. VII, c. 6. 7, p. 220-283, ed. IV.) mannichfache Angaben; auch liefert er hier (p. 229. 243 u. a.) einige aufgefundene Inschriften. Derselbe Reisende hat auch Nemea besucht, den Schauplatz der grossen nemeischen Spiele, und vol. VI, c. 9. p. 519-530 hierüber gehandelt. Er erwähnt die Höhle des nemeischen Löwen, die Quelle des Archemoros, den Tempel des nemeischen Zeus, das Denkmal des Lykurgos (Vaters des Archemoros), den Fluss Nemea, und den benachbarten merkwürdigen Gebirgspass Tretos, über welchen die Strasse von Argos nach Korinth führte. -- Im Folgenden (vol. VI, c. 10, p. 560-588.) beschreibt Clarke seinen Besuch des Isthmos und die daselbst gefundenen Ueberreste. Er berührt den Tempel des Poseidon, das Theatron, das Stadion, das Grabmal des Melikertes oder Palämon, die Fichtenbäume, von deren Zweigen einst die isthmischen Sieger bekränzt wurden, die Hafen Schoinos und Lechäon u. s. w. - Hierüber sind auch Chandler Trav. in Greece p. 234 segg. uud d. Chart. of the Isthmus of Corinth. Oxf. 1776; so wie Wheler's Journey into Greece VI, p. 437 segg. (Lond. 1682) zu vergleichen. Nemea und den Isthmos berührt auch Pouqueville in seiner Reise durch Morea und Albanien nach Constantinopel Bd. I, c. 6. S. 102. ff. (übers. v. K. L. M. Müller, Leipz. 1805), obgleich seine Angaben nicht von Belang sind. Reichhaltiger und umfassender ist sein späteres Werk (Voyag. etc.) auch in dieser Hinsicht. - Einige andere Werke neuerer Reisender, welche sich auf den Peloponnesos und dessen einzelne Ortschaften beziehen, habe ich bereits in d. Schrift "Olympia" etc. S. 18. f., Anm. 4 besprochen, wohin auch die Expédition scientifique de Morée Vol. I Cordonnée par le gouvernement français, à Paris 1831) gehört. Halle, im Januar 1841.

Der Verfasser.



## Inhalt.

#### I. Abschnitt.

Die grossen pythischen Spiele. §. 1-16. S. 1-106.

S. 1. S. 1-6. Popographie des Schauplatzes, Delphi, die krissäische Ebene, Krissa, Kirrha, der Parnassos, der krissäische Meerbusen. Die Kirrhäer von den Amphiktyonen bestraft. Der Hippodromos für das Wettrennen der Rosse, das Theatron. Einst die Pythien zu Athen begangen. §. 2. S. 6-16, die mythische Zeit oder die vorgeschichtliche Periode, der vielgestaltige apollinische Sagenkreis, Apollon. Urheber und Schutzgott des Agons. Python und dessen Grotte. Die Leto und ihre Sprösslinge. Darstellung des Klearchos aus Soli. Ephoros, von Strabon getadelt, seine Erzählung. Apollon's Wanderung. Tityos und Python. Der Volksglaube der Hellenen. Dieses Fest auf den Cultus des Apollon sich beziehend, ursprünglich ein panegyrisches Tempelfest und nur im musikalischen Agon bestenend. Der Hymnus auf den pythischen Gott. Chrysothemis, Karmanor, Philammon, Thamyris, Orpheus, Musãos, Eleuther, Hesiodos, Homeros. Der musikalische Agon ursprünglich im Gesang und Kytharspiel bestehend. Der in fünf Abtheilungen ausgeführte νόμος Πυθικός. Die αθληταί, κιθαρισταί. Nach Dichtern und Mythographen auch gymnische und ritterliche Wettkämpfe in der mythischen Zeit. Als Sieger Kastor, Polydeukes, Kalais, Zetes, Peleus, Telamon, Herakles genannt. Darstellung des Sophokles. Orestes als Agonist im gymnischen und ritterlichen Agon. Die Krissäer und Amphisseer und ihre Behandlung der Fremden. Theilvahme der Hellenen und frühe Celebrität des Agous. Neue Epoche durch die Amphiktyonen. S. 3. S. 17-20, die geschichtliche Zeit. Eurylochos, die Amphiktyonen und ihre im 3ten Jahre der 48ten Ol. anhebende Agonothesie. Erste gezählte Pythiade. Erweiterter musikalischer Agon. Sieger. Kephallen, Echembrotos, Sakadas. Die πιθαρισταί und αὐληταί. Strabon, Pausanias. Die fünf Theile des νόμος Πυθικός. Die Composition des Timosthenes. Zwei verschiedene Darstellungen bei Strabon und dem Scholiasten zum Pindaros, welcher Letztere sechs Abtheilungen

aufführt. Noch anderer Art ist die Angabe des Pollux. S. 4. S. 20-25, gymnische und ritterliche Wettkämpfe in der ersten amphiktyonischen Feier. Der Dolichos und der Diaulos der Knaben. Der Agon Ol. 49, 3 (Pyth. 2) aus einem χοηματίτης ein στεφανίτης. Pausanias und die Schol. zu Pindaros geben verschiedene Bestimmungen: Eusebios, die parische Steinschrift, neuere Chronologen. Der ennaeterische Festcyklus, Kleostratos, Minos und Zeus, Apollon, Kadmos. Vom Verfasser der par. Chronik die Zeit von Ol. 47, 3-49, 3 als ennaeterische Pythiade betrachtet. S. 5. S. 25 - 28, weitere Gestaltung des Agons, Abschaffung der kurz vorher eingeführten αὐλωδία, Aufnahme des Wettrennens mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse, Kleisthenes von Sikyon. Der Wettkampf im reinen Kitharspiel ohne Gesang eingeführt, der Waffenlauf, Agesilaos, Timänetos. Das Zweigespann ausgewachsener Rosse Pyth. 48. Exekestides der Phokäer. Das Fohlenviergespann Pyth. 53, der Thebäer Orphondas. Der Reiterlauf xéλητι. Das Pankration der Knaben, das Fohlenzweigespann, das Fohlenreiterrennen früher in den Pythien als in den Olympien. Wettkämpfe in poetischen Vorträgen. Akroamata verschiedener Art. Klemens der Byzantiner. Kunstvorstellungen, Timagoras Panäos, ἐπιδείξεις, Agone. Logographen. Durch die musikalischen Wettkämpfe überhaupt musikalische Bestrebungen gefördert. §. 6. S. 29 - 36, die Zeit der pythischen Feier. Ennaeteris, Pentaeteris, controverse Meinungen. Diodoros, Pausanias, Eusebios. J. Scaliger, Meurs, Petau, Dodwell, Petitus, verschiedene Ansichten. Gegen diese Corsini, Clinton, Böckh. Angaben des Xenophon beleuchtet, der Thessaler Iason. Angaben des Thukydides, Demosthenes, Aeschines, Plutarchos, Philostratos. Der Kampfrichter Hippodromos, die Belagerung von Byzanz durch Severus. Angaben des Xenophon und des Aristides über die Einnahme der Kadmeia. Dionysios Periegetes. Der Monat der pythischen Festfeier, nicht der Bysios, sondern der Bukatios = dem attischen Munychion. Tage der Festfeier für den musikalischen, gymnischen und ritterlichen Agon. S. 6 (l. 7.). S. 36-42, die Theorieen, Opferfeierlichkeiten, Anordnung und Reihenfolge der Kampfarten. Celebrität des Tempels, Geltung des Orakels, Einfluss des Amphiktyonen-Bundes. Zeit der Absendung der Theorieen. Die Theoren - Strasse, Bericht der Alten über besondere Auftritte und Frevel. Die Thesmotheten der Athenäer. Das vorbereitete grosse glänzende Opfer des Iason. Besondere Theilnahme der Thessaler. Die Aenianen, ihre Theorie unter Leitung eines Architheoros, ihre Opfer-Hekatombe, die feierliche und glänzende Procession derselben. Des Heliodoros Darstellung. Die Reihenfolge der Wettkämpfe nach Sophokles und Pindar. Wettkämpfe der Knaben und Männer. §. 7. (1. 8.) S. 42 47, die Kampfrichter, frühere und spätere Zeit, Agonothesie der Delpher, der Amphiktyonen, Eurylochos. Die Frühjahr- und Herbstversammlung der Amphiktyonen. Die Hieromnemonen, Plutarchos,

muthmassliche Zahl der Kampfrichter. Iason, Philippos, die Thessaler, Böotier, Aetoler. Hippodromos als Agonothet, der Byzantiner Klemens. Die Logographen. Mastigophoroi als executive Polizei. §. 8 (l. 9). S. 47-51, die pythischen Kampfgesetze und die Bekränzung der Sieger. Die Alten geben hierüber nur geringfügige Notizen. Wahrscheinlich dienten die olympischen zum Muster. Der Sieg anoveri, Dorieus von Rhodos. Die Kampfgesetze im musikalischen Agon. Die Zeitbestimmung des anhebenden αγών στεφανίτης. Der Siegeskranz; Angaben der Scholiasten über alte Heroen als bekränzte Sieger in den Pythien. Der Lorbeerkranz, dessen Ursprung, der παῖς ἀμφι- $\vartheta \alpha \lambda \dot{\eta} \varsigma$ , Aepfel ( $\mu \ddot{\eta} \lambda \alpha$ ) als Kampfpreis, der symbolische Palmzweig. Belobungsdecrete in den heiligen Spielen bekannt gemacht. §. 9 (1. 10). S. 51-53, die Schlussfeierlichkeiten, die Zuschauer und die Einstellung der Spiele. Dankopfer, Processionen, Siegesschmaus, festlicher Einzug, die envina, wie zu Olympia. Die Zuschauer, tragikomische Ereignisse, der Tarentiner Euangelos, sein Prunk, seine Ungeschicklichkeit, sein Schicksal, Thespis aus Theben, Eumelos aus Elis. Dauer und Einstellung des Agons. S. 10 (l. 11.). S. 53-56. kleinere Pythien in verschiedenen Staaten, das Neokorat, die NGI-KOPOI verschiedenen Ranges auf Münzen, verschiedene Symbole der Festspiele. §. 11 (l. 12). S. 56-59, die Pythien zu Aukyra in Galatien, die Pythien zu Aphrodisias in Karien. §. 12 (l. 13). S. 59-67, die Pythien im Haine Daphne bei Antiochia, die Pythien auf Delos, die Pythien zu Emisa in Syrien, die Pythien zu Hierapolis in Phrygien, die Pythien zu Karthäa auf der Insel Keos, die Pythien zu Karthago, die Pythien zu Kibyra in Phrygien, die Pythien zu Laodikeia am Lykos, die Pythien zu Magnesia am Lethäos, die Pythien zu Megara, die Pythien zu Milet. §. 13 (l. 14). S. 67-73., die problematischen, nicht hinreichend begründeten Pythien zu Neapolis, die Pythien zu Nikäa in Bithynien, die Pythien zu Nikomedia, die Pythien zu Plarasa in Karien (s. Pythien zu Aphrodisias), die Pythien zu Pergamos in Mysien, die Pythien zu Perge in Pamphylien, die Pythien zu Perinthos an der Propontis. §. 14 (l. 15). S. 73-80, die Pythien zu Philippopolis in Thrakien, die Pythien zu Side in Pamphylien, die Pythien zu Sikyon, die Pythien zu Taba in Karien, die Pythien zu Thessalonike in Makedonien, die Pythien in Thrakien. §. 15 (l. 16. S. 81-85, die Pythien zu Thyatira in Lydien, die Pythien zu Tralles in Lydien, die Pythien zu Tripolis am Mäandros in Karien, Schlussbemerkungen über diese Festspiele und Vorwort über das Siegerverzeichniss. S. 16 (l. 17). S. 85-106, Verzeichniss der Sieger in den grossen pythischen Spielen in alphabetischer Ordnung, nebst den Anonymis.

#### II. Abschnitt.

Die grossen nemeischen Spiele §. 1-10, S. 107-164.

S. 1. S. 107-111, Topographie des Schauplatzes, Heiligthum des Zeus Nemeios mit einem Haine, in welchem die Spiele begangen wurden. Kleonä, die Agonothesie dieser Stadt, der Name des Thales Nemea, der Hippodromos und das Stadion überall erforderlich, wo ein ritterlicher und gymnischer Agon. Grabmal des Opheltes, Denkmal des Lykurgos, Umgebung von Nemea. Argos, die Feier der Nemeen daselbst. Die Nemeen auf Inschriften von Argos und auf Münzen aus der Kaiserzeit. S. 2, S. 112-119, die mythische Zeit oder die vorgeschichtliche Periode. Sagenkreis, Dichter, Mythographen. Die gegen Theben ausziehenden Helden als Gründer des Agons, Hypsipyle, Opheltes, Sprössling des Lykurgos und der Eurydike, von einer Schlange getödtet; Archemoros genannt; Ausspruch des Amphiaraos. Einsetzung des Agons zur Ehre und zum Andenken des Archemoros. Sieger in dieser ersten mythischen Feier. Aeschylos, Hyginus, Aelianus, die parische Chronik, verschiedene Angaben. Der ανών στεφανίτης, dann αργυρίτης. Als αγών επιτάφιος, dem nemeischen Zeus geheiliget. Herakles als Gründer des Agons gefeiert. Die Geschichte des Agons überhaupt nur fragmentarisch. Solon's Zeit, Angaben des Plutarchos, des Diogenes von Laerte, des Eusebios, des Scholiasten zum Pindaros. Der Sieg des Aegineten Sogenes im Pentathlon der Knaben. Bimardus, Corsini, Hermann, Böckh. Herstellung des Textes beim Scholiasten zu Pindaros. Die erste Nemeade. Winternemeade. Das Fest nach der marathouischen Schlacht mit grösserem Glanze begangen. S. 3, S. 119 - 126, die trieterische Bestimmung des Festes. Ennaeteris, Pentaeteris, Trieteris. Die Trieteris auf die Ennaeteris (= der Octaeteris) basirt. Ansichten der bedeutendsten Chronologen. I. Scaliger, Petau, Dodwell, Corsini. Die Nemeen in dem zweiten und vierten Jahre jeder Olympiade gefeiert. Einige Beispiele: Polybios, Livius, Plutarchos, ihre Angaben und Zeitbestimmungen analysirt. Pausanias und Diodoros. Bestimmungen neuerer Chronologen. Böckh, Dissen und Ideler dem Corsini beitretend. S. 4, S. 127-132, Monat und Tag der Feier. Die Angabe der Scholien zum Pindaros, der Monat Panemos, die glänzendere Sommernemeade. Nähere Bestimmung des Monats Panemos. Dodwell, Corsini. Der attische Hekatombeion, der makedonische Loos. Das Sonnenjahr, das bürgerliche Jahr. Böckh's chronologische Untersuchung, der Panemos - dem attischen Metageitnion. Der Anfang des nemeischen

Jahres. Zeitbestimmung der Nemeen im Verhältniss zu den Tlepolemeen auf Rhodos. Der Monat Gorpiäos. Dodwell's und Corsini's Bestimmungen, Böckh's Urtheil. Die Sommernemeade im Anfange des vierten, die Winternemeade in der Mitte des zweiten olympischen Jahres. Die Sommernemeade als ursprüngliche betrachtet. Die Trieteris erhielt sich bis in die späteste Zeit. Julianus erklärt. Irrthum des P. Faber und Prideaux. (S. 132, Z. 3 von unten l. m. Antinoeien). S. 5, S. 132 - 139, die Bestandtheile des Festes. Musikalische, gymnische und ritterliche Wettkämpfe. Plutarchos und Pausanias. Der Kitharöde Pylades, Philopömen. Nemeische Sieger im Kitharspiel. Irrthum des Corsini. Für den gymnischen Agon Olympia Vorbild. Die einzelnen Kampfarten. Verschiedene Sieger. Kreugas und Damoxenos. Die gymnischen Kampfarten der παίδες und αγένειοι. Sieger im ritterlichen Agon. Alkibiades, Chromios, Polykles, Antias und Thrasikles, Aristides. Der δρόμος ἵππιος, der δόλιχος ἵππιος beleuchtet. Controverse Meinungen. Reihenfolge der Kampfarten, Hauptopfer, Tage des Festes. S. 6, S. 139-141, die Kampfrichter, Kleonäer, Argeier. Philippos von Makedonien, römische Heerführer. Spätere Steinschriften von Argos. Die nemeischen Kampfrichter als Hellanodiken bezeichnet. S. 7, S. 141-144, die Siegesreise, die Bekränzung. Kranzspendender Agon der mythischen Zeit. Der άγων άργυoitns. Der Eppichkranz zur Ehre und zum Andenken an die in den Freiheitskriegen gegen die Perser gefallenen Hellenen eingeführt. Andere Meinungen. Der Eppich als Trauerpflanze, Archemoros, Herakles. Der Eppichkranz in den Isthmien. Die festliche symbolische Palme der Sieger. Bekränzungen ganzer Staaten, gemeinsame Beschlüsse. S. 8, S. 144-146, der Gottesfrieden, die Theoren, Agonisten und Zuschauer. Die Geltung der exezerqia während des heiligen Monats. Das Verfahren des Agesipolis, eines Heerführers der Spartiaten. Folgen desselben. Die glänzenden Theorieen hellenischer Staaten, Verehrung des nemeischen Zeus, Demosthenes als Architheoros. Aegineten als Nemeoniken, deren Siegeskränze Pindaros besungen. Athleten aus Athen. Des Alkibiades Sieg mit dem Viergespann. Chromios aus Aetna in Sicilien. Die nemeischen Kampfgesetze. Das Gymnasion Kylarabis. §. 9, S. 146 -- 147, kleinere Nemeen in anderen hellenischen Staaten. Nemeen zu Aetna in Sicilien, Nemeen zu Megara. S. 10. S. 147-164, Verzeichniss der Sieger in den grossen nemeischen Spielen in alphabetischer Ordnung nebst den Anonymis.

## III. Abschnitt.

Die grossen isthmischen Spiele. §. 1-8, S. 165-223.

§. 1, S. 165-170, die Topographie des Schauplatzes. Angabe über die den Peloponnesos mit dem Festlande verbindende Landzunge, die ἀφνειός Κόρινθος, Akrokorinthos, das Lechäon, Kenchreä, Olmiä, Schoinos, der Diolkos, das schauwürdige Theatron, das Stadion von weissem Marmor, das Heiligthum des Zeus, Bildsäulen des Poseidon, der Amphitrite, der Θάλασσα. Vier übergoldete Rosse des Herodes Atticus. Tritonen, der Knabe Palämon auf einem Delphine, die Nereiden, die Dioskuren. Der Tempel des Poseidon mit einer ehernen Statue desselben. Tempel der Artemis, Tempel der Aphrodite. Am Ufer eine eherne Statue des Poseidon. Das Kraneion. Ein Theatron. ein mit weissem Marmor geschmücktes Stadion. Das Gymnasion im Kypressenhaine Kraneion, welches selbst diesen Namen führte. Seine muthmassliche Bestimmung in Bezug auf den festlichen Agon. S. 2 S. 170-181, die mythische Zeit oder die vorgeschichtliche Periode. Der mythische Sagenkreis über die Entstehung der Isthmien. Dichter und Mythographen, das heroische Zeitalter. Der Agon laut der Sage vom Poseidon und Helios angeordnet; die ältesten Sieger, fabulose Darstellung. Die Isthmien, als Leichenspiele betrachtet. Ino (Leukothea), Melikertes (Palämon). Die Nereiden, Sisyphos, Orakelspruch. Die Bestattung des Melikertes und die Einsetzung eines Traueragons betreffeud. Hungersnoth der Korinthier. Einsetzung eines periodischen Agons. Der Leichnam des Melikertes laut einer anderen Sage von einem Delphin an das Gestade des Isthmos getragen. Der Delphin mit dem Melikertes auf korinthischen Münzen mit der Aufschrift C. L. I. COR. Idee des poseidonischen Cultus. Ein zweiter Sagencyklus, dessen Mittelpunct Theseus, Poseidon's Sprössling. Der Frevler Sinis Pityokamptes von Theseus bewältigt, die Isthmien als Dankfest. Die Neptuniden. Die Isthmien vom Theseus dem Poseidon geweihet. Theseus als der erste Begründer des Festes betrachtet. Angaben des Hellanikos und des Andros aus Halikarnassos. Die Proedrie der Athenäer, welche die Isthmien gern celebrirten. Angabe der parischen Steinschrift. Der Glaube der Hellenen an das hohe Alter dieser Panegyris. Erzählung des Pausanias über die Söhne des Aktor und ihren Tod durch Herakles. Die Molione, ihre Mutter. Ihre vergebliche Bemühung um Genugthuung, ihr Fluch über die Eleier, welche an der Feier der Isthmien Theil nehmen würden. von Pausanias angeführte Sagen. Celebrität der Isthmien, während der historischen Zeit. Der verbreitete poseidonische Cultus, die korinthischen Colonieen und Gründungen, der Handel und Verkehr zu

Korinth. Die neue Epoche nach den Perserkriegen. Die glänzendsten Sieger dieser Zeit. Einwirkung des peloponnesischen Krieges, des achäischen Bundes, der Zerstörung Korinths durch die Römer. Die ISTHMIA auf Münzen der Kaiserzeit. Korinth, römische Colonie, wieder zur blühenden Stadt geworden. Dauer der trieterischen Feier. Urtheil des Julianus über die Schaulust der Korinthier. Des Aristides Angabe. §. 3, S. 182-188, die trieterische Bestimmung des Festes. Die Trieteris von Pindaros und Späteren angegeben. Eusebios. Die Zeit des Solon, dessen Ehrengeschenk an attische Isthmioniken. Kypselos, Periandros. Abneigung der τύραννοι gegen panegyrische Feste und Zusammenkünfte. Angabe des Pausanias über die Siegerverzeichnisse. Eusebios, Solinus, Corsini. Des Pausanias Augabe über die Agonothesie der Sikyonier nach Korinths Zerstörung. Die trieterische Feier der Isthmien in dem ersten und dritten Jahre jeder Olympiade. Schlagende Belege für diese Behauptung bei den Alten. Pindaros und seine Scholiasten. Der korinthische und der olympische Kalender. Dodwell und Corsini. Chronologische Bestimmungen. Böckh's Urtheil. Die Feier der Isthmien im ersten olympischen Jahre im Sommer begangen. Dodwell's und Corsini's Urtheile über die Feier im dritten olympischen Jahre. Diese Feier fiel in den Frühling des dritten olympischen Jahres. Folgerungen aus den Angaben des Xenophon. Beweis für die Feier im Frühjahr. Die Hyakinthien nach den Isthmien begangen. Folgerungen hieraus. Die Isthmien folgten auf die Pythien. Ein anderer Beweis für die Frühlingsfeier der Isthmien aus dem Scholiasten zum Pindaros. Die Feier der Isthmien fiel entweder in das Ende des ersten oder in den Anfang des zweiten Frühlingsmonats. S. 4, S. 188-192, die Bestandtheile des Festes. Die drei Hauptbestandtheile agonistischer Feste, der musikalische, der gymnische und der ritterliche Agon hier vereiniget. Der Sieg des Nero in den Isthmien gegen die gesetzliche Bestimmung und durch Gewalthätigkeit. Der Antagonist des Nero, ein Epirote, sein trauriges Schicksal. Andere Sieger in musikalischen Wettkämpfen. Die hier stattfindenden Recitationen. Die verschiedenen Kampfarten im Gebiete der gymnischen Agonistik, der Wettlauf (στάδιον) der Männer und Knaben, der Dolichos, das Ringen, der Faustkampf der Männer und Knaben, das Pankration der Männer und der ayéveioi, das Pentathlon. Ausgezeichnete Faustkämpfer und Pankratiasten als Isthmioniken. Thebäer und Aegineten als selche von Pindaros besungen. Die Periodoniken. Dromeus, Ergoteles. Der ritterliche Agon, die verschiedenen Arten der ἱπποδοομίαι in anderen Festspielen, wahrscheinlich auch in den Isthmien aufgeführt. Das Viergespann und das Reiterrennen. Der Thebäer Herodotos, der Agrigentiner Xenokrates. Der Spartiate Xenarches als Periodonike im Rennen mit dem Viergespann. Die Söhne des Pheidolas aus Korinth. Das Viergespann auf einer korinthischen Münze mit dem Kopf und dem Namen des Commodus. Das Wohlgefallen dieses Kaisers am Rosswettrennen. Das Hauptopfer, die Dauer des Festes, ein Tag gewöhnlich der bedeutendste und festlichste. S. 5, S. 193-194, der Gottesfrieden, die Theorieen, die Kampfgesetze. Die mythische Zeit, die Söhne des Aktor und Herakles. Die Theoren aus Athen, die Proedrie derselben schon von Theseus ermittelt. Die Isthmien, ein Nationalfest vorzüglich des ionischen Stammes. Der Cultus des Poseidon. S. 6, S. 194-197, die isthmischen Kampfrichter. Die Agonothesie der Korinthier. Die Argeier, Agesilaos. Nach Korinths Zerstörung die Sikyonier eine Zeit lang Agonotheten. Seit der Wiederherstellung dieser Stadt die Korinthier wieder Agonotheten. S. 7, S. 197-204, die Siegeskränze. Die mythische Zeit, der ἀγών στεφανίτης schon in dieser angenommen, der Eppichkranz, der Fichtenkranz. Angabe des Unterschiedes zwichen dem isthmischen und dem nemeischen Eppichkranze. Während der Kaiserzeit die Isthmioniken nur mit dem Fichtenkranze (ή πίπυς) umwunden. Verschiedene Meinungen über Grund und Ursprung des Fichtenkranzes. Die Zeit der Einführung des Eppichkranzes, der von Pindaros als "Kranz des dorischen Selinos" bezeichnet wird. Derselbe noch zu Nero's Zeit im Gebrauche. Der Fichtenkranz wahrscheinlich unter Domitianus wieder eingeführt. Münzgepräge. Die symbolische Palme der Sieger. Bekränzungen ganzer Staaten, öffentliche Verkündigungen durch den Herold. Auf steinerne Säulen eingegrabene Verträge. S. S. S. 204-207, die Agonisten, Zuschauer, Recitationen; die Agonisten sowohl Männer als ἀγένειοι und Knaben. Siege der Oligäthiden und Alkmäoniden im Rosswettrennen. Eingerichtete Räume für die Athleten. Unter den Zuschauern die ausgezeichnetsten Männer. Tit. Quinctius und seine Verkündigung der Freiheit der hellenischen Staaten durch des Herolds Stimme. Diogenes von Sinope. Der Jubel, mit welchem ein Sieger begrüsst wurde. Die grosse Betriebsamkeit in den ἐπιδείξεις, besonders während der Kaiserzeit. Sophisten, Geschichtschreiber, Dichter, Rhetoren, Wunderkünstler. Bericht des Dion Chrysostomos. S. 9, 207-209, kleinere Isthmien in verschiedenen Staaten: Isthmien zu Ankyra in Galatien, zu Nikäa in Bithynien, zu Syrakusä in Sicilien. §. 10, S. 209 - 223, Verzeichniss der Sieger in den grossen isthmischen Spielen in alphabetischer Ordnung von A bis Z, nebst den Anonymis. S. 224, Nachträgliches. (Einen Nachtrag liefert auch der Schluss der Vorrede S. XX f.)

# I. Abschnitt.

# Die grossen pythischen Spiele.

#### **§. 1.**

Topographie des Schauplatzes.

Das Land Phokis lag zwischen Böotien, Doris und Lokris, dem Nordgestade des Peloponnesos gegenüber, und erstreckte sich, wie es heisst, in seiner ehemaligen grössten Ausdehnung von dem krissäischen oder korinthischen bis zu dem euböischen Meerbusen, nach Dionysios Periegetes sogar bis zu den Thermopylen 1). Die Hauptstadt des Landes war Delphi am südlichen Abhange des Parnassos, welche nach der Vorstellung der Alten theils als Mittelpunct von ganz Hellas  $(\tau \tilde{\eta} \varsigma \tilde{\iota} )$   $\tilde{\iota}$   $\tilde{\iota}$ 

1) Paus. X, 1, 1. ff. Dion. Per. v. 437.

Τῷ δ' ἔπι Φωκὶς ἄρουρα, πρὸς ἀντολίην τε καὶ ηῷ, ἐλιομένη βορέηνδε κατὰ στόμα Θερμοπυλάων, Παρνησοῦ νιφόεντος ὑπὸ πτυχί. τῆς διὰ μέσσης Κηφισσοῦ μέγα χεῦμα κατερχόμενον κελαρύζει. κτλ.

Dazu Eustath. u. Interpp. Cellar., orb. ant. II, 13, p. 1123. Mannert Th. VIII, S. 139 ff. Böckh, Corp. inscr. vol. I, p. 810.

2) Strab. IX, 3, p. 419. 420 Cas. Vgl. Eurip. Orest. v. 331. Schol. ibid. Justin. XXIV, 6, 6. 7. Templum autem Apollinis Delphis positum est in monte Parnasso, in rupe undique impendente. — Atque ita templum et civitatem non muri, sep praecipitia, nec manu facta, sed naturalia praesidia defendunt: prorsus ut incertuum sit, utrum munimentum loci, an maiestas Dei plus hic admirationis habeat. — Media saxi rupes in formam theatri recessit. Quamobrem et hominum clamor et et si quando accedit tubarum sonus, personantibus et respondentibus inter se rupibus, multiplex audiri, ampliorque, quam editur, resonare solet. — Die Ruinen von Delphi mit dem in zwei Gipfeln hoch-

weithin berühmt, sowohl durch ihr uraltes apollinisches Orakel mit dem reichsten aller Tempel  $^3$ ), als durch die in ihrer Nähe begangenen früh eingesetzten pythischen Spiele, soll in der ältesten Zeit von ihrer Lage parnasisches Thal ( $\Pi \alpha \rho \nu \alpha \sigma l \alpha \nu \alpha \pi \eta$ ), dann Pytho ( $\Pi \nu \vartheta \dot{\omega} \nu$ ,  $\Pi \nu \vartheta \dot{\omega}$ ) und später Delphi ( $\Delta \epsilon \lambda \varphi o l$ ) genannt worden sein  $^4$ ). Nach Strabon's Angabe war Delphi gegen achtzig Stadien von dem alten, am Meere gelegenen, Kirrha entfernt, nach Pausanias aber nur sechzig Stadien  $^5$ ).

ragenden Parnassos veranschaulicht E. Dodwell, Views and Descr. of cycl. or Pelasg. Rem. Pl. 34. 35. 36. In Betreff des Parnassos vgl. pl. 38. 42. 43, wo die Ruinen von Liläa und Tithoräa vorgestellt werden. Vgl. Paus. X, 32, 11. 33, 2.

- 3) II. IX, 404. 405. Homer kennt den Namen Delphi noch nicht, sondern Pytho: II. II, 519, Πυθῶνά τε πετρήεσσαν. Aeschyl. Eum. v. 1 ff. lässt zuerst die πρωτόμαντις Γαῖα, dann die Themis, dann die Phoibe und endlich deren Bruder Phoibos das Orakel behaupten. Strab. IX, 3, 420 Cas. Ueber den ältesten Tempel von Delphi O. Müller, Dor. Bd. I, S. 270 f. Ueber die Lage desselben R. H. Klausen, Orakel. Allg. Enc. III, S. 302. S. Dodwell I. c. pl. 34 36. Als Erbauer werden Agamedes und Trophonios genannt. Hymn. auf Apoll. v. 296 seq. Axioch. p. 367. C. Ueber die weiteren Schiksale des Tempels Herodot II, 180. Schol. ad Pind. Pyth. VII, v. 9, p. 392 B. Paus. X. 5, 5. Vgl. Hardion, Mém d VAc. d. inscr. T. III, p. 140, u. Philostratos, vit. Apoll. VI, 11, p. 247 seq. Olear. über die Weihgeschenke. Ueber die politische, religiöse und ethische Wirksamkeit d. delph. Orakels handelt lehrreich W. Götte, d. delph. Orakel, Leipz. 1839.
- 4) Schol. zu II. II, 519. Nach Paus. X, 6, 3 war es umgekehrt: χρόνφ δὲ ὕστερον καὶ Πυθὸ τὴν πόλιν, οῦ Δελφοὺς μόνον ἐκάλεσαν οἱ τεριοικοῦντες καθὰ καὶ Ὁμήρφ πεποιημένα ἐν καταλόγφ Φωκέων ἐστίν κτλ. Hom. Od. VIII, 79. 80. Φοῖβος ᾿Απόλλων Πυθοῖ ἐν ἢγαθέη κτλ. II. II, 519: οἱ Κυπάρισσον ἔχον, Πυθῶνά τε πετρήεσσαν κτλ. Apoll. Hod. I, 308. Δῆλον ἀν ἢγαθέην, ἢὲ Κλάρον ἢ ὅ γε Πυθὸ κτλ. Auch Instan braucht überall Πυθώ, als Bezeichnung des Ortes für die pythischen Spiele (Ol. VI, 48. VII, 10. XII, 18. XIII, 37 B. u. a.), wodurch er indess zugleich die Stadt anzudeuten scheint. So in einem Prosodion Fragm. V. 3, p. 213, ed. min. B. χρυσέα κλυτόμαντι Πυθοῖ κτλ. Nach Ptolem. III, p. 212. (ed. Bas. 1533) hiess der Tempel mit seiner Umgebung Πυθία. Er führt wenigstens Πυθία neben Δελφοὶ als besonderen Ort auf. Vgl. auch Schol. ad Pind. Pyth. Arg. p. 298 300 Böckh.
- 5) Strab. IX, 3, 418 Cas. Paus. X, 37, 4. Eustath ad II. II, 519 hat ebenfalls 80 Stadien. Dagegen setzen Harpokrat., Suidas und Moschopul. v. Κιβόαῖον πεδίον nur 30 Stadien an, was schon Meurs

Vor der Stadt Delphi erhob sich der Kirphis, ein von der südlichen Seite abschüssiger Berg, so dass zwischen ihm und der Stadt eine Thalschlucht sich bildete, durch welche der Pleistos strömte. Am Fusse des genannten Berges, welche eigentlich als abgerissenes Stück des Parnassos zu betrachten ist, lag das alte Kirrha, beinahe Sikyon gegenüber. An Kirrha aber grenzte das krissäische Gefilde, welches Strabon als das fruchtbare, gesegnete (εὐδαιμον) bezeichnet. Weiterhin lag eine andere Stadt, Krissa, von welcher der krissäische Meerbusen (so wie die krissäische Ebene) den Namen führte. So Strabon 6). Von dieser Darstellung weicht Pausanias in vieler Beziehung ab. Krissa übergehet er und bemerkt nur, dass Homeros sowohl in der Ilias als in dem Hymnus auf Apollon Kirrha mit jenem ursprünglichen Namen bezeichne 7). Die Ebene von Kirrha aber beschreibt er als eine kahle, zur Baumpflanzung nicht geeignete, entweder Kraft einer Verwünschung, oder weil man die Erde für untauglich zur Baumzucht halte 8). Späterhin, bemerkt Pausanias, frevelten die Kirrhäer gegen den Apollon sowohl in anderer Beziehung, als auch dadurch, dass sie sich ein Stück von dem ihm geheiligten Boden zueigneten. Die Amphiktyonen beschlossen nun gegen dieselben den Krieg, und machten den Kleisthenes von Sikyon zum Oberfeldherrn und den Solon von Athen zu dessen Berather. Einem Orakelspruch zufolge bewirkte der Letztere, dass das kirrhäische Gebiet dem Apollon geweihet und so das Temenos desselben bis ans Meer ausgedehnt wurde. Nachdem die Amphiktyonen die Stadt erobert hatten, bestraften sie die Kirrhäer wegen des begangenen Fre-

Att. Lect. II, 2, p. 1804 Thes. Gron. T. V. ed. Venet. mit Recht in δηδοήποντα berichtiget hat. Die Differenz der Angaben des Strab. u. Paus. hat, wie Meurs l. c. angenommen, ihren Grund in der Aufund Abfahrt auf den Flusse Pleistos. Vgl. auch Heliodor. Aeth. II, c. 26, p, 90 ed. Coray. Die Confusion bei dem Etym. m. hat schon Meurs l. c. nachgewiesen.

<sup>6)</sup> Strab. IX, 3, 418 Cas. Eine Abbildung der bezeichneten Ebene und des Golfes von Krissa gibt Ed. Dodwell, Views and Descr. of cycl. or Pelasg. Rem. Pl. 37.

 <sup>7)</sup> Il. II, 520. Κρίσσαν τε ζαθέην. Hymn. auf Apoll. v. 269.
 Paus. X, 37, 4. (1997)

<sup>8)</sup> Paus. l. c. Dagegen Stat. Sylv. III, 1, 150 seqq. hos nec Pisaeus honores Juppiter aut Cirrhae pater aspernatur opacae.

vels 9). — Aeschines bezeichnet jene Ebene nicht als die krissäische, wie Strabon, sondern als die kirrhäische, und bemerkt, dass der hier liegende Hasen zu seiner Zeit der "entheiligte und versluchte" genannt worden sei 10). Pausanias nennt Kirrha die Hafenstadt oder den Ankerplatz von Delphi 11). Die ganze Ebene. welche sich nordwestlich nach Amphissa hin erstreckte, war dem Apollon geweihet und sollte laut eines Orakelspruchs und Kraft eines Beschlusses der Amphiktyonen durchaus unbearbeitet und unbebaut bleiben 12). In dieser krissäischen oder kirrhäischen Ebene wurden die früher ennaeterischen, aber seit Ol. 48, 3 pentaeterischen grossen pythischen Spiele begangen. Ueber die zu ihrer Feier eingerichteten baulichen Anlagen erhalten wir nur dürftige Notizen. Pausanias bemerkt, dass, wenn man sich von Delphi aus zur genannten Ebene hinab begebe, man auf den Hippodromos stosse, wo das Ross- und Wagenrennen (avwr inauzòs) gehalten werde. Er erinnert hiebei an den Taraxippos der olympischen Rennbahn, über welchen er in seiner Beschreibung der wichtigsten Gegenstände zu Olympia ausführlich gehandelt hat, und bemerkt, dass vielleicht in dem pythischen Hippodromos auch mancher der Agonisten im Rosswettrennen beschädigt worden sei oder Unglück gehabt habe, da die Gottheit den Menschen bei jeglicher Handlung auf gleiche Weise Gutes and Schlimmes ertheile, dass aber doch in keiner Beziehung weder durch Einwirkung eines Heros, noch aus anderem Grunde

<sup>9)</sup> Paus. l. c.

<sup>10)</sup> Aeschin. g. Ktes. §. 107. Bekk.

<sup>11)</sup> Paus. X. 37, 4.

<sup>12)</sup> Vgl. Aeschin. g. Ktes. §. 108. Demosth. pro Cor. p. 297 seq. Stereot. Sophokl. El. v. 730 nennt diese Ebene die krisäische (Κρισαῖον πέδον). Pind. Ol. XIII, 107 B. von dem pythischen Kampfplatze: ἐπ' ὀφρύϊ Παρνασία. Nem. II, 19 B. παρὰ μὲν ὑψιμέδοντι Παρνασῷ κτλ. Dazu der Schol. Pind. Pyth. X, 8. ὁ Παρνάσιος μυχός. Pyth. V, 35 Κρισαῖος λόφος, und 39 vom Tempel τέγεϊ Παρνασίω. Pyth. VIII, 63. Πυθῶνος ἐν γυάλοις. Soph. El. v. 681 f. κεῖνος γὰρ ἐλθῶν εἰς τὸ κλεινὸν Ἑλλάδος πρόσχημ ἀγῶνος, Δελφικῶν ἀθλων χάριν κτλ. Ueber has Gebiet der kretischen Kirrhäer und den Umfang des Tempel-Gebiets vgl. O. Müller, Dor. I, 254 f. In Betreff der Benennung Κιζός. u. Κρισσ. πεδίον s. unten §. 2, Anm. 14. Kallimach. Hymn. auf Del. 178 πεδία Κρισσαῖα. Ueber eine krissäische Inschrift vgl. L. Völkel's Arch. Nachl. v. O. Müller S. 160 ff.

den Rossen Schüchternheit und Bestürzung beigebracht werde 13). Den pythischen Hippodromos nennt auch eine in Beziehung auf die Anordnung der mit diesem Agon verbundenen Festlichkeiten wichtige Inschrift. Hier wird den Hieromnemonen der Amphiktyonen aufgetragen, die Rennbahn (blos durch δρόμος bezeichnet) vor dem Feste in guten Stand zu setzen, wo nicht, sollten sie Strafe erlegen 14). Ueber das pythische Stadion erhalten wir durch Censorinus Bericht, nach dessen Angabe die Länge desselben tausend Fuss betrug 15). Von einem Gymnasion, einem Prytaneion und anderen Bauten dieser Art, wie sie in und um die heilige Altis zu Olympia zu schauen waren, erhalten wir hier keine Kunde. Jedenfalls hat es hieran nicht gefehlt: nur mochten sie weniger bedeutend sein, als die olympischen. Zur Aufführung der musikalischen Wettkämpfe war hier ein Theatron, wie Lukianos berichtet 16). Auch finden wir hier, eben so wie zu Olympia, Schatzhäuser einzelner Staaten und Fürsten, welche indess mehr mit dem Tempel als mit dem pythischen Agon in Verbindung standen. Sie waren viel reichlicher als die olympischen mit geweiheten Schätzen und Kunstwerken der trefflichsten Meister angefüllt worden 17).

- 13) Paus. X, 37, 4. Vielleicht beziehet er sich zugleich auf die Darstellung des Sophokl. El. v. 727 ff. Ueber den olymp. Hippodromos und den Taraxippos vgl. Paus. VI, 20, 7. 8. und Gymastik und Agonist. der Hellenen Th. I, Abschn. II, S. 150 ff.
- 14) Böckh., Corp. inscr. n. 1688. Z. 36, 42. vol. I, p. 807. So bezeichnet Pind. Pyth. I, 32. B. die pythische Rennbahn blos durch  $\delta \varrho \acute{\rho} \mu o \varsigma$ .
- 15) Censorin. de die nat. c. 13. Eine entscheidende Erklärung, wie es sich mit diesem ungewöhnlichen Längenmasse verhalte, lässt sich nicht leicht ermitteln. Vgl. d. Descr. de VEgypt. T. VII, p. 202 seqq. ed. II. u. Gymnast. und Agonist. d. Hell. Th, I, 2, S. 135 ff. Anm. 11. f.
  - 16) Luk. adv. indoct. S. 9.
- 17) Dass diese θησαυροί mehr dem Tempel, als dem Schauplatze der Spiele angehörten, erhellt aus Strab. IX, 3, p. 419 Cas: Νῦν μέν οὖν ἀλιγώρηται πως το εερόν, πρότερον δ' ὑπερβαλλόντως ἐτιμᾶτο· δηλοῦσι δ' οἱ τε θησαυροὶ, οῦς καὶ δῆμοι καὶ δυνάσται κατεσκεύασαν, εἰς οῦς καὶ χρήματα ἀνετίθεντο καθιερωμένα, καὶ ἔργα τῶν ἀρίστων δημιουργῶν, καὶ ὁ ἀγὼν ὁ Πυθικός καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἱστορουμένων χρησμῶν. Plut. Lys. c. 1. ᾿Ακανθίων θησαυρὸς ἐν Δελφοῖς ἐπιγραφὴν ἔχει τοιαύτην κτλ. c. I8. ἐν δὲ τῷ Βρασίδου καὶ ᾿Ακανθίων θησαυρῷ τριήρης ἔκειτο διὰ χρυσοῦ π²-ποιημένη καὶ ἐλέφαντος, δυοῖν πηχῶν, ἡν Κῦρος αὐτῷ νικητήριον ἔπεμψεν

Einst wurde Athen zum Schauplatz der grossen Pythien gewählt. Als nämlich zur Zeit der gegenseitigen Befehdung des Demetrios Poliorketes, des Pyrrhos, Lysimachos, Seleukos die Aetoler die Engpässe um Delphi besetzt hatten, ordnete Demetrios die pythische Panegyris und die Kampfspiele zu Athen an, weil es sich, wie er vorgab, ganz besonders zieme, den Apollon hier zu verehren, als einen den alten Athenäern verwandten Gott und Stamm-Ahnherrn ( $\delta \varsigma \ \delta \dot{\eta} \ \kappa \alpha i \ \pi \alpha \tau \varrho \tilde{\varphi} \delta \varsigma \ \tilde{\varepsilon} \sigma \tau \iota, \kappa \alpha i \ \lambda \tilde{\varepsilon} \gamma \varepsilon \tau \alpha \iota \ \tau o \tilde{v} \ \gamma \tilde{\varepsilon} v o v \varsigma \ \tilde{\alpha} \varrho \chi \eta \gamma \dot{\sigma} \dot{\varsigma})$  Dies geschah im dritten Jahr der 122ten Olympiade 19).

#### S. 2.

Die mythische Zeit, oder die vorgeschichtliche Periode.

Wie die durch Spätere ausgebildete Priesterkunde über die Entstehung der grossen Olympien vom Nimbus der Mythe umschleiert, bis auf Herakles, die idäischen Daktylen, oder nach allgemeinerer Darstellung bis auf Pelops, theils auch nur bis Herakles, Alkmene's Sohn, zurückgehet, so verschlingt sich die vielfach wiederholte Mähr über den Ursprung der pythischen Spiele mit dem reichen vielgestaltigen apollinischen Sagenkreise und nennt Apollon als Urheber und Schutzgott des Agons 1).

xτλ. Myron, der Sikyonier, hatte einen Thesaurus zu Delphi aufführen lassen, in welchem ein goldnes Buch von der erythräischen Dichterin Aristomache, welche in den Isthmien gesiegt hatte, als Weihgeschenk deponirt worden war. Plut. Symp. V, 2. Auch durch Kypselos war zu Delphi ein Thesaurus gegründet worden, mit einer Palme, um deren Fuss viele Frösche angebracht waren: Plut. Sept. sap. conv. c. 21. Symp. VIII, 4, 4. Vgl. O. Müller, Dor. I, S. 165. Ueber die pythischen Thesauroi hatte der Athenäer Polemon eine gelehrte Schrift verfasst. Plut. Symp. V, 2. Ueber die olympischen Schatzhäuser vgl. Olympia I, 3, S. 23.

- 18) Plutarch. Dem. c. 40. Dem. pro Cor. p. 293. Stereot. τὸν ᾿Απόλλω τὸν Πύθιον, ὅς πατρῷός ἐστι τῷ πόλει κτλ.
  - 19) Corsini Fast. Att. IV, p. 77.
- 1) Jedes panegyrische Fest hatte seine Wurzel in einem Culte und bezog sich auf einen Gott, Halbgott oder Heros. Dionys. Hal. τεχν. περὶ τῶν πανηγ. p. 33. Sylh. Θεὸς μὲν γέ που πάντως πάσης ἥστινος οὖν πανηγύρεως ἡγεμών καὶ ἐπώνυμος, οἷον Ὀλυμπίων μὲν Ὀλύμπιος Ζεύς τοῦ δὲ ἐν Πυθοῖ ᾿Απόλλων. Vgl. Gymn. u. Agonist. d. Hell. Th. I, 1, S. 9 f.

Klearchos aus Soli, nach des Demokritos Zeugniss bei Athenãos 2), einer der trefflichsten Schüler des Aristoteles, erzählte im ersten Buche seiner Sprüchwörter Folgendes: Die Leto habeihre Sprösslinge, Apollon und Diana, von Chalkis auf Euböa nach Delphi gebracht und sei vor die Grotte des sogenannten Python gekommen 2h). Als dieser auf sie losgegangen, habe sie, das eine ihrer Kinder in den Armen tragend, den Stein bestiegen, welcher noch zu seiner Zeit unter dem Fusse der in Erz gearbeiteten und jene Handlung darstellenden Leto bei der Platane zu Delphi sich befunden, und habe ihrem Apollon zugerufen: ἕs παῖ! Dieser habe gerade den Bogen in den Händen gehalten. Von jenem ἔs παῖ, was eben so viel bedeute, als ἀφιε παῖ und βάλε παῖ, seien dann die ausrufenden Formen ἕs παῖ und ἔs παιών entstanden 3). Eine etwas abweichende Darstellung gibt der

- 2) Athen. XV, 20, 701, c-e. Die Erzählung wird hier nicht weiter ausgeführt oder auf die Gründung der Pythien ausgedehnt, sondern nur in so weit, als nöthig ist, um das  $I\eta$   $\pi\alpha\iota\dot{\omega}\nu$  zu erklären, wodurch jedoch der Ursprung der Spiele zugleich angedeutet wird. Ueber jenen Ausruf s. Anmerk. 3.
- 2b) Aehnlich finder wir dies auf einem alten Gefäss vorgestellt. Leto im langen Gewande trägt in jedem Arme einen ihrer Sprösslinge. An einem Felsen bäumt sich der ungeheure Drache Pytho empor und scheint die Mutter mit ihren Kindern, welche beide Hände ausstrecken, vernichten zu wollen. Leto sucht sich durch die Flucht zu retten. Vgl. Fr. Inghirami, Pitt. di Vasi fitter Tom. I, tav. 59. Wir theilen diese Abbildung hier Taf. I. Fig. 1. mit. Vgl. Servius ad Virg. Aen. III, 72. Strabon (XIV, 1, 640 Cas.) erwähnt in einem Tempel auf dem Berge Solmissos in der Nähe von Ephesos ein Bildwerk, welches die Leto mit dem Scepter vorstellt, daneben die Amme Ortygia mit einem Kinde in jeder Hand.
- 3) Athen. l. c. Nach Apoll. Rhod. II, 712 ff. riefen dem Apollon die korykischen Nymphen bei seinem Kampfe mit dem Python zu: Ἰήϊε; und daher sei dem Phoibos dieses καλὸν ἐφύμνιον geworden. Nach Kallimachos aber (Hymn. auf Apoll. 102 ff.) ἐπηΰτησε δὲ λαὸς, Ἰή τἡ παιῆον, ἵει βέλος. Apoll. Rhod. II, 702 καλὸν Ἰηπαιήον, Ἰηπαιήον , Ἰηπαιήονα Φοῖβον μελπόμενοι. Daher der Päan ursprünglich nur ein dem Apollon und der Artemis geweiheter Gesang. Vgl. Pind. in d. Schol. Vat. in Rhesum v. 895. Proklus ap. Phot. p. 419. Hephästion ed. Gaisf. v. τὸ δὲ παλαιὸν ἰδίως ἀπενέμετο τῷ Ἰπόλλωνι καὶ τῷ ἸΑρτέμιδι (ὁ παιάν), ἐπὶ καταπαύσει λοιμῶν καὶ νόσων ἀδόμενος. Vgl. Duris b. d. Etym. M. v. Hesych. v. T. II, p. 838 Alb. u. das. d. Intpp. Dion Chrysost. Orat. ad Alex. 32, p. 681 vol. I (Reiske). Simonid. Cei Paean. p. 50 ed. Schneid. Vgl. O. Müller, Dor. I, S. 298, Anm. 8. u. Art. Päan Allg. Enc. III, 9, S. 123.

Scholiast zum Pindar 4): Der pythische Agon sei viele Jahre früher als der isthmische eingesetzt. Denn die Leto habe auf der Insel Delos, früher Ortygia genannt, die Artemis und den Phoibos geboren. Die Artemis sei, nachdem sie erwachsen, nach Kreta gegangen und habe sich den diktynischen Berg zu ihrem Aufenthaltsorte erwählt. Apollon aber habe sich in Lykien niedergelassen, und der Mutter haben sie Delos angewiesen. Apollon sei hierauf nach Delphi gekommen, wo Python in Besitz des prophetischen Dreifusses gewesen, auf welchem früher die Styx, die Themis, auch Dionysos Orakel ertheilt habe. Apollon habe den Python erlegt und am siebenten Tage den pythischen Agon begangen. — Hier wird Python als ungeheurer Drache dargestellt. So im homerischen Hymnus auf Apollon und bei den Dichtern Kallimachos, Apollonios, Ovid, Dionysios Periegetes u. A. 5). — Ephoros hatte bei seinen Forschungen

<sup>4)</sup> Ad Pyth. Arg. p. 297. f. Böckh. — Auch ist Amphiktyon als Stifter der pythischen Spiele genannt worden: eben so Diomedes, der Tydide. Ausonius Carm. IV, 389 (p. 200 ed. J. Scal.) nennt Delphi oder ihre Bewohner als Gründer des Festes (Pythia placando Delphi statuere draconi). Noch anders als Klearchos und der bezeichnete Scholiast beschreibt Hyginus (fab. n. 140, p. 125 ed. Scheff.) dieses mythische Ereigniss und lässt die Latona durch den Neptunus in Schutz nehmen. Vgl. n. 53, p. 58.

<sup>5)</sup> Hymn. auf Apoll. v. 300 seqq. 352 seqq. Kallimach. Hymn. auf Del. 91 ff. άλλ' έτι κείνο Θηρίον αἰνογένειον ἀπὸ Πλειστοίο καθέρπον Παονησόν νιφόεντα περιστέφει έννέα κύκλοις. Apollon. Rhod. II, 706 nennt ihn δελφύνην πελώριον. Vgl. dazu Schol. p. 183 ed. Schaef. Ovid. Met. I, 438 ff. Dionys. Per. v. 441 ff. Τῷ πάρα Πυθῶνος θυόεν πέδον, ήχε δράκοντος Δελφύνης τριπόδεσσι θεοῦ παρακέκλιται δλκός, όλκός, απειρεσίησιν επιφρίσσων φολίδεσσι, νηφ εν ιμέρτφ. Dazu Eustath. p. 183 f. B. u. Bernhardy p. 636 ff. Vgl. Stat. Theb. IV, 222. und Hymn. auf Apoll. v. 300 seqq., wo er δράκεινα genannt wird, u. 353 ff. Die Erlegung des Python durch Apollon's Pfeile hatte Leontinus als plastisches Kunstwerk gebildet. Plin. XXXIV, 19, 4. Den Tod des Python dnrch Apollon erklärt die Allegorie von dem Beherrschtwerden des feuchten gährenden Stoffs der Erde durch die Wärme der Sonne. Vgl. Hymn. auf Apoll. v. 371 ff. O. Müller, Dor. I, S. 315. 316. 368. Ueber die Beziehung der alten pyth. Octaeteris auf die Sonne Böckh. über die Zeitr. d. Dem. Rede g. Mid. p. 97. 98. Abh. d. Berl. Acad. 1818. 19. Von dem Clemens Alex. Praep. evang. II, 6, 72. ed. Col. 1688 werden die Pythien, wie die Isthmien, Nemeen und Olympien, als Leichenspiele betrachtet: "Ιθι δή καὶ τοὺς ἀγῶνας ἐν βραχεῖ περιοδεύσωμεν, καὶ τὰς ἐπιτυμβίους ταυτὰς πανηγύρεις καταλύσω-

über diese mythischen Begebenheiten einen andern Weg eingeschlagen, um der Wahrheit möglichst nahe zu kommen, war sich aber nicht consequent geblieben und wird deshalb von Strabon getadelt. Er erzählt nämlich, dass in alter Zeit einige Parnasier als sogenannte Autochthonen den Parnasos bewohnt haben, als Apollon die Länder durchwandernd die Menschen von ihrer rohen Lebensweise zur Cultur geleitet und von Athen aufbrechend auf derselben Strasse, welche noch zu Strabon's Zeit die pythische genannt wurde, nach Delphi gekommen sei. Zu Panopeä, einer phokischen Stadt, angelangt, habe er den Tityos, einen diese Gegend beherrschenden gewaltthätigen Frevler, vernichtet. Nun haben sich ihm die Parnasier genähert und ihn auf einen anderen gefährlichen Mann, Namens Python, mit dem Beinamen der Drache (δράκων), aufmerksam gemacht. Während nun Apollon diesen durch seine Pfeile erlegte, haben sie ihm zugerusen ιε παιάν, woher sich dieser Päanismos fortgepflanzt habe und bei denen, welche sich zum Kampfe anschicken, im Gebrauche geblieben sei. Auch sei das Zelt des Python von den Delphern verbrannt worden, von welchen Begebenheiten sie noch zu seiner Zeit das Andenken erneuern. Strabon beurtheilt diese Darstellung des Ephoros ungünstig und findet besonders tadelhaft, dass er seinem vornehmen Versprechen, als suche er überall nur das Wahre zu erforschen, nicht nachgekommen. Was sei denn fabelhafter als Apollon, mit dem Bogen, einen Tityos und Python erlegend, von Athen nach Delphi ziehend und die Länder der Erde durchwandernd? Wenn er solches nicht für Mythen gehalten, warum brauche er da die mythische Themis als Weib zu betrachten, den mythischen Drachen aber als Menschen, falls er nicht Geschichte und Mythos vermischen wolle? Aehnlich sei seine Darstellung in Betreff der Aetoler. Indess würde dieser Tadel des Strabon zu μεν, Ἰσθμιά τε καὶ Νέμεα, καὶ Πύθια καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις Ὀλύμπια. Πυθοῖ μὲν οὖν δ Δράκων θρησκεύεται καὶ τοῦ όφεως ή πανήγυρις καταγγέλλεται Πύθια 'Ισθμοῖ δὲ σκύβαλον προςέπυσεν έλεεινὸν ή θάλασσα, και Μελικέρτην δδύρεται τὰ "Ισθμια. Νεμέασι δὲ άλλο παιδίον 'Αρχέμοφος κεκήδευται, καὶ τοῦ παιδίου ὁ ἐπιτάφιος προςαγορεύεται Νέμεα. Πίσα δε ύμιν τάφος εστίν, ο Πανέλληνες, ηνιόχου Φουγός, καὶ τοῦ Πέλοπος τας χοάς, τα 'Ολύμπια, δ Φειδίου σφετερίζεται Ζεύς, μυστήρια ήσαν άρα, ώς ἔοικεν, οἱ ἀγῶνες ἐπὶ νεκροῖς διαθλούμενοι, ώςπερ καὶ τὰ λόγια καὶ δεδημέονται ἄμφω. Die Pythien bezeichnet auch Hyginus Fab. 140, p. 125 Scheff. als ludos funebres.

hart sein, wenn sich Ephoros den Apollon als einen um die Cultur der damaligen Menschheit verdienten Mann gedacht, welcher umhergezogen, Frevler gezüchtiget, die Menschen an friedliche Sitte, Ackerbau, gemeinsame Feste u. s. w. gewöhnt habe. Und dies lässt sich annehmen, obgleich es nicht unmittelbar aus Strabon's Darstellung hervorgehet 6). Denn gewiss waren auch dem Ephorus Ideen, wie sie nach ihm Euhemeros in seiner iερὰ ἀναγραφή entwickelt und zur Kunde gebracht hat (worin er die Götter als ursprüngliche Menschen darstellt), nicht ganz fremd geblieben, und wenn er solche nicht öffentlich vorgetragen, so konnte ihn schon die Scheu, dem allgemeinen Volksglauben entgegenzutreten, davon zurückhalten. Dem Volksglauben mussten sich ja wohl alle Historiker der Alten fügen, wenn sie über die mythische Zeit reden wollten.

Abgesehen hiervon wird die Einsetzung und erste Begehung des pythischen Agons einstimmig auf Apollon zurückgeführt, ein Beweis, dass sich dieses Fest lediglich auf den Cult dieses Gottes bezog, und ursprünglich wohl nur ein panegyrisches Tempelfest war, welches sich auf die Celebrität des ur-

<sup>6)</sup> Strab. IX, 3, 422. 423 Cas. Wir dürfen glauben, das Pausananias von der Darstellung des Ephoros und Strabon Notiz genommen. Denn er berichtet (X, 6, 3), dass die Dichter den von Apollon erlegten Python als Drachen vorstellen, welcher von der Erde (ὑπό Γης) zum Wächter des Orakels aufgestellt worden sei. Man nehme aber auch an, dass Python ein übermüthiger Mann, und zwar Sohn des in der Gegend von Euböa herrschenden Krios gewesen sei. Dieser habe sowohl des Gottes Tempel beraubt als auch das Eigenthum wohlhabender Menschen angegriffen. Als er zum zweiten Male in das Gebiet der Delpher eingefallen sei, haben diese den Apollon angeslehet, die bevorstehende Gefahr von ihnen abzuwenden. Die Erlegung des Python durch Phoibos habe die damalige Orakelpriesterin Phemonoe in Hexametern voraus verkündiget, welche Pausanias l. c. anführt. Auch hier wird Python als Mann betrachtet (σίντης Παρνησσοΐο.) Sagen dieser Art mochten von den delphischen Orakelpriestern weiter ausgebildet und verbreitet werden, um dem Orakel sowohl als der pythischen Panegyris das höchste Ansehen zu verleihen. Auch Plut. Quaest. Gr. c. 12 nennt den Python als Menschen und seinen Sohn Aif. Die Sagen von dem Drachen bezieht Götte (das delph. Orak. S. 16.) auf einen vor Einführung des Orakels hier bestehenden Fetischmus. S. 156 bringt er den Python mit dem ägypt. Typhon in Verbindung und parallelisirt den Apollon mit Osiris. Vgl. Banier, Göttirl. Ueb. v. Schleg. Bd. II, 100 ff. III, 410 ff.

alten pythischen Orakels gründete. Dass das Festspiel anfangs nur im musikalischen Wettstreit bestand, mag auf Apollon als Musagetes, als Kitharödos, überhaupt als Gott der musischen Künste deuten 7). Die älteste musikalische Kampfart, in welcher dem Sieger Preise gestellt wurden, soll im Gesange eines Hymnus auf den pythischen Gott bestanden haben. Dem Chrysothemis von Kreta, dessen Vater Karmanor den Apollon nach der Erlegung des Python gereinigt, soll der erste und älteste Preis in diesem Gesange zuerkannt worden sein. Späterhin soll Philammon den Hymnus gesungen und gesiegt haben, und nach

7) Vgl. Schol. zu Pind. Pyth. Argum. p. 297 Böckh. Liban. 'Avτιοχικ. p. 352. T. I. Reiske. Den Apollon auf der Kithara spielend mit einem Lorbeerzweige und einer Nike, welche ihm eine Tänie überreicht, veranschaulichen viele antike Bildwerke. Vgl. Mus. P. Clem. T. I, p. 29. Millingen, Rec. d. quelq. Med. Gr. ined. pl. II. n. 10. 11. u. Peint. ant. et ined. d. vas. Gr. pl. 29, p. 49. pl. I, p. 4. Ueber eine Vase aus Vivenzio's Sammlung zu Nola Böttiger, Gr. Vasengem. I, 3, S. 31. So auf einem grossen Karneol: Arch. Int .-Bl. d. Allg. Litt. - Zeit. S. 534 N. 65. Nov. 1835. Apollon Kitharödos ist überhaupt auf antiken Gefässen eine beliebte Vorstellung. Vgl. Ed. Gerhard, Arch. Int. - Bl. d. Allg. - Litt. Zeit. N. 29. Mai, 1837, S. 247. u. N. 71. Octobr. 1837, S. 586. - Wenn Platon Cratyl. c. 21, p. 404, e. (p. 47 ed. Bekk.) von der prägnanten Bedeutsamkeit und vierfachen Beziehung des Namens Apollon bemerkt: οὐ γάρ ἐστιν ο, τι αν μαλλον ήρμοσεν όνομα εν ον τέτταροι δυνάμεσι ταῖς τοῦ θεοῦ, ώςτε πασών εφάπτεσθαι καὶ δηλοῦν τρόπον τινὰ μουσικήν τε καὶ μαντικήν καὶ ἐατρικήν καὶ τοξικήν κτλ., so finden wir die hier bezeichneten vier göttlichen Eigenschaften auf einer in den Ausgrabungen von Vulcia gewonnenen schönen Hydria aus der Sammlung Feoli's treffend vergegenwärtiget. Apollon im langen Talargewande sitzt, das Haupt mit Lorbeer amkränzt, auf einem grossen, mit zwei langen Fittigen versehenen Dreifusse, mit der einen Hand in die Saiten der Phorminx greifend; über der einen Schulter ragt der Köcher hervor. Zugleich bemerkt man zwei Phialen, auf die ἐατρική deutend. Neben dem Dreifusse sind Delphine angebracht. Die Deutung der Delphine kann man in den Worten des Hymn. auf Apollon (400, δέμας δελφίνι ἐοικώς, u. v. 495 εἰδόμενος δελφῖνι θοῆς ἐπὶ νηὸς ὄρουσα vom Apollon) finden. Vgl. Ed. Gerhard, Prodrom. myth. Kunsterkl. S. 132. Unter dem Dreifusse bemerkt man Wellen, Fische und einen Polyp, jedenfalls das Meer andeutend, nach Panofka den Golf von Krissa. Vgl. die Erklärung von Panofka in d. Annal. d. Instit. 1832, S. 333 - 335 u. d. Abbildung in d. Mon. d. Inst. Pl. 46. Man hat diese Abbildung als "die Ankunft des Apoilon zu Delphi" bezeichnet. S. hier unsere Abbild. Taf. I, F. 2.

diesem sein Sohn Thamyris. Wir dürfen demnach diese als die ältesten Repräsentanten des pythisch-dorischen musikalischen Nomos betrachten, so wie wir in dem Namen Karmanor und Chrysothemis wohl die älteste Berührung des dorisch-kretischen und pythischen Apollo-Cultus finden. Orpheus aber soll wegen der feierlichen Erhabenheit seiner Weihen oder Mysterien (σεμνολογία τῆ ἐπὶ τελεταῖς), so wie überhaupt aus edlem Stolze es seiner. Würde nicht für angemessen gehalten haben, sich im musikalischen Wettkampfe prüfen zu lassen. Auch Musäos habe dies nicht gewollt, weil er in allen Dingen sich den Orpheus zum Muster genommen habe. Eleuther dagegen soll den pythischen Sieg lediglich durch seine kräftige und liebliche Stimme gewonnen haben, ohne selbstgeschaffene poetische Erzeugnisse In Betreff des Hesiodos wird berichtet, dass er zum Wettkampfe nicht zugelassen worden sei, weil er das Kitharspiel zum Gesange nicht verstanden habe. Homeros aber, welcher auch des Orakels wegen nach Delphi gekommen, konnte, wie es heisst, wegen seiner Blindheit vom Kitharspiel, welches er gelernt hatte, keinen Gebrauch machen 8). Hieraus erhellt, dass der früheste musikalische Wettkampf nicht im einfachen, sondern in dem vom Kitharspiel begleiteten Gesange bestand, wobei der Vortrag des Hymnus zur Ehre und zum Preise des Gottes der Hauptzweck war. Auch Strabon lässt den Wettkampf der ältesten Zeit in Aufführung der Kitharöden bestehen, welche einen Päan zum Preise Apollon's abgesungen haben 9). Allein der Hauptbestandtheil des musikalischen Agons, der sogenannte pythische Nomos (νόμος Πυθικός), welcher in fünf Abtheilungen bestand, trat in seiner Vollständigkeit erst später ein, als die Amphiktyonen nach dem krissäischen Kriege unter der Leitung des Eurylochos die Anordnung des Festes übernommen, ausser den Kitharöden auch noch Flötner (αὐληταί) und Kitharspieler (κιθαοισταί) eingeführt, und mit dem musischen Agon auch noch den gymnischen und ritterlichen vereinigt hatten, worüber im Folgenden gehandelt wird. und Mythographen lassen auch schon in der alten mythischen Zeit gymnische und ritterliche Wettkämpfe in den Pythien auf-

9) Strab. IX, 3, 421 Cas.

<sup>8)</sup> Paus. X, 7, 2. In Betreff des Orpheus Plat. Hipp. Maj. p. 282, c. d. Vgl. Plut. de mus. c. 3. 5. 0. Müller, Dor. I, S. 348 f.

führen und bezeichnen die bekannten Heroen jener alten Welt als Sieger in den verschiedenen Kampfarten. Als Apollon selbst, wie es heisst, das Fest anordnete, sollen Kastor im Wettlaufe (στάδιον), Polydeukes im Faustkampfe, Kalais im Dolichos, Zetes im Waffenlaufe, Peleus im Diskoswurfe, Telamon im Ringkampfe, Herakles im Pankration gesiegt haben und vom Apollon mit dem Lorbeerkranze umkränzt worden sein 10). Auch Sophokles gibt eine poetische Darstellung der gymnischen und ritterlichen Wettkämpfe in den Pythien aus der Zeit nach dem troischen Kriege, und lässt in beiden den Orestes, Agamemnon's Sohn, auftreten. Das Rosswettrennen, in welchem zehn Gespanne (ein achäisches, ein spartiatisches, zwei libysche, ein thessalisches mit dem Orestes, ein ätolisches mit gelbbraunen Fohlen, ein magnesiches, ein änianisches mit weissen Rossen, ein athenäisches und eins aus Böotien) auffahren, verlegt der Dichter auf einen spätern Tag nach dem gymnischen Agon, wobei er höchst wahrscheinlich die pythische Kampfordnung seiner Zeit vor Augen gehabt hat 11).

Böckh nimmt an, dass schon in der älteren Zeit in den Pythien auch gymnische Wettkämpse Statt gesunden. In der 47ten Olympiade jedoch habe man zu Delphi entweder gar keine oder lediglich musikalische Kampspiele ausgeführt. Ueberdies seien zu dieser Zeit ausser den Isthmien und Olympien keine mit Glanz begangenen Spiele, welche sich auf alle Hellenen bezogen haben, celebrirt worden 12). Gegen das Letztere lässt sich indess einwenden, dass bei Diogenes von Laerte zwar nur die Olympien und Isthmien genannt, die übrigen Festspiele aber, unter welchen wir doch gewiss zunächst die Pythien und Nemeen verstehen können, nur im Allgemeinen angedeutet werden 13). Dazu kommt, dass von den Athenäern die Isthmien, abgesehen von dem allgemeineren Glanze der

<sup>10)</sup> Schol. zu Pind. Pyth. Argum. p. 297 Böckh. Hygin. Fab. 273. Ueber den Waffenlauf der heroischen Zeit Pind. Isthm. I, 23 f. B.

<sup>11)</sup> Soph. Electr. v. 681 - 756.

<sup>12)</sup> Böckh. Expl. ad Pind. Pyth. VII, p. 304. Vgl. Expl. ad 01. XII, p. 206 — 208. u. Corsini, diss. ag. II, 2, p. 32.

<sup>13)</sup> Diog. I, 55, p. 34 ed Meib: 'Ολυμπιονίκη μέν τάξας πεντακοσίας δραχμάς, Ίσθμιονίκη δέ έκατον, καὶ ἀνάλογον ἐπὶ τῶν ἄλλων. Wenn

Olympien, in specieller Beziehung auf ihren Staat am höchsten gestellt wurden. Daher in einem auf Athen sich beziehenden Belobungsdecrete, wodurch eine Bekränzung der Athenäer in den vier heiligen Spielen angeordnet wird, die Isthmien zuerst aufgeführt erscheinen 14). Der Grund ist leicht einzusehen. Die Isthmien waren laut einer mythischen Nachricht, auf welche man gewiss zu Athen das grösste Gewicht legte, von dem Theseus, dem grössten politischen Heros der Athenäer, eingesetzt worden, nachdem er den Sinis bewältigt hatte 15). Diese Festspiele mussten demnach zu Athen das höchste Ansehen behaupten und gleichsam als ἐπιγώριος ἀγών betrachtet werden. Kein Wunder also, wenn Solon nur die Olympien und Isthmien ausdrücklich nannte, und alle übrigen bedeutenden Festspiele, wozu wir auch wohl die Panathenäen rechnen dürfen, nur im Allgemeinen andeutete. Dass aber die Feier der Pythien um Ol. 47 nicht eben glänzend war, kann man wohl zugeben. Auch fehlt es nicht an Gründen, warum früherer Glanz verblichen sein konnte. Besonders mochte die unfreundliche Behandlung der ankommenden Fremden durch die Krissäer, welche starken Zoll requirirten (πικρώς επελώνουν), so wie später durch die Amphisseer, einen Stamm der ozolischen Lokrer, welcher Krissa occupirt hatte, und in Betreff der zum apollinischen Orakel oder zum Feste Wandernden noch schlimmer schaltete als die alten Krissäer, sehr nachtheilig auf die Frequenz des Agons einwirken 16). Höchst wahrscheinlich aber stand die Theilnahme an diesem alten pythischen Feste

aber Plut. Sol. c. 23 diesen letzteren Zusatz weglässt, so kann man dies für Zufall, Willkür oder Nachlässigkeit erklären. Denn gewiss schöpften beide aus denselben oder aus verwandten Quellen, und es ist leichter denkbar, dass etwas, was nicht wesentlich nothwendig schien, weggelassen als hinzugefügt worden sei.

- 14) Vgl. Demosth. pro Cor. im Decret der Byzantiner p. 267
  a. R. (§. 90 92 ed. Bekk.)
- 15) Marm. Par. ep. 36. Böckh, Corp. inscr. n. 2374: καὶ ἀπογενόμενος ᾿Αθηνῶν τὸν τῶν Ἰσθμίων ἀγῶνα ἔθηκε, Σίνιν ἀποκτείνας. Böckh, can. chron. ad Marm. Par. p. 327, vol. II setzt die Gründung des isthmischen Agons in das Jahr des Marm. Par. 994, in d. Jahr d. Jul. Per. 3456, ins Jahr 482 vor Ol. 1; ins zweite Regierungsjahr des Theseus. Die verschiedenen Angaben über den Sinis und den Skiron s. unten Abschn. III, §. 2. Anm. Abb. Taf. III, Fig. 18—21.
- 16) Strab. IX, 3, 418. 419. Casaub. Ueber die Kirrhäer, Akragalliden und Amphisseer Aeschin. geg. Ktes. §. 107. 113. seq. 119

allen Hellenen frei, was wir theils wegen des weit verbreiteten apollinischen Cultus, theils wegen der Celebrität des Orakels annehmen möchten, wenn auch bei ihrer ersten Entstehung die Feier nur für die Umwohnenden berechnet war.

segg. Vergleicht man die Darstellung des Strabon und des Aeschines, so kann man leicht irre geführt werden. Strab. l. c. Ύποπέπτωκε δὲ τῆ Κίρφει πόλις ἀρχαία Κίδρα, ἐπὶ τῆ θαλάττη ίδρυμένη ατλ. Dann πρόςκειται δέ τη Κίδοα το Κρισσαΐον πεδίον εύδαιμον. Πάλιν δ' ἐφεξῆς ἐστιν άλλη πόλις Κρίσσα, ἀφ' ἦς ὁ κόλπος Κρισσαῖος. — Dann ή δὲ Κίδὸα καὶ ή Κρίσσα κατεσπάσθησαν ή μὲν πρότερον ὑπὸ Κρισσαίων. αύτη δ' ή Κρίσσα ύστερον ύπ' Εὐρυλόχου τοῦ Θετταλοῦ κατά τὸν Κρισσαΐον πόλεμον. Hiernach waren die Kirrhäer früher als die Krissäer, welche Letzteren die erstere Stadt eroberten, dagegen von dem Thessaler Eurylochos im krissäischen Kriege besiegt wurden. Nachdem nun Strabon angegeben, dass diese Krissäer unbillige Zölle von den zum Tempel Kommenden gefordert, bemerkt er zugleich von den Amphisseern, einem Stamme der ozolischen Lokrer: καὶ τὸ πεδίον τὸ ύπὸ τῶν 'Αμφικτυόνων ἀνιερωθέν αὖθις κατεγεώργουν, καὶ χείρους ήσαν περί τοις ξένους των πάλαι Κρισσαίων. Hier werden also nur die Krissäer und Amphisseer, nicht die Kirrhäer als Frevler betrachtet. Eine hiervon abweichende Darstellung gibt Aeschin. g. Ktes. §. 107 ff: Έστι γάρ, δ Αθηναΐοι, το Κιδέαΐον ωνομασμένον πεδίον, και λιμήν δ νδν εξάγιστος και έπάρατος ώνομασμένος. Ταύτην ποτέ την χώραν κατώκησαν Κιβύαιοι καὶ Ακραγαλλίδαι, γένη παρανομώτατα, οἱ εἰς τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Δελφοῖς καὶ περὶ τὰ ἀναθήματα ἠοέβουν, ἐξημάρτανον δὲ καὶ εἰς τοὺς 'Aμφικτύονας ατλ. (O. Müller, Dor. I, 43. 83. will hier nach Didymos und Xenagoras bei Harpokration Κραυγαλλίδαι für 'Ακραγαλλίδαι emendirt wissen.) Nachdem er nun den Krieg der Amphiktyonen gegen dieselben beschrieben, kommt er §. 113 zu den späteren Amphisseern seiner Zeit: οὶ Λοκοοὶ οἱ ᾿Αμφισσεῖς, μᾶλλον δὲ οὶ προεστηκότες αὐτῶν, ανδρες παρανομώτατοι, ἐπεργάζοντο τὸ πεδίον, καὶ τὸν λιμένα τὸν ἐξάγιστον καὶ ἐπάρατον πάλιν ἐτείχισαν καὶ συνώκισαν, καὶ τέλη τοὺς παραπλέοντας έξέλεγον, και των άφικνουμένων είς Δελφούς Πυλαγορών ένίους χρήμασι διέφθειραν, ων είς ην Δημοσθένης ατλ. Hier erscheinen demnach die alten Kirrhäer als die Frevelnden (nicht die Krissäer), und dann die späteren Amphisseer, woraus erhellt, dass Strabon diese Letzteren hinzugefügt, nicht als seien dieselben schon von dem Eurylochos gezüchtiget worden, sondern viel später von den Amphiktyonen zur Zeit des Demosthenes und Aeschines. Jedenfalls aber sind die Kirrhäer des Aeschines dieselben, welche Strabon Krissäer nennt. Da nun aber Strab. l. c. Kirrha und Krissa genau unterscheidet, so ist die Identification von Aeschines ausgegangen, was daraus erhellt, dass er die Ebene, welche Strabon το Κοισσαΐον πεδίον nennt, als το Κιδόαῖον ωνομασμένον πεδίον bezeichnet. Ueber die Identification beider bei d. Auct. Etym. vgl. J. Meurs, Lect. Att. II, 2, p. 1804.

Die Lage von Delphi und die Bedeutsamkeit des uralten Orakeltempels, welchen Homeros mehr als einmal nennt 17), und welcher schon in der ältesten (wenigstens homerischen) Zeit unermessliche Weihgeschenke enthielt, konnten wohl früh schon eine nicht unbedeutende Celebrität des pythischen Agons herbeiführen, und man darf daher mit Böckh annehmen, dass hier bereits in der älteren Zeit auch gymnische Wettkämpfe, als Nationalelement des hellenischen Lebens, mit den musischen vereinigt worden seien. Allein unter mannichfachen Bedrängnissen mochte vor der 47. Olympiade der Glanz des panegyrischen Festes bedeutend abgenommen haben, so dass der gymnische Agon gänzlich unterblieben und die ganze Festlichkeit nur auf den ursprünglichen apollinisch-musikalischen Wettkampf beschränkt worden war, bis endlich der Thessaler Eurylochos die Unbill und Frevel übenden Kirrhäer bekriegte, unter dem attischen Archon Simon und dem delphischen Gylis besiegte, und nun die Amphiktyonen die Agonothesie der Festspiele übernahmen und somit eine neue Epoche für die panegyrische Feier herbeiführten 18).

Gron. th. ed. Ven. — Die Ebene grenzte übrigens an beide Städte und konnte daher auch von beiden ihren Namen entlehnen. Strab. l. c. πρόςκειται δὲ τῆ Κἰζὸςα τὸ Κρισσαῖον πεδίον εὔδαιμον. Ueber die Stelle aus Aeschin. l. c. handelt auch Böckh, Corp. inscr. ad n. 1688, p. 809, vol. I., ohne jedoch etwas über jene Differenz zu bemerken. Vgl. auch Schol. zu Pind. Pyth. Arg. p. 298. 299. B. Ueber den Einfluss des Solon auf diesen Krieg Plut. Sol. c. 11: εἰπὼν περὶ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν Αελφοῖς, ὡς χρὴ βοηθεῖν καὶ μὴ περιορᾶν Κιζὸςαίους ὑβρίζοντας εἰς τὸ μαντεῖον, ἀλλὰ προςαμύνειν ὑπέρ τοῦ θεοῦ Δελφοῖς κτλ. Ein Decret der Amphiktyonen gegen die Amphissäer führt Demosthen. pro Cor. p. 297 Stereot. an. S. das Vorhergehende p. 295 f. und das auf jenes folgende Decret p. 297. 298. — Vgl. Paus. X, 37, 4. Ueber den sogenannten heiligen Krieg vgl. De Valois de la prem. Guerre sacrée, Mem. de l'Acad. d. inscr. T. X, p. 317 — 378.

17) Vgl. Strab. IX, 3, p. 418. 420 Cas. Der vielfache Besuch des Orakeltempels mochte wohl mehr als einer Strasse den Namen heilige oder pythische verleihen. Eine wird uns mehrmals beschrieben: Herodot. VI, 34. ἰόντες δὲ οἱ Δόλογκοι τὴν ἱερὴν ὁδὸν, διὰ Φωκέων τε καὶ Βοιωτῶν ἤισαν. Odyss. XI, 579 f. Αητὼ — Πυθώδ' ἐρχομένην, διὰ καλλιχόρου Πανοπῆος bezeichnet dieselbe Strasse, welche später von Athen nach Delphi die heilige hiess. Vgl. Herodot. VIII, 34. 35. Strab. IX, 3, p. 422 von dem Apollon: ἐξ ᾿Αθηνῶν ὁρμηθέντα ἐπὶ Δελφοὺς, ταύτην ἰέναι τὴν ὁδὸν, ἦ νῦν ᾿Αθηναῖοι τὴν Πυθίαδα πέμπουσι κτλ. Vgl. II. IX, 404 f. Plut. Quaest. Graec. c. 12.

<sup>18)</sup> Schol. zu Pind. Pyth, Argum. p. 298 Böckh.

#### Die geschichtliche Zeit.

Bis zur 48ten Olympiade hatten die Delpher die Agonothesie selbst verwaltet. Als sich aber nach dem krissäischen Kriege die Amphiktyonen der Sache annahmen und unter der Leitung des geseierten Eurylochos sowohl den musischen Agon erweiterten, als auch die gymnischen und ritterlichen Kampfspiele mit jenem vereinigten, ging natürlich auch die Agonothesie auf die Amphiktyonen über 1). Dies geschah im dritten Jahre der acht und vierzigsten Olympiade, als der Krotoniate Glaukias im olympischen Stadion siegte 2). Bisher waren die Pythiaden nicht gezählt worden und hatten daher auch keine chronologische Bedeutung erlangt. Die erste Feier unter der Leitung der Amphiktyonen als Kampfordner wurde nun als die erste gezählte Pythiade betrachtet 3). Bisher hatte der musikalische Agon nur in dem vom Kitharspiel begleiteten Gesange (κιθαρωδία) bestanden. Die Amphiktyonen liessen in der ersten Feier unter ihrer Agonothesie diesen in herkömmlicher Weise bestehen und fügten nur noch den Wettkampf des vom Flötenspiel begleiteten Gesanges (αὐλωδίας) und den der Flötner (αὐλῶν) hinzu. Im Gesang mit Kitharspiel siegte Kephallen, Sohn des Lampos: im Gesang mit Flötenspiel der Arkader Schembrotos, im Flötenspiel allein der Argeier Sakadas, welcher auch in den beiden folgenden Pythiaden in derselben Kampfart den Preis gewann 4). Pausanias gedenkt bei diesen Angaben

<sup>1)</sup> Strab. IX, 3, 421 Cas. Helladios bei Phot. Cod. 279, p. 533 Bekk. setzt die Gründung der Pythien nach dem Fall der Stadt Kirrha (μετὰ τὸ τὴν Κἰζῷαν πεοεῖν τὰ Πύθια). Nach Strab. l. c. wurden die Spiele erst Pythien genannt, als sie von den Amphiktyonen angeordnet worden. Heliod. Aeth. IV, 1, p. 135 (ed. Coray): ἐθεώρες μὲν ἡ Ἑλλὰς, ἡθλοθέτουν δὲ οῦ ἀμφικτύονες. Auf dem Revers einer delphischen Münze ΑΜΦΙΚΤΥΟ. und Apollon mit dem Lorbeerkranze u. s. w. bei Mionnet, Descr. d. Med. T. II, p. 96, n. 21. Philostr. vit. Soph. II, 27, p. 616 Olear. κἄν τοῖς ἀμφικτυονικοῖς ἄθλοις.

<sup>2)</sup> Paus. X, 7. 3.

<sup>3)</sup> Paus. l. c.

<sup>4)</sup> So Paus. l. c. Sakadas trug hier zuerst das αὔλημα Πυθικόν vor, wie Paus. IV, 22, 9 angibt, und besänftigte dadurch den Hass des Apollon gegen die Flötenspieler, welcher durch den Marsyas und den Wettkampf mit Silenos herbeigeführt worden war. Ueber Saka-

nicht der Kitharspieler ohne Gesang (κιθαρισταί), so wie er nicht über den pythischen Nomos handelt. Strabon dagegen lässt die neue Einführung der αὐλφδία weg und redet nur von den hinzugefügten Wettkämpfen der Flötner und Kitharspieler (αὐληταὶ καὶ κιθαρισταί) 5). Ausführlicher entwickelt der Letztere aber die im vouos Πυθικός bestehende musikalische Darstellung, welche die Flötner und Kitharspieler ohne Gesang vortrugen. Jedenfalls hat dieser pythische Nomos erst im Verlause der Zeit seine weitere Gestaltung und Ausbildung erhalten. Die Grundlage desselben mögen schon die musikalischen Leistungen der ältesten Zeit gebildet haben. Als aber die Amphiktyonen Flötner und Kitharspieler ohne Gesang auftreten liessen, trugen auch diese den vouos Πυθικός vor. Ob derselbe aber jetzt schon in fünf Abtheilungen zerfallen sei, oder erst späterhin diese Gestalt erhalten habe, lässt sich aus Strabon's Worten nicht genau bestimmen. Das Letztere ist jedoch wahrscheinlicher. Die fünf Theile desselben waren die ἀνάπρουσις, die αμπειρα, der κατακελευσμός, die ιαμβοι und δάκτυλοι, und die σύριγγες. Nach diesen fünf Acten hatte Timosthenes, ein Admiral des Ptolemäus II., welcher auch ein in zehn Büchern bestehendes Werk über die See-Hafen geschrieben hatte, Seine Vocal-Composition angeordnet. Er wollte den Kampf des Apollon mit dem Drachen durch diese musikalische Vorstellung veranschaulichen und verherrlichen. Die ἀνάπρουσις sollte das Proömium oder die Einleitung des Kampfes darstellen: die αμπειρα den ersten Versuch des Kampfes: der κατακελευσμός den Agon selbst: der Jambe mit dem Daktylus den Siegesgesang (zor ἐπιπαιωνισμον) auf den gewonnenen Sieg mit solchen Rhythmen,

das vgl. Böttiger über die Erfindung der Flöte im Att. Mus. I, 2 p. 312. Plut. Symp. V, 2. Spanh. Ep. ad Morell. I, p. 44 seq. Ueber Echembrotos Böckh, Corp. inscr. vol. I, 3, p. 883. Add. et Corr. Ueber Terpandros, welcher viermal in den Pythien κιθαφωδία siegte, Plut. de mus. c. 4.

<sup>5)</sup> Strab. IX, 3, 421 Cas. Paus. l. c. nennt die Einführung der κιθαρισταὶ (ἐπὶ τῶν κρουμάτων τῶν ἀφώνων) erst in der achten Pythiade. Die ἀνλφδοὶ und κιθαρφδοὶ unterscheiden sich bekanntlich von den αὐληταὶ und κιθαρισταὶ dadurch, dass jene Gesang und Spiel vereinigten, die letzteren aber nur ihre Instrumente spielten. Der αὐλφδὸς hatte seinen Sänger neben sich. Vgl. auch Böckh, Corp. inscr. ad n. 1583. vol. I, pag. 767 sqq.

von denen der eine den Hymnen eigenthümlich ist, der andere aber (der Jambe) zur Schmähung sich eignet: die σύριγγες endlich oder das Rehrpseisengeton sollte das Ausathmen des Thieres nachahmen, wie es mit grossem Gezisch sein Leben beendigt habe. So Strabon 6). Eine hievon abweichende Zergliederung dieses pythischen Nomos gibt der Scholiast zum Pindar. Er nennt zuerst die πεῖρα als Vorspiel oder Versuch des Kampfes mit dem Thiere: dann den ιαμβος als Darstellung der Schimpsworte (loidogla), welche dem Kampse vorausgegangen seien, denn iaußiger bezeichne Schmähen: dann den Daktylus in Beziehung auf den Dionysos, weil dieser zuerst von dem Dreifusse herab Orakel ertheilt zu haben scheine: dann den Kreticus in Beziehung auf Zeus: ferner den Metrous (μετρώον), weil das Orakel der Erde (Γη) angehöre: endlich das σύριγμα in Beziehung auf das Zischen (συριγμός) der Schlange. Der Scholiast führt demnach sechs Abtheilungen auf, da Strabon, welcher den Jambus und Daktylus verbindet, nur fünf angibt. Er vereinigt ferner in der πείρα die Anakrusis und Ampeira des Strabon. Die Darstellung des Kampfes selbst muss demnach hier durch den Daktylus, den Kreticus und Metrous veranschaulicht gedacht werden, während Strabon ihn durch den κατακελευσμός vorstellen lässt. Die Angabe Strabon's scheint der Sache entsprechender und zuverlässiger, als die weniger klare des Scholiasten, welcher aus mehrern Quellen geschöpft und verschiedenartige Auseinandersetzungen zu einer verschmolzen haben mag. Indessen kann dieser Nomos auch im Verlause der Zeit auf verschiedene Weise modificirt worden sein 7). Denn anderer Art ist wiederum die Angabe des Pollux, welcher ihn aus folgenden fünf Theilen bestehen lässt: der πείρα, dem κατακελευσμός, dem δαμβικόν, dem σπονδείον und der καταγόρευσις 8).

<sup>6)</sup> Strab. IX, 3, 421. 422 Cas.

<sup>7)</sup> Schol. zu Pind. Pyth. Argum. p. 297. B. Vgl. Böckh, Metr. Pind. III, 2, p. 182.

<sup>8)</sup> Pollux IV, 84. 79. 81. Vgl. O. Müller, Dor. I, 349. Thiersch, Einl. zu Pind. S. 60. Der Πυθαύλης, welcher auf Inschriften mehrmals vorkommt (vgl. Böckh, Corp. inscr. n. 1720) wird als derjenige Flötner erklärt, welcher den νόμος Πυθικός αυf der Flöte vorzutragen hatte. Daher auch die dazu gebrauchte Flöte αὐλός Πύθιος. Der νόμος Πυθικός konnte daher auch als Πυθικόν αὔλημα bezeichnet

Ausser diesen musikalischen Aufführungen in der ersten von den Amphiktyonen angeordneten Feier wurden in derselben zum ersten Mal auch gymnische (und ritterliche) Wettkämpfe gehalten, wobei man sich den olympischen Agon zum Muster nahm, abgesehen von dem Viergespann ausgewachsener Rosse, welches man erst in der folgenden Pythiade auf die Bahn brachte <sup>1</sup>). Ueberdies wurden hier zwei Kampfarten der Kna-

werden (τὸ Πυθικόν, Πύθια αὐλεῖν). Pollux l. c. Das Πυθικόν αὔλημα des Sakadas in den Pythien mochte eine einfache, alterthümliche Form des später weiter ausgebildeten rómos Πυθικός sein und noch nicht die fünf Abtheilungen enthalten. Ueber die αὐλωδικούς und κιθαρωδικούς νόμους überhaupt Plut. de mus c. 3 ff. c. 10 f. Πύθιον μέλος kann wohl nicht dasselbe bezeichnen, was Πυθικός νόμος, da hier reine Instrumentalmusik assis tibiis citharisque Statt fand; oder man muss μέλος in der Bedeutung von musikalischer Aufführung überhaupt nehmen, wie es bei Strab. l. c. vorkommt. Cf. Suid s. v. Eine sich auf die Museen der Thespier beziehende agonistische Inschrift nennt einen Πυθικός αὐλητής und einen Πυθικός κιθαφιστής, welche Bezeichnungen sich ohne Zweifel auf den pythischen Nomos be-Sowohl über diesen als über den νόμος des Terpandros handelt Böckh de metr. Pind. p. 182 seg. n. 16. und bemerkt hier: "Omnes manifesto de eodem loquuntur cantico, sed partes enumerat alius alias, ideo haud dubie, quod singulae pluribus constabant particulis, quarum alius hanc, alius illam nominat, alius nullam." Er gibt hierauf selbst eine Eintheilung und Erklärung des ganzen Nomos. Unter den Aelteren haben Rhodigin L. A. XVI, 19, p. 873 ff. u. J. C. Scaliger de com. et trag. c. 19 hierüber geredet. Wachsmuth, Hell. Alt. II, 2, S. 378 bemerkt im Allgemeinen wohl richtig, dass der hier als Kunstleistung aufgegebene pythische Nomos nicht blos eine begleitende und zugesellte, sondern die Hauptdarbringung des Festes gewesen sei. Nach Apoll. Rhod. II, 703 ff. wurde die Erlegung des Python von dem Apollon schon von den Argonauten im Chortanz vorgestellt.

1) Paus. X, 7, 3 bemerkt hier ohne weiteren Zusatz:  $\pi\lambda\dot{\eta}\nu$   $\tau\varepsilon\partial_{0}i\pi$ - $\pi\sigma\nu$ , was leicht zu einer irrigen Annahme verleiten könnte. Zu Olympia war bis Ol. 49 = Pyth. 2 in Betreff des Rosswettrennens erst das Viergespann ausgewachsener Rosse (Ol. 25) und das Reiterrennen mit dem ausgewachsenen Rosse ( $i\pi\pi\sigma\varsigma$   $\imath\epsilon\lambda\eta\varsigma$ , Ol. 33) aufgenommen worden. Mithin bätten von hier nur diese beiden ritterlichen Kampfarten entlehnt werden können. Allein in der ersten Pythiade mit dem gymnischen Agon hatte man wahrscheinlich nur das Wettrennen mit dem  $i\pi\pi\sigma\varsigma$   $\imath\epsilon\lambda\eta\varsigma$   $\tau\epsilon\lambda\epsilon\iota\sigma\varsigma$  übertragen, und führte das Viergespann ausgewachsener Rosse erst in der folgenden Pythia-

ben eingeführt, welche zu Olympin nicht Statt fanden, der Dolichos und der Diaulos  $(\pi\alpha l\delta\omega r)^2$ . In derselben Pythiade wurden den Siegern in den musischen sowohl als in den gymnischen (und ritterlichen) Wettkämpfen Preise in Realwerth ertheilt, und der Agon war demnach ein  $\chi \varrho \eta \mu \alpha \tau i \tau \eta \varsigma^3$ . In der folgenden Feier (Ol. 49, 3.) dagegen wurde er zum kranzspendenden  $(\alpha \gamma \dot{\alpha} \dot{\nu} \dot{\alpha} \tau \epsilon \varphi \alpha \tau i \tau \eta \varsigma)$  erhoben, und nun erst erhielt er seine volle Bedeutung als heiliger Agon. Daher haben die bedeutendsten Chronologen der neuern Zeit, wie Jos. Scaliger, Dodwell, Corsini und Clinton fälschlich die zweite amphiktyonische Festfeier (Ol. 49, 3.) als die erste Pythiade gezählt 4). Allein Pausanias nennt ausdrücklich die Feier der 49ten Olympiade, in welcher zuerst Kränze gereicht wurden, die zweite Pythiade, und verfährt in seiner Ausgleichung der Pythiaden und Olympiaden consequent nach diesem Kanon 5). Obgleich dies den genannten

de, und alle übrigen Arten ritterlicher Wettkämpfe viel später ein, wie wir weiterhin oben berichten. In Betreff der gymnischen Wettkämpfe erwähnt Heliodor Aeth. IV, 1, p. 135 (Coray) nur die wichtigsten in der gewöhnlichen Reihenfolge: ἐπειδή τοίνυν τὰ ἄλλα μεγαλοποεπῶς ἐτετέλεστο, δοόμων ἄμιλλαι, καὶ πάλης συμπλοκαὶ καὶ πυγμῆς χειφονομία, τέλος ὁ μέν κῆουξ, Οἱ ὁπλῖται παοιόντων, ἀνεβόησεν. Er lässt hier die jungfräuliche Priesterin der Artemis die Wettkämpfe im Stadion schauen (wie zu Olympia die Priesterin der Demeter Chamyne), und den Sieger im Waffenlauf aus ihrer Hand die Palme entgegennehmen (c. 4. p. 138 Cor.).

- 2) Paus. X, 7, 3.
- 3) Paus. l. c.
- 4) J. Scalig., Emend. temp. I, p. 52. Dodwell de vet. Graec. et Rom. cycl. V, 1, p. 236 (Oxon. 1701). Corsini, diss. agon. II, 1-5. Fast. Att. T. III, p. 83 ff. Scaliger zählt indess in d. ίστος. συναγωγ. p. 316. bei Euseb. ed. II, und an einigen andern Orten die Pythiaden von Ol. 48, 3 ab, und scheint entweder nicht consequent geblieben oder von der ersteren Annahme zurückgekommen zu sein. Vgl. Böckb, Corp. inscr. vol. II, p. 336. Corsini calculirt in seiner Rechnung über den Archonten Damasias (diss. agon. II, 4, p. 35. 36) aus, dass die Einsetzung des ἀγὼν στεφανίτης der Pythien in Ol. 48, 3. gestellt werden müsse, wobei sich natürlich mancherlei Widersprüche in den Weg stellen. Dennoch ist endlich das Resultat seiner Untersuchung (p. 37): ,,ut proinde prima Pythias, ex qua ceterae supputari consueverint, in Olympiadem 49 inciderit." Vgl. Clinton, Fast. Hell. p. 195 seq. Böckh, Corp. inscr. vol. I, p. 182.

5) Paus. X, 7, 3. δευτέρα δὲ Πυθιάδι οὖκ ἐπὶ ἄθλοις ἐκάλεσαν ἔτε ἀγωνίζεσθαι, στεφανίτην δὲ τὸν ἀγῶνα ἀπὸ τούτου κατεστήσαντο κτλ. Dann ibid. τρίτη δὲ Πυθιάδι ἐπὶ ταῖς εἴκοσι προςτιθέασιν ὁπλίτην δρόμον.

Chronologen nicht unbekannt sein konnte, so haben sie doch grösseres Gewicht auf die chronologischen Bestimmungen der Scholiasten zum Pindar gelegt, welche von der 49ten Olympiade ab mit der Einführung des Kranzes ihre Pythiadenrechnung beginnen 6). Nun setzt zwar auch Eusebius die erste Pythiade in die 49te Olympiade 7). Er bezeichnet dies jedoch nur als die erste pythische Feier, ohne sich in Betreff der chronologischen Bedeutung bestimmt auszudrücken. Dagegen ergibt sich aus der parischen Steinschrift, dass der Verfasser derselben die erste Pythiade von der 47ten Olympiade ab gezählt habe. Denn hier heisst es, dass, seitdem die Amphiktyonen Kirrha erobert und von der Beute den pythischen Agon als γοηματίτης angeordnet hatten (unter dem attischen Archon Simon), 327 Jahre verflossen seien: seitdem aber der Agon als στεφανίτης wiederum begangen worden, 318 Jahre. Die parische Steinschrift aber stellt als das Ziel ihrer chronologischen Berechnungen, bis zu welchem sie die Jahre der vergangenen Ereignisse zählt, Ol. 129, 1 (v. Chr. 264), in welchem Jahre dieselbe abgefasst worden ist. Geht man von hier aus 318 Jahre zurück, so gelangt man zum dritten Jahre der 49ten Olympiade; geht man 327

ual ἐπ' αἰτῷ Τιμαίνετος ἐκ Φλιοῦντος ἀνείλετο τἡν δάφνην, ὀλυμπιάσι νοτεςον πέντε ἢ Δημάρετος Ἡραιεὺς ἐνίκησεν. Der Heräer Damaretos siegte zum ersten Mal im olympischen Wassenlause Ol. 65. Füns Olympiaden später siegte Timaenetos, also Ol. 70. Drei und zwanzig Pythiaden zu 47 macht 70. Demnach hat Pausanias mit Ol. 48 die erste Pythiade gezählt, so dass die 23te Pythiade der 70ten Ol. entspricht. Denn wollte man einwenden, dass Damaretos auch Ol. 66 im Wassenlause gesiegt hat, so darf man sich auf die Sitte des Pausanias berusen, welcher bei solchen Bestimmungen gewöhnlich den ersten Sieg angibt, und hier angeben musste. Vgl. Olympia S. 263 und hier im Verz. der Pythioniken unt. Timänetos. Böckh, Expl. ad Pind. Ol. XII, p. 206 seqq. n. Corp. inscr. vol. II, p. 336. Attischer Archon war Ol. 49, 3 Damasias. Vgl. Corsini l. c. Böckh, Corp. inscr. vol. II, p. 307, introd. ad Marm. Par.

<sup>6)</sup> Schol. zu Pind. Isthm. III, inscr. p. 327 B. wird die 76te Olympiade mit der 28ten Pythiade zusammengestellt: zu Ol. XII, inscr. p. 261 B. die 77te Ol. mit der 29ten Pythiade: zu Pyth. IV, inscr. p. 342 B. die 31te Pythiade und 80te Ol., woraus erhellt, dass die Feier der 49ten Ol. als die erste gezählte Pythiade betrachtet worden ist. Vgl. Dodwell de vet. Graec. et Rom. cycl. V, 1, p. 236 seqq. Corsini F. A. III, p. 83. diss. agon. II, 5, p. 38. Böckh, Expl. ad Pind. Ol. p. 207.

<sup>7)</sup> Chron. II. interp. Hieronym. p. 125: Ol. 49; Pythia primum acta.

Jahre zurück, auf das dritte Jahr der 47ten Olympiade, in welche der Verfasser die erste gezählte Pythiade setzt 8). Der Grund dieser Differenz beruhet aber lediglich darauf, dass der Verfasser der genannten Chronik die erste Pythiade noch als Ennaeteris betrachtete, als Zeitraum von acht Jahren. Nun bildeten auch ursprünglich die Pythien sowohl als die Olympien einen ennaeterischen Festcyklus, wie überhaupt der achtjährige Zeitraum als ein in vielen mythischen Andeutungen wiederkehrender gemeinsamer Ausgleichungscyklus erscheint 9). Daher mag der Ursprung desselben wohl weit über das Zeitalter des Kleostratos aus Tenedos, welchen man als Urheber desselben betrachtet hat 10), zurückgehen. Schon Minos soll laut mythischer Kunde

- 8) Marm. Par. bei Böckh, Corp. inscr. u. 2374, vol. II, ep. 37, 38, p. 301, und comment. p. 306. Can. chron. ibid. p. 316. Vgl. Expl. ad Pind. Ol. XII, p. 206. 207.
- 9) In Betreff der Enpaeteris (welche bisweilen auch Oktaeteris genannt wird, wie die Pentaeteris auch Tetraeteris, s. Olympia S. 61 ff. u. Anm. 5) bemerkt Censorin de die nat. c. 18: Ob hoc multae in Graecia religiones hoc intervallo temporis summa caerimonia coluntur. - Dann: Delphis quoque ludi qui vocantur Pythia, post octavum annum olim conficiebantur. Schol. zu Pind. Pyth. Arg. p. 298 B. von den Pythien, ἐτελεῖτο δέ ὁ ἀγών καταρχάς μέν διὰ ἐνναετηρίδος, μετέστη δὲ εἰς πενταετηρίδα ατλ. Vgl. Eustath. zu Od. γ, p. 1468, 54 R. Schol. Ambros. in Od. 7, 267 (Buttm. p. 98). Plut. Quaest Gr. c. 12: τρεῖς ἄγουσι Δελφοί ἐνναετηρίδας κατά τὸ έξης, ὧν τὴν κέν Σεπτήριον καλούσι, 'την δ' 'Ηρωίδα, την δε Χαρίλαν. Aus dieser Zusammenstellung von drei Ennaeteriden könnte man leicht einen noch grösseren Cyklus, eine Eikositetraeteris, folgern, wovon sich jedoch keine Spur weiter darbietet. Dodwell de vet. Gr. et Rom. cycl. V, 3, p. 240 findet indess einen ähnlichen Cyklus bei den alten Römern. Vgl. Jos. Scaliger de emend. temp. libr. I, p. 51 sqq. p. 64 sqq. (ed. II., 1729.) - Auch die böotischen Daphnephorieen zu Ehren des Apollon waren ennaeterisch: Phot. cod. 239, 321 Bekk: καὶ εὐχὰς ποιείσθαι τῷ ᾿Απόλλωνι δαφνηφορούντας διὰ ένναετηρίδος προςτάττειν κτλ. Vgl. Böckh, Fragm. Pindar. VI, p. 590 (61), und über die Zeitrechn. der Demosth. Red. g. Mid. S. 92 ff. u. S. 97 ff. (Berl. Akad. 1818. 1819. hist.-philol. Cl.); n. Corp. inscr. vol. II, p. 336. Introd. ad Marm. Par. 307. 308. Corp. inscr. vol. II. Ideler, Handbuch der math. und techn. Chronologie Bd. II, S. 606. 607. In Betreff der Benennung Ennaeteris und Octaeteris setzt J. Scaliger de emend. temp. p. 51. folgenden Unterschied: Itaque caput dicitur ένναετηρίς: intervallum όπταετηρίς; quemadmodum intervallum duarum Olympiadum τετραετηρίς, caput vero unius πενταετηρίς.
  - 10) Vgl. Censorin de die nat. c. 18. Ideler, Hdb. der Chron. I,

alle acht Jahre (δί έννάτου έτους, εννάτω έτει, nono quoque anno) mit Zeus zusammengekommen und von ihm unterrichtet worden sein 11). Alle acht Jahre empfing Minos seinen Tribut von den Athenäern zu Hierodulen des Apollon 12). Alle acht Jahre (δὶ ἐτῶν ἐννέα) wählten die Ephoren zu Sparta eine sternhelle, jedoch mondfreie Nacht, um die Himmelserscheinungen zu beobachten, die Gottsverehrung zu lernen und zugleich über ihre Könige Aufschluss zu erhalten 13). Kadmos muss dem Ares wegen der Erlegung des Drachen einen achtjährigen Zeitcyklus (ein ewiges, d. h. wiederkehrendes Jahr, ἀίδιον ενιαυτόν) dienen. So wird Apollon nach der Vernichtung des Python flüchtig, bis er nach acht Jahren gesühnt mit dem Lorbeerkranze heimkehrt. Dem Herakles werden dagegen zwölf Dienstjahre beigelegt, wobei man auf die zwölf Arbeiten deuten mochte. Allein er vollbringt seine zehn ersten Arbeiten in acht Jahren und einem Monate 14). Begreislich ist daher, wie in der älte-

305 ff. II, 605 f. Auch Harpalos, Nauteles, Mnesistratos, Dositheos, Eudoxos und Eratosthenes haben sich um die Ausbildung der Oktaeteris verdient gemacht; nur lässt sich über die Leistungen derselben wenig ermitteln. Vergl. Jos. Scaliger de emend. temp. libr. II, p. 64. 66. 69. 71. (ed. II., 1729). Ideler l. c. I, S. 306.

- 11) Ueber das homerische ἔνθα τε Μίνως Ἐννέωρος βασίλευει, Λιὸς μεγάλου ὁαριστής Pseudo Plat. Min. p. 319, b. c. Plat. Ges. I, init. p. 625, a. Valer. Max. I, 2, Ext. Schol. zu Pseudo-Plat. Min. l. c. Vgl. C. Fr. Neumann, Rer. Cret. spec. p. 56.
- 12) Vgl. Siebelis ad Hellenic. p. 174. So verfolgt Minos neun Monate die Britomartis: Kallimach. Hymn. auf Dian. v. 191 193.
- 13) Plut. Agisc. 11. Strab. VII, 5, 315 Cas. berichtet, dass es bei den Dalmatern ein eigenthümliches Institut gewesen sei, alle acht Jahre eine Theilung ihres Landes verzunehmen.
- 14) In Betreff des Apollon weichen die Mythen von einander ab. Vgl. Schol. zu Eurip. Alkest v. 2. Ueber Herakles Apollod. II, 4, 12, 2. Vgl. Böckh, Expl. ad Pind. p. 138, und über die Zeitverhältnisse der Demosth. Rede geg. Mid. p. 97. 98. Abh. d. Berl. Ak. 1818. 19. hist.-phil. Cl. O Müller, Orch. S. 218. 219. Dor. I. S. 269. 323. 330. 436. L. Ideler, Hdb. der Chron. II, S. 607 f. Ueber die Bedeutung der ennaeterischen Periode überhaupt und über die Erneuerung der Herrschaft der altdorischen Fürsten mit jeder Ennaeteris O. Müller, Dor. I, 331. II, 100. Vgl. Eustath. zu Od. III, p. 1466, Rom. u. Schol. zu Od. III, 267, p. 98 Buttm. Dor. I, S. 202 bemerkt Müller: "Aus einem andern in dieser Gegend gefundenen Denkmal entnehmen wir einheimische Feste Thessaliens mit Umtragung von Lorbeerzweigen, die ohne Zweifel aus den

sten Zeit bedeutende Festspiele nach dem ennaeterischen Zeiteyklus angeordnet wurden. Wenn demnach der Verfasser der parischen Steinschrift den Zeitraum von Ol. 47, 3 bis Ol. 49, 3 als eine ennaeterische Pythiade betrachtete, und diese als die erste zählte, so stimmt er in seinen Angaben mit Pausanias überein, so fern beide die pythische Feier von Ol. 49, 3 als die zweite Pythiade bezeichnen. Ueberdies kann der Irrthum des Schol. zum Pindar auch darin seinen Grund haben, dass er bei seiner Ausgleichung der Pythiaden mit den Olympiaden jedes Mal die pythische Feier der 48ten Olympiade zum Grunde legte und nun die folgenden Pythiaden hinzuaddirte, wodurch natürlich der terminus a quo zweimal gezählt worden ist, da er doch die Feier vor Ol. 48, als Ol. 47, 3 als Grundlage betrachten und nun die folgenden Pythiaden hinzuaddiren musste, so dass die der 48ten Olympiade als die erste betrachtet wurde. Vielleicht hat derselbe Irrthum auch bisweilen spätere Chronologen berückt.

### §. 5.

In der zweiten Pythiade wurde der Wettkampf in dem mit Gesang verbundenen Flötenspiel  $(\alpha \hat{v} \lambda \phi \delta / \phi)$  als ein wegen der dabei üblichen Trauermelodieen unerfreuliches Akroama wiederum abgeschafft. Denn es wurden nur Elegieen und Klagelieder  $(\vartheta \varrho \tilde{\eta} vo\iota)$  zur Flöte abgesungen, was Pausanias aus einer Inschrift auf einem von Echembrotos dem thebäischen Herakles geweiheten Dreifusse darthut 1). Dagegen wurde in derselben Pythiade das Rosswettrennen mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse aufgenommen, in welchem Kleisthenes, Tyrann von Sikyon, den ersten Kranz gewann 2). In der achten Pythiade

Hainen des Tempelthals gebrochen waren, zu denen auch die Delpher alle acht Jahre nach Umlauf der heiligen Periode die pythische Theorie sandten, welche nach einem Opfer von dem heiligen Lorbeerbaume den sühnenden Zweig brach. Eine allegorische Beziehung auf die Ennaeteris darf man vielleicht in den Worten des Kallimachos finden (Hymn. in Del. V. 92 f.): ἀλλ' ἔτι κεῖνο Θηρίον αἰνογένειον ἀπὸ Πλειστοῖο καθέρπον Παρνησὸν νιφόεντα περιστέφει ἐννέα κύκλοις. Wenigstens sind sonst dem vielgelehrten Alexandriner Allegorieen und Symbole dieser Art nicht fremd.

<sup>1)</sup> Paus. X, 7, 3.

<sup>2)</sup> Paus. l. c. S. unt. d. Verzeichn, d. Sieg. s. v.

(= 01. 55, 3) wurde der schon erwähnte Wettkampf im reinen Kitharspiel (ἐπὶ τῶν κρουμάτων τῶν ἀφώνων) ohne Gesang eingeführt, in welchem der Tegeate Agesilaos den Kranz erhielt 3). In der drei und zwanzigsten Pythiade wurde der Wassenlauf (ὁπλίτης δρόμος) als pythischer Wettkampf sanctionirt, in welchem der Phliuntier Timänetos den Siegeskranz gewann. Dies geschah, wie schon bemerkt, fünf Olympiaden später, als der Waffenlauf zu Olympia eingeführt worden war, in welchem Damaretos siegte. Dieser gewann seinen ersten Kranz Ol. 65, Timänetos also Ol. 70, 3. Bei der ersten Anordnung der gymnischen Spiele in den Pythien war demnach der Waffenlauf noch nicht aufgenommen worden, weil er zu Olympia noch nicht Statt gefunden hatte 4). In der 48ten Pythiade wurde zum ersten Mal das Zweigespann ausgewachsener Rosse (συνωρίς ίππων τελείων) auf die Rennbahn gebracht. Dies geschah Ol. 95, also zwei Olympiaden später, als diese Kampfart zu Olympia eingeführt worden war. Sieger mit demselben war der Phokäer Exekestides 5). Fünf Pythiaden später, also in der 53ten Panegyris, versuchte man das Rennen mit dem Fohlenviergespann, Ol. 100, also eine Olympiade später als zu Olympia (Ol. 99). Sieger mit demselben war der Thebäer Orphondas 6). Die bisher genannten Kampfarten waren zu Olympia früher als in den Pythien aufgenommen worden. So auch der Reiterlauf mit dem ausgewachsenen Rosse (κέλητι), welcher zu Olympia schon in der 33ten Feier recipirt worden war, und in den Pythien jedesfalls gleich bei der ersten Einführung des gymnischen und rit-

<sup>3)</sup> Paus. t. c. Vergl. d. Pythioniken s. v.

<sup>4)</sup> Paus. l. c. S. oben S. 3, Anm. 5. u. unt. Verz. d. Sieg. s. v. — Heliodor lässt in seinem Liebes-Romane, Aethiop. IV, 2, p. 136 (ed. Coray) den Waffenlauf in den Pythien durch den Arkader Ormenos und den Thessaler Theagenes ausführen und den Letzteren siegen. Der Waffenlauf macht hier, wie zu Olympia, den Beschluss der gymnischen Wettkämpfe. Der Sieger empfängt hier die Palme aus der Hand der Priesterin der Artemis, eine willkürliche Zuthat des Heliodor, um dadurch die beiden Hauptpersonen seines Romanes in Berührung zu bringen. Die Waffen bestehen auch hier in einem Schilde, wie zu Olympia in der späteren Zeit. Vgl. Olympia S. 73, 15. Gymnast. u. Agonist. I, 6, S. 354, u. Anm. 2.

<sup>5)</sup> Paus. V, 8, 3. X, 7, 3. S. d. Verz. d. Sieg. s. v.

<sup>6)</sup> Paus. V, 8, 3. X, 7, 8.

terlichen Agons mit aufgenommen wurde, worüber Pausanias nur im Allgemeinen redet, ohne die einzelnen Kampfarten anzugeben 7). Dagegen wurden laut seines Berichtes das Pankration der Knaben, das Fohlenzweigespann und das Fohlen-Reiterrennen früher in den Pythien als in den Olympien zugelassen: nämlich das Pankration der Knaben Pyth. 61 = 01. 108. Sieger war der Thebäer Laidas. Das Reiterrennen mit dem Fohlen Pyth. 63 = 01. 110. Sieger war der Larisäer Lykormas. Das Fohlenzweigespann Pyth. 69 = 01.116. Sieger war Ptolemäns, der Makedonier, König von Aegypten. Zu Olympia aber wurde das Pankration der Knaben erst Ol. 145, das Fohlen-Reiterrennen erst Ol. 131., das Fohlen-Zweigespann erst Ol. 128 eingeführt 8).

In der spätern Zeit fanden auch Wettkämpfe in poetischen Vorträgen so wie früher schon in Kunstdarstellungen Statt. Plutarch bemerkt, dass mit Einführung der Tragödie zugleich viele andere Akroamata Eingang gefunden hätten 9). Der By-

<sup>7)</sup> Paus. X, 7, 3. 8) Paus. V, 8, 3. X, 7, 3. Die letztere Stelle ist zuverlässig verdorben, denn sie enthält einen Widerspruch mit sich selbst: παγπράτιον δ' έν παισί καὶ συνωρίδα τε πώλον καὶ κέλητα πολλοῖς έτεσιν ύστερον κατεδέξαντο Ήλείων, το μέν πρώτη Πυθιάδι ἐπὶ ταῖς έξήποντα, καὶ ὁ Δαίδας ἐνίκα Θηβαῖος διαλιπόντες δὲ ἀπὸ τα της μίαν, πέλητι έθεσαν δρόμον πώλφ, έννάτη δε έπὶ ταῖς εξήκοντα συνωρίδι πωλική 272. Aus diesen Angaben folgt, dass die bezeichneten Kampfarten in den Pythien viel früher als in den Olympien aufgenommen wurden, und bei Paus. l. c. muss entweder für νοτερον gelesen werden πρότεgov, oder es ist vor Ήλείων einzuschieben πρό, so dass sich νοτερον blos auf die letztgenannten Wettkämpfe beziehet, oder man muss annehmen, dass Pausanias einen Gedächtnissfehler begangen und so geschrieben habe, oder endlich sind die Worte von πολλοῖς - εξήκοντα mit dem Cod. Mosq. auszustossen. Siebelis scheint den Irrthum nicht wahrgenommen zu haben. Wenigstens hat er ihn nicht zur Sprache gebracht. Abgesehen von dem Viergespann ausgewachsener Rosse werden hier blos solche Kampfarten angegeben, welche auch zu Olympia erst spät (nach Ol. 48) zugelassen worden waren. Pentathlon der Männer, welches Pausanias, wie alle einzelnen Kampfarten, welche schon zu Olympia existirten und von da auf die Pythien übertragen wurden, nicht besonders aufführt, war gewiss mit jenen bereits Ol. 48, 3, also Pyth. 1. und nicht erst Ol. 75, wie Philipp de pent p. 114 vermuthet, recipirt worden.

<sup>9)</sup> Plut. Symp. V. 2. παραδεξάμενοι γαρ έπι τρισί καθεστώσιν έξαρ-

zantiner Klemens siegte in der 195ten Pythiade ( $=0l.\ 242,\ 3,\ 195$  n. Chr.) in der Tragödie. In der älteren Zeit schon hatte Timagoras aus Chalcis durch die Vorstellung seiner Gemälde über den Panäos, Bruder des Pheidias, den Sieg davon getragen  $^{10}$ ). Hier waren also die Vorträge und Kunstausstellungen nicht blose  $\epsilon \pi \iota \delta \epsilon l \xi \epsilon \iota \varsigma$ , sondern eine Art wirklicher Wettkämpfe ( $\alpha \gamma \tilde{\omega} v \epsilon \varsigma$ ), aus welchen ein Sieger hervortrat  $^{11}$ ). Sosikles aus Koroneia hatte zur Zeit des Plutarchos als Dichter den Preis errungen  $^{12}$ ). Ausser den Dichtern traten auch Historiker ( $\lambda o \gamma o \gamma o \alpha \varphi o \iota$ ) mit ihren Erzeugnissen auf, deren Vorträge indess, so wie den des Gorgias, wir nur als Recitationen ( $\epsilon \pi \iota \delta \epsilon l \xi \epsilon \iota \varsigma$ ) zu betrachten haben  $^{13}$ ).

Gewiss ist, dass durch die musikalischen Wettkämpfe in den Pythien ganz vorzüglich die musikalischen Bestrebungen der Hellenen immer von neuem belebt und im Schwunge erhalten wurden, so wie manche Verbesserung und neue Erfindung durch solchen Wetteifer hervorgerufen werden mochte <sup>14</sup>). Die gymnischen und ritterlichen Wettkämpfer konnten sich aber in Betreff des Glanzes nicht mit den olympischen messen.

χῆς αὐλητῆ Πυθικῶ, καὶ κιθαφιστῆ καὶ κιθαφωδῷ τὸν τραγφδὸν, ὅςπερ πύλης ἀνοιχθείσης οὐκ ἀντέσχον ἀθρόοις συνεπιτιθεμένοις καὶ συνεισιοῦσι παντοδαποῖς ἀκροάμασιν κτλ. Den Schmuck, in welchem die Agonisten in der Tragödie einhertraten, erkennen wir aus der Beschreibung des Plutarch. Alcibiad. c. 32. Athen. XIV, 264 bemerkt, dass zu seiner Zeit Hilarodoi und Aulodoi bekränzt worden seien. Faber, Agon. I, 4, 1802 hat angenommen, dass hier auch tubicines, wie zu Olympia auftraten, welche eigentlich zur praedicatio athletarum hieronicarum bestimmt gewesen seien, und von Ulpianus und Salvianus unter den thymelici begriffen werden. Beweise für diese Annahme haben wir zwar nicht auffinden können, obgleich es nicht unwahrscheinlich ist, dass man die tubicines von den Olympien, nachdem sie hier eingeführt worden, entlehnt habe.

- 10) S. unt. d. Verz. d. Sieg. unter Klemens und Timagoras.
- 11) Ueber die olympischen ἐπιδείξεις s. Olympia S. 183 ff.
- 12) Plut. Symp. II, 4.
- 13) Plut. l. c. Vgl. Süvern über d. Vögel d. Aristoph. S. 27.
- 14) Plut. l. c. bemerkt im Allgemeinen: Τὰ μέν γε Πύθια τῶν μουσικῶν ἔσχε τρεῖς ἢ τέτταρας ἐπειςοδίους ἀγῶνας ὁ δὲ γυμνικὸς ἀπ ἀρχῆς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, οὕτως κατέστη κτλ. Horat. art. poet. v. 415. qui Pythia cantat tibicen, didicit prius extimuitque magistrum. Vgl. Luk. adv. indoct. S. 8—10. Wie hoch ein Sieg in poe-

#### Die Zeit der pythischen Feier.

Vor der acht und vierzigsten Olympiade bestand der pythische Fest-Cyklus in einer Ennaeteris, d. h. die Feier kehrte immer nach Verlauf von acht Jahren wieder, wie oben bemerkt In welchem Verhältniss diese Ennaeteris zur olympischen Pentaeteris (welche ursprünglich auch Ennaeteris war) gestanden habe, lässt sich schwerlich ermitteln, da wir überhaupt über die pythische Feier, bevor sie pentaeterisch wurde. nur wenig historische Notizen haben. Seitdem aber die Pythien zur Pentaeteris geworden (Ol. 48,3), fielen dieselben, wie sich aus verschiedenen Angaben darthun lässt, jedes Mal in das dritte Jahr der olympischen Pentaeteris. Allein sowohl hierüber als über die Jahreszeit (ob das Fest im Frühjahr oder im Herbste geseiert worden sei) und über den Monat desselben sind controverse Meinungen aufgestellt worden. Diodor, Pausanias und Eusebius setzen die Pythien in das jedesmalige dritte Olympiaden - Jahr 1). Durch die Auctorität dieser bewogen haben J. Scaliger und Meurs und mit diesen andere minder Wichtige die Feier der Pythien durchgehends in das dritte Jahr der betreffenden Olympiade gestellt 2). Allein Petau, Dodwell und Petitus behaupteten, dass die Pythien immer gegen Ausgang des zweiten olympischen Jahres begangen worden seien, und berie-

tischen Vorträgen bei öffentlichen Spielen angeschlagen wurde, kann die Erzählung des Gell. N. A. III, 15 über Philippides darthun.

<sup>1)</sup> Diod. XV, 60, T. II, p. 49. 50 Wess. Paus. X, 7, 3. Eus. Chron. interpr. Hieron. p. 125. ed. II. Scal. Diodor redet nicht unmittelbar von den Pythien. Aber er setzt den Tod des Iason, von welchem Xenoph. Hell. VI, 4, 30-32 berichtet, dass er kurz vor der Feier der Pythien, welche er anordnen wollte, ermordet worden sei, in das dritte Jahr der 102ten Ol. Vgl. Cors. d. ag. II, 6, p. 38. seq. Böckh über die Zeitr. der Dem. Rede S. 97 Abh. d. B. Ak. 1818. 19. hist.-phil. Cl. bemerkt über die vier heiligen Spiele überhaupt, dass dieselben uralte Schaltperioden, und zwar Oktaeteriden von 99 Monaten gewesen seien, welche Periode unter den brauchbaren und verständigen die kleinste, die vier- und zweijährige Feier aber erst nachher hinzugefügt worden sei u. s. w.

<sup>2)</sup> J. Scal., Emend. temp. I, p. 52. 53. ed. II., 1729. Meurs, Arch. Ath. II, 9.

fen sich auf das Zeugniss des Thukydides 3). Dagegen haben Corsini, Clinton und Böckh wieder die frühere Meinung aufgenommen und vertheidigt 4). Stellen, welche das Material zur chronologischen Kritik sowohl des Olympiadenjahres als der Jahreszeit und des Monats der Pythien gewähren, liefern Thukydides, Xenophon, Demosthenes, Aeschines, Diodor, Pausanias, Eusebius, die parische Steinschrift, Harpokration, Suidas, Dionysius Periegetes, einige Inschriften und die Scholien zum Pindar 5). Wir wollen hier einige der wichtigsten Angaben der Alten nochmals beleuchten und das Resultat vorlegen. In Beziehung auf das dritte Olympiadenjahr der pythischen Feier ist nach den unmittelbaren Angaben des Pausanias und des Eusebius vorzüglich die des Xenophon zu beachten, welcher berichtet, dass der thessalische Herrscher Iason, als das pythische Fest bevorstand (επιόντων των Πυθίων), seinen Städten angekündiget habe, Rinder und Schafe, Ziegen und Schweine zu mästen und zum Opfer geeignet zu machen. Auch habe er den Thessalern angesagt, sich zu einem Heerzuge um die Zeit der Pythien  $(\pi \varepsilon \rho) \dot{\alpha} \Pi \dot{\nu} \partial \iota \alpha$  fertig zu halten: denn, wie man glaubte, gedachte er die pythische Feier selbst anzuordnen 6). Als er aber kurz vor dieser Zeit mit einer Musterung der pheräischen Reiterei beschäftiget war, wurde er von sieben jungen Männern

<sup>3)</sup> Petav., Doctr. temp. I, 33. Dodw. de veter. Graec. et Rom. cycl. V, 2, p. 238 seq. u. Annal. Thuc. ad ann. 2. 01. 89. Petit. ad leg. Att. I, 1, c. 20, p. 134 seq. (Lug. B. 1741). Thucyd. IV, 117. 118. V, 1.

<sup>4)</sup> Corsini, diss. ag. II, 6, p. 38 seqq. Fast. Att. II, 437, seqq. Clinton, Fast. Hell. p. 195 seqq. u. p. 207—218. Böckh, Corp. inscr. ad. n. 1688, vol. I, p. 811—814. Auch Ideler, Hdb. der math. u. techn. Chronolg. Bd. I, S. 367 stimmt den letztgenannten Alterthumsforschern bei.

<sup>5)</sup> Thuk. IV, 117. 118. V, 1. Xen. Hell. VI, 4, 29. 30. u. IV, 3, 21. Demosth. περὶ παραπρ. p. 380. Περὶ εἰρήν. p. 62. Aeschin. geg. Ktesiph. p. 522. 554. 645. Diod. XV., 60. Paus. X, 7, 3. Eus. Chron. II, interpr. Hieron. p. 125. ed. II. Scal. Marm. Par. ep. 37. 38. Böckh, Corp. inscr. n. 2374. vol. II, p. 301. Harpokr. v. Διαμεμετρημένη. Suid. v. Ποσειδεών u. Διαμεμετρημένη. Schol. zu Pind. Pyth. Aryum. p. 297. 298 B. Böckh, Corp. inscr. n. 1688, p. 811 seqq. vol. I. Dazu noch Philostrat. vit. Soph. II, 27, 2.

<sup>6)</sup> Xen. Hell. VI, 4, 29-32.

ermordet, welches Ereigniss Diodoros in das dritte Jahr der 102ten Olympiade setzt 7). Clinton folgerte fälschlich hieraus, dass die Pythien im Herbste begangen worden, Böckh dagegen richtiger, dass dieselben ins Frühjahr gefallen seien 8). Aus den Angaben des Thukydides 9) entwickelt Corsini gegen Dodwell das dritte Olympiadenjahr der pythischen Feier, Böckh gegen Clinton aber zugleich die Feier im Frühjahr 10). Bestimmter noch geht aus den Worten des Demosthenes oder des Verfassers der Rede gegen die Neära, dass nämlich der Athenäer Chabrias unter dem Archon Sokratides in den Pythien mit dem Viergespann gesiegt habe, hervor, dass die Feier dem dritten Jahre der olympischen Pentaeteris angehörte, da der genannte Archon in den Fasten Ol. 101, 3 aufgeführt wird 11). Aus einer anderen Angabe des Demosthenes 12), dass nämlich die Athenäer nach der Zerstörung der phokäischen Städte keine Theoren und keine Thesmotheten zu den Pythien gesandt haben, hat Corsini das dritte Olympiadenjahr, Clinton die Herbstfeier, Böckh die Frühlingsfeier gefolgert. Der phokische Krieg war im Monat Skirephorion des zweiten Jahres der 108ten Olympiade beendiget worden, worauf die Städte der Phokeer zerstört wurden. Philipp, der König der Makedonier, hatte nämlich den Frieden beschleuniget, um die Pythien selbst anzuordnen. Die Athenäer aber beschlossen, am Feste keinen Theil zu nehmen, und sandten, wie bemerkt, weder Theoren noch Thesmotheten dahin ab 13). Aus einer Stelle der Rede des Aeschines gegen Ktesiphon, wodurch er die Bekränzung des Demosthenes vereiteln wollte, geht hervor, dass, als diese gerichtliche

<sup>7)</sup> Xenoph. l. c. Diod. XV, 60. T. II, p. 49. 50 Wesseling.

<sup>8)</sup> Vgl. oben Anm. 4.

<sup>9)</sup> Τhuk. IV, 117. Δακεδαιμόνιοι δὲ καὶ ᾿Αθηναῖοι, ἄμα ἦοι τοῦ ἐπιγιγνομένου θέρους εὐθύς ἐκεχειρίαν ἐποιήσαντο ἐνιαύσιον κτλ. C. 118. αἱ δὲ σπονδαὶ ἐνιαυτὸν ἔσονται. Vgl. c. 119. Libr. V, c. 1. Τοῦ μὲν ἐπιγιγνομένου θέρους αἱ μὲν ἐνιαύσιοι σπονδαὶ διελέλυντο μέχρι Πυθίων.

<sup>10)</sup> S. oben Anm. 4.

<sup>11)</sup> Dem. g. Neära p. 159. Stereot. T. V. Cors. d. ag. p. 40. F. A. IV, p. 2.

<sup>12)</sup> De fals. leg. p. 380. Reisk.

<sup>13)</sup> Demosth. de pac. 62, de fals. leg. p. 380 R. Böckh, Corp. inscr. ad n. 1688, p. 813 vol. I.

Verhandlung beider Redner betrieben wurde, die Feier der Pythien bevorstand. Nun wissen wir aber, dass jener berühmte Kampf beider Redner Ol. 112, 3, fiel, nämlich ins Jahr des Archon Aristophanes, welcher im dritten Jahre der genannten Olympiade sein Amt verwaltete 14). Aus einer anderen Stelle derselben Rede des Aeschines entwickelt Böckh, dass die Feier nicht in den Herbst, wie Clinton angenommen, sondern in das Frühjahr gefallen sei 15). - Plutarch berichtet, dass der Schlacht bei Koroneia eine Sonnenfinsterniss vorausgegangen, und dass der in dieser Schlacht siegende Agesilaos verwundet nach Delphi gebracht worden sei, wo er der pythischen Feier beigewohnt, die festliche Procession begangen und den Zehnten der asiatischen Beute, hundert Talente an Werth, dem pythischen Gotte dargebracht habe 16). Da nun jene Sonnenfinsterniss am vierzehnten August des dritten Jahres der 96ten Olympiade (392 v. Chr.) fiel, unter dem attischen Archon Eubulides, so nimmt hieraus Corsini einen Beweis für das dritte Olympiadenjahr der Pythien. Clinton dagegen folgert hieraus, dass die Pythien im Herbste begangen worden seien, was Böckh widerlegt und dagegen die Frühlingsfeier annimmt. Denn man dürfe dem Plutarch nicht glauben, dass gleich nach der Ankunft des Agesilaos die Pythien eingetreten seien, was schon Manso bezweifelt habe. Agesilaos habe eine andere Festlichkeit zu Delphi begehen können, welche dann mit den Pythien verwechselt worden sei. Auch habe sich Agesilaos länger zu Delphi aufgehalten, um seine Wiederherstellung abzuwarten, und so habe leicht die pythische Feier des folgenden Frühjahrs herannahen können 17). Ferner erzählt Philostratos, dass der Byzantiner Klemens (oder Klemes) im genannten Agon in der Tragödie zu derselben Zeit den Preis errungen habe, als By-

<sup>14)</sup> Aesch. g. Ktes. S. 254 Bekk. Cors., diss. ag. II, 8, p. 40. 41. Cf. Meurs, Arch Ath. II, 13. — Corsini l. c. vermuthet, dass die Pythien um den Monat Gamelion oder Anthesterion begangen worden seien. Vgl. Böckh, Corp. inscr. ad n. 1688, p. 812, vol. I.

<sup>15)</sup> Aeschin. l. c. p. 522 R. Clinton, F. A. p. 195 seqq. Böckh, Corp. inscr. ad n. 1688, vol. I, p. 812. VgI. F. W. Tittmann über den Bund der Amphikt. S. 81 f.

<sup>16)</sup> Plut. Agesil. c. 17-19.

<sup>17)</sup> Böckh, Corp. inscr. ad n. 1688. vol. I, p. 813.

zanz vom Heere des Severus belagert wurde, und dass deshalb von den Kampfrichtern dem Sieger der Siegespreis und Ausruf durch den Herold verweigert worden sei, damit man nicht einen Staat zu beloben schiene, welcher gegen den Kaiser die Waffen ergriffen. Der Kampfrichter Hippodromos allein habe sich des Agonisten angenommen und ihm durch sein Suffragium den Sieg und die damit verbundene Auszeichnung ermittelt. Hieraus folgert nun Corsini: Da Severus im Juni 193 n. Chr. die Regierung übernommen habe und bald darauf in den Orient gegen den Niger gezogen sei: da ferner Niger nach Verlauf des folgenden Winters von seinen Kriegern ermordet worden, und hierauf Byzanz, welches die Partei desselben ergriffen, drei Jahre lang belagert worden sei, so erhelle deutlich, dass die Belagerung genannter Stadt nicht vor dem Jahr 195 n. Chr., demnach nicht vor dem dritten Jahre der 243ten Olympiade begonnen habe, und dass daher die Feier der Pythien nicht in das zweite Jahr der bezeichneten Olympiade, wie Fabricius wollte, sondern in das dritte gefallen sein müsse 18). Hier könnte man zwar einwenden, dass nach dieser Berechnung jene Belagerung schon im Jahr 194 n. Chr., also im zweiten Jahr der 243ten Olympiade habe beginnen können, setzt man aber die Feier der Pythien ins Frühjahr, so darf man immer mit grosser Wahrscheinlichkeit folgern, dass dieselbe erst im folgenden Jahre der Belagerung Statt gefunden habe. Aus der Angabe des Aristides, dass die Kadmeia, Thebens Burg, während der Feier der Pythien erobert worden sei, welches Ereigniss Diodor Ol. 99, 3, und Xenophon in den heissen Sommer setzt, hat Clinton darzuthun gesucht, dass die Pythien im Herbste begangen worden seien, was wiederum Böckh widerlegt, welcher dem Aristides gegen das Zeugniss des Thukydides keinen Glauben beimessen mag. Denn da Xenophon berichte, dass die Kadmeia während der zu Theben geseierten Thesmophorien eingenommen worden, so habe Aristides leicht einen Gedächtnissfehler begehen können. Vielleicht auch habe er seine Pythien aus einem Schriftsteller entnommen, welcher von den Feierlichkeiten der Herbstversammlung der Amphiktyonen (Πυλαία οπωρινη) geredet 19). - Alle diese

<sup>18)</sup> Philostr. vit. Soph. II, 27, 2. p. 616 Olear. Dazu die not. 5 sqq. Cors., diss. ag. II, 9, p. 41. 42.

<sup>19)</sup> Xen. Hell. V, 2, 29. Diod. XV, 20. Arist. Or. Eleus. T. I,

chronologischen Differenzen würden sich vielleicht in Einklang bringen lassen, wenn man annehmen dürfte, dass die Feier des Festes durch besondere Veranlassungen bisweilen in den Herbst verlegt worden sei. Allein einer solchen Annahme steht die chronologische Ordnung und Bestimmtheit der Pentaeteris entgegen (denn auch Intercalationen konnten sich doch nur auf einige Wochen oder Monate beziehen und würden doch nicht gerade in diejenigen Jahre, um welche sich jene Differenzen drehen, fallen), so wie die grosse Heiligkeit des Festes, welches nicht nach Belieben hin und her geschoben werden durfte. Es bliebe blos noch die Annahme übrig, dass durch kriegerische Ereignisse, welche die Ekecheiria nicht zu beschwichtigen vermocht, Abänderungen dieser Art herbeigeführt worden seien.

Nach der Darstellung des Dionysios Periegetes führten die cykladischen Inseln zu Ehren des Apollon ihre festlichen Chöre auf, wenn der junge Frühling sich anmuthig entfaltete und die süsstönende Nachtigall fern von Menschengewühl in Bergschluchten Junge zur Welt brachte <sup>20</sup>). Ueberhaupt mochte der Cultus des

p. 258 Jebb. Böckh, Corp. inscr. ad n. 1688, p. 813. vol. I. Ueber anderes, hier Uebergangenes vgl. noch Dodwell, Corsini und Böckh. U cc. Da aus Demosthenes erhellt, dass die Frühlingsversammlung der Amphiktyonen zu Delphi Statt fand (pro Cor. p. 278 R), so muss die Herbstversammlung zu Anthele bei den Thermopylen (Herodot VII, 200) gehalten worden sein. (Nach Strabon IX, 3, p. 420 Cas. fanden beide Versammlungen έν Πύλαις Statt.) Auch hieraus darf man folgern, dass die Pythien ein Frühlings-Fest waren, sofern die Amphiktyonen die Agonothesie hatten und den Hieromnemomen vieles auf das Fest sich Beziehendes zu besorgen oblag (Böckh, Corp. inscr. n. 1688. v. 37). Aeschin. g. Ktes. p. 645. ἡμερῶν μέν ὀλίγων μέλλει τα Πύθια γίνεσθαι καὶ τὸ συνέδριον τὸ τῶν Ελλήνων συλλέγεσθαι. Vgl. Böckh, Corp. inscr. n. 1689 u. n. 1689, b. - Anders jedoch urtheilt Böckh ad n. 1688, p. 808: ,Itaque decretum tenemus IIvλαίας οπωρινης" - , sed probabilius est Delphis decretum esse de his rebus, quae non potuerunt nisi Delphis in locorum ipsorum, de quibus agitur, recte decerni. Vgl. Aeschin. g. Ktes. §. 128 Bekk. Zu bemerken ist, dass die delphische Pyläa eine förmliche Messe war. Vgl. Dion Chrysost. Or. LXXVII, p. 414 R. O. Müller, Dor. II, S. 399.

20) Dionys, Per. v. 526-29. Dazu Eustath. u. Interpp. p. 665 seqq. ed. Berch. Aus dieser Stelle hat wahrscheinlich Dodwell seine unrichtige Bemerkung entnommen (de vet. Graec. et Rom. cycl. V, 2, p. 240.):, Hoc enim innuit Dionysius Periegetes, cum hirundinis

Apollon mit der Frühlingsfeier in näherer Beziehung stehen. Auch deutet hierauf, wie schon bemerkt, Phöbos als Sonnengott und der von ihm bewältigte Python, allegorisch als der feuchte gährende Stoff der Erde, welcher durch die Sonne zum Leben gefördert wird 21).

Was nun den Monat der pythischen Festfeier betrifft, so wurde früher allgemein von Dodwell, Corsini, selbst noch von Böckh und Ideler der Bysios für diesen gehalten, welchen man fälschlich als ersten Monat des Jahres betrachtete 22). Er wurde dem attischen Munychion gleichgestellt. Allein Böckh hat späterhin aus der schon erwähnten Inschrift dargethan, dass die Spiele nicht im Monat Bysios, welchen er den attischem Elaphebolion, sondern im Bukatios, welchen er dem attischen Munychion parallel setzt, begangen wurden. Den Bysios sowohl als den Bukatios stellt Böckh in das zweite Semester des delphischen Jahres 23).

Wenn aber Böckh angenommen hat, dass der Agon am siebenten Tage des genannten Monats begangen worden sei, so wie Corsini vom siebenten des Bysios redet, so dürfte dies höchstens von der Zeit zu verstehen sein, zu welcher die Pythien nur im musikalischen Wettkampfe bestanden. Denn gewiss konnten späterhin die verschiedenen musikalischen, gymnischen und ritterlichen Kampfarten nicht sämmtlich an einem Tage durchgeführt werden. Wohl aber mochte der musikalische Theil

adventui ludos illos tribuit, wobei er die Nachtigall zur Schwalbe und die Chöre der Cycladen (auf Delos) zu den grossen Pythien macht. Und dennoch redet er p. 247 von den Pythien auf Delos und beziehet hierauf die Stelle des Dionysios Periegetes. Vgl. unt. §. 9.

21) Hierauf bezieht sich vielleicht auch, dass bei der Herbstversammlung der Amphiktyonen der Demeter, bei der Frühlingsversammlung dagegen dem Apollon, der Diana, Athene und Latona geopfert wurde. Aeschin. de jals. leg. p. 502. Geg. Ktes. §. 110. 112 Bekk.

22) Dodw. de vet. Gr. et Rom. cycl. V, 2, p. 239. Cors., d. ag. II, 12, p. 45. F. A. IV, p. 437 sq. Böckh, Expl. ad Pind. Pyth. VII, p. 306. Ideler, Chron. Bd. I, S. 367.

23) Böckh, Corp. inscr. n. 1688, Z. 45. Πύθια δ' ἀγόντων τοῦ Βουκατίου μηνὸς τοῦ ἐν Δελφοῖς. Dazu Böckh, not. p. 813. 814. vol I. Den Bysios nennt Plut. Quaest. Gr. c. 9. einen Frühlingsmonat. Ueber den Namen des Bukatios bemerkt Böckh l. c. p. 814: "Quippe Bucatium alii alium mensem dixerunt, a bobus immolandis, prout magna sacrificia hoc vel illo offerebant mense: quod Boeoti et Attici fecerunt primo anni mense Bucatio et Hecatombaeone, Delphi in Pythiis."

des Agons mit dem pythischen Nomos am siebenten, als dem dem Apollon geweiheten Tage, ausgeführt werden, so dass die übrigen Kampfarten und anderweitigen Feierlichkeiten den angrenzenden Tagen zugewiesen wurden. Schon Sophokles redet von mehrern Tagen in seiner Beschreibung des pythischen Agons <sup>24</sup>).

### S. 6.

Die Theorieen, Opferfeierlichkeiten, Anordnung und Reihenfolge der Kampfarten.

Abgesehen von den Olympien wurde gewiss die pythische Panegyris vor allen andern Festspielen von den hellenischen Staaten mit glänzenden Theorieen beschickt. Dahin musste schon die Bedeutsamkeit und weite Verbreitung des apollinischen Cultus, die Celebrität des pythischen Tempels, die hohe Geltung des Orakels und der Einfluss des Amphiktyonen-Bundes wirken. Besonders mochte es für die Staaten dieses Bundes zur wichtigen Angelegenheit werden, und in der älteren sowohl als in der neueren Zeit wohl ihnen nur allein das Recht oder die Verpflichtung zur Absendung einer Theorie zustehen. Laut einer Inschrift mussten die Staaten, welche zu jenem Bunde gehörten, bei Strafe ihre Theoren zu den Pythien schon im Monat Bysios nach Delphi senden, welcher Monat, dem attischen Elaphebolion entsprechend, wie Böckh nachgewiesen, dem Bukatios (gleich dem attischen Munychion) vorausging 1). — Bei

<sup>24)</sup> Soph. El. v. 690 — 696. Corsini, F. A. II, p. 329. In d. diss. ag. II, 13, p. 47 bemerkt er aber selbst: "itaque tanta ludorum varietas ferre vix poterat, ut ipsorum singula una eademque die commodo peragerentur; adeoque verisimilius est, certe Pythiorum celebritatem pluribus diebus absolvi consuevisse." Allein Böckh, Corp. inscr. ad. n. 1688, p. 813. 814. vol. I, hat hierauf keine Rücksicht genommen. Die Worte des Lukian adv. ind. S. 9. ἐπεὶ δ' οὖν ποτε καὶ ἦκεν ἡ τοῦ ἀγῶνος ἡμέρα, beziehen sich jedenfalls nur auf den Tag der musikalischen Wettkämpfe, von welchen dort gehandelt wird.

<sup>1)</sup> Böckh, Corp. inscr. n. 1688. Ueber den Monat Bysios, Plut. Quaest. Gr. §. 9. In der bezeichneten Inschrift heissen die pythischen Theoren Πυθαϊσταί. Strab. IX, 1, 404 Cas. über die attischen Pythaisten: ἀστραπήν τινα σημειουμένων κατά χρησμόν Πυθαϊστῶν, βλεπόντων δς ἐπὶ τὸ Ἅρμα, καὶ τότε πεμπόντων τὴν θυσίαν εἰς Δελφοὺς, ὅταν ἀστράψαντα ἴδωσιν ἐτήρουν δ' ἐπὶ τρεῖς μῆνας καθ' ἔκαστον μῆνα ἐπὶ τρεῖς

der Annäherung des Festes sah man die nach Pytho führenden Wege mit Wanderern bedeckt, welche zum heiligen Feste zogen. Besonders erhielt die berühmte Theorenstrasse einen festlichen Anstrich durch die Zahl und den Glanz derer, welche im Namen ihrer Staaten der Panegyris beizuwohnen gedachten. Die Chier sandten einst einen Chor von hundert stattlichen Jünglingen nach Delphi, von welchen nur zwei zurückkehrten. Die übrigen hatte eine Pest oder Seuche (λοιμός) dahingerafft 2). Aus dem Peloponnesos kam einst eine nach Delphi bestimmte Theorie durch das Gebiet der Megarer. Während die Theoren auf ihren Wagen mit Weib und Kind nahe am See zu Aegeiroi Rast hielten, näherten sich trunkene und übermüthige Megarer, welche ausgelassen und barbarischen Sinnes die Wagen umstürzten und in den See stiessen, so dass hier viele von den Theoren ums Leben kamen. Die Megarer vernachlässigten bei dem schlechten Zustande ihrer Staatsverfassung die-

ήμέρας καὶ νύκτας ἀπὸ τῆς ἐσχάρας τοῦ 'Αστραπαίου Διός ἔστι αθτη ἐν τῷ τείχει μεταξύ τοῦ Πυθίου καὶ τοῦ 'Ολυμπίου. Auf dem nördlich von Athen liegenden Gebirge Parnes nämlich war eine Stelle ganz vorzüglich mit Heiligthümern besetzt. Hier stand eine eherne Statue des Zeus Parnethios (Παρνήθιος Ζεύς χαλκοῦς) und ein Altar des Zeus Semaleos (Σημαλέου Διός), an welchem man die Beschaffenheit des bevorstehenden Wetters wahrnehmen zu können glaubte (Theophr. de sign. 3). Auch war hier noch ein besonderer Altar, auf welchem man dem Zeus opferte und ihn bald als Ombrios ("Ομβοιος), bald als 'Απήμιος anrief (Paus. I, 32, 2). Wenn nun von diesen Altären aus (und wohl besonders von dem des Zeus Semaleos, wenn anders dieser in der Ferne von den übrigen unterschieden werden konnte) den attischen Pythaisten, welche am Erdaltar (ἀπὸ τῆς ἐσχάρας) des Zeus Astrapäos zwischen dem Pythion und Olympieion drei Monate lang, und zwar jeden Monat drei Tage und Nächte nach dem Himmel schaueten, Blitze leuchteten, so galt dies für ein günstiges Zeichen, worauf sich die grosse Theorie auf den Weg begab und mit ihrem Opfer auf der heiligen Theoreustrasse gen Pytho zog (Strab. l. c. Steph. Byz. v. Meurs Relig. Att. p. 41. Vgl. Philochor. b. Schol. zu Soph. Oed. C. 1047. O. Müller, Allg. Enc. I, 6, S. 235 f. Die attischen Theoren wurden aus der  $\beta ov \lambda \dot{\eta}$  genommen. Dem. de fals. leg. p. 380 R. Dieselben wurden für jede einzelne Theorie gewählt; dagegen bildeten die von Aegina, Mantineia, Messenien, Trözen, Thasos eigene Collegien und stehende Magistrate. O. Müller, Aegin. p. 135. Dor. II, S. 18.

<sup>2)</sup> Herodot VI, 27.

sen Frevel. Die Amphiktyonen aber liessen dies nicht εo hingehen, sondern bestraften die Thäter theils mit dem Exil, theils mit dem Tode. Die von jenen Frevlern Abstammenden wurden 'Αμαξοανλνοταί genannt 3). Besonders schickten die Athenäer glänzende Theorieen zu den Pythien 4). Als aber Philippos und die Böoter im phokischen Kriege die Städte der Phokeer zerstört hatten, ergriff dies die Athenäer so sehr, dass sie weder Theoren noch Thesmotheten zu jenem Feste abgehen liessen, wie wir schon oben angegeben haben 5).

Die Aufzüge und Opferprocessionen der Theoren mochten hier im Allgemeinen auf dieselbe Weise, wie zu Olympia Statt finden 6). Die Opfer waren hier bisweilen ausserordentlich glänzend. Als Iason, der thessalische Herrscher, die Agonothesie der Pythien zu übernehmen gedachte, kündigte er seinen Staaten an, Rinder und Schafe, Ziegen und Schweine zu mästen und zum Opfer geeignet zu machen. Obgleich nun von jedem Staate nur eine mässige Anzahl geliefert wurde, so kamen doch nicht weniger als tausend Rinder und zehntausend Opferthiere von den übrigen Gattungen zusammen. Auch hatte Iason einen goldenen Kranz als Preis für denjenigen Staat ausgesetzt, welcher den schönsten Stier (βοῦν ἡγεμόνα πάλλιστον) für den pythischen Gott liefern würde 7). Dieses Prachstück mochte zum Hauptopfer, welches dem Apollon galt, bestimmt werden 8)

3) Plutarch Quaest. Gr. c. 59.

4) Vgl. Schol. zu Aristoph. Av. v. 1585, O. Müller, Allg. Enc. I, 6, S. 236.

5) Dem. de fals. leg. p. 380 R. Vgl. oben §. 5. Der Grund lag wohl auch darin, dass Philippos, der Urheber jenes Unglücks, die Pythien selbst anordnen wollte. Vgl. auch De Valois, Diss. sur. l. Amphictyons p. 314. T. IV, M. d. VAc. d. inscr. Der Wege der Theorieen über den Parnassos gedenkt O. Müller, Dor. I. S. 233.

- 6) Vgl. Olympia §. 10, S. 80 ff. Herrmann, Hellas Feste Th. I, S. 518 bemerkt aus Plut. Quaest. Gr. T. II, p. 304. "Sobald die Theorieen sich dem Tempel näherten, stiegen sie aus Ehrfurcht von ihren Wagen, ordneten den Chor an und zogen nun mit Lobgesängen dem Heiligthum entgegen." Allein ich habe in der bezeichneten Schrift des Plutarch keine Andeutung dieser Art finden können.
- 7) Xenoph. Hell. VI, 4, 29. 30. In der schon genannten Inschrift bei Böckh, Corp. inscr. n. 1688, 32 heisst es: τοῦ βοὸς τιμὰ τοῦ ἤρωος ἐπατὸν στατῆρες Αἰγιναῖοι πτλ. Dazu die not. p. 811. Böckh hält βοῦς ἡγεμών mit dem βοῦς ὁ ἥρως für identisch.
  - 8) Ueber das Hauptopfer zu Olympia vgl. Olympia l. c. In Be-

Unter den Thessalern, welche seit der ältesten Zeit zum Amphiktyonenbunde gehörten, einst den Hauptbestand desselben ausmachten 9), und daher an den Pythien immer ganz besonderen Antheil nehmen mochten, zeichneten sich vorzüglich die Aenianen durch ihre Theorie unter Leitung eines Architheoros und durch ihre in einer Hekatombe bestehenden Opferspende zu Ehren des zu Delphi ermordeten Neoptolemos, so wie durch ihren feierlichen Aufzug aus, worüber uns Heliodoros Bericht erstattet. Seine Darstellung ist zwar nur Dichtung, doch musste er bei der Erzählung solcher Ereignisse das Wahre zum Grunde legen. Die Opferhekatombe bestand nach ihm aus hundert stattlichen Rindern von schwarzer Farbe, geführt von Männern in ländlicher Tracht, mit einem weissen kurzen Chiton angethan, welcher die rechte Hand mit Schulter und Brust unbedeckt liess. In der Rechten trugen sie eine zweischneidige Axt. Die Hörner der Rinder waren theils übergoldet, theils mit bunten Kränzen umslochten. Auf diese folgte unter feierlicher Musik der Flöten und Syringen eine grosse Zahl verschiedener Schlachtopfer anderer Art. Nach diesem Zuge kamen thessalische Jungfrauen in weiten schönen Gewändern mit herabwallendem Haar, in zwei Chöre getheilt. Die des ersteren Chores trugen Körbchen mit Blumen und Früchten angefüllt, die des zweiten hingegen mit Opferkuchen und Räucherwerk und verbreitet. überall Wohlgeruch. Diese Körbchen trugen sie auf den Köpfen, um die Hände zur Ausführung des mit Rhythmus fortschreitenden Chores (πρός χορόν στιχήρη καὶ έγκάρσιον αλλήλων είχοντο) frei zu behalten. Der andere Chor gab die Weise des Hymnus an und war überhaupt mit dessen Ausführung beauftragt. Dieser Hymnus verherrlichte die Thetis, den Peleus, den Achilleus und den Neoptolemos. So entzückte der mit schönem Rhythmus sich bewegende Chor die Zuschauer, bis der Zug der Epheben zu Ross unter Führung eines Hipparchos herannahete. Dieser Zug war wiederum in zwei Abtheilungen ge-

tress der Pythien d. Schol. zu Pind.: καὶ γάρ ἐν τῆ τῶν Πυθίων ἑορτῆ ἐγεννήθη, ὡς αὐτός գησι.

9) Vgl. F. W. Tittmann üb. d. Bund d. Amphikt. S. 19 ff. 33. 46.

πενταετηρίς έορτά βουπομπός, έν ἃ πρώτον εὐνάοθην ἀγαπατὸς ὑπὸ οπαργάνοις. Böckh, Fragm. Pind. XI, 102, p. 661.

sondert, jede zu fünf und zwanzig Mann, in deren Mitte der Architheoros einherschritt, so dass die Epheben gleichsam die Doryphoren desselben bildeten. Sie trugen Schuhe mit purpurnen Riemen durchslochten, welche über dem Knöchel befestiget waren, eine weisse Chlamys, welche über der Brust mit einer goldnen Agraffe zusammengehalten wurde und deren Saum mit einem Purpurstreifen eingefasst war. Die Rosse von den Weideplätzen Thessaliers zeichneten sich durch schöne freie Haltung aus und waren mit silbernem und übergoldetem Schmuck geziert. War nun der Festzug bis an den Tempel der Artemis gelangt, so schloss sich die Priesterin derselben auf einem mit weissen Rindern bespannten Wagen an, angethan mit einem langen golddurchstickten Purpurgewand, welches durch einen künstlichen Gürtel um die Brust festgehalten wurde. Ihr Haar wallte über Nacken und Schultern herab und ihr Haupt schmückten junge Lorbeerzweige. In der Linken trug sie einen übergoldeten Bogen, über der rechten Schulter hing der Köcher und in der Rechten hielt sie eine brennende Fackel. Nachdem nun der Zug um das Denkmal des Neoptolemos sich herumbewegt und die Reiter dasselbe zum dritten Mal umkreist hatten, so erhoben die Frauen ein Klaggeton, die Männer ein Schlachtgeschrei, und nun fielen wie auf ein gegebenes Zeichen alle Schlachtopfer, Rinder, Schafe, Ziegen auf einmal, wie durch eine Hand. Man häufte nun auf einen sehr grossen Altar Holz auf, schnitt allen Opferthieren die Extremitäten ab und legte sie auf den Altar. Der Priester des pythischen Apollon goss hierauf seine Libation aus und befahl sodann nach herkömmlicher Sitte den Architheoros der Thessaler, den Holzstoss anzuzünden. Dieser empfing nun von der Priesterin der Artemis die brennende Fackel und zündete den Holzstoss an, womit die Ceremonie vollendet war, und der Zug sich auflöste. Die Thessaler wandten sich nun zum Festmahle, welches mit aller Pracht und Fülle Statt fand. Jungfräuliche Chöre, Flötenmusik und Tänze wurden hiebei aufgeführt. So weit die Darstellung des Heliodor 10). Ausser diesem grossen pentaeterischen Opfer

<sup>10)</sup> Heliod. Aeth. II, c. 34. p. 103 — III. c. 12, p. 124 (ed. Coray). Gemeinsame Mahle der Delpher erwähnt auch Euripid. Ion v. 1130. 1140, wo jedoch nicht von den Festspielen die Rede ist.

der Thessaler brachten die Delpher älljährlich an dem Grabmale des Neoptolemos noch ein besonderes Todtenopfer (ἐνα-γίζονσιν 11).

Ueber die Reihenfolge der gymnischen Wettkämpfe in den Pythien wissen wir eben so wenig als über die der ritterlichen, und müssen uns daher fast nur auf die Andeutungen des Pindar und Sophokles beschränken, so wie auf einige Bemerkungen des Plutarch. Durch den Letztgenannten erfahren wir, dass der musische Agon dem gymnischen vorausging. Er redet zwar nur von der späteren Zeit: allein wir dürfen sicher annehmen, dass dieses zu allen Zeiten der Fall war, da der musische Agon hier älter als der gymnische und in Beziehung auf den apollinischen Cultus der wichtigere war: da ferner auch in anderen Festspielen die gymnischen Wettkämpfe auf die musikalischen folgten. Auch gehet dieses aus der Darstellung des Philostratos hervor 12). Sophokles dagegen belehrt uns, dass das Rosswettrennen nach den gymnischen Kampfarten eintrat, und zwar nicht an demselben, sondern an einem der folgenden Tage und höchst wahrscheinlich an dem nächstfolgenden 13). Zugleich ersehen wir aus seiner Darstellung, dass die verschiedenen Arten des Wettlaufes an einem Tage Statt fanden 14). Aus Pindar und seinen Scholiasten erhellt, dass an einem Tage der Diaulos und der einfache Wettlauf (στάδιον) aufgeführt wurden 15). Ausserdem bemerkt noch Plutarch, dass jedem einzelnen Wettkampfe der Männer dieselbe Kampfart der Kna-

<sup>11)</sup> Paus. X, 24, 5.

<sup>12)</sup> Plut. Symp. II, 4. Σωσικλέα, τὸν Κορωνηθεν, Πυθίοις νενικρότα ποιητάς, εἰστιῶμεν τὰ ἐπινίκια τοῦ δὲ γυμνικοῦ ἀγῶνος ἐγγὺς ὄντος, ὁ πλεῖστος ἦν λόγος περὶ τῶν παλαιστῶν πολλοὶ γὰρ ἐτύγχανον ἀφιγμένοι καὶ ἔνδοξοι κτλ. Vgl. Philostrat. Apoll. Tyan. VI, 10, p. 238 ed. Olear. Dazu Anm. 4 — 6. Ueber andere Festspiele vgl. Olympia I, 2, Anm. 17.

<sup>13)</sup> Elekt. v. 678. κεῖνος γὰς ἄλλης ἡμέςας, ὅθ᾽ ἱππικῶν ἦν, ἡλίου τέλλοντος, ὁκύπους ἀγών κτλ.

<sup>14)</sup> Elekt. v. 691. Dazu Hermann.

<sup>15)</sup> Pind., Ol. VIII, 36 B. Πυθοῖ τ' ἔχει σταδίὸυ τιμὰν διαύλου θ'ἀλίφ ἀμφ' ένὶ κτλ. Schol. zu Pind. Pyth. X, inscr. p. 410 B: von dem Thessaler Hippokleas, welcher im Diaulos siegte: ἐν δὲ τῆ αὐτῆ ἡμέρα ἐνίκησε καὶ στάδιον, οὖ οὐκ ἐμνήσθη, ἴσως τοῦ διαύλου μόνον μισθὸν λαβών.

ben vorausgegangen sei, da zu Olympia sämmtliche Knaben-Wettkämpfe nach einander denen der Männer vorausgeschickt wurden 16).

# S. 7.

### Die Kampfrichter.

In der älteren Zeit, vor Ol. 48, 3, als die Feier der Pythien noch ennaeterisch war und entweder allein oder wenigstens hauptsächlich im musikalischen Wettkampfe bestand, führten die Delpher die Agonothesie 1). Nachdem aber der Thessaler Eurylochos und Kleisthenes von Sikvon den Kampf gegen die frevelnden Krissäer glücklich beendiget hatten, übernahmen die Amphiktyonen den Vorstand der delphischen Angelegenheiten überhaupt und insbesondere die Agonothesie der Spiele, welche nun sowohl durch mehrere neue musikalische Kampfarten, als auch durch Aufnahme der gymnischen und ritterlichen Wettkämpse erweitert, zum ersten Mal unter dem Vorsitz des Eurylochos (der neue Achilles genannt) Ol. 48, 3, und zwar noch als άγων γρηματίτης, aufgeführt wurden. Von nun an blieb die Anordnung der Spiele Sache der Amphiktyonen und wurde durch bevollmächtigte Aufseher oder Vorsteher (ἐπιμεληταί) derselben besorgt 2). — Die Amphiktyonen ver-

<sup>16)</sup> Plut. Symp. II, 5, 1.

<sup>1)</sup> Strab. IX, 3, p. 421 Cas.

<sup>2)</sup> Paus. X, 7, 3. Strab. l. c. Plut. Symp. VII, 5, 1. II, 4. Daher werden die Pythien auch bisweilen amphiktyonische Spiele genannt: Paus. X, 7, 3. Philostrat. de vit. Soph. II, 27. Auch sollen sie seit dieser Zeit erst den Namen "pythische Spiele" erhalten haben. Vgl Thessalus bei Hippokr. Opp. T. II, p. 1293 ed. Foes. Pind. Pyth. X, 8 f. B. bemerkt von dem Thessaler Hippokleas: στρατῷ τ' ἀμφικτιόνων ό Παρνάσιος αὐτὸν μυχὸς διαυλοδρομᾶν ὕπατον παίδων ἀνέειπεν. Tittmann üb. d. Bund d. Amphiktyonen S. 92 bemerkt nach der älteren Lesart ('Αμφιπτυόνων) hierüber: "Fast wird man durch eine Stelle Pindar's (l. c.) versucht, anzunehmen, dass nicht blos die amphiktyonischen Gesandten, sondern dass die ganze Versammlung aller Anwesenden an der Vertheilung der Preise bei den pythischen Spielen Theil genommen habe," Eine seltsame Annahme, auch wenn man die ältere Lesart beibehalten wollte! Nur die Kampfrichter, hier die Amphiktyonen oder ihre Stellvertreter, wie zu Olympia die Hellanodiken, vertheilten die Preise. Der poetische Ausdruck Pindar's kann

sammelten sich jährlich zweimal, das eine Mal im Herbste zu Anthela bei den Pylä oder Thermopylä, das andere Mal im Frühjahr zu Delphi, an welche letztere Versammlung (συνέδοιον) sich die Agonothesie in den Pythien anschloss 3).

Wohl mochten die von Plutarch genannten ἐπιμεληταὶ aus dem Collegium der Hieromnemonen (ἱερομνημονούντων, ἱαρομνάμόνων) genommen werden. Plutarch nennt zwar nur einen, bezeichnet aber diesen als einen von mehreren, woraus wir ein Collegium derselben folgern dürfen 4). Gewiss hatten auch in dieser Beziehung sich die Amphiktyonen die olympischen Einrichtungen zum Muster genommen. Wenigstens konnte, seitdem die Zahl der musischen, gymnischen und ritterlichen Kampfarten sehr vermehrt worden war, unmöglich ein Kampfrichter Alles übersehen und es musste wenigstens für jede Art oder Classe der Wettkämpfe ein Agonothet angeordnet werden, also einer für die musikalischen, ein anderer für die gymnischen, ein dritter für die ritterlichen Kampfarten. Leicht könnte man ver-

(nach, beiden Lesarten) nur auf die versammelte Menge (vorzüglich aus den Staaten der amphiktyonischen Völker), welche der Feier beiwohnte, bezogen werden. Schon der Schol. hat es richtig erklärt: ἐν δὲ τῷ τῶν ἀμφιντυόνων καὶ περιοίκων ὄχλφ καὶ συνόδφ (zu v. 12, p. 411 B.).

- 3) Aesch. g. Ktes. p. 645 R. Böckh, Corp. inscr. ad v. 1688, p. 814. vol. I. "Igitur poterant nihilominus mense Elaphebolione convenire Amphictyones et agi Pythia paulo post etc. Die Zusammenkunst im Frühjahr hiess Πυλαία ξαρίνη (ἡρινή), die im Herbste Πυλαία οπωρινή... Die erstere wird bei Böckh, Corp. inscr. n. 1694 genannt. Vgl. im Allgemeinen De Valois, diss. sur les Amphictyons p. 287 segg. p. 314 segg. in den Mem. d. VAc. d. inscr. T. IV. Tittmann, Bd. d. Amphikt. S. 89 f. u. S. 110 f. O. Müller, Dor. Bd. I, S. 261. Böckh, Not. crit. in Pindar Nem. VI, 40, p. 535. 536. Die Versammlungen der Amphiktyonen waren auch mit bedeutenden Märkten oder Messen verbunden, weshalb sie auch pyläische Märkte (πυλατίδες ἀγοραί) genannt werden. Hesych. v. T. II. p. 1081 (Albert.): Πυλατίδες άγοραί όπου συνίασιν οί Αμφικτύονες είς την λεγομένην Πυλαίαν εν τη πανηγύρει. Schon Soph. Trach. 638 f. ένθ' Έλλάνων άγοφαὶ Πυλατίδες καλέονται. Vgl. Cic. de inv. II, 23. Quinctil. V, 10. Hesych v. Πυλαγόραι, T. II, p. 1080 Alb. Harpokr. v. Ηύλαι. Suid. ν. Θεομοπίλαι.
- 4) Plut. Symp. VII, 5, 1 "Εν Πυθίοις Καλλίστρατος, τῶν 'Αυφιντυόνων ῶν ἐπιμελητής, u. II, 4. παρών οὖν ὁ Αυσίμαχος, εἶς τῶν 'Αμφικτυόνων ἐπιμελητής κτλ. Von Tittmann, Bd. d. Amphikt. S. 70 f. 95 f. 110 hätte man genauere Auskunft hierüber erwarten können.

muthen, dass, wie bei den Eleiern jede Phyle einen Hellanodiken, hier jedes zum Amphiktyonen-Bunde gehörende Volk
einen ἐπιμελητής der Pythien gestellt habe. So würden etwa
zwölf Kampfrichter fungirt baben. Geringer wäre die Zahl
derselben gewesen, wenn wir annehmen wollten, dass nur aus
jedem Hauptstamme ein solcher genommen worden sei. Allein
weder für dieses noch für jenes lässt sich ein Beweis aufbringen <sup>5</sup>).

Iason, der thessalische Herrscher, ging damit um, die festlichen Spiele (in der 55ten Pythiade = 0l. 102, 3) selbst anzuordnen, wurde aber zuvor ermordet, wie wir schon angegeben haben <sup>6</sup>). Auch Philippos, König von Makedonien,

- 5) Pind. Pyth. IV, 66 τῷ μέν ᾿Απόλλων ά, τε Πυθώ κῦδος ἐξ άμφιατιόνων ἔπορεν ἱπποδρομίας ατλ. Dazu d. Schol. v. 116, p. 352 B. 'Αμφικτύονες δε καλούνται οι των Πυθίων άγωνοθέται έκ δώδεκα έθνων τῆς Ελλάδος ὄντες. D. Schol. hat also die ältere Lesart Αμφιατυόνων. Vgl. Philostr. vit. Soph. II, 29. Faber, Agon. I, 3, 1798. Gr. Th. VIII. Böckh, Corp. inscr. n. 1121, vol. I, p. 578: ή πόλις ή τῶν 'Αργείων - άγωνοθετήσαντα πρώτον Πυθίων μετά το άνασώσαι αὐτον το δίκαιον της 'Αμφικτυονείας τη πατρίδι καὶ άγωνοθέτην 'Ηραίων καὶ Νεμείων άποδειχθέντα κτλ. Dazu d. Not: "Pythiorum agonothetae sunt Amphictyones Delphici s. Pylaei; igitur Amphictyones, quorum hic mentio fit, non alii sunt quam Pythii, contra quam putabat S. Croix: rectius judicavit jam Tittmannus de Amphict. p. 70 seq. "- Laut der schon erwähnten Inschrift bei Böckh, Corp. inscr. n. 1688, vol. I, p. 807, mussten die Amphiktyonen auch für die Wege sorgen, welche nach Delphi führten, und die Brücken ausbessern lassen, nämlich jeder in seinem Staate, so wie den Hieromnemonen die Sorge für den pythischen Hippodromos übertragen wurde. Im Fall der Verabsäumung wird Strafe festgesetzt. Auch hatten die Hieromnemonen für die Quelle in der krissäischen Ebene (wo die Spiele gehalten wurden) und noch für mancherlei Anderes zu sorgen. Böckh, Corp. inscr. n. 1688. Ζ. 36 — 38: δρόμον καὶ τὰν κράναν τὰν ἐμ πεδιώ τοὶ ἱαρομνάμονες τοὶ Αμφικτιόνων . . . . (κατά πέροδον) εκάσταν εφακείσθων πρό Πυθίων, ότινός κα δέωνται αί κα μή τοὶ ἱαρομνάμονες τοὶ έκ τῶν πολίων έν τᾶ Πυθιάδι τα ίαρα έπικοσμήσωντι ότινός κα δέωνται, αποτεισάτο δ ίαρομνάμων δ μή ἐπικοσμήσας στατῆρας Αίγιναίους κτλ. - Abgesehen von den Pythien belohnten die Amphiktyonen bisweilen auch Verdienste im Gebiete der Kunst und Wissenschaft. Plin. XXXV, 9. Siquidem Amphictyones, quod est publicum Graeciae concilium hospitia ei (Polygnoto) gratuita decrevere. So von dem Grammatiker Apollodoros Plin. VII, 37 cui Amphictyones Graeciae honorem habuere. Vgl. Tittmann, Bund d. Amph. S. 142 f.
  - 6) S. oben §. 6. Ueberhaupt hatten die Thessaler von jeher gros-

strebte, wie bemerkt, nach dieser Ehre, und beeilte sich deshalb den phokischen Krieg früher zu beendigen 7). Späterhin bestimmten die Amphiktyonen, dass der genannte König mit den Thessalern und den Böotern die Agonothesie leiten sollte, wie Diodoros berichtet 8). Wenn Herrscher dieser Art die Agonothesie übernahmen, so geschah dies der hohen Auszeichnung wegen, doch wohl nur pro forma, und man darf glauben, dass deshalb nichts desto weniger Alles in seinem gewöhnlichen Gleise fortging, dass wohl auch einige amphiktyonische έπιμεληταί gegenwärtig waren und den königlichen Machthaber oder die von ihm zur Ausübung des Kampfrichteramtes Angeordneten (welche Demosthenes in Beziehung auf den makedonischen König in seinem Unmuthe als dessen Sclaven bezeichnet) instruirte und zur Bewahrung der bestehenden Kampfgesetze und der herkömmlichen Ordnung in den Feierlichkeiten mitwirkten 9). - Auch die Aetoler massten sich einst die Agonothesie an, so wie sie zu derselben Zeit allein die Amphiktyonie ausmachten und nur ihre Hieromnemonen schickten 10). Die Vollzieses Gewicht im Amphiktyonenbunde überhaupt und auch besonders in der Agonothesie der Pythien. Vgl. ausser Tittmann l. c. S. 46 u. a. Schneider zu Xenoph. Hell. VI, 4, 30. Böckh, Corp. inscr. ad n. 1766, p. 861. -

- 7) Demosth., de pac. p. 62. (§. 23 Bekk.). Philippic. III, p. 128 T. I Stereot. Böckh, Corp. inscr. ad n. 1688, p. 813. Vgl. oben §. 5.
- 8) Diod. XVI, 60, T. II, p. 129. Dazu Wesseling. Tittmann, Bund d. Amphikt. S. 110 f. bemerkt indess hiezu: "Doch wenn wir bei Diodor lesen, dass dieses Recht blos dem Philipp, den Böotiern und den Thessaliern zugetheilt worden sei, weil Korinth an dem Vergehen Theil genommen habe, so ist dies vielleicht einer Verstümmelung dieser Stelle zuzuschreiben: denn man sieht nicht ein, warum die anderen amphiktyonischen Völker ausgeschlossen worden, da aus den angeführten Zeugnissen gewiss ist, dass die pythischen Spiele Sache aller Amphiktyonen gewesen (Wess. ad Diod. l. c.). Und dass die Amphiktyonen dies Recht der Agonothesie bei den pythischen Spielen bis in die spätesten Zeiten besessen haben, sieht man aus der angeführten Stelle des Philostratus (vit. Soph. II, 27), welche sich auf die Zeiten der römischen Kaiser beziehet." Mit ähnlicher Skepsis hatte schon Wesseling l. c. geurtheilt.
- 9) Dem. Philipp. III, p. 119 R. οὐ πρὸς τῶ πόλεις Έλληνίδας ἀνηρηκέναι τίθησι μέν τὰ Πύθια, τὸν κοινὸν τῶν Ἑλλήνων ἀγῶνα, κᾶν αὐτὸς μὴ παρῆ, τοὺς δούλους ἀγωνοθετήσοντας πέμπει.
  - 10) Vgl. Böckh, Corp. inscr. ad n. 1694, p. 823. vol. I. Die

hung der Strafgewalt und Ausübung der Kampfgesetze mochte bei den Amphiktyonen auf dieselbe Weise Statt finden, wie bei den Hellanodiken zu Olympia 11). - Unter dem Kaiser Severus war der Thessaler Hippodromos zweimal Anordner und Agonothet der Pythien und zeichnete sich hier durch Gerechtigkeit aus, sofern er dem Byzantiner Klemens, welcher hier in der Tragödie gesiegt hatte, aber dennoch durch die Amphiktyonen des Preises beraubt werden sollte, weil, wie schon oben angegeben, Byzanz zu derselben Zeit vom Severus belagert wurde, den Siegeskranz ermittelte 12). In der späteren Zeit machten besonders die auftretenden Logographen und Dichter den Kampfrichtern viel zu schaffen, wie Plutarch bemerkt. Denn da jedes Mal nur die ausgezeichnetesten hier auftraten und doch nicht sämmtlich den Siegespreis erringen konnten, so musste dies natürlich den Kampfrichtern Beschämung, Verdruss und Feindschaft verursachen. Man ging daher zur Zeit des Plutarchos damit um, diese Wettkämpfe wiederum zu antiquiren, was jedoch durch Fürsprache in einer Sitzung (&v τῷ συνεδοίω) der Amphiktyonen oder blos der Kampfrichter verhindert wurde 13). Hier wird ein Agonothet Peträos genannt, welcher seine Freunde bewirthet. - Wie zu Olympia, so war auch hier eine executive Polizei, nämlich die Geissel-

Inschriften, welche sich auf ihre Theilnahme am Amphityonen-Bunde beziehen, findet man schon bei Cyriacus (p. XXIX, n. 201), Gruter (p. CXXIX, 15. MXXI, 7), Reinesius (cl. I, n. 241), Muratori (p. DLXX, 3. Vgl. CLXXVI, 2.). Vgl. Tittmann, Bd. d. Amphikt. S. 51 f.

- 11) Vgl. Plut, Symp. VII, 5, 1. Ueber die Amphiktyonen als Kampfrichter überhaupt hat Tittmann, Bd. d. Amph. S. 109 ff. einen kurzen Abschnitt. Ueber die Hieromnemonen handelt Letronne, Mem. de. VAcad. d. inser. T.IV, 1822.
- 12) Philostr. vit. Soph. II, Hippodr. 27, p. 616 Olear. "Οτι μεγάλου εν Θετταλία δοκοῦντος τῷ ἄπαξ προοτῆναι τῶν Πυθίων, ὁ Ίπποδρομος προέστη δὶς τῶν Πυθίων ἄθλων.—Τὸ γοῦν περὶ τὸν τῆς τραγωσίας ὑποκριτὴν ὑπ αὐτοῦ πραχθέν οὐδέ ὑπερβολὴν ἐτέρω καταλέλοιπε δικαιότητός τε καὶ γνώμης. Κλήμης δὲ ὁ Βυζάντιος τραγωδίας ὑποκριτὴς ἢν οἶος οὔπω τις τὴν τέχνην etc.—ἄριστα δὲ αὐτὸν ἀγωνισάμενον, κἄν τοῖς ᾿Αμφικτύονες ἀπεψηφίζοντο τῆς νίκης δέει τῆς προειρημένης αἰτίας etc. Vgl. Faber, Agonist. I, 3, p. 1798. Gr. Th. VIII.

<sup>18)</sup> Plüt. Symp. V, 2.

träger (μαστιγοφόροι), welche die Strafurtheile der Kampfrichter vollzogen und für Ruhe und Ordnung sorgten 14).

### \$. 8.

Die pythischen Kampfgesetze und die Bekränzung der Sieger.

Noch geringfügiger sind die Notizen, welche uns von den Alten über die pythischen Kampfgesetze überliefert werden. Durch Plutarchos erfahren wir, dass, wie zu Olympia, jeder, welcher zu spät kam, d. h. später als die festgesetzte Frist bestimmte, nicht zum Wettkampfe zugelassen wurde, was einst einem αὐλωδος widerfuhr 1). Wir dürfen indess annehmen, dass überhaupt alle Kampfgesetze, welche zu Olympia eingeführt waren, auch auf die Pythien übertragen wurden. Dorieus, der berühmte Sohn des Diagoras von Rhodos, den Hellenen in agonistischer und politischer Beziehung allgemein bekannt, gewann in den Pythien einen Sieg ohne Kampf (anovert), was Pausanias als ein ihm erzähltes Factum berichtet 2). Auf welche Weise es geschah, hat er nicht angegeben. Wir würden vermuthen, dass er sich zum Pankration gemeldet, und sein Antagonist nicht zur rechten Zeit erschienen, oder die anwesenden Agonisten, welche sich für dieselbe Kampfart hatten einschreiben lassen, durch den weitverbreiteten Ruf seiner ausgezeichneten Leibesstärke abgeschreckt worden seien, und er nun den Kranz

- 14) Vgl. Lukian, adv. indoct. §. 9 ff. Hier heisst es von dem Euangelos: καὶ ὑπὸ τῶν μαστιγοφόρων συρόμενος διὰ μέσης τῆς σκηνῆς, καὶ τὰ σκέλη καθηματωμένος ἐκ τῶν μαστίγων κτλ. Auf einer späteren Inschrift wird auch ein λογιστής (od. λογιστεία) der Pythien und Nemeen genannt: Böckh, Corp. inscr. n. 2529, p. 394. vol. II. Vgl. unten Abschn. II, §. 6. Anm. 8.
- 1) Plut. Symp. VII, 5, 1. Έν Πυθίοις Καλλίοτρατος, τῶν ᾿Αμφικτυόνον τον ἐπιμελητής, αὐλφδόν τινα πολίτην καὶ φίλον ὑοτερήσαντα τῆς ἀπογραφής τοῦ μὲν ἀγῶνος εἶρξε κατὰ τὸν νόμον κτλ. Paus. V, 21, 5 bezeichnet das, was hier ἀπογραφή, durch κατὰ προθεσμίαν, auch durch ἐς τὸν εἰρημένον καιρόν. Vgl. Olympia S. 145. So wurden auch die Choreuten zu Karthäa, welche zu spät kamen, bestraft. Athen. X, 22, p. 457, a. Jener pythische Kampfrichter suchte den genannten αὐλφδὸς dadurch zu entschädigen, dass er ihn zum Gastmahl lud und ihn hier in Gegenwart Vieler seine musikalische Kunst entwickeln hess. Plut. l. c.

<sup>2)</sup> Paus. VI, 7, 2. S. unt. d. Verz. d. Sieg. unt. Dorieus.

ohne Kampf entgegennommen habe 3). Nach einer Bemerkung des Heliodoros aber, wenn anders die Worte eines Romanschreibers hier Gewicht haben können, wurde in den Pythien Kraft eines Kampfgesetzes keinem Agonisten der Kranz ertheilt, welcher nicht gekämpft hatte 4). War kein Antagonist aufgetreten, so konnte jedoch der zum Kampfe bereit stehende Agonist durch die Stimme des Heroldes nochmals eine Aufforderung an die versammelte Menge ergehen lassen, wie derselbe bemerkt 5). Hatte sich nun aber auch dann noch kein Gegner gestellt, so musste jedenfalls der Sieg åxoverd vergönnt sein.

Wie die Kampfgesetze in Betreff der musikalischen Wettkämpfe in Anwendung gebracht wurden, kann man sich einigermassen aus Lukian's Erzählung von der Verwegenheit und dem Schicksale des Euangelos begreiflich machen, aus welcher zugleich erhellt, dass die musikalischen Agonisten nach vorausgegangener Loosung über die Reihenfolge der Auftretenden ihren Wettstreit begannen 6).

Obgleich der pythische Agon erst in der zweiten Pythiade oder in der zweiten Agonothesie der Amphiktyonen, Ol. 49, 3, zum kranzspendenden  $(\alpha\gamma\omega\nu)$   $\sigma\tau\epsilon\varphi\alpha\nu(\tau\eta\varsigma)$  gemacht wurde, so lässt dennoch die von Späteren überlieferte Sage schon in der ältesten Zeit die Sieger mit dem Kranze schmücken. Nach dem Scholiasten zum Pindar wurden die Heroen Kastor, Polydeukes, Kalais, Zetes, Peleus, Telamon, Herakles als pythische Sieger mit dem Lorbeerkranze  $(\tau\tilde{\varphi}, \varphi\nu\tau\tilde{\varphi}, \tau\tilde{\eta}\varsigma, \delta\dot{\alpha}\varphi\nu\eta\varsigma)$  von dem Apollon selbst umwunden 7). Ovidius dagegen gestaltet die Sage anders und bezeichnet den Eichenkranz (aesculeae frondis honorem) als den Preis der Sieger, weil der Lorberbaum

- 3) Vgl. Olympia S. 153 f.
- 4) Heliod. Aeth. IV, 2, p. 136. ed. Coray. οὐ γὰρ ἐπιτρέπειν τὸν τόμον οὐκ ἀγωνισαμένω στέφανον ἀποκληφοῦν. Allein diese einfachen Worte können auch den Sinn haben: "Wer den Kranz begehrt, muss kämpfen, muss siegen"; wobei der Sieg ἀκονιτὶ eine Ausnahme bleibt.
- 5) Heliod. l. c.
- 6) Luk. adv. indoct. S. 9 seqq. Strab. VI, 1, 260 Cas. Πυθίοις ποτε άγωνιζομένους τοῦτόν τε καὶ ᾿Αρίστωνα Ὑρηγῖνον ερίσαι περὶ τοῦ κλήρου κτλ. Nach der Darstellung des Lukian l. c. scheinen die Kitharöden während des Wettkampfes mit einem Lorbeerkranze geschmückt gewesen zu sein. Der prunkende Euangelos aber trug einen goldenen (χρυσῆν δάφνην). Luk. l. c. §. 10.
  - 7) Schol. zu Pind. Pyth. Argum. p. 297 Böckh.

noch nicht existirt habe. Denn die Daphne sei damals noch nicht in denselben verwandelt worden 8). In der historischen Zeit wurde den Siegern sowohl in den musikalischen als in den gymnischen und ritterlichen Wettkämpfen seit der zweiten gezählten Pythiade der Lorbeerkranz verliehen, welchen wir auch in dieser Beziehung auf vielen antiken Bildwerken veranschaulicht finden. Pausanias leitet diesen Kranz von dem Mythos der Liebe des Apollon zur Daphne ab 9). Die Zweige zu diesen Kränzen wurden, wie zu Olympia, von einem Knaben, der noch Vater und Mutter hatte (ὑπὸ παιδὸς ἀμφιθαλοῦς, α puero patrimo et matrimo) gebracht 10).

Dass in den Pythien zu irgend einer Zeit den Siegern auch Aepfel  $(\mu\tilde{\eta}\lambda\alpha)$  als Kampfpreis verlichen worden sind, gehet aus vielen Stellen der Alten deutlich hervor. Weit grösser ist jedoch die Zahl der Münzgepräge, welche sich hierauf beziehen 11).

- 8) Ovid. Met I, 449 ff. Schol. zu Pind. Ol. III, 17, p. 96. B. Vgl. G. Pancirol. Thes. var. Lect. I, 46, p. 998. II, 113, p. 1229.
- 9) Paus. X, 7, 3. Schol. zu Pind. Pyth. Argum. p. 298 B. von dem Apollon: ἐκεῖθεν ἦλθεν ἐπὶ τὰ Θεσσαλικὰ τέμπη, ἔνθεν μετεκομίσατο τὴν δάφνην. Pind. Pyth. VIII, 21 B. bezeichnet diesen Kranz als das parnasische Kraut: ἔθεκτο Κίψψαθεν ἐστεφανωμένον νίὸν ποία Παρνασία (Παρνασίδι) Δωριεῖ τε κώμφ. Vgl. Böckh, Expl. p. 310, und über die Form Παρνασίδι Not. crit. in Pind. Pyth. VIII, p. 489. Der Lorbeerkranz auf Münzen von Delphi aus der Kaiserzeit bei Mionnet, Desc. d. Med. Suppl. T. III, p. 499 501.
- 10) Schol. zu Pind. Pyth. Arg. p. 298 Böckh, μέχρι δὲ πολλοῦ ἡ εἰς τοὺς τῶν νικώντων στεφάνους χωροῦσα δάφνη ἐντεῦθεν ἐκομίζετο ὁπὸ παιδὸς ἀμφιθαλοῦς. Vgl. Böckh, Corp. inscr. n. 1689. Hesych. v. T. I, p. 1040 Α. Δυαρεία ἡ ἐν τοῖς Τέμπεσι δάφνη· τὸ δὲ αὐτὸ καὶ Δηλία. Vgl. Müller, Dor. I, S. 202 f. und S. 270.
- 11) Lukian. Anach. §. 9. Πυθοῖ δὲ μῆλα τῶν ἱερῶν τοῦ θεοῦ. ὅστε μήλων ἕνεκα καὶ σελίνων κτλ. ὡς οὐκ ἐνὸν ἀπραγμόνως εὐπορῆσαι μήλων ὅτω ἐπιθυμία κτλ. §. 10. οἱ δὲ εὐδαιμονήσουοι, ἀντὶ τῶν πόνων μῆλα καὶ σέλινα ἔχοντες. §. 13. ὡς μήλου καὶ κοτίνου ἐγκρατεῖς γένοιντε νικήσαντες. §. 16. μῆλα καὶ σέλινα διηγοῦ, καὶ θαλλὸν ἐλαίας ἀγρίας καὶ πίτυν. §. 36. καὶ νικήσασι μῆλα καὶ κότινον δίδοτε; οἱ κοτίνου περὶ καὶ μήλων γυμνοὶ τοσαύτην προθυμίαν ἐς τὸ νικᾶν εἰςφερόμενοι. Vgl. Liban. Eloqu. pom. T. II, p. 716 R. Anthol. Pal. IX, 357. T. II, p. 122 Jacobs:

Τέσσαρές είσιν ἀγῶνες ἀν' Ἑλλάδα τέσσαρες ίροί οἱ δύο μὲν θνητῶν, οἱ δύο δ' ἀθανάτων Ζηνός, Αητοίδαο, Παλαίμονος, 'Αρχεμόροιο. ἄθλα δὲ τῶν, κότινος, μῆλα, σέλινα, πίτυς.

Auch kommen Aepfel auf antiken Bildwerken als Siegespreise vor 12).

Natürlich wurde auch hier, wie zu Olympia und in den übrigen grossen Festspielen, dem Sieger ausser dem Lorbeer-kranze noch der symbolische Palmzweig gereicht <sup>13</sup>). So war es dem Sieger hier, wie zu Olympia, verstattet, sich auf dem Schauplatze der Pythien eine Ehrenstatue aufstellen zu lassen <sup>14</sup>).

— Ferner wurden in den Pythien eben so wie in den Olympien,

Paus. VI, 9, 1. έφ' ότω δὲ Θεόγνητος πίτυος τῆς ἡμέρου καὶ ὁριᾶς φέρει καρπόν, έμοι μεν ούχ οξά τε ην συμβαλέσθαι κτλ. Vielleicht bezieht sich hierauf auch die Angabe des Schol. zu Pind. Pyth. Arg. p. 298 Β. (2): διὰ τὸ τὰς Παρνασίδας νύμφας Απόλλωνι κτείναντι τὸ θηρίον τας έν ταῖς χερσίν οπώρας προςενεγμεῖν δώρα. - Auf einigen alten Münzen der kretischen Eleutherner hält Apollon als Preis des Wettkampfes einen Apfel in der Hand. Vgl. Eckh. D. N. V, 2, p. 311. lV, p. 453. Auf einer anderen Münze (der Traller) erblickt man einen Tisch mit aufgehäuften Aepfeln zwischen zwei Kränzen verschiedener Art. Morelli, Spec. rei num. Tab. XIX, p. 192. Vaillant, Num. Imp. a. p. R. etc. p. 160. Eckh, D. N. I, 4, p. 452. 453. Auf einer Münze der Perinthier, auf welcher AKTIA IIYOIA angegeben werden, bemerkt man zwei Urnen, die eine mit Palmen, die andere mit Aepfeln angefüllt: Frölich, Not. el. num. p. 67. Tab. 3, Fig. 3. p. 68. Tab. 3, Fig. 8. Mionnet, Descr. d. Med. T. I, p. 407. 408, n. 298. 299. p. 417, n. 4349. p. 518, n. 352.355. p. 494, n. 340. p. 503, n. 398. u. a. Vgl. Eckh, D. N. I, 4, 424. 445. Diese Münzen beziehen sich zwar nicht auf die grossen Pythien auf der krissäischen Ebene, sondern auf die kleineren Agone dieses Namens in einzelnen Staaten. Die Aepfel aber sind doch nur als das von den grossen Pythien übertragene Symbol zu betrachten. Auson. Ecl. p. 200. ed. Scal. bezeichnet den Kranz in den Pythien als einen aus Apfelbaumzweigen gewundenen. Auch zu Olympia scheinen zu irgend einer Zeit den Siegern Aepfel als Preise verliehen worden zu sein, wie wir bereits Olympia S. 167 f. Anm. 18 gezeigt haben.

- 12) Vgl. Ed. Gerhard, Etr. Spiegel I, 6, 2. So findet man Aepfel neben dem Palmenzweige auf einer Gemme der Berl. Gemmensammlung Cl. VI, 92. (Verz. v. Toelken S. 352).
- 13) Plut. Symp. VIII, 4, 1. Vergl. Olympia S. 168, Anmerkung 19.
- 14) Vgl. Paus. VI, 15, 3. 17, 1. Justin erwähnt statuas cum quadrigis, quarum ingens copia procul visebatur (XXIV, 7, 10.) zu Delphi, welche Brennus seinen Kriegern als solido auro fusas beschrieben, um sie anzufeuern. Dass eherne Quadrigä mit Statuen als Weihgeschenke der Sieger im Wagenrennen hier eben so als zu Olympia zu schauen waren, ist nicht zu bezweifeln.

Nemeen und Isthmien Belobungsdecrete und Bekränzungen ganzer Staaten öffentlich bekannt gemacht 15).

### \$. 9.

Die Schlussfeierlichkeiten, die Zuschauer und die Einstellung der Spiele.

Die Dankopfer, Processionen und Siegesschmäuse der einzelnen Sieger auf dem Schauplatze der Pythien selbst, so wie der festliche Einzug derselben in ihren Geburtsort oder in die Stadt, als deren Bürger sie sich hatten einschreiben und ihren Namen durch den Herold verkündigen lassen, und die hierauf folgende glänzendere Feier des Sieges (ἐπινίκια) konnten hier keinen anderen Hergang haben als in den Olympien (über welche wir anderen Orts auch in dieser Beziehung Bericht erstattet) und in den übrigen grossen Festspielen der Hellenen 1).

Was die Zuschauer betrifft, so war diesen hier in Betreff der Mannichfaltigkeit der zu schauenden Wettkämpfe ein noch grösseres Feld eröffnet als zu Olympia 2). Gewiss fanden die Freunde musikalischer und poetischer Leistungen hier vielfachen Genuss. Auch fehlte es nicht an seltsamen, tragikomischen Ereignissen, wie das von Lukianos erzählte. Den Tarentiner Euangelos aus angesehenem Geschlechte gelüstete es, in den Pythien zu siegen. Für die gymnischen Wettkämpfe war er in jeder Hinsicht untauglich. Die ihn umgebenden Schmeichler riethen ihm daher, im Kitharspiel mit Gesang aufzutreten. Er begab sich im vollen Glanze nach Delphi, angethan mit einem

4\*

<sup>15)</sup> Demosth. pro coron. §. 91 Bekk. Vgl. Böckh, Corp. inscr. n. 1572. Dazu die Not. p. 754, vol. I. So wurden Verträge ( $\xi vv\vartheta \dot{\eta}$ - $\varkappa \alpha \iota$ ,  $\sigma \pi ov \delta \alpha \dot{\iota}$  u. s. w.) auf steinernen Säulen ( $\sigma v \dot{\eta} \lambda \alpha \iota$ ) eingegraben und hier, so wie in den Olympien und Isthmien aufgestellt. Thukyd. V, 18.

<sup>1)</sup> Beispiele von der letzteren Feierlichkeit liefern Plut. Symp. II, 4: Σωσικλέα, τὸν Κορωνήθεν, Πυθίσις νενικηκότα ποιητάς, είστιῶμεν τὰ ἐπινίκια κτλ. u. Demosth. g. d. Neär. p. 160 Stereot. ὅτε τὰ ἐπινίκια είστία Χαβρίας τῆς νίκης τοῦ ἄρματος καὶ είστιᾶσθαι ἐπὶ Κωλίαδι κτλ., von einem pythischen Siege. Vgl. Olympia S. 178 ff. 195 ff.

<sup>2)</sup> Plut. Symp. V, 2. δφ' ων ποικιλίαν μέν ἔσχεν οὐκ ἀηδῆ καὶ πανηγυρισμόν ὁ ἀγών κτλ. Philostrat. vit. Soph. VIII. Apoll. Tyan. p. 55, ed. Ald. τεμένη τε, καὶ ἱερὰ καὶ δρόμους καὶ σκηνήν δήπου, ἔθνη τε

golddurchwirkten Gewande und mit einem goldnen Lorbeerkranze, in welchem Smaragde, an Grösse der Lorbeerfrucht gleich, die Seine Kithara war ebenfalls von Stelle derselben ersetzten. bewundernswürdiger Pracht und Schönheit (ὑπερφνές τι γρημα εἰς κάλλος), mit gediegenem Gold und kostbaren buntfarbigen Steinen geschmückt, zwischen welchen die Bildnisse der Musen, des Apollon und des Orpheus von gravirter Arbeit zu schauen waren. Als nun der Tag für die musikalischen Wettkämpfe gekommen, waren drei Agonisten aufgetreten, unter welchen Euangelos die zweite Stelle erloost hatte. Er trat nach dem Thespis aus Theben, welcher nicht schlecht bestanden, auf, glänzend am ganzen Leibe von Gold, Smaragden, Beryllen und Hyacinthen, wodurch er, so wie durch sein Purpurgewand, alle Zuschauer mit Staunen und Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, erfüllte. Als nun endlich dieser begoldete und bepurpurte Kitharodos sein Spiel begann, präludirte er mit seinem Instrumente Tone ohne Harmonie und Rhythmus, zerriss, zu stark in die Saiten fallend, sofort drei derselben und begann mit einer unausgebildeten, schwachen und unvernehmlichen Stimme zu singen άδειν δε άργεται απόμουσόν τι καὶ λεπτόν), so dass er zum allgemeinen Gelächter der Zuschauer wurde, die Kampfrichter aber aus Unwillen über seine unverschämte Keckheit ihn züchtigen und aus dem Theater bringen liessen. So wurde der Unglückselige von den Mastigophoren mitten üher die Bühne hinweggeschleppt, während er, von den Geisselhieben an den Schenkeln blutend, die aus seiner Kithara gefallenen kostbaren eingelegten Bildwerke vom Boden aufzuheben bemüht war. Denn auch auf sein Instrument hatten jene unbarmherzig mit losgeschlagen. Bald darauf trat der dritte Agonist, der Eleier Eumelos auf, mit einer alten Kithara, welche nur hölzerne Wirbel hatte, und mit einem einfachen Gewande, welches sammt seinem Lorbeerkranze kaum zehn Drachmen werth war. Derselbe aber spielte und sang so geschickt und kunstfertig, dass

ἀνθρώπων τὰ μὲν ἐκ τῆς ὁμόρου, τὰ δὲ ἐκ τῶν ὑπερορίων τε, καὶ ὑπέρ θάλατταν, καὶ μὴν καὶ τεχνῶν πλείστων εἰκὸς αὐτὴν ξυγκεῖσθαι, καὶ σοφισμάτων σοφίας τε ἀληθίνης, καὶ ποιητῶν καὶ ξυμβουλίων καὶ διαλέξεων, γυμνῆς τε ἀγωνίας καὶ μουσικῆς, ὡς Πυθοῖ πάτριον. υ. VI, p. 36. οἱ μὲν γὰρ ὡςπερ ἐς τὴν Πυθώ καλοῦντες ποικίλαις δημαγωγοῦσιν ἴσον ἴυγ-ξιν ἡμεῖς δὲ ώσπερ ἐν ᾿Ολυμπία γυμνοί.

ihm der Sieg zuerkannt wurde 3). Mythischer Art ist die Erzählung von der Cicade des Eunomos, worüber unten im Siegerverzeichnisse unter diesem Namen gehandelt wird.

Die Pythien mochten um dieselbe Zeit, in welcher die Olympien eingestellt wurden (Ol. 293, etwa 394 n. Ch.), zu Ende gehen 4). In der 195ten Pythiade (Ol. 242) siegte noch der Byzantiner Klemens in der Tragödie, wie wir oben angegeben haben 5). Dass die pythische Panegyris zur Zeit des Kaisers Julianus noch begangen wurde, erhellt aus dessen eigenen Worten 6).

### S. 10.

Kleinere Pythien in verschiedenen Staaten.

Die grossen Pythien waren, wie Demosthenes bemerkt, ein gemeinschaftlicher Agon der Hellenen 1). So wie nun der Name ' $O\lambda \dot{\nu}\mu\pi\iota\alpha$  auf viele kleinere Festspiele in einzelnen Staaten übertragen wurde, so finden wir nicht weniger Agone in verschiedenen Staaten als  $\Pi\dot{\nu}\partial\iota\alpha$  bezeichnet, von denen einige zu bedeutender Celebrität gelangten. Auf Steinschriften erhalten daher die grossen Pythien auf der krissäischen Ebene nicht selten den Zusatz  $\dot{\ell}\nu$   $\Delta\epsilon\lambda\phio\tilde{\iota}\varsigma$ , um sie von den kleineren zu

- 3) Lukian. adv. indoct. S. 8-10.
- 4) Vgl. Corsini, Fast. Att. IV, p. 190. 196. 197. u. Olympia S. 40 f.
  - 5) Vgl. oben S. 5. u. unten Verz. d. Sieger v. Klemens.
- 6) Julian. Ep. pro Argiv. p. 35 A. πρὸς δὲ τούτοις Ἡλεῖοι μὲν καὶ Δελφοὶ διὰ τῆς πολυθουλλήτου πενταετηρίδος ἄπαξ ἐπιτελεῖν εἰώθασι. διττὰ δέ ἐστι Νέμεα παρὰ τοῖς ᾿Αργείοις, καθάπερ Ἰσθμια παρὰ Κορινθίοις. Vgl. Corsini, diss. ag. II, 14, p. 48. Auf delphischen Münzen aus der Kaiserzeit werden die Pythien mehrmals genannt. Eine Münze des Antoninus Pius hat auf dem Revers ΠΥΘΙΑ in einem Lorbeerkranze. Eine andere der älteren Faustina ΠΥΘΙΑ, auf einer grossen Tafel einen Kranz, Vase und Urne. Eine dritte ΠΥΘΙΑ in einem Kranze. Eine Vierte des Caracalla ΔΕΛΦΩΝ; in einem Lorbeerkranze ΠΥΘΙΑ. Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. III, p. 499. n. 45. p. 501. n. 53. n. 51. n. 56. Vgl. Sestini, Descr. num. vet. p. 172. —
- 1) Dem. Philipp. III, p. 119 R. τον κοινον των Ελλήνων αγώνα κτλ. von den Pythien.

unterscheiden 2). Der apollinische Cultus war überallhin verbreitet und mit dem Cultus gingen überall Festspiele Hand in Hand. Besonders trat während der Kaiserzeit ein wetteiferndes Streben der unter römischer Hoheit stehenden hellenischen und asiatischen Staaten ein, ihre Festspiele mit neuen Prädicaten zu belegen, oder neue Festspiele einzuführen. Die IITOIA, welche auf zahlreichen Münzen erscheinen, haben daher gewöhnlich mehrere andere Prädicate neben sich, welche sich grösstentheils auf die Kaiser beziehen, unter welchen jene geprägt wurden, wie CETHPEIA. Es ist daher kein Zweifel, dass Festspiele dieser Zeit, welche auf einer und derselben Münze verschiedene Namen führen, nicht als verschiedene Agone zu betrachten sind. Besonders spielt das Neokorat auf den Münzen iener Staaten während der Kaiserzeit eine wichtige Rolle und ist als die glänzendste Apotheose der römischen Kaiser zu betrachten. Denn sie werden hier den Göttern gleich durch Tempeldienst und periodische Festspiele verehrt. Allerdings waren jene Völker und Staaten durch Jammer und Noth während der Bürgerkriege des römischen Freistaates mürbe und matt geworden und erfreueten sich unter den Kaisern eines erträglicheren Zustandes. Allein ein stärkeres Motiv zu solchen kostspieligen Anstalten war dennoch das Streben nach der Gunst dieser Machthaber, welche durch ihre Huld und Zuneigung Staaten beglücken und zur Blüthe bringen, so wie durch Hass und Ungnade ruiniren oder wenigstens durch grössere Begünstigung der Nachbarstaaten bedeutend schwächen konnten. natürlich, dass diese Staaten keinen Aufwand scheueten, um dem römischen Herrscher ihre Ergebenheit und grosse Verehrung seiner Majestät durch sichtbare Beweise zu bezeugen. Es wurden ihnen zu Ehren herrliche Tempel und Altäre aufgeführt, Priester angeordnet und pentaeterische Festspiele eingesetzt 3). Die Zahl der Münzen, auf welchen sich jene Staaten als NEQ-KOPOI der Kaiser bezeichnen, ist ausserordentlich gross 4). Ueberhaupt ist das Neokorat eine merkwürdige und charakte-

<sup>2)</sup> Vgl. Böckh, Corp. inscr. n. 1068. I. II. vol. I. p. 564.

<sup>3)</sup> Suet. Aug. c. 59. Provinciarum pleraeque super templa et aras ludos quoque quinquennales paene oppidatim constituerunt. Vgl. c. 60.

<sup>4)</sup> Vorzüglich die Münzen von Perinthos, Ephesos, Pergamos,

ristische Erscheinung jener Zeit. Das Wort selbst stammte aus der älteren Zeit, so wie der Begriff aus dem älteren und reineren Cultus der Götter hervorgegangen war. Allgemein wurden indess diese Bestrebungen erst seit Hadrian und ganz besonders seit den Antoninen. Wir sinden während dieser Periode ein zweites, drittes und selbst ein viertes Neokorat; die beiden letzteren aber nur in den bedeutendsten, volkreichsten und wohlhabendsten Städten Kleinasiens. Wenn aber auf Münzen z. B. ΠΡΩΤΟΙ B. oder Γ. NEΩΚΟΡΟΙ erscheinen, so beziehet sich dies auf einen höheren Rang unter den Staaten, welche NEQ-KOPOI überhaupt waren. Denn B und I bezeichnet das zweite und dritte Neokorat. Das vierte Neokorat hatten allein die Ephesier, welche sich auch als die Einzigen mit dieser Würde rühmen ( $T \in TPAKI N \in \Omega KOP\Omega N - \epsilon \Phi \in CI\Omega N MON\Omega N$ AΠΑCΩN) 5). Man hat das Verhältniss des zweiten, dritten und vierten Neokorats auf verschiedene Weise erklärt, wobei besondere Schwierigkeit macht, dass man auf späteren Münzen derselben Stadt, wie z. B. auf denen von Nikomedia, nach dem dritten Neokorat wiederum das zweite aufgeführt findet. so wie dass Städte auf Münzen desselben Jahres ihr zweites und drittes Neokorat erwähnen 6). Diese Würde nebst der Feier der Spiele konnten sich jene Staaten nicht eigesmächtig aneignen, sondern sie wurde durch ein Decret des Senats  $(N \in \Omega KOP\Omega N. \ AO\Gamma MATI. \ CTNKAHTOT)$  ertheilt, wie dies auf mehreren Münzen der Stadt Laodikea am Lykos ausdrücklich beigefügt wird 7).

Nikomedia, Smyrna, Laodikea u. v. a. Vgl. Mionnet, Descr. d. Med. T. I. u. Suppl. T. II. u. a. a. O.

- 5) Morelli, Spec. un. rei num. p. 36. Tab. II. Auf dem Revers dieser unter Caracalla geprägten Münze erblickt man ausser jener Aufschrift den Tempel der Diana mit ihrem Bildniss, daneben einen Altar mit der Flamme, und den Kaiser, welcher eine Opferspende darauf legt. Vgl. d. Erklärung p. 36, und Pellerin, Rec. d. Med. T. II, p. 266 seqq. Patinus sowohl als Harduin haben noch ein anderes viertes Neokorat angegeben, jener auf einer unter Caracalla geprägten Münze der Stadt Nikäa, dieser auf einer Münze von Hierapolis unter Commodus geprägt. Beide hat Morelli l. c. bezweifelt. Vgl. Pellerin l. c. p. 287.
  - 6) Vgl. Pellerin, Rec. d Med. T. II, p. 267 ff.
- 7) Vgl. Mionnet, Descr. d. Med. T. IV, n, 770. 771. 788. p. 329. 332.

Als ein anderes hieher gehöriges Institut der Kaiserzeit sind die zahlreichen zowà zu betrachten, gemeinsame Festspiele mehrerer Städte oder Staaten, oder eines ganzen, aus vielen Gemeinden bestehenden Landes. Sie kommen sowohl auf Steinschriften als auf Münzen vor. Ueber die ersteren haben wir bereits an einem anderen Orte gehandelt 8). Die zowà auf Münzen kann man in grosser Zahl besonders bei Eckhel und Mionnet finden 9). So die IIT GIA. KOINON. OPAKON. Diese Gesammtspiele mögen mit grösserem Glanze und mehr Frequenz begangen worden sein, als die einer einzelnen Stadt.

Kränze, Vasen oder Urnen mit Palmen, die beliebten Symbole der Festspiele auf Münzen, begleiten gewöhnlich auch die IIT-OIA auf dem Revers der Münzen. Ausserdem sind hier noch die Aepfel als Kampfpreisse, der Dreifuss mit einer Schlange umwunden, oder das Haupt des Apollon als charakteristische Merkmale sichtbar 10). Wir führen nun die kleineren Pythien in alphabetischer Ordnung der einzelnen Staaten, welchen sie angehörten, nach einander auf.

# S. 11.

Die Pythien zu Ankyra in Galatien.

Die Festspiele der Metropolis Ankyra in Galatien waren glänzend und celebrirt, bezogen sich ursprünglich auf den Cultus des Asklepios, welcher auch wohl späterhin der vorherrschende blieb, und führen verschiedene Prädicate. Wir lernen sie durch sehr zahlreiche ankyranische Münzen aus der Kaiserzeit kennen ¹). Das Prädicat NGNKOPOI mit Urnen und Palmen kehrt

- 8) Olympia S. 227 f. Anm. 76.
- 9) Vgl. Eckh., D. N. I, 4, p. 445. 452. u. a. Mionnet, Descr. d. Med. T. II, p. 600, n. 570. u. a. Suppl. T. II, p. 467 seqq. n. 1571 seqq.
- 10) Vgl. Vaillant, Num. ant. Fam. Rom. etc. T. II, p. 369, n. 7. Abb. T. III, Tab. 125. Eckh., Doct. Num. I, 4, p. 452. Uebrigens bezogen sich nicht alle  $\Pi Y\Theta IA$  einzig und allein auf den Cultus des Apollon. Mehrere hatten ursprünglich einen anderen Cultus und gaben diesen nach Annahme der Benennung  $\Pi Y\Theta IA$  nicht ganz auf, sondern es fand eine Art Verschmelzung Statt. So die Asklepia Pythia zu Ankyra. Vgl. Spanheim ad Morell. I, p. 13.
  - 1) Die Münzen von dieser Metroplis überhaupt, welche in der

auf vielen wieder. Ueber die daselbst begangenen Pythien belehren uns vorzüglich Münzen des Caracalla, deren Vorderseite als gewöhnliches Gepräge das lorbeerumwundene Haupt und den Namen des genannten Kaisers hat, was wir nicht jedesmal besonders angeben. Auf dem Revers der ersten hieher gehörigen Münze finden wir die Umschrift ACKAHIIIA CΩTHPEIA. In der Mitte eine Urne mit der Palme und der Umschrift ICO, IIYOIA. Darunter ANKTPAC. MHTPOII. Die zweite hat die Umschrift MHTPOHOA. ANKTPAC. In der Mitte zwei Urnen mit Palmen und der Aufschrift ACKAHIIIA COTHPEIA. Darunter ICO. IIT-ΘΙΑ. Die dritte hat die Umschrift ΑCΚΛΗΠΙΛ CΩTHPGIA. In der Mitte drei Urnen mit hervorragenden Palmen, worüber ICO. IIYOIA. Darunter MHTPOIIOAE. ANKTPAC. Die Umschrift der vierten ist ACKAHIIIA, CQTHPCIA. 100. MYOIA. Eine sitzende Frau mit einer bethürmten Krone hält in der ausgestreckten rechten Hand eine Urne mit einer Palme, in der linken einen kleinen Tempel, worunter ANKTPAC. 2). Ausser diesen schon von den älteren Numismatikern aufgeführten Münzen hat Mionnet noch mehrere andere unter Caracalla geprägte mitgetheilt, von denen die eine auf dem Revers die gewöhnliche oben angegebene Um - und Aufschrift und unter einer grossen Urne mit einer Palme die Worte IEPOC AFAN hat. Eine zweite gewährt ebenfalls die gewöhnliche Aufschrift ACKAHΠΙΑ ΣΩΤΗΡΕΙΑ. ICO. ΠΥΟΙΑ etc., dazu drei nackte, aufrechtstehende Ringer, in der Mitte von zweien eine Urne oder Vase. Eine dritte zeigt einen kleinen Tempel, über dessen Fronton eine Urne mit einer Palme, und im Innern des Tempels die gewöhnliche Aufschrift 3). Eine Münze des Gallicnus hat MHTPO. B. N. ANKYPAC, eine Urne mit Palmen und den Worten, ACKAHII. IIYO. Eine zweite desselben

späteren Zeit grosse Bedeutung gehabt haben muss, sind von Mionnet, Descr. d. Med. T. IV, p. 377-389 und Suppl. T. VII, p. 633-642 am vollständigsten aufgeführt worden. Ankyra heisst gegenwärtig Enguri, Engora.

<sup>2)</sup> Morelli, Spec. un. rei num. Tab. XIII, p. 143. 144. Spanheim, Ep. ad. Morell. I, p. 3. u. 83. Vgl. Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. VII, p. 638, n. 35.

<sup>3)</sup> Mionnet T. IV, p. 385. 384. n. 62 - 66. Vgl. Sestini, Descr. num. vet. p. 480.

Kaisers MHTP. Γ. N. ANKTPAC, ein Gefäss mit zwei Palmen, darunter AΓΩN. ICO. IITOIA. Auf einer Münze der Salonina findet man ausser dem gewöhnlichen ANKTPAC. MHTP. B. NC., der Urne und Palme nur die Bezeichnung AKTIA. 3b). Ausserdem führt Mionnet in seinen Supplementen noch eine beträchtliche Anzahl hieher gehöriger, unter Caracalla, Gallienus und der Salonina geprägter Mänzen auf, deren Revers - Gepräge theils mit dem bereits angegebenen identisch, theils so ähnlich ist, dass sie nichts Neues von jenen wesentlich Abweichendes darbieten. Wir wollen sie daher hier nicht besonders aufführen, sondern nur darauf verweisen 4). Auf vielen anderen erblicken wir nur Urnen und Palmen als Symbole, ohne bestimmte Angabe der Festspiele 5). —

Bereits Spanheim hat nicht ohne Wahrscheinlichkeit angenommen, dass diese Spiele, früher zu Ehren des Aesculapius Servator eingesetzt und begangen, von den Ankyranern zu Isthmien und Pythien erhoben oder wenigstens mit diesen Namen bezeichnet worden seien  $^6$ ). Die Benennung ACKAHIIIA scheint indessen immer die wichtigere und vorherrschende geblieben zu sein  $^7$ ). Dieselben Festspiele werden auch auf einer Steinschrift als grosse Asklepieien, Isthmien und Pythien angegeben ( $T\Omega N$   $IEP\Omega N$   $AI\Omega N\Omega N$  IIROIDN IIRO

<sup>3</sup>b) Mionnet l. c. T. IV, p. 386—389. Vgl. auch Eckh., D. N. I, 4. p. 424. 444. Die  $\Delta KTIA$  werden p. 445. auf einer Münze des Caracalla auch durch  $IC\Theta$ .  $\Pi Y\Theta IA$  bezeichnet. Vgl. Mionnet l. c. n. 68, p. 385.

<sup>4)</sup> Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. VII, p. 638-641, n. 33-41. 52. 54.

<sup>5)</sup> Mionnet T. IV, p. 386 - 389, n. 69. 75. 87. 88. 95.

<sup>6)</sup> Spanh., Ep. ad Mor. l. c.

<sup>7)</sup> Auf einer Münze bei Mionnet T. IV, p. 385, n. 69 werden sie nur ACKAHIIA genannt.

<sup>8)</sup> Gruter, Inscr. p. 415, 1.

<sup>9)</sup> Grut., Inscr. p. 420, 3. Spanheim, Ep. ad. Morell. p. 11. Vgl. p. 35, u. p. 46. Münzen (mit drei Urnen, jede mit zwei Palmen), welche die Metropolis, das Neokorat und Spiele dieser Stadt andeu-

### Pythien zu Aphrodisias in Karien.

Eine unter Gallienus geprägte Münze dieser Stadt hat auf dem Revers AΦΡΟΔΙCIEΩN, eine viereckige Tafel mit zwei grossen Urnen, jede mit einer Palme; auf der einen liest man ATTAACA, auf der anderen IIYOIA: über der Vorderseite der Tafel AIKOYMENIKOC (jedenfalls OIKOYMENIKOC), auf jeder Seite ein kleines Gefäss. Auf einer anderen, den Städten Plarasa und Aphrodisias gemeinschaftlichen Münze liest man ΠΑΑΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ, dann ΣΚΥΜΝΟΥ. ΠΥ-HIQN. HOATKPATOT. Wahrscheinlich war Plarasa in Karien nur mit Aphrodisias zur gemeinschaftlichen Feier der Pythien in Verbindung getreten. Wenigstens deutet OIKOTME-NIKOC auf eine Allgemeinheit oder Theilnahme mehrerer Städte an diesem Feste. Auf anderen Münzen von Aphrodisias findet man FOPAIANHA. ATTAAHA (auch FOPAIANEIA. AT-TAAEIA) und KAIIETOAIA nebst Urnen und Palmen. Die meisten derselben sind unter Gordianus Pius geprägt 9b).

### S. 12.

\* Die Pythien im Haine Daphne bei Antiochia.

Die Daphneen im Haine Daphne sind von einem zeueren Alterthumsforscher auch für Pythien gehalten worden 1). Indess

ten, gibt Spanh. noch l. c. p. 52 f. Vgl. p. 74 ff. 87. 91 ff. 97. Als Metropolis bezeichnet diese Stadt auch Ptolem. (V, 4. "Αγκυφα, μητφόπολις ἐπίσημος). Eine Münze präsentirt eine Frau, welche in der Rechten eine Wage mit der Palme, in der Linken einen Anker hält, mit der Umschrift MHTPOHO. ANKYPAC. Spanh., Ep. ad Morell. I, p. 89.

- 9b) Ueber alles dieses Mionnet, Descr. d. Med. T. III, p. 322, n. 104. p. 330, n. 159. p. 325, n. 127. 128. 129. p. 329. n. 152. Suppl. T. VI, p. 459. n. 126. p. 464, n. 149. p. 466, n. 157. n. 158. Ueber die Münzen dieser Stadt überhaupt T. III, p. 321. 322 330. Suppl. T. VI, p. 455 468. Vgl. Sestini, Descr. dell. Med. ant. del Mus. Hederv. T. II. p. 220, n. 10. Fig. 13. Tab. XIX.
- 1) Böckh, Corp. inscr. ad n. 1693. p. 821. "Sane Daphnaea sacra, de quorum loco cf. Cellar. Geogr. ant. T. II, p. 352 seq. Apollini et Dianae dicata esse constat; quo magis consentaneum est, Delphos ad illa theoros misisse: immo non dubito, illa Daphnaea esse Pythia dicta, quemadmodum Imperatorum aetate Laodiceae ad Ly-

sind es jedenfalls dieselben Festspiele, welche wir an einem anderen Orte als Olympia beschrieben haben 2). Doch wäre es möglich, dass dieser Agon eine Zeit lang den Namen Pythia geführt habe, welcher dann mit dem glänzenderen der Olympien vertauscht worden. Münzen von Antiochia geben hierüber keine Belehrung 3).

# \* Die Pythien auf Delos.

Auf angebliche Pythien der Insel Delos sind von einigen Gelehrten die hier angeführten Verse des Dionysios Periegetes bezogen worden  $^4$ ). Allein dieselben enthalten keine Andeutung, welche zu einer solchen Annahme berechtigen könnte. Auch hat Eustathius in seinem Commentar zu dieser Stelle nichts davon erwähnt. Aus dem Hymnus auf Apolion erhellt, dass hier schon in uralter Zeit panegyrische Versammlungen mit Festspielen gehalten wurden  $^5$ ). Thukydides berichtet, dass die Athenäer, nachdem sie Delos gereiniget, von Neuem die delischen Festspiele ( $\Delta \dot{\eta} \lambda \iota \alpha$ ) als Pentaeteris begründet haben  $^6$ ). In der

cum instituta Pythia esse urbis inscriptio docet; quae videntur a Daphne petita esse. Accedit quod Antiochiae nummi Delphicum referunt tripodem." Das Letztere kann freilich nichts beweisen, da der delphische Dreifuss auf Münzen häufig erscheint, welche nur den apollinischen Cultus andeuten.

- 2) Olympia S. 207 210.
- 3) Vgl. Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. VIII, p. 149.
- 4) Dionys. Per. v. 527 seqq.

  δύσια δ' Απόλλωνι χορούς ἀνάγουσιν ἄπασαι, 
  ἀρχομένου γλυκεροῦ νέον εἴαρος, εὖτ' ἐν ὅρεσσιν 
  ἀνθρώπων ἀπάνευθε κύει λιγύφωνος ἀηδών.

Dodwell de vet. Graec. et Rom. cycl. V, 8, p. 247. "Erant praeterea in Delo ipsa Pythia. De illis enim ludos a Dionysio Periegete memoratos vulgo intelligunt Eruditi, vere ineunte celebrari solitos. Hi si fuerint iidem cum Delphicis, et eodem tempore acti fuerint, et quidem cycli beneficio tempestati vernali astricti fuerint, cyclum illum ab ipso Pythagora manasse verisimillimum est, qui Deli erat et ab astonomia et ab Apollinis cultu celeberrimus.

- 5) Hymn. auf Apoll. v. 147 ff.
- 6) Thuk III, 104. Er fügt hinzu: ἦν δέ ποτε καὶ τοπάλαι μεγάλη ξύνοδος ἐς τὴν Αῆλον τῶν Ἰοίνων τε καὶ περικτιόνων νησιωτῶν. καὶ ἀγῶν ἐποιεῖτο αὐτόθι γυμνικὸς καὶ μουσικός. Dann τὰ δὲ περὶ τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰ πλεῖστα κατελύθη ὑπὸ ξυμφορῶν, ὡς εἰκὸς, πρὶν δὴ οἱ ᾿Αθηναῖοι τότε τὸν ἀγῶνα ἐποίησαν, καὶ ὑπποδρομίας, ὁ πρότερον οὐκ ἦν.

älteren Zeit war die delische Panegyris zu einer Art Messe geworden, und Handel war nun Hauptzweck, wozu die bequeme Lage, der gute Hasen und die Freiheit von Abgaben einladen mussten 7). Der Cultus des Apollon nebst der pentaeterischen Bestimmung der Panegyris mochte jene Gelehrten auf die Vermuthung bringen, dass hier Pythien begangen worden seien. Auch findet man auf Münzen von Delos keine Spur von Festspielen mit dem Namen Pythia 8).

# Pythien zu Emisa in Syrien.

Die Pythien der Metropolis Emisa werden nur auf einigen unter Elagabalus geprägten Münzen angegeben und waren zugleich ein dem Cultus des Helios geweihetes Sonnenfest (HAIA). Die erste jener Münzen hat auf dem Revers EMIC. MHTPO. HAIA. IIYOIA. Eine Vase oder Preisgefäss zwischen zwei Palmen. Die zweite Münze ist dieser ähnlich und bedarf keiner besonderen Aufführung. Die dritte Münze desselben Kaisers hat auf dem Revers MHT. KO.  $\in$ MIC $\Omega N$ .  $\in$ . Eine Preisvase zwischen zwei Lorbeerzweigen, darüber HAIA, darunter IIYOIA 9). Die vierte Münze desselben Kaisers hat auf dem Revers MHTPO. KOA. EMICΩN. HAIA. ΠΥΘΙΑ. Ein Gefäss zwischen zwei Palmen 10). Emisa war der Geburtsort des Elagabalus und wurde deshalb zur römischen Coonie und Metropolis erhoben, wie aus den angeführten Münzen hervorgeht. Hier blühete ein bedeutender Sonnencultus. Heios wurde unter dem Symbole eines schwarzen, runden und conisch spitzig zulaufenden Steines in einem sehr grossen mit

<sup>7)</sup> Strab., 5 X, 486 Cas. ἐκεῖσε γὰρ μετεχώρησαν οἱ ἔμποροι, καὶ τῆς ἀτελείας τοῦ ἱεροῦ προςκαλουμένης αὐτοὺς καὶ τῆς εὐκαιρίας τοῦ λιτένος - . ἤ τε πανήγυρις ἐμπορικόν τι πρᾶγμά ἐστι κτλ. Besonders war nier ein starker Schwenhandel. Vgl. Heyne, Opusc. acad. vol IV, p. 134. u. G. Bernhardy zu Dionys. Per. p. 666.

<sup>8)</sup> Vgl. Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. IV, p. 389 f.

<sup>9)</sup> Spanh., Ep. ad Morell. I, p. 12 f. Sestini, Descr. num. vet. p. 55, n. 6. Eckh., D. N. I, 4, p. 445. Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. VIII, p. 158, n. 164—166. Diese Stadt wird Έμισα, Έμισσα, Εμεσσα, Ἐμίσων πόλις genannt. Ptolem. XII, 15. Mannert T. Vi, 458.

<sup>10)</sup> Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. VIII, p. 158 ff. n. 167.

Gold und Silber und kostbaren Steinen geschmückten Tempel verehrt, und zwar nicht blos von den Bewohnern der Stadt, sondern auch die benachbarten Satrapen und mächtigen Könige sandten alljährlich hieher reichliche Weihgeschenke 11). Hier ist demnach eine Verschmelzung des Helios- und Apollon-Cultus augenscheinlich. Das Sonnenfest erhielt natürlich den Beinamen  $\Pi TOIA$  erst in der späteren Zeit, wahrscheinlich erst durch den genannten Kaiser. Ueber die Münzen dieser Stadt überhaupt hat Mionnet ausführlich gehandelt 12).

# Pythien zu Hierapolis in Phrygien.

Festspiele dieser Stadt werden im Allgemeinen durch eine grosse Zahl Münzen mit dem Prädicat  $N \in \Omega KOP\Omega N$ , so wie durch Kränze, Urnen und Palmen, die gewöhnlichen agonistischen Symbole angedeutet <sup>13</sup>). Ueber die daselbst begangenen Pythien belehrt uns eine Münze des Elagabalus mit der Aufschrift  $\Pi \Upsilon \Theta IA$  innerhalb der Krone dieses Kaisers <sup>14</sup>). Eine andere unter Severus Alexander geprägte Münze hat auf dem Revers  $IEPA\Pi OAEIT\Omega N$ .  $N \in \Omega KOP\Omega N$ .  $\Pi \Upsilon \Theta IA$ . und eine Urne mit einer Palme. Eine Münze der Otacilia hat auf dem Revers  $IEPA\Pi OAEIT\Omega N$ .  $KAI \in \Phi \in CI\Omega N$ .  $N \in \Omega KOP\Omega N$ . OMONOIA, Zwei Kränze, in dem einen ein  $\Pi$ , in dem anderen ein  $E \cap E \cap E$ . Noch eine andere hat nebst der gewöhnlichen Aufschrift  $IEPA\Pi OAEIT\Omega N N \in \Omega KOP\Omega N$  noch die Bezeichnung AKTIA, welche ebenfalls als eine vielen Festspielen gemeinsame erscheint <sup>16</sup>).

- 11) Herodian. V, 3, 4. 5.
- 12) Descr. d. Med. T. V, p. 227 231. Suppl. T. VIII, p. 158. ff.
- 13) Ueber die Münzen dieser Stadt überhaupt handelt Mionnet T. IV, p. 296 308. Vgl. insbesondere n. 590. 591, 593. 600. 601. 604. 605. 627. 628. 646. 647.
  - 14) Eckhel, Doct. Num. I, 4, p. 445.
  - 15) Mionnet T. IV, p. 306. 307. n. 640. 646.
- 16) Sestini, Lettr. T. IV, p. 126. Mionnet T. IV, p. 298. n. 591. Die AKTIA wurden besonders beliebt, seitdem Augustus solche zur Verherrlichung und Verewigung seines Sieges zu Nikopolis in Epirus eingesetzt hatte. Die Aktia daselbst waren dem Apollon heilig, und es ist daher leicht erklärlich, warum dieselben mit den Πύθια so oft

# Pythien zu Karthäa auf der Insel Keos.

Die kleineren Pythien der einzelnen Staaten waren vorzugsweise musikalische, entsprechend der ursprünglichen Bestimmung der grossen Pythien auf der kryssäischen Ebene. Die gymnischen und ritterlichen Wettkämpfe traten indess in den meisten entweder gleich bei ihrer Einsetzung oder später hinzu, um ihnen die volle agonistische Bedeutung und grösseren Glanz zu verleihen. Auch waren, wie schon bemerkt, viele dieser Festspiele sehon längst vorhanden und erhielten nur während der Kaiserzeit in der Bezeichnung IIYOIA ein neues Prädicat. - Die Pythien zu Karthäa kennen wir nur in musikalischer Beziehung. Diese Stadt huldigte ganz vorzüglich dem apollinischen Cultus, und neben dessen Tempel war ein χορηγεΐον, in welchem die Choreuten ihre Uebungen hielten 17). Diese Vorübungen aber bezogen sich jedenfalls auf die Pythien, welche hier wie Antoninus Liberalis bezeugt, vorzüglich in Chören bestanden 18).

### Pythien zu Karthago

Zu Karthago wurde ein musikalischer Wettkamps eingesetzt unter dem Namen Pythius agon, weil in den ursprüngli-

vereint erscheinen. Strab. VII, 7. p. 325 Cas. Vgl. Olympia S. 221. f. — Auch hatte Hierapolis ein schanwürdiges Gymnasion, wovon noch gegenwärtig Ruinen zu sehen sind. Einen Grundriss desselben hat Canina (Architett. Greca P. III.) und nach diesem Marini ad Vitruvium V, 12, Tom. IV, Tab. XCVI, Fig. 2 gegeben.

- 17) Athen. X, 22, p. 456. f. 467, a. Hier wird zugleich ein besonderes Strafgesetz erwähnt: ταχθηναί φασι τῷ μὴ παραγενομένω τῶν χορευτῶν εἰς τὴν ὡρισμένην ώραν, παρέχειν τῷ ὄνω χοίνικα κριθῶν.
- 18) Böckh, Corp. inscr. ad. n. 2363, a. p. 290. vol. II. "Carthaeae autem Pythia celebrabantur (Antonin. Liberal. Metam. in Ctesylla) eaque choris. His igitur Pythiis esse choregos constitutos judica: hinc χορηγεῖον Carthaeae prope Apollinis jam Simonidis aetate fuit (Athen. X, p. 456 f. ex Chamaeleonte), ubi exercebantur choreutae. Et huic instituto Ceae poesis lyricae celebritas deberi videtur, quam ejusdem familiae Apollinis sacris addictae viri plures propagarunt. Etc. Ueber Keos und Karthäa Strab. X, 5, 486 Cas. Κέως δὲ τετράπολις μὲν ὑπῆρξε· λείπονται δὲ δύο, ἥ τε Ἰονλίς καὶ ἡ Καρθαία, εἰς ᾶς ουνεπολίοθησαν αὶ λοιπαί· ἡ μὲν Ποιήεσσα εἰς τὴν Καρθαίαν· ἡ δὲ Κορησσία εἰς τὴν Ἰονλίδα. Ἐκ δὲ τῆς Ἰονλίδος ὅ τε Σεμονίδης ἦν ὁ μελοποιὸς καὶ Βακχυλίδης, ἀδελφιδοῦς ἐκείνου κτλ.

chen, nämlich in den grossen phokischen Pythien, die musikalischen Bestandtheile die ältesten und bedeutendsten waren. Gymnische Wettkämpfe waren zu Karthago auch schon in früherer Zeit aufgeführt worden und hatten nicht mehr den Reiz der Neuheit, wie aus den Worten des Tertullianus hervorgeht: "Adhuc Carthaginem singulae civitates grata laude inquietant, donatam Pythio agone post stadii senectutem." Die letzten Worte beziehen sich jedenfalls auf die gymnische Agonistik, welche vorzüglich dem Stadium angehörte und hier schon lange ausgeübt worden war 19).

# Pythren zu Kibyra in Phrygien.

Auf dem Revers einer unter Geta geprägten Münze dieser Stadt  $\Pi \Upsilon \Theta IA$ .  $KIB\Upsilon PAT\Omega N$ . Eine grosse viereckige Urne. Eine Münze der Tranquillina hat auf dem Revers  $KIB\Upsilon PA-T\Omega N$ . Eine Nike schreitet zur Linken und bekränzt ein Gefäss  $^{19h}$ ).

# Pythia zu Laodikeia am Lykos.

Die Festspiele zu Laodikeia überhaupt werden durch eine grosse Zahl Münzen dieser Stadt mit dem Prädicat  $N\in\Omega KO$ - $P\Omega N$  angedeutet  $^{20}$ ). Die Pythien, welche in der Kaiserzeit hier eingesetzt wurden, finden wir in einer von Böckh aufgeführten Inschrift angegeben. Der genannte Archäolog vermuthet, dass diese Spiele von den im Haine Daphne begangenen, welche er, wie oben bemerkt wurde, ebenfalls für Pythien hält,

<sup>19)</sup> Tertull., Scorp. c. 6. Vgl. Scaliger, Emend. temp. V, 481. Spanheim, Ep. ad. Morell. I, p. 45 seq.

<sup>19</sup>b) Mionnet, *Descr. d. Med. T. IV*, p. 261. 263, n. 391. 405. Ueber die Münzen dieser Stadt überhaupt Mionnet T. IV, p. 257 – 264. Suppl. T. VII, p. 532—537. Ueber diese Stadt vgl. Liv. XXXVIII, 15, 15. Mannert T. VI, 2, 144. 3, 143.

<sup>20)</sup> Ueber die Münzen dieser Stadt überhaupt Mionnet T. IV, p. 312—333. Ueber die mit  $N(\Omega KOP\Omega N)$  insbesondere *ibid n. 700. n.* 757—764. 766—774, p. 317 ff. 329. Zu  $N(\Omega KOP\Omega N)$  wird hier noch  $\LambdaO\Gamma MATI$  CYNKAHTOY hinzugefügt. So n. 770. 771. 788. p. 329. 332. Ueber das Verhältniss dieser Stadt zu anderen grossen asiatischen Städten belehren uns Münzen mit OMONOIA  $\Lambda AOAIK(\Omega N)$  und  $E\Phi(CI\Omega N)$ , so wie  $\Lambda$ . und  $ZMYPNAI\Omega N$ ,  $II(P\Gamma AMHN\Omega N)$ . Vgl. p. 331. 333. n. 784. 785. 796. l. c.

entlehnt worden seien <sup>21</sup>). Auch hat eine Münze des Caracalla die Aufschrift IIYOLA, und zwei Urnen <sup>22</sup>). Die laodikeischen Pythiaden wurden gezählt, und die Sieger in den Wettkämpfen erhielten Aepfel als Siegespreise. Denn auf Münzen dieser Stadt, welche sich jedenfalls auf die Pythien beziehen, halten zwei Kentauren ein mit Aepfeln angefülltes Gefäss <sup>23</sup>). Zwei andere Münzen dieser Stadt zeigen zwei nackte Athleten, von denen der eine bärtig, der andere unbärtig ist. <sup>24</sup>).

# Pythien zu Magnesia am Lethäos.

Die Pythien zu Magnesia werden auf einer zu Megara aufgefundenen Inschrift genannt, und wahrscheinlich war der Sieger, welcher in diesen und vielen anderen Festspielen siegte, aus Megara <sup>25</sup>). Die Stadt Magnesia wird zwar nicht näher bestimmt, und wir können daher nicht genau genug angeben, ob die am Lethäos (auch nicht weit vom Mäandros entfernt) oder die am Sipylos gemeint sei <sup>26</sup>). Indessen beziehen sich viele Münzen mit der Aufschrift MAΓNHTΩN. NEΩKOPΩN, welches Prädicat, wie schon bemerkt, auf Festspiele deutet, auf die erstere Stadt <sup>27</sup>). Auch bekundet eine grosse Zahl Münzen den hier blühenden Cultus des Apollon und der Diana <sup>28</sup>).

- 21) Böckh, Corp. inscr. ad. n. 1693, vol. I, p. 821. Vgl. Chandler, Inscr. ant. VI, p. 92. und Eckhel, D. N. I, 4, p. 424. Ueber die Stadt Laodikeia selbst vgl. Strab. XII. 578 Cas.
  - 22) Eckhel, D. N. I, 4, p. 445. Vgl. Mus. Flor. vol. III, p. 50
  - 23) Eckhel, D. N I, 4, p. 424 u. 445.
  - 24) Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. VIII, p. 178. n. 257. 258.
- 25) Böckh, Corp. inscr. n. 1068, II. Vgl. Spanheim, ep. ad Morell. I, p. 12.
  - 26) Vgl. Olympia S. 218 f.
- 27) Mionnet T. III, p. 153, n. 674. u. Suppl. T. VI, p. 250, n. 1100.
- 28) Mionnet  $l.\ c.$  Münzen dieser Stadt überhaupt s. bei Mionnet,  $Suppl.\ T.\ VI,\ p.\ 231-256.$  Die von mir  $Ol.\ S.\ 218$  erwähnten Olympien (auf der dort angeführten Münze) gehörten jedoch ohne Zweifel der Stadt Magnesia am Sipylos an, wie aus dem CIII auf dieser Münze bervorgeht. Auf mehreren Münzen dieser Stadt ist dieser Name ganz ausgeprägt, wie Mionnet,  $Suppl.\ T.\ VII,\ n.\ 306,\ p.\ 382\ f.$  auf einer Münze des Severus Alexander  $MAINHI\Omega M\ CIIIYAOY$ , um einen Lorbeerkranz, in der Mitte ein runder Shild, auf welchem  $AAPI.\ AAE.\ ANT\Omega N (IA.\ (N.\ MONIA(IA.\ Vgl.\ Sestini),\ Lettr.\ num.$

#### Pythien zu Megara.

Zu Megara huldigte man sehr den gymnastischen und agonistischen Bestrebungen, und wir finden hier mehrere Festspiele. Nicht nur Philostratos (Vit. Soph. I, 3, p. 529 Olear.), sondern auch die Scholiasten zum Pindar nennen die megarischen Pythien mehr als einmal, so wie wir bei den Letzteren auch die Diokleen und Nemeen erwähnt finden <sup>29</sup>). Ferner werden die Pythien dieser Stadt auf mehreren Inschriften aufgeführt <sup>30</sup>). Megarische Münzen deuten blos auf den Cultus des Apollon <sup>31</sup>).

### Pythien zu Milet.

Auch die milesischen Pythien werden in der erwähnten megarischen Steinschrift genannt ( $\Pi \dot{v}\partial\iota\alpha$  &v  $Me\iota\lambda\dot{\eta}\tau\varphi$ )  $^{32}$ ). Auf einer milesischen Inschrift werden auch die Panionia als grosse Pythien bezeichnet  $^{33}$ ). So werden auf einer Münze der Salonina  $\Pi ANI\Omega NIA$   $\Pi T\Theta IA$  angegeben. Auf einem Tische steht eine Urne, worunter Palmen sichtbar sind  $^{34}$ ). Andere Münzen mit der Aufschrift  $MIAHCI\Omega N$ .  $\Delta IC$ .  $N\in\Omega KO-P\Omega N$ , deuten auf Festspiele dieser Städte überhaupt  $^{35}$ ). Der

Contin. T. V, p. 57. Ueber die Münzen der Stadt Magnesia am Sipylos überhaupt Mionnet Suppl. T. VII, p. 311-389.

- 29) Schol. zu Pind. Ol. VII, 157, p. 182 B. τὰ Λιόκλεια καὶ Πύθια καὶ Νέμεα. Zu Ol. XIII, 155, p. 288 B. ἐν δὲ Μεγάροις τὰ Λιόκλεια καὶ Πύθια κτλ. Zu Nem. V, 84. διατίθεται δὲ ἀπόλλωνι, καὶ
  Πύθια καλεῖται δ ἀγών. Vgl. Böckh, Expl. ad Ol. VII, p. 176. u.
  Spanheim, ep. ad Morell: I, p. 43. S. unsere Gymnast. u. Agonist.
  Th. II, Abschn. 2, §. 25, S. 741 f.
- 30) Böckh, Corp. inser. n. 1058, p. 559. vol. I. ἀγωνοθέτην Πυθαήων. Dazu d. Note: ,,dicitur vero de Pythiis Megaricis. N. 1429, p. 679. vol. I.: καὶ Πυθαῆα; not. Πυθαῆα aut Delphica aut Megarica sunt etc. Vgl. Wachsmuth, Hell. Alt. I, 1, S. 107.
- 31) Vgl. Mionnet T. II, p. 142. n. 329. u. Olear. ad Philostrat. 1. c. p. 529.
  - 32) Böckh, Corp. insr. n. 1068, vol. I, p. 564.
- 33) Böckh, Corp. inscr. n. 2882. vol. II, ἀγωνοθέτης τῶν μεγάλων Πυθίων Πανιωνίων etc. Vgl. Eckhel, D. N. T. II, p. 533.
- 34) Eckh., D. N. I, 4, p. 445. Vgl. Spanheim, Ep. ad Morell I, p. 12. 13. Mionnet T. III, p. 174, n. 812. Münzen dieser Stadt überhaupt s. bei Mionnet, Suppl. VI, p. 263 bis 281.
- 35) Mionnet T. III, p. 172. 173. n. 801. 804. Vgl. Suppl. T. VI, p 280. n. 1287.

grossen Didymeen (μεγάλα Διδύμεια) zu Milet haben wir schon an einem anderen Orte Erwähnung gethan 36).

# S. 13.

\* Pythien zu Neapolis.

Wie zu Neapolis in Unteritalien hellenische Cultur überhaupt zu bedeutender Blüthe gekommen war, so hatte auch die gymnische und musische Agonistik hier günstigen Boden gefunden, und es wurden hier pentaeterische Festspiele begangen, welche, wie Strabon berichtet, mit den glänzendsten in Hellas wetteifern konnten 1). Hier war ein schauwürdiges, berühmtes Gymnasion, verbunden mit einem Stadion. Auch wird von einem Theatron und einer Rennbahn geredet 2). Während der Kaiserzeit wurden hier besonders die Augustales (Augustalia, Αύγουσταλία, Σεβαστά) mit grosser Feierlichkeit begangen 3). Auch neapolitanische Münzen deuten auf Festspiele 4). Durch solche agonistische Bestrebungen dieser Stadt mochten F. Giordano, Spon und andere Archäologen bewogen werden, auf folgender hier aufgefundenen Inschrift: ZOIAOY ZOIAOY MY-ΘΙΑ ΝΙΚΗΣΑΣ ΘΕΟΙΣ, zu folgern, dass daselbst auch Pythien begangen worden seien 5). Allein wir können eben so gut annehmen, dass der hier genannte Zoilos in den grossen Pythien in Phokis oder auch in den kleineren eines anderen Staates gesiegt habe, und ihm diese Inschrift zu Neapolis als Bürger dieser Stadt aufgestellt worden sei, als dass hier selbst Festspiele unter jenem Namen Statt gefunden haben. Wenigstens müssen wir jene Annahme als eine nicht hinrei-

<sup>36)</sup> Gymnast. u. Agonist. d. Hell. T. I, 1, S. 13, Anm. 2. Vgl. Th. II, S. 773.

<sup>1)</sup> Strab. V, 4, 246 Casaub.

<sup>2)</sup> Vgl. Pietro Lasena dell' antico Gymnasio Napol. (Di Napoli 1688) p. 76 f. 92 f. 128. f u. a. und besonders Ignarra de palaestra Neapolit. init.

<sup>3)</sup> Ueber die hier, zu Rom und anderwärts begangenen Augustales habe ich in d. Real-Encykl. des class. Alterth. s. v. ausführlicher gehandelt, wohin ich verweise. Die  $\Sigma \epsilon \beta \alpha \sigma \tau \dot{\alpha}$  werden auch in Böckh's Corp. inscr. n. 1068, vol. I, p. 564 genannt.

<sup>4)</sup> Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. I, p. 244. 245. n. 315 322.

<sup>5)</sup> Vgl. Lasena l. c. p. 24. Spon, Misc. erud. Ant Sect. II, n. 112. Corsini, diss. ag. p. 148.

chend begründete, auf sich beruhen lassen <sup>6</sup>), da weder Münzen und Steinschriften, noch die Alten selbst in ihren Werken eine zuverlässige Nachricht hierüber mittheilen <sup>7</sup>).

# Pythien zu Nikäa in Bithynien.

Auf einer unter Valerianus geprägten Münze finden wir AIONYCIA, IIYOIA. Drei Urnen mit Palmen auf einem Tische, unten NIKAIEQN 8). Auf einer anderen Münze desselben Kaisers ICOM. IITO., ein Tisch, auf welchem drei Urnen stehen 9). Eine dritte Münze mit dem lorbeerumkränzten Haupte des Commodus auf der Vorderseite hat auf dem Revers die Umschrift IGPOC  $A\Gamma\Omega N$  NIKALGON, und einen nachten Athleten mit der Palme in der Linken, während er mit der Rechten den Kranz auf sein Haupt legt 10). Auf einer vierten Münze des Valerianus sitzt eine weibliche Figur, vielleicht der Genius der Stadt, mit drei Urnen, aus welchen Palmen, das Symbol der Festspiele, hervorragen; Umschrift NIKAIQN. Auf welchen Agon sich diese Münze beziehet, bleibt unbestimmt 11). Ausserdem finden wir auf nikäischen Münzen des Commodus KOMOAEIA, auf Münzen des Severus CEOTHPELA.; auf einer unter ihnen CEOTHPEIA. PIAAAEAPEIA. Die letztere Aufschrift hat auch eine nikäische Münze der Julia Domna. Die erstere dieser beiden letzten Münzen hat eine Vase mit zwei Palmen, über welchen man die Worte IEPOE  $A\Gamma\Omega N$  bemerkt. Die andere hat zwei Vasen auf einer Tafel, in der Mitte eine kleine, und darunter noch ein kleines Gefäss 12). Ob jene Spiele mit den

<sup>6)</sup> Schon Lasena l. c. p. 24, hat gegen F. Giordono (Hist. III, 3) diese Annahme bezweifelt.

<sup>7)</sup> Ueber die von Corsini angenommenen Olympia zu Neapolis vgl. uns. Olympia S. 220 f. Anm. 60a.

<sup>8)</sup> Eckhel, D. N. I, 4, 439 u. 445. Mionnet, Descr. d. Med. T. I, p. 463, n. 292. u. Suppl. T. V, p. 158. n. 922. 924

<sup>9)</sup> Eckhel I, 4, p. 444. Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. V, p. 159, n. 923.

<sup>10)</sup> Morelli, Spec. un. rei num. Tab. XII, p. 136. Mionnet T. II,
p. 456, n. 246. Noch eine andere Münze mit I(POC. NIKAI(ΩN, mit einer Vase und Palme bei Mionnet I, p. 457. n. 254.

<sup>11)</sup> Morelli Tab. XIX. p. 198 f.

<sup>12)</sup> Mionnet T. I, p. 457, 458, n. 241 - 262. 272. Auch noch

Pythien identisch und nur durch neuere Namen bezeichnet worden, oder ob sie für sich bestehende waren, lässt sich hier nicht gut entscheiden, da Nikäa mehr als einen heiligen Agon beging, wie wir gleich aus einer Münzschrift sehen werden. - Mionnet führt in seinen Supplementen ausserdem noch eine Reihe anderer nikäischer, unter Commodus, Severus, Maximinus u. s. w. geprägter Münzen auf, welche auf dem Revers theils IEPOC. AΓΩN. NIKAIEΩN (nach älterer Schreibart auch AΓWN. NIKAIEWN), mit Urnen, Palmen, nackten Athleten, theils KOMOΔΕΙΑ. NIKAIGΩN, oder ΣΕΟΥΗΡΙΑ. NIKAIEΩN, oder ΣΕΟΥΗΡΙΑ. ΦΙΛΑΛΕΛΦΕΙΑ. ΜΕΓΑΛΑ. NIKAIEΩN, oder ATΓOTCTIA. KAI. ΦΙΛΑ ΔΕΛΦΙΑ. NIKAIEΩN. oder AEKAHIIIEIA, überall mit agonistischen Symbolen, vorzüglich Urnen und Palmen, repräsentiren 13). Eine unter Valerianus geprägte Münze hat die besondere Umschrift KENAPESIA. ΠΥΘΙΑ. NIKAIEΩN, mit Urnen und Palmen 14). Ferner finden wir auf dem Revers mehrerer Münzen des Valerianus und Gallienus IEPOC ATON, auch ATONEC. IEPOI. NIKAIEON, mit Urnen, Palmen und der Aufschrift IIYOIA 15). - Ueber die Olympien dieser Stadt, ihre Sieger in den grossen Olympien, so wie über ihr Gymnasion ist schon anderwärts von mir gehandelt worden 16).

### Pythien zu Nikomedia.

Auf Festspiele dieser Stadt überhaupt deutet eine grosse Zahl Münzen aus der Kaiserzeit mit der Aufschrift NIKOMH-ΔΕΩΝ ΔΙΟ oder TΡΙΟ ΝΕΩΚΟΡΩΝ, mit Urnen (Vasen, Preisgefässen) und Palmen, welche Mionnet vollständig aufgeführt hat <sup>17</sup>). Eine unter Caracalla geprägte hat ΔΚΤΙΔ. ΠΥΘΙΔ. andere von Mionnet aufgeführte Münzen deuten auf Festspiele dieser Stadt.

- 13) Mionnet, Supplem. T. V, p. 106-144, n. 569-573. 567. 600. 601. 603. 630. 633. 701. 702. 727. 832.
  - 14) Mionnet, Suppl. T. V, n. 922, p. 158
- 15) Mionnet, Suppl. T. V, p. 159 163, n. 925 927. 951. 951. Ueber die Münzen dieser Stadt überhaupt Mionnet, Suppl. T. V, p. 78-165.
  - 16) Olympia S. 221.
- 17) Mionnet T. II, p. 472 479, n. 337 372. Suppl. T. V, p. 166-221. Eine Münze mit TPIC.  $N \in \Omega KOP\Omega N$  hat drei Tempel. Mionnet l. c. p. 204, n. 1207.

mit einer Vase 18). Auf einer Münze desselben Kaisers ΔΗMHTPIA. TPIC. NGΩΚΟΡΩΝ. NIΚΟΜΗΔΕΩΝ mit drei Tempeln 19). Eine andere des P. Sept. Severus Pertinax hat die Aufschrift CETHPIA. MEΓΑΛΑ NIΚΟΜΗΔΕΩΝ ΔΙΟ ΝΕΩΚΟPΩΝ. Auf einem Tische stehen zwei Urnen mit Palmen 20).
Bedenkt man, wie leicht während dieser Zeit die Namen der
bestehenden Festspiele, besonders zu Ehren der Kaiser, mit
neuen vertauscht wurden, so muss man vermuthen, dass auch
diese beiden letzteren Bezeichnungen sich auf dieselben Agone,
welche die obige Münze Aktia, Pythia nennt, beziehen. — Dieselben Spiele mögen unter Elagabalus den Namen Antoniniana
erhalten haben. Denn eine Münze dieses Kaisers hat auf dem
Revers NIΚΟΜΗΔΕΩΝ. ΔΙΟ. ΝΕΩΚΟΡΩΝ ΑΝΤΩΝΙΝΙΑΝΑ
und eine Urne mit zwei Palmen 21).

Pythien zu Plarasa in Karien: s. Pythien zu Aphrodisias.

Pythien zu Pergamos in Mysien.

Auf die Festspiele zu Pergamos überhaupt beziehet sich eine grosse Anzahl Münzen mit der Umschrift ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ ΝΕΩΚΟΡΩΝ oder ΠΡΩΤΩΝ Γ. ΝΕΩΚΟΡΩΝ 22). Auf mehrern Münzen wird auch ein ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ oder ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ genannt 23). Eine unter Caracalla geprägte Münze hat die Aufschrift ΕΠΙ. CTP. 10Λ. ΜΑΡΚΟΥ. ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ ΤΡΙΣ ΝΕΩΚΟΡΩΝ. Zwei Urnen auf einer Tafel, auf der einen ΟΛΥΜΠΙΑ, auf der anderen ΠΥΘΙΑ. Darunter erblickt man zwei Lorbeerzweige 24). Mehrere unter Commodus geprägte Münzen baben die Umschrift ΚΟΙΝΟΝ ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ, auch ΚΟΙΝΟΝ ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ

<sup>18)</sup> Eckh., D. N. I, 4, p. 445. Eben so Mionnet Suppl. T. V, p. 200, n. 1185.

<sup>19)</sup> Mionnet T. II, p. 473, n. 347. Eine andere mit gleicher Aufschrift, mit einer Urne und zwei Palmen führt Mionnet Suppl. T. V, n. 1186, p. 200 auf.

<sup>20)</sup> Morelli, Spec. rei num. Tab. XIII, p. 142 ff.

<sup>21)</sup> Mionnet, Supplem. Tom. V, p. 201, n. 1204.

<sup>22)</sup> Mionnet T. II, p. 600 ff. u. Suppl. T. V, p. 416-476.

<sup>23)</sup> Mionnet T. II, p. 594, n. 538. Suppl. T. V, p. 427, n. 922. 923.

<sup>24)</sup> Eckhel, D. N. I, 4, 445. Mionnet Suppl. T. V, p. 464, n. 1120.

KAI EΦECIΩN <sup>25</sup>). Ueber die Olympien und agonistischen Bestrebungen dieser Stadt überhaupt haben wir bereits an einem anderen Orte geredet, wo auch schon eine hieher gehörige Münze aufgeführt worden ist <sup>26</sup>).

### Pythien zu Perge in Pamphylien.

Die Pythien zu Perge oder Perga lernen wir sowohl aus Steinschriften als aus numismatischen Geprägen kennen. Laut der von Böckh mitgetheilten megarischen Inschrift hatte der unbekannte Sieger, auf welchen sich dieselbe beziehet, auch viermal in den Pythien zu Perge den Preis gewonnen <sup>27</sup>). Eine unter dem älteren Valerianus geprägte Münze hat auf dem Revers ΠΕΡΓΑΙΩΝ ΑCTΑΙΑ. Auf einem Tische steht eine grosse Urne mit der Aufschrift ΠΥΘΙΑ, darunter ein Tisch und ein Gefäss zwischen zwei Palmen <sup>28</sup>). Eine dritte Münze des Gallienus und der Salonina zeigt auf dem Revers die Aufschrift ΠΕΡΓΑΙΩΝ. ΑCTΑΟΥ. ΙΕΡΟC, eine Tafel mit einer Vase und dem Worte ΠΥΘΙΑ <sup>29</sup>). Eine vierte hat auf dem Revers ΠΕΡΓΑΙΩΝ. ΝΕΩΚΟΡΩΝ. ΙΕΡΟC. und eine Vase auf einer Tafel <sup>30</sup>).

# Pythien zu Perinthos an der Propontis.

Die perinthischen Festspiele überhaupt werden auf einer sehr grossen Zahl von Münzen dieser Stadt aus der Kaiserzeit im Allgemeinen angedeutet, welche Mionnet am vollständigsten

- 25) Mionnet Suppl. T. V, p. 451. 453. n. 1061 1063. 1066. 1069
- 26) Olympia S. 223 f.
- 27) Böckh, Corp. inscr. n. 1068. II. Πύθια ἐν Πέργη δ'. Strab. XIV, 4, 667 Cas. herichtet εἶθ' ὁ Κέστρος ποταμός, ὃν ἀναπλεύσαντι σταδίους ἐξήποντα Πέργη πόλις καὶ πλησίον ἐπὶ μετεώρου τόπου τὸ τῆς Περγαίας ᾿Αρτέμιδος ἱερὸν, ἐν ῷ πανήγυρις κατ ἔτος συντελεῖται κτλ.
  - 28) Mionnet T. II, S. 467, n. 120. N. 121 hat drei Vasen.
  - 29) Mionnet T. II, S. 469, n. 127.
- 30) Mionnet T. II, S. 469, n. 132. Mionnet bemerkt dazu in einer Note: ,, plus rare avec AYFOYCTEIA écrit sur la table . Die eine jener Münzen mit der Aufschrift IEPOC. IIYOIA ist auch schon von Eckhel, D. N. I, 4, p. 445 angegeben worden. Vgl. auch Spanheim, ep. ad Morell. V, p. 315 f. Viele andere Münzen dieser Stadt mit NEKOPON findet man bei Mionnet Suppl. T. VII, p. 43-62.

aufgeführt hat 31). Die meisten derselben haben auf dem Revers das Prädicat NEQKOPQN. Ausdrücklich werden hier die Pythien theils mit AKTIA allein, theils mit AKTIA und PIA-AΔEΛΦΕΙΑ verbunden angegeben 32). Bereits Morelli, Spanheim, Fröhlich und Eckhel haben die wichtigsten der hieher gehörigen Münzen mitgetheist 33). Bei Mionnet findet man drei unter Caracalla geschlagene Münzen, deren Revers HEPIN-ΘΙΩΝ ΝΕΩΚΟΡΩΝ. ΑΚΤΙΑ. ΠΥΘΙΑ, eine vierte unter Sept. Severus geprägte, deren Revers II. N. PIAAAEA PEIA. AK-TIA IITOIA, und eine fünfte der Brüder Caracalla und Geta, welche dasselbe, nur mit anders gestellten Worten aussagt 34). Ausserdem führt Mionnet in dem zweiten Supplementbande noch eine lange Reihe hierauf bezüglicher Münzen auf, von welchen wir nur noch die wichtigsten angeben wollen. Eine unter Sept. Severus geprägte hat auf dem Revers: HPAKAIA.  $\Pi \Upsilon \Theta IA$ .  $\Pi EPIN\Theta I\Omega N$ .  $N \in \Omega KOP\Omega N$ . Auf einem Tische zwei Vasen mit zwei Palmen, darunter eine Diota 35). Die zwei folgenden Münzen des Severus haben auf dem Revers ein und

<sup>31)</sup> Mionnet, Tom. I, p. 399-415. u. Supplem. T. II, p. 396-429.

<sup>32)</sup> Mionnet T. I, p. 404 ff. Vgl. Filippo Buonaroti Osserv. istor. sopra alcuni medagl. ant. p. 149 (Rom 1698.).

<sup>33)</sup> Morelli, Spec. un. rei num. Tab. XIII, p. 143. Spanheim, ep. ad. Morell. V, p. 325 f. Fröhlich, Not. elem. num. p. 67, dazu Tab. III, Fig. 3, p. 68, T. III, Fig. 8. AKTIA. IIYOIA. NEWOPON. NEWOPON. IWNWN. B. NEWKOPWN. AKTIA IIYOIA. Eine Urne mit Palmen, eine andere mit Aepfeln gefüllt, Hier und auf mehreren anderen Münzen (Mionnet, Suppl. T. II, n. 1227, p. 408) werden die Perinthier Ioner genannt, was sie ihrer Abstammung nach waren. Dieselbe Münze hat auch Vaillant Sel. Num. d. Camps. p. 79. n. 2. u. Mionnet, Suppl. T. II, p. 433, n. 1369. Ueber die ionische Abstammung vgl. auch O. Müller, Dor. I, S. 321, 1. Wachsmuth, Hell. Alt. II, 2, S. 193. Ueber Perinthos überhaupt, Diod. XVI, 76. Ptol. III, 11. Zosim. I, 62. Amm. Marc. XXII, 2. Späterhin erhielt diese Stadt den Namen Herakleia. Vgl. die von Eckhel, D. N. I, 4, 445 aufgeführten Münzen.

<sup>34)</sup> Mionnet T. I, p. 404-409. Die CEYHPEIA  $\Pi P\Omega TA$   $\Pi EPIN\Theta I\Omega N$  auf einer Münze, mit einem Tische, auf welchem eine Vase mit einer Palme, bei Morelli Tab. XIII, 143 mögen dieselben Festspiele bezeichnen, welche nur den Namen Severeia erhalten.

<sup>35)</sup> Mionnet, Suppl. II, p. 408. n. 1227. Eckhel, Cat. Mus. Caes. Vind. T. I, p. 75, n. 10.

dieselbe Umschrift: ΠΕΡΙΝΘΙΩΝ. ΝΕΩΚΟΡΩΝ. ΑΚΤΙΑ. ΠΥ-OIA. Auf der ersteren ein Tisch mit zwei Urnen und Palmen, darunter zwei Kugeln (vielleicht Siegesäpfel) und eine Diota, auf der anderen zwei Tempel, darüber zwei Urnen, jede mit einer Palme 36). Dieselbe Umschrift geben noch vier andere Münzen 37). Bei einigen geht dagegen dem AKTIA IIY-ΘΙΑ das Prädicat ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ entweder voran oder folgt nach 38). Noch andere haben PIAAAEADEIA allein 39). Ferner führt Mionnet in seinen Supplementen noch sechs Münzen des Severus, Gordianus und Saloninus auf, welche die Perinthier als NERKOPOI bezeichnen und auf dem Revers AK-TIA. III OIA mit verschiedenen auf Festspiele sich beziehenden Symbolen haben 40). Ausserdem finden wir auf vielen anderen hier nicht erwähnten Münzen Urnen (Vasen, Preisgefässe) und Palmen, mehrmals auch einen Athleten, welcher seinen Arm in ein mit Oel gefülltes Gefäss senkt, um sich zu salben 41). Ueberhaupt ist die Zahl der perinthischen Münzen so gross als kaum von irgend einer andern Stadt, woraus wir auf ihren ehemaligen Glanz und ihre Bedeutung schliessen dürfen.

### S. 14.

Pythien zu Philippopolis in Thrakien.

Dass Pythien zu Philippopolis begangen wurden, bezeugen verschiedene unter Caracalla und Elagabalus geprägte Münzen, während sich andere auf die Festspiele derselben überhaupt beziehen <sup>1</sup>). Die ersteren haben auf dem Revers die Umschrift KOINON. ΘΡΑΚΩΝ. ΑΛΕΖΑΝ. ΕΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙ. ΠΥΘΙΑ,

- 36) Mionnet l. c. p. 413, n. 1258, 1259.
- 37) Mionnet l. c. p. 420, 421, 428, n. 1299, 1300, 1342, 1343.
- 38) Mionnet l. c. p. 414. n. 1260. 1263. p. 424, n. 1321.
- 39) Mionnet, Suppl. T. II, p. 414, n. 1261. 1262. p. 424, n. 1319.
- 40) Mionnet, Suppl. T. II, p. 433-443, n. 1370-1404. 4421. Vgl. n. 1381. 1382.
- 41) Mionnet l. c. p. 414, n. 1267. p. 428, n. 1341. Auf der ersteren dieser Münzen sind CEBHPEIA.....OEIA angegeben. N. 1257, p. 413 ibid. EIIIAHMIA. B. CEYHPEIA.  $\PiEPINOION.$   $\Delta IC.$  NEOROPON.
  - 1) Vgl. Mionnet, Descr. d Med. T. I, p. 415-419.

oder auch AAEZANAPIA. IIYOIA EN PIAIIIIIOIIOAI. Der Beiname Alexandria stammt offenbar vom Alexander Severus, welchem zu Ehren die Spiele erneuert und mit diesem Prädicat benannt werden mochten 2). Auf einer Münze des Elagabalus werden KENAPEICEIA. IIYOIA. EN ФІЛІП-IIOIIOAI genannt, welches neue Prädicat jedenfalls nur denselben Pythien angehört 3). Ausserdem führt Mionnet in seinen Supplementen noch eine lange Reihe unter Caracalla geprägter Münzen auf, welche auf dem Revers entweder KOI-NON. OPAKON. IITOL oder KOINON OPAKON AAEZ-ANAPIA EN PIAITIHO, und dann IIYOIA besonders, oder ΚΟΙΝΟΝ ΘΡΑΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑ. ΠΥΘΙΑ. ΕΝ ΦΙΛΙΠ-ПОПОЛІ haben. Die gewöhnlichen agonistischen Symbole sind hier Urnen mit Palmen. Ausserdem erblickt man bisweilen nackte Athleten, welche ihr Haupt mit einem Kranze schmücken und in der Linken eine Palme tragen. So bemerkt man einen Diskobolos, nackt, aufrecht, drei Kugeln oder Acpfel in der Rechten und einen Diskos in der Linken 4). Auch findet man

<sup>2)</sup> Vgl. Eckhel, D. N. I, 4, p. 424 f. Hieher gehört wahrscheinlich auch die Münze des Caracalla mit der Aufschrift IIYOIA. KOINON. OPAKIN. Ein nackter Athlet hält eine Palme, vor seinen
Füssen erblickt man ein Gefäss. Eckhel, D. N. I, 4, p. 452 f., welcher hierbei bemerkt: "quorsum et spectat insignis typus in nummo
Philippopolis Thraciae, quem olim edidi (Num. vet. p. 80), in quo
exhibetur Elagabalus totus stans, s. virgam transversam, tanquam
agonotheta tenens, et una cum Apolline arcum gestante templum
sustinens; inter utrumque stat mensa cum urna, ex qua quinque
mala promicant. Etsi non addatur vocabulum IIYOIA, tamen haec
commode intelliguntur, cum quod in aliis Philippolis numis ea frequenter memorantur, tum typo Apollinis stantis cum arcu, quo
Pythonem interemit et praecipue per adstituta mala. Vgl. Mionnet,
Descr. d. Med. I, p. 417, 418.

<sup>3)</sup> Vgl. Eckhel, D. N. I, 4, 426. Mionnet; Descr. d. Med. I, p. 418. u. Suppl. T. II, p. 478. n. 1630.

<sup>4)</sup> Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. II, p. 467, n. 1571. p. 468—470, n. 1573—1581. p. 478, n. 1630. Vgl. Beger, Thes. Brand. II, p. 699, 1. Vaillant, Sel. num. d. Camps. p. 65, 2. Mus. P. Cl. num. sel. III, p. 167. Eckh., Cat. Mus. Caes. Vind. I, p. 78, n. 25. Fil. Buonaroti Osservaz. istor. sopra alcuni medagl. ant. p. 167. — Die auf der letztgenannten Münze angegebenen Kugeln (von Mionnet boules genannt), welche mehrmals vorkommen (so n. 1584 ibid.), sollen

Tempel auf dem Revers, welche sich auf das Neokorat beziehen 5).

# Pythien zu Side in Pamphylien.

Dass zu Side in der späteren Zeit die Gymnastik und Agonistik blühete, dass zwei Bürger dieser Stadt zu Olympia gesiegt hatten und hier selbst kleinere Olympien begangen wurden, haben wir schon anderwärts nachgewiesen 6). In den Pythien zu Side siegte ein uns unbekannter Periodonike laut der genannten megarischen Inschrift zweimal 7). Dieselben Pythien werden auch auf einer Münze des Valerianus mit der Aufschrift 16POC. HYOIOC. MYCTIKOC. OIKOYMENIKOC, nebst einem Tische mit zwei Urnen, angedeutet 8). Eine ähnliche Münze führt Mionnet mit folgender Schrift auf: ICPA. IIYOIA .... MYC-TIKOC. OIKOYME. NIKOC. Zwei Gefässe auf einem Basiment mit der Aufschrift CIAHC. NEQKOPOY. 9). Eine Münze des älteren Philippus hat auf dem Revers CIAHTON, und eine Tafel, auf welcher eine grosse Urne zwischen zwei kleinen Gefässen. Auf der Urne liest man IEPOC. Unter der Tafel ist eine Vase zwischen zwei Palmen 10). Andere Münzen mit der Aufschrift CIAHTON. NEOROPON, mit Vasen und Palmen, welche sich auf Festspiele dieser Stadt überhaupt beziehen, findet man bei Mionnet in grosser Zahl 11).

höchst wahrscheinlich Aepfel bezeichnen, ein gewöhnliches Symbol der Pythien, wie schon bemerkt wurde. Da mir jedoch die Autopsie dieser Münzen nicht zu Gebote stand, lässt sich dies freilich nicht mit Bestimmtheit behaupten. Ich sehe indess nicht ein, was die Kugeln hier bedeuten sollen, da die Aepfel ganz an ihrer Stelle sind und häufig als Siegespreis auf antiken Bildwerken überhaupt vorkommen.

- 5) Mionnet, Suppl. T. II, p. 478, n. 1630.
- 6) Olympia §. 23, S. 224.
- 7) Böckh, Corp. inscr. n. 1068, II. vol. I, p. 564.
- 8) Eckhel, D. N. I, 4, p. 445 f. Vgl. Spanheim, ep. ad Morell. V, p. 314.
- 9) Mionnet, Suppl. T. VII, p. 75, n. 230. Vgl. Sestini, Descr dell' Med. ant. Gr. d. Mus. Hed. p. 261, n. 21. Tab. XXI, Fig. 16.
  - 10) Mionnet, Suppl. T. VII, p. 74, n. 228.
- 11) Descr. d. Med. T. III, p. 483, 485, 486, n. 212, 225, 228, 229, u. a. Suppl. T. VII, p. 63-83.

#### Pythien zu Sikyon.

Nächst den grossen Pythien bei Delphi waren unter den übrigen Festspielen dieses Namens die zu Sikyon die ältesten und gewiss auch die bekanntesten und glänzendsten, welche gymnische, ritterliche und musische Wettkämpse vereinigten, so wie überhaupt dieser Staat der Gymnastik und Musik huldigte. Die Gründung dieser sikyonischen Pythien mochte einem ziemlich frühen Alter angehören. Wenigstens werden dieselben schon von Pindar genannt 12). Den Siegern wurden hier Kränze und in silbernen Phialen bestehende Werthpreise gereicht, daher dieser Agon als demariziog und στεφανίτης zugleich zu betrachten ist 13). Pindar führt die Gründung desselben auf den Adrastos zurück 14). Laut der Angabe des Scholiasten aber wurden die sikyonischen Pythien zur Zeit des Kleisthenes von dem dritten Theile der Beute aus dem krissäischen Kriege eingesetzt 15). Von grosser Wichtigkeit waren den Alten die

- 12) Pind. Ol. XIII, 105 B. Dazu d. Schol. p. 288 B. ἐν Σικνῶνι Πύθια ἄγεται. Pind. Nem. IX, 51 ff. ἀργυρέαισι δὲ νωμάτω φιάλαισι βιατὰν ἀμπέλου παῖδ', ᾶς ποθ' ἵπποι ατησάμενοι Χρομίω πέμψαν θεμιπλέατοις ἄμα Λατοΐδα στεφάνοις ἐκ τᾶς ἱερᾶς Σικνῶνος. Schol. zu Pind. p. 490. 491. 492. 498. 499 B. Vgl. p. 503. 505.
- 13) Pind. Nem. IX, 51 ff. ἀργυρέαισι φιάλαισι θεμιπλέκτοις ἄμα στεφάνοις Nem. X, 43 B. Σικυωνόθε δ'ἀργυρωθέντες σὺν οἰνηραῖς φιάλαις ἐπέβαν. Dazu d. Schol. p. 505 B. Vgl. Böckh z. Schol. p. 491. Expl. ad Pind. Ol. XIII, p. 220. Dissen, Expl. ad Nem. IX, p. 451. Schol. ad Ol. XIII, p. 288 B.
- 14) Pind. Nem. IX, 9. Vgl. Böckh ad Schol. p. 491. Ueber die ältesten Sänger, welche hier aufgetreten sein sollen, vgl. Plut. de mus. c. 3. Lobeck Aglaopham. Bd. I, Lib. II, p. 328.
- 15) Schol. zu Pind. Nem. IX, p. 491 f. Dazu Böckh, "Et credibile est sacrificium olim Adrasto dicatum simul cum Pythiorum institutione in Melanippum translatum esse et in ipsis his Pythiis peractum, ludos autem, quos Adrasto, ut ferebatur, auctore jam antea Sicyonii Apollinis in honorem celebraverant, antiquatos et Pythia in eorum locum substituta esse: quibus positis, non solum quomodo Pindarus Pythiorum institutionem Adrasto tribuere, verum etiam cur scholiastes Herodoti locum huc advocare potuerit, satis intelligitur. Etc. Vielleicht bestanden die Pythien zu Sikyon in der älteren Zeit nur in musikalischen Wettkämpfen, in welchen jedenfalls auch Rhapsoden auftraten, von denen Herodot berichtet (V, 67): ψαψφ-δούς ἔπαυσε ἐν Σιχυῶνι ἀγωνίζεσθαι τῶν 'Ομηφείων ἐπέων είνεκα κτλ. (vom Kleisthenes).

Siegerverzeichnisse dieser Festspiele  $^{16}$ ). Die musischen Wettkämpfe wurden durch bestimmte Gesetze geleitet  $^{17}$ ). Pindaros hat den Sieg des Aetnäers Chromios im Wagenrennen der Pythien zu Sykion verrherrlichet und ausserdem mehrere Siege Anderer berührt  $^{18}$ ). In den Schriften des Sikyoniers Menächmos (ein Buch unter dem Titel  $\Pi v \vartheta v z \acute{o} \varsigma$ , ein anderes  $\tau \grave{\alpha} \Sigma u z v v v u z z \acute{\alpha} \acute{\alpha}$ , ein drittes Werk über die Rhapsoden) mochte Vieles über die sikyonischen Pythien enthalten sein  $^{19}$ ),

## Pythien zu Taba in Karien.

Die zu Taba oder Tabä in Karien (an der Grenze Phrygiens) begangenen Pythien lernen wir lediglich aus numismatischen Geprägen kennen. Eine Münze der Salonina hat auf dem Revers  $TABHN\Omega N$ , eine Urne auf einer Tafel, über welcher man liest:  $OATM\Pi IA$ , und zwischen den Füssen des Tisches  $\Pi T\Theta IA$  19h). Eine zweite Münze der Salonina hat auf dem Revers  $TABHN\Omega N$ , eine Tafel mit einem Gefäss, worunter  $\Pi T\Theta IA$ . Eine dritte mit ICPOC. AHMOC hat ausser  $TABHN\Omega N$  nur die Urne mit der Palme, darunter eine Diota. Andere Münzen dieser Stadt beziehen sich auf Festspiele überhaupt 19 c).

- 16) Plut. de music. c. 3. πιστούται δὲ τούτο ἐκ τῆς ἀναγραφῆς τῆς ἐν Σικυῶνι ἀποκειμένης, δὶ ἦς τάς τε ἱερείας τὰς ἐν ἸΑργει καὶ τως ποιητὰς καὶ τοὺς μουσικοὺς ὀνομάζει κτλ. c. 8. ἐν δὲ τῆ ἐν Σεκυῶνι ἀναγραφῆ τῆ περὶ τῶν ποιητῶν κτλ. Vgl. O. Müller, Dor. I, S. 130.
- 17) Böckh, Corp. inscr. n. 1108, p. 575, vol. I. τῶν τεχνιτῶν ἀγωνισάντων τοὺς προγεγραμμένους ἀγῶνας κατὰ τοὺς Σικυωνίων νόμους. Die Agonisten in diesen musikalischen Wettkämpfen hier und anderwärts werden, besonders auf Inschriften, τεχνῖται, auch οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τιχνῖται, genannt.
- 18) Pind. Nem. IX, 1 ff. Vgl. oben Anm. 12. Dissen, Expl. p. 348. seqq.
- 19) Schol. zu Pind. Pyth. IV, 313, p. 362. Zu Nem. II, 1. p. 436. Athen. VI, 20, p. 271, d. Böckh ad Schol. Pind. Nem. IX, p. 492.
- 19b) Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. VI, p. 551, n. 551. Vgl. Sestini, Descr. dell. Med. del Mus. Hederv. T. II, p. 235, n. 9.
- 19c) Mionnet Descr. d. Med. T. III, p. 387, n. 486. Suppl. T. VI, n. 546, p. 528. n. 530. 531. p. 547. n. 533, p. 547. Die Münzen dieser Stadt überhaupt beschreibt Mionnet, Descr. d. Med. T. III, p. 382—387. Ueber ihre Lage vgl. Mannert T. VI, 3, S. 277. Liv. XXXVIII, 13 setzt sie an die Grenze von Pisidien und nennt sie Tabae.

Pythien zu Thessalonike in Makedonien.

Auf Festspiele überhaupt beziehen sich sehr viele Münzen der Stadt Thessalonike, welche, in der späteren Zeit Metropolis genannt, nicht ohne Glanz und Bedeutung gewesen sein kann 20). Die daselbst begangenen Pythien lernen wir sowohl durch numismatische Gepräge als durch Steinschriften kennen. Auf einer unter dem Kaiser Philippus dem Aelteren geprägten Münze dieser Stadt finden wir AKTIA. IITOIA. Ein Kabire, welcher einen Hammer hält, reicht einem Athleten den Kranz 21). Eine Münze des Gordianus Pius hat ΘΕCCAΛΟΝΙΚΕΩΝ. ΠΥΘΙΑ und einen stehenden Kabiren mit seinen Attributen, zu seinen Füssen eine Urne mit einer Palme 22). Wir können hier nicht die grosse Zahl Münzen, welche sich auf die Pythien dieser makedonischen Stadt beziehen und auf dem Revers mit verschiedenon Modificationen Of CCAAONIKGAN NEAKOPAN IIT-OIA haben, aufführen. Der Inhalt dieser Aufschriften ist im Ganzen wesentlich derselbe. Gewöhnlich folgt IIYOIA unmittelbar nach  $N \in \Omega KOP\Omega N$ ; bisweilen auch steht es isolirt auf dem Felde einer Urne 23). Auch treten andere Prädicate zu MYOIA, wie AKTIA, wie KABEIPIA (auch KABEIPA und KABIPEIA) 24). Auch werden nach dem gewöhnlichen  $\Theta ECCAAONIKE\Omega N.$   $N \in \Omega KOP\Omega N$  so wohl OAYMIIIA als EIIINIKIA ohne IIYOIA genannt 25). Als Symbole und Attribute bemerken wir den Lorbeerkranz, die Preisäpfel, ein

<sup>20)</sup> Mionnet, Descr. d. Med. T. I, p. 490 ff. u. Suppl. T. III, p. 118—172. Ueber die daselbst begangenen Olympien ist schon von mir Olympia S. 229 f. gehandelt worden. Einen ἀγῶν ἐπιτάφιος θεματικός zu Thessalonike habe ich aus einer Inschrift in d. Gymnast. u. Agon. T. I, S. 557. Anm. 16 erwähnt.

<sup>21)</sup> Eckh., D. N. I, 4, p. 452. Dieselbe oder eine dieser gleiche führt Mionnet Suppl. T. III, p. 164, n. 1064 auf. Hier wird in der Mitte noch ein Altar und eine Urne mit einer Palme erwähnt.

<sup>22)</sup> Mionnet T. I, p. 502, n. 395.

<sup>23)</sup> So p. 155, n. 1009. Mionnet Suppl. T. III. So p. 165. n. 1014. p. 157, n. 1021. 1023. 1024. 1035. u. v. a.

<sup>24)</sup> Mionnet Descr. d. Med. T. I. S. 494. n. 338. S. 397, n. 503. Suppl. T. III, S. 125, n. 801. p. 158, n. 1034. p. 159, n. 1035. d. 164, n. 1064. u. a.

<sup>25)</sup> Mionnet Suppl. T. III, n. 1038 u. 1039, p. 159. Auch AK-TIA ohne IIYOIA n. 108. Vgl. Spanh., Paest. Nm. 1653.

von der Linken nach der Rechten laufendes Ross, eine Nike mit Kranz und Palme, oder dieselbe auf einem rossbespannten Wagen, am häusigsten Urnen und Vasen mit Palmen, auch einen nackten Athleten, so wie den delphischen Dreifuss, einen Altar, einen achtsäuligen Tempel u. s. w. 26). Aber unter dem Kaiser Theodorus II. verschwinden alle jene Symbole vor der Sonne der Christuslehre, und die unter ihm geprägten Münzen haben auf dem Revers den Erzengel Michael 27). Auf einer Münze des M. Antonius und der Octavia finden wir die ΑΓΩΝΟΘΕ-SIA und einen Lorbeerkranz 28), auf einer anderen das KOI-NON OCCCAAONIKCON 29). Als Opfersymbole bemerken wir auch das praefericulum und simpulum 30). Hervorstechend ist auf den Münzen dieser Stadt der Kabiren - Cultus. Wir finden eine lange Reihe von Münzen, auf welchen der Kabire, bald mit einer Palme, bald mit dem Rhyton oder dem Hammer erscheint 31). Wir haben schon oben gesehen, wie auf einer Münze ein Kabire einem Athleten den Kranz überreicht. Bedenken wir, dass mit den Pythien auch das Prädicat Kabeiria in Verbindung tritt, so dürfen wir hier eine Verschmelzung des Kabirendienstes mit dem apollinischen Cultus vermuthen, oder sie standen wenigstens in einer gewissen mythischen Beziehung zu einander. Dies bekräftigt und veranschaulicht eine unter dem Kaiser Philippus dem älteren geprägte Münze dieser Stadt, auf deren Revers mit der gewöhnlichen Umschrift Apollon und ein Kabire sich einander die Hand reichen. In der Mitte erblickt man zwei Vasen, jede mit einer Palme 32). - Auf der zu

<sup>26)</sup> Mionnet, Descr. d. Med. T. I, S. 495-503. Suppl. T. III, p. 125-170.

<sup>27)</sup> Mionnet Suppl. T. III, p. 172. n. 1110.

<sup>28)</sup> Mionnet Suppl. T. III, p. 126, n. 812. Noch eine andere eben so: Mionnet T. I, p. 495, n. 348. Im Index bei Mionnet Suppl. Tom. IX, p. 222 wird  $AI\Omega NO\Theta E\Sigma IA$  fälschlich durch ludi erklärt. Eben so unrichtig  $Iv\mu\nu\alpha\sigma\iota\alpha\rho\chi\dot{}\alpha$  (T. III, p. 572, n. 171. u. p. 618, n. 385.) im Index p. 250.

<sup>29)</sup> Mionnet l. c. p. 139, n. 899.

<sup>30)</sup> Mionnet l. c. p. 156, n. 1016. Auch auf solchen, auf welchen  $\Pi Y\Theta IA$  vorkommt, p. 157, n. 1024.

<sup>31)</sup> Mionnet Suppl. T. III, n. 736-738, 742, 743 864, 898, 901, 926, 942, 955, 959, 960, 969, 971, 975, 977, 986, 988 — 990, 993, 1001, 1009, 1072 und noch andere (Vgl. p. 118-172).

<sup>32)</sup> Mionnet, Descr. d. Med. T. I, p. 503, n. 399. Von dem ma-

Megara aufgefundenen, einem Periodoniken geltenden Steinschrift, dessen Name nicht angegeben ist, wird demselben auch ein in den Pythien zu Thessalonike gewonnener Sieg zugeschrieben  $^{33}$ ). Wie sehr man überhaupt während der Kaiserzeit in Makedonien der festlichen Agonistik huldigte, kann schon die bedeutende Anzahl makedonischer Münzen mit der Umschrift KOI-NON  $MAKCAON\Omega N$  B.  $NC\Omega KOP\Omega N$  darthun  $^{34}$ ).

### \* Pythien in Thrakien.

Man hat aus numismatischen Aufschriften auch Pythien in Thrakien überhaupt angenommen, welche von drei Städten dieses Landes, Alexandria, Aenos und Philippopolis begangen worden seien <sup>35</sup>). Allein man darf nur die oben bei Beschreibung der Pythien zu Philippopolis angegebenen Münzschriften genau betrachten, so wird man den Irrthum oder die Identität dieser angeblichen gemeinschaftlichen Pythien mit denen zu Philippopolis leicht erkennen. Die Aufschrift KOINON ΘΡΑΚΩΝ ΑΛΕΖΑΝΑΡΙΑ ΕΝ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙ ΠΥΘΙΛ ist verkehrt interpretirt worden. Aus ΑΛΕΖΑΝΛ. hat man den Namen einer Stadt gemacht, da es doch Prädicat der Spiele ist, und EN hat man für Andeutung der Stadt Aenos genommen. Wir wissen also nur, dass die Pythien zu Philippopolis durch die Bezeichnung KOINON als Gemeinspiele, wie die vieler anderen Städte, bezeichnet werden <sup>36</sup>).

kedonischen Kabiren-Cultus bemerkt Firmicus de err. prof. rel. p. 427—29. Hunc eundem Macedonum colit stulta persuasio. Hic est Cabirus, cui Thessalonicenses quondam cruento cruentis manibus supplicabant. Generalis war dieser Cultus ursprünglich pelasgisch und von Samothrakien aus hieher verpflanzt worden. Vgl. Banier, Götterlehre Bd. II, S.480—502. Uebers. v. J. A. Schlegel.

- 33) Böckh, Corp. inscr. n. 1068, vol. I, p. 564.
- 34) Mionnet, Descr. d. Med. T. I, p. 554 ff.
- 35) Scaliger de emend. temp. V, p. 579. ,, Communia tria Thracica, sc. Alexandriae, Aeni, Philippopolis celebrabant Pyhtia Thracica. Eine Inschrift bei Corsini, diss. ayon. II, 13, p. 48. Κοινὸν Θράνων, ἀλεξάνδρι. Αἰν. Πύθια.
- 36) Einige der hieher gehörigen Münzen findet man auch bei Spanheim, ep. ad. Morell. I, p. 81 ff. Ueber die in der Kaiserzeit gewöhnliche Bezeichung xouvòv von gemeinschaftlichen Festspielen mehrerer Städte oder Staaten vgl. Olympia S. 225 f. Anm. 76. Die grosse Zahl der

### S. 15.

# Plythien zu Thyatira in Lydien.

Thyatira in Lydien war eine makedonische Gründung oder Colonie, und man darf sich daher keineswegs wundern, wenn hier während der späteren Kaiserzeit die Agonistik mit grossem Eifer betrieben und Festspiele begangen wurden, da sowohl Makedonien als Lydien sich in dieser Zeit hierin auszeichneten. Ueber die zu Thyatira sowohl als in Makedonien und Lydien überhaupt begangenen Olympien haben wir bereits an einem anderen Orte gehandelt 1). Hier ist von den Pythien zu reden, welche wir nur aus numismatischen Geprägen kennen lernen. Eine unter Caracalla geprägte Münze aus Cousinery's Cabinet hat ΘΥΛΤΕΙΡΗΝΩΝ, zwei Palmen in einer Urne, in welcher man MYOIA liest. Auf einer anderen des Elagabalus sindet man die Aufschrift EIII. CTPA. KA. CTPATONEIKIANOY. NEΩ., einen Lorbeerkranz, in welchem ATFOTCTEIA IITOIA OTA-TEIPHNΩN. 2). Ausserdem kennen wir noch drei Münzen desselben Kaisers, von denen die erste auf dem Revers blos OYATCIPHNON, nebst einer Urne mit zwei Palmen, die zweite EΠΙ. CTP. KA. CTPATONEIKIANOY. ΘΥΑΤΕΙΡΗΝΩΝ, und unten MYOIA., die dritte M. CETH. AIONTCIOT. OTA. unten IIYOIA hat 3). Eine Münze der Faustina zeigt auf dem Revers EIII. STP. T. K. STPATONEIKIA. IITOIA. OYA-TEIPHNΩN. 4). Eine Münze des älteren Valerianus hat die Umschrift EIII. C. OKT. APTEMIAOPOY. OYATEIPHNON. ATTOTCTEIA. IITOIA. AAPIANA. OATMIIIA, zwei Ur-

thrakischen Münzen überhaupt, von denen die meisten Festspiele andeuten und darauf sich beziehende Symbole enthalten. S. bei Mionnet, Descr. d. Med. T. I, p. 364-451. Suppl. T. II, p. 206-544.

- 1) Olympia S. 231 f.
- 2) Mionnet, D. d. Med. T. IV, p. 169. 170. n. 943. 977. Vgl. Vaillant, Num. Imp. p. 176. u. Eckhel, Cat. Mus. Vind. I, p. 194. Fil. Buonaroti, Osserv. istor. sopra alcuni medagl. ant. etc. p. 207. Im letztgenannten Werke wird auch eine Belobungs-Inschrift auf den Pankratiasten L. Septimius Aur. Stephanos aufgeführt, welcher als Thyatirener und Smyrnäer bezeichnet wird (p. 198).
  - 3) Mionnet, Suppl. T. VII, p. 453, n. 630. 631. 692.
  - 4) Mionnet T. IV, p. 169. 170, n. 978.

nen mit Palmen auf einem Tische, darunter eine Diota und zwei kleine henkellose Gefässe <sup>5</sup>). Auf einer anderen Münze desselben Kaisers finden wir gleiche Aufschrift, nur statt der letzteren Namen der Spiele hier ATTOTCTEIA. APICTA. OATMIIIA, zwei Urnen auf einer Tafel, darunter ein anderes Gefäss <sup>6</sup>). Die zahlreichen Münzen dieser Stadt überhaupt hat Mionnet jedenfalls am vollständigsten aufgeführt <sup>7</sup>).

# Pythien zu Tralles in Lydien.

Zu Tralles in Lydien finden wir ächt hellenische Bildung in verschiedener Beziehung, und dieser entsprechend wurden hier die hellenischen Institute der Gymnastik und Agonistik ausserordentlich begünstiget, besonders während der Kaiserzeit. Hier war ein schauwürdiges Gymnasion und mit ihm die Gymnasiarchie. Auch zählte Tralles unter seinen Bürgern mehrere Sieger in den heiligen Spielen, und unter diesen zwei Olympioniken 8). Hier wurden nicht nur Olympien, sondern auch Pythien begangen, über welche beiden Festspiele wir durch numismatische Gepräge und Aufschriften Belehrung erhalten. Eine der älteren Münzen hat IEPA CYNKAHTOC, Kopf derselben und TPAAAIANON. ΠΡΩΤΩΝ. ΕΛΛΑΔΟC. Auf einer Tafel bemerkt man einen Kranz mit der Aufschrift OAYM-IIIA. und eine Vase mit IIYOIA. Darunter ein anderes Gefäss. - Auf einer unter Elagabal geprägten Münze EIII. FP. ATP. MENEKPATOTC. ETTTXIAOT. TPAAAIANQN. NEΩΚΟΡΩΝ. ΤΩΝ. CEBACTΩΝ. Ein Tisch mit drei Kränzen, innerhalb derselben die drei Aufschriften OAYMIIA. ATTOTCTEIA. IITOIA 9). Eine Münze der Furia Sabina Tranquillina hat die Umschrift IIYOIA. OAYMIIIA, einen

- 5) Mionnet T. IV, p. 175, n. 1011.
- 6) Mionnet, Suppl. T. VII, p. 456, n. 642.
- 7) Descr. d. Med. Suppl. T. VII, p. 441 seqq.
- 8) Vgl. Olympia S. 232 234. u. S. 254. 394.
- 9) Frölich, Not. elem. num. p. 117. Eckhel, Doct. Num. I, 4, p. 452 u. Catal. P. I, p. 195, n. 3. Mionnet, Descr. d. Med. T. IV, p. 181. n. 1050. n. 1106. Ueber die Münzen von Tralles überhaupt Mionnet, Descr. des Med. T. IV, p. 178—195. Suppl. T. VII, p. 459—480. Unter diesen zeigen viele Urnen und Palmen, welche sich auf Festspiele überhaupt beziehen, wie T. IV, n. 1054.

Tisch mit zwei Kränzen, von welchen der eine ein Epheuoder Lorbeer-, der andere ein Olivenkranz. In der Mitte liegen Aepfel auf dem Tische, über und unter welchem die Aufschrift: EIII. IP. PIAIIIIOY KENTA. 10). Eine unter Caracalla geprägte Münze hat auf dem Revers TPAAAIANON  $N\in\Omega KOP\Omega N$ , ein Gefäss, über welchem  $\Pi \Upsilon \Theta IA$ , und aus welchem zwei Palmen hervorragen 11). Auf einer Münze des älteren Valerianus finden wir EIII. IP. M. ATP. OEOAOTOT. TPAAAIANON. IIYOIA. OAYMIIIA. Eine Tafel, auf welcher fünf Aepfel und zwei Kränze 12). Eine Münze des Gal. lienus hat auf dem Revers TPAAAIANON, und ein Preisgefäss, auf welchem man  $\Pi \Upsilon \Theta IA$  liest. Eine zweite desselben Kaisers ist dieser ähnlich, nur hat das Gefäss zwei Palmen und ΠΥΘΙΑ steht darüber 13). So hat eine ältere Münze ΤΡΑΛ-AIANΩN und auf einem Gefäss ΠΥΘΙΑ 14). Auf die Olympien und die Agonistik dieser Stadt überhaupt beziehen sich noch mehrere von Mionnet aufgeführte Münzen 15). Auf die Pythien zu Tralles deuten, wie wir vermuthen dürfen, auch einige Steinschriften, welche wir schon an einem anderen Orte erwähnt haben 16).

Pythien zu Tripolis am Mäandros in Karien.

Ueber die Festspiele dieser Stadt erhalten wir nur durch Münzgepräge Belehrung. Eine Münze, auf deren Vorderseite ΔΗΜΟC, hat auf dem Revers ΤΡΙΠΟΛΕΙΤΩΝ. ΛΗΤΩΕΙΛ. ΠΥΘΙΑ innerhalb eines Kranzes. Eine andere unter Gallienus geprägte hat auf der Vorderseite Kopf und Umschrift dieses Kaisers und auf dem Revers ΤΡΙΠΟΛΕΙΤΩΝ um einen Kranz, in welchem in zwei Zeilen ΛΗΤΩΕΙΛ. ΠΥΘΙΑ 17). Auf

- 11) Mionnet, Suppl. T. VII, p. 475, n. 736.
- 12) Mionnet, Descr. d. Med. T. IV, p. 194, n. 1127.
- 13) Mionnet T. IV, p. 194, n. 1133. u. Suppl. T. VII, p. 480. n. 760.
  - 14) Mionnet T. IV, p. 181, n. 1047.
  - 15) Suppl. T. VII, p. 476, n. 739. p. 466, n. 689. p. 473, n. 725.
  - 16) Olympia S. 234.
  - 17) Morell. Spec. ret num. Tab. XIV, p. 149. Eckhel D. N. I.

<sup>10)</sup> Morelli, Spec. un. rei num. Tab. XIX, p. 192. Spanheim, Ep. ad. Morell. I, p. 16 seq. Mionnet, Descr. d. Med. T. IV, p. 192. n. 1119.

die Pythien dieser Stadt mag sich eine dritte Münze beziehen, auf deren Vorderseite IEPA. CTNKAHTOC mit dem Kopf des Senates, auf dem Revers TPIHOAEITQN und eine stehende Latona, welche zwei Kinder auf den Armen trägt, daneben auf einem Tische eine Diota. Dieser ist eine andere, unter dem Kaiser Maximinus geprägte ähnlich <sup>18</sup>). Eine vierte Münze hat auf der Vorderseite das Haupt der Pallas und auf dem Revers um einen Kranz TPIHOAEITQN, innerhalb desselben AHTQ-EIA <sup>19</sup>). Endlich deutet eine Münze, deren Vorderseite das Strahlenhaupt der Sonne, der Revers eine zur Rechten schreitende Nike, mit einem Kranze in der Rechten und einer Palme in der Linken präsentirt, auf die Festspiele dieser Stadt überhaupt <sup>20</sup>).

Ueberblieken wir nun diese lange Reihe von Festspielen, welche den Namen Pythia führten, und halten diese mit der grossen Zahl jener zusammen, welche als Olympia bezeichnet wurden, so sinden wir hierin einen starken Beweis, wie die spätere asiatisch hellenische Welt die Institute des alten Hellas, die Erscheinungen seiner Glanzperiode, gleichsam als classische Werke betrachtete, welche sie sich angelegentlich bemühete festzuhalten, zu verjüngen und immer von neuem wieder zu beleben. Es waren die grossen Erinnerungen an die ruhmvolle Vergangenheit, welche der Einstuss der römischen Welt, wie grossartig auch ihre äussere Gestalt während der Kaiserzeit herausgetreten war, und wie mächtig auch ihr Riesenhaupt über die unterworfenen Völker emporragte, nicht ganz in den Hintergrund zu drängen vermochte. Die Macht des angestammten oder angeeigneten Hellenismus wirkte fort und fort, wie sehr auch das römische Element sich einmischte, bis die völlig aufgegangene christliche Welt als höhere Potenz demselben feindlich entgegentrat, durch eine nothwendige und allgemeine Reform der Ideen, Sitten und Bräuche ihn mit seinen Instituten aus den

<sup>4,</sup> p. 452. Mionnet, Descr. d. Med. T. III, p. 391, n. 507. p. 397 n. 452. Mionnet hält den Kranz auf letzterer Münze gewiss fälschlich für einen Eichenkranz.

<sup>18)</sup> Mionnet T. III, n. 512. p. 392. n. 531. Vgl. p. 396, n. 538. 540.

<sup>19)</sup> Mionnet, Suppl. T. VII, p. 554, n. 56t.

Angeln hob und als eine nicht mehr entsprechende geschichtliche Erscheinung antiquirte.

Wir gehen nach dieser Betrachtung zur Aufführung der Pythioniken, d. h. der Sieger in den grossen pythischen Spielen fort, deren Namen uns überliefert worden sind. Die Zahl derselben ist freilich sehr klein, was wir schon aus einer Vergleichung mit der Summe der uns bekannten Olympioniken ersehen 21), obgleich wir auch von den letzteren bei weitem nicht alle kennen, und uns nur eine ziemlich vollständige Aufzählung der Stadioniken durch Africanus überliefert worden ist. hier angegebenen Pythioniken sind von den Alten nur gelegentlich genannt worden. Mehrere derselben waren zugleich Olympioniken und werden als solche von Pausanias in seiner Beschreibung der olympischen Siegerstatuen erwähnt. Verzeichnisse der Pythioniken waren eben so wie der Olympioniken von den älteren hellenischen Autoren angefertiget worden und dienten nach den Scholiasten zum Pindar grösstentheils zur Quelle ihrer Angaben in ihrer Exegese der pythischen Siegesgesänge. (Vgl. Vorrede zu Olympia S. VII - IX.) Die Zahl der sämmtlichen Pythioniken von der ersten gezählten Pythiade ab bis zur Einstellung der Spiele muss ausserordentlich gross gewesen sein, da hier so viele verschiedenartige Wettkämpfe im musischen, gymnischen und ritterlichen Agon aufgeführt wurden. In das hier folgende Verzeichniss haben wir auch die der mythischen Zeit angehörenden Sieger mit aufgenommen, welche wir wenigstens als von dem Glauben der Späteren anerkannte zu betrachten haben. Sie sind mit einem Sternchen bezeichnet.

# **§. 16.**

Verzeichniss der Sieger in den grossen pythischen Spielen.

#### A.

Acchmäas, aus Parapotamii im Lande Phokis, im Faustkampfe der Knaben, in der ersten, von den Amphiktyonen angeordneten Pythiade (Ol. 48, 3.), bei welcher Feier den Siegern noch Realpreise gestellt wurden. Paus. X, 7, 33, 4. Ueber die chronologische Feststellung der ersten Py-

<sup>21)</sup> S. mein Verz. d. Olympioniken, Olymp. S. 236-412.

thiade s. oben S. 3. 5., wo die controversen Meinungen der Chronologen angegeben worden sind.

Agesilaos, aus Lusoi in Arkadien, im Reiterrennen (κέλητι ἴππφ), in der 11ten Pythiade (= 0l. 58, 3). Paus. VIII, 18, 3.

Agesilaos, aus Tegea in Arkadien, im Saitenspiel ohne Gesang (ἐπὶ τῶν κρουμάτων τῶν ἀφώνων), in der Sten Pythiade, in welcher dieser Wettstreit eingeführt wurde (= 0l. 55,3). Paus. X, 7, 3. Strab. IX, p. 421 Casaub.

Amertes, ein Eleier, im Ringen der Männer, in unbekannter Pythiade. Er hatte auch zu Olympia im Ringen der Knaben gesiegt. Seine olympische Siegerstatue hatte der Argeier Phradmon gefertiget, welcher um Ol. 87 blühete. Paus. VI, 8, 1. Sillig, Cat. art. p. 354. Vgl. Olympia S. 242.

Marc. Antonius Artemidorus, wahrscheinlich ein Ephesier, unbekannt, in welcher Kampfart und in welcher Pythiade, doch gewiss in der späferen Zeit, wie aus dem röm. Vornamen Marcus sich schliessen lässt. Auf einer ephesischen Inschrift bei Böckh, Corp. inscr. n. 2973. c. vol. II, p. 604.

C. Antonius Septimus Publius, als Kitharodos, in unbekannter Pythiade, doch jedenfalls nach der Regierung des Commodus; denn er soll auch in den Commodeien gesiegt haben. Marm. Oxon. III, p. 70. Sein Vaterland wird nicht angegehen. Er hatte ausserdem in vielen andern Festspielen Preise gewonnen. Vgl. Corsini, diss. agon. II, p. 38. III, 16, p. 79 seq. 143. 149.

Apollonius, der Pisäer, auch Cl. Rufus genannt, zweimal Periodonike, also auch Sieger in den grossen Pythien, unbekannt, in welcher Kampfart und in welchen Pythiaden oder Olympiaden. Falconer, Not. ad inscr. athl. III, p. 2324. th. Gron. T. VIII. Uebrigens lässt sich aus den Worten der Inschrift nicht genau bestimmen, ob IIEICAIOC den Landes-Namen oder Beinamen bezeichnen soll. Ebensowenig erkennt man, was Corsini diss. agon. p. 123. 143. 149. 154 unter seinem Pisaeus verstanden wissen will.

CI. Apollonius, mit dem Beinamen Smyrnäus, oder ein Smyrnäer, der Vater des Vorhergehenden, als Periodonike, unbekannt, in welcher Kampfart und in welcher Pythiade oder Olympiade. Falconer, Not. ad inscr. athl. III, p. 2324. l. c.

Archias, aus Hybla, als Herold, in unbekannter Pythiade. Er hatte auch dreimal hinter einander in den Olympien gesiegt. Pollux IV, 12, 92. Dass er der Zeit nach Ol. 96 angehörte, wenigstens seine olympischen Siege nach dieser Zeit gewonnen worden sind, erhellt schon daraus, dass diese Kampfart zu Olympia erst in genannter Olympiade aufgenommen worden war. African, bei Eus.  $\chi \varrho ov$ . I,  $E\lambda\lambda$ .  $\delta\lambda$ . p. 41 Scal. Cors., diss. agon. p.123.143. F. A. III, p. 288. Vgl. Olympia S. 248.

Archippos, ein Mitylenäer, im Faustkampfe, in unbekannter Pythiade. Die Mitylenäer gaben vor, dass er in einem Alter von zwanzig Jahren in den Olympien Pythien, Nemeen und Isthmien gesiegt habe und somit Periodonike gewesen sei. Paus. VI 15, 1. Corsini, diss. agon. p. 123. 143. Vgl. Olympia. S. 248, f.

Aristides, ein Eleier, im Diaulos, in unbekannter Pythiade. Er hatte auch in den Olympien im Waffenlaufe und in den Nemeen im Dromos Hippios gesiegt. Paus. VI, 16, 3. Cors. diss. agon. p. 143. Vgl. Olympia S. 250.

Aristodemos, ein Eleier, Sohn des Thrasis, im Ringen, in zwei unbekannten Pythiaden. Er hatte auch zu Olympia im Ringkampfe gesiegt (Ol. 98). Paus. VI, 3, 2. African. bei Eus.  $\chi \rho ov$ . I,  $E\lambda\lambda$ . o $\lambda$ . p. 41. Scalig. ioto $\rho$ . ovv- $\alpha\gamma$ . p. 324. Seine olympische Siegerstatue hatte der Sikyonier Dädalos gefertiget. Paus. l. c. Corsini, diss. agon. p. 143 nennt seinen Vater fälschlich Thrasykles. Vgl. Olympia S. 251.

Aristomenes, ein Aeginete, Sohn des Xenarkes, im Ringen der Knaben, Pythiade 33 = 0l. 80, 3. Pind. Pyth. VIII hat seinen Sieg besungen. Vgl. Böckh, Expl. ad. Pind p. 308. Corsini, diss. agon. p. 143 und Fast. Att. III, p. 27 setzte fälschlich diesen Sieg Pythiade 35 = 0l. 83 (nach seiner Berechnung), indem er dem Schol. zu Pind. l. c. p. 394 (Böckh) folgte. O. Müller, Aegin. p. 178 berichtigte λβ (Pyth. 32), womit Böckh ad. Schol. Pind. l. c. Anm. 7 übereinstimmte, aber später Expl. l. c. Pythiade 33 setzte. Aristomenes hatte überdies in vielen anderen Festspielen Preise gewonnen. Schol. ad Pind. l. c. p. 399. Böckh, Explic. p. 317.

Aristonus, als Kitharodos, sechsmal, ungewiss, in welchen Pythiaden, doch zur Zeit des Lysandros, und zwar

bevor er Athen besetzte, also vor Ol. 94, 1. Plut. Lys. c. 18. Das Vaterland des Siegers wird nicht angegeben. Plutarch erzählt l. c., dass er dem Lysandros zugesagt habe: ἀν νικήση πάλιν, Ανσάνδρον κηρύξειν έαντὸν, worauf dieser fragend geantwortet: ἢ δοῦλον;

Arkesilaos, aus Kyrene, mit dem Viergespann, Pythiade 31 = 0l. 78, 3. Pind. Pyth. IV, V. Vgl. Böckh, Expl. p. 282 ff. Corsini, diss. agon. p. 143 nimmt fälschlich zwei pythische Siege an: Pyth. 31 u. 32, nach ihm = 0l. 79 u. 80 (weil er mit 0l. 49, 3 die erste Pythiade beginnt). Arkesilaos war auch Olympionike. Schol. zu Pind. Pyth. IV, p. 342. B. Böckh, Expl. l. c. Vgl. Olympia S. 253.

M. Aurelius Asklepiades, auch Hermodoros genannt, ein Alexandriner, unbekannt in welcher Pythiade, doch um Ol. 240, ein Periodonike. Gruter p. 314, 1. Falconer, Not. ad inscr. athl. IV, p. 2331. Er wird in dieser Inschrift als Periodonike im Pankration bezeichnet und erscheint als Mann mit bedeutenden Functionen und Titeln, als Neokoros, Archiereus, lebenslänglicher Xystarch und als Aufseher der kaiserlichen Bäder. Ueber seinen olympischen Sieg vgl. Olympia S. 257 f.

M. Aurelius Demostratus Damas, welchen die auf ihn gestellte Belobungsschrift als Bürger vieler Städte bezeichnet (ΣΑΡΔΙΑΝΟΝ. ΑΛΕΞΑΝΑΡΕΑ. ΑΝΤΙ-ΝΟΕΑ. ΑΘΗΝΑΙΟΝ. ΕΦΕΣΙΟΝ. ΣΜΥΡΝΑΙΟΝ. ΠΕΡΓΑΜΕ-ΝΟΝ. ΝΕΙΚΟΜΗΔΕΑ. ΜΙΔΗΣΙΟΝ. ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΝ). Er wird Periodonike, und zwar Pankratiast und Faustkämpfer, Archiereus, Xystarch und Aufseher der kaiserlichen Bäder genannt. Falconer, Inscr. athlet. p. 2317. Grut., thes. VIII. Vgl. Olympia S. 258.

# C. Ch.

Chabrias, der Feldherr der Athenäer (seines Demos ein Αίξονεύς), mit dem Viergespann, welches er von den Söhnen des Argeiers Mitys gekauft hatte, unter dem Archon Sokratides, Pythiade 53 = 0l. 100, 3. Demosth. in Neaer. p. 1356. R. Corsini., diss. agon. II, 7, p. 40. 144.

Cheilon, aus dem achäischen Paträ, im Ringen, in unhekannter Pythiade. Paus. VI, 4, 4. Er war Periodonike und hatte zweimal in den Olympien, dreimal in den Nemeen

und viermal in den Isthmien gesiegt. Paus. l. c. Olympia S. 260.

Chrysogonos, ein Pythionike im Flötenspiel, zur Zeit des Alkibiades, bei dessen Rückkehr nach Athen er den Ruderschlag mit Flötenmusik begleitete. Plutarch, Alcib. c. 32.—

\* Chrysothemis von Kreta, Sohn des Karmanor, laut mythischer Kunde in uralter Zeit bei der ersten Aufführung der Pythien, im Gesange eines Hymnus auf Apollon. Sein Vater Karmanor soll den Apollon nach Erlegung des Python gesühnt haben. Paus. X, 7, 2.

## D.

Faustkampte, unbekannt, in welcher Pythiade, doch um Ol. 79 (Pyth. 31), in welcher er zu Olympia siegte, Pind. Ol. VIII, 17 B. Dazu d. Schol. p. 163 B. Er hatte auch zweimal zu Olympia, zweimal in den Nemeen, viermal in den Isthmien gesiegt und überdies viele Siegespreise in anderen kleineren Festspielen gewonnen. Vgl. Olympia S. 269.

teritalien oder Grossgriechenland, Sohn des Kallimbrotos, im Wettlause, fünsmal, unbekannt, in welchen Pythiaden, doch um Ol. 99, in welche Olympiade einer seiner olympischen Siege im Wettlause der Männer fällt. Paus. VI, 3, 5. Diod. XV, 14. T. II, p. 13 Wess. Er hatte ausserdem drei olympische, drei isthmische und vier nemeische Siege gewonnen. Paus. l. c. Nur in dem olympischen Knaben-Siege war er als Kauloniate erschienen; in den solgenden olympischen und wahrscheinlich auch in allen übrigen Siegen hatte er, durch Geschenke bewogen, als Syrakusier seinen Namen eintragen und durch den Herold verkündigen lassen. Paus. l. c.. Vgl. Olympia S. 271 f.

Diophon, Sohn des Philon, im Pentathlon, unbekannt, aus welchem Staate und in welcher Pythiade, doch vor dem Tode des älteren Simonides, welcher auf ihn folgendes Epigramm dichtete:

Ίσθμια καὶ Πυθοῖ Διοφῶν ὁ Φίλωνος ἐνίκα άλμα, ποδωκείην, δίσκον, ἄκοντα, πάλην.

Simonides der Aeltere lebte von Ol. 55, 3 bis etwa Ol. 78, 1. (Vgl. Fr. W. Richter, Simonides der Aelt. v. Keos p. IX.)

Diophon hatte, wie aus jenem Epigramme erhellt, auch in den Isthmien gesiegt. Anthol. Gr. Planud. I, 3, T. II, p. 626 Jacobs.

Dorieus, ein Rhodier, der jüngste Sohn des obengenannten Diagoras, wahrscheinlich im Pankration, unbekannt, in welcher Pythiade, doch um Ol. 87—89, in welcher Zeit er zu Olympia siegte. Sein pythischer Sieg ward ihm ἀκονιτί zu Theil. Auch hatte er acht isthmische und sieben nemeische Siegeskränze gewonnen. Paus. VI, 7, 1. 2. Thukydid. III, 8 setzt seinen zweiten olympischen Sieg Ol. 88. Vgl. Olympia S. 275.

Dromeus, aus Stymphalos in Akadien, zweimal, in unbekannten Pythiaden. Er hatte auch zwei olympische, drei isthmische und fünf nemeische Siege errungen und war demnach Periodonike. Paus. VI, 7, 3. Seine olympische Siegerstatue hatte Pythagoras aus Rhegium gefertiget, welcher um Ol. 73 zu arbeiten begann, aber Ol. 87 noch lebte. Plin. XXXIV, 8, 19. Vgl. Olympia S. 276.

### E.

**Echembrotos**, ein Arkader, als  $\alpha \dot{\nu} \lambda \varphi \delta \dot{\nu} \varsigma$ , in der ersten gezählten Pythiade = 0l.48, 3, als noch Realpreise gestellt wurden. Paus. X, 7, 3. Die Aulodie war in dieser ersten Pythiade als neue Kampfart aufgenommen worden. Paus. l. c.

\* Eleuther, soll in der mythischen Zeit durch seinen starken und schönen Gesang gesiegt haben. Er trug aber, wie es heisst, nicht eigene Lieder vor. Welcher Zeit er angehört, hat Pausanias (X, 7, 2) nicht augegeben. Er erwähnt unmittelbar nach ihm den Hesiodos.

Epharmostos, ein Opuntier, im Ringen, höchst wahrscheinlich Pythiade 33 (= 0l. 80, 3). Schol. zu Pind. Ol. IX. 1, p. 209 B. Böckh, Expl. ad Pind. l. c. Er hatte auch in den Olympien, Isthmien und Nemeen gesiegt und war demnach Periodonike. Ausserdem hatte er Kränze in vielen anderen Festspielen gewonnen. Pind. Ol. IX, 90 — 106 B. Schol. p. 224 — 226. 230 — 231 B. Böckh, Expl. p. 187. 192 — 196. Vgl. Olympia S. 279.

Epitherses, ein Erythräer, Sohn des Metrodoros, im Faustkampse, zweimal in unbekannten Pythiaden. Er hatte auch zwei olympische, zwei nemeische und zwei isthmische Siege gewonnen und war demnach zweimal Periodonike. Paus. VI, 15, 3. Vgl. Olympia S. 279 f.

Ergoteles, aus Knossos auf Kreta, Sohn des Philanor, im Dolichos, zweimal, Pyth. 25 und 29 = 0l. 72, 3 u. 76, 3 (nach Böckh, Expl. ad Pind. p. 207. 208.). Er hatte auch zwei olympische (den esrteren Ol. 77), zwei nemeische und zwei isthmische Siege in derselben Kampfart gewonnen und war also zweimal Periodonike. Er war als Himeräer aufgetreten, nachdem er, von seinen Feinden aus Knossos vertrieben, sich nach Himera begeben hatte und hier Bürger geworden war. Pind. Ol. XII. Vgl. Olympia S. 280 f. —

**Eumelos**, ein Eleier, im Kitharspiel mit Gesang, in unbekannter Pythiade. Lukian.  $\pi \rho \dot{\rho} \dot{\varsigma}$   $\dot{\alpha} \pi \alpha \iota \delta \epsilon \nu \tau$ . §. 9. 10. Er besiegte den eitlen und der Kunst unkundigen Tarentiner Euangelos. S. oben §. 9.

Eunomos, ein Lokrer, im Kitharspiel, in unbekannter Pythiade. Nach Strabon VI, p. 260 Cas. besiegte er den Ariston aus Rhegium: nach Paul. Silentiarius (Anthol. VI, 54, T. I, p. 202 Jacobs) aber den Parthes. Nach einem anderen Epigramme dagegen, welches man dem Lukianos beilegte, aber von Jacobs (Anth. Pal. IX, 584, T. II, p. 208) als άδέσποτον aufgeführt wird, überwand er den Spartis. Vgl. dazu Jacobs. Julian Ep. XLI, p. 421. Clem. Al. Protrept. coh. II, 18. Snid. v. T. II, p. 53 K. nennt den Antagonisten auch Parthes. Eine wundersame Mähr berichtet, dass ihm während des Wettkampfes eine Saite gesprungen sei, an deren Stelle sich eine Cicade (τέττιξ) auf die Kithara gesetzt und die Stelle der fehlenden Saite vertreten habe. Vgl. Anth. Gr. Pal. l. c. Dazu Jacobs T. III, p. 601. 602. Cf. Theophr. Simoc. in ἀπορ. φυσ. procem. Corsini, diss. agon. pyth. p. 144. Die Lokrer errichteten ihm eine Statue mit einer Kithara, auf welcher eine Cicade abgebildet war. Strab l. c. Wahrscheinlich ist diese Sage als symbolische Darstellung dadurch entstanden, dass, wie Strab. l. c., Diodor. IV, 22, p. 268. T. 1 Wess. u. Paus. VI, 6, 2 berichten, die Cicaden im Gebiete der Lokrer sangen, aber in dem benachbarten Rhegium stumm waren. Denn der besiegte Antagonist wird von Strab. l. c. ein Rheginer genannt, welche Angabe schon in dieser Beziehung für die richtigste gehalten werden darf. Vgl. Aelian. Hist. anim. V, 8. u. Aristot. de anim. hist. VIII, 27.

Eupolemos, ein Eleier, im Pentathlon, zweimal, in unbekannten Pythiaden, doch um Ol. 96, in welcher er zu Olympia im einfachen Wettlaufe der Männer den Kranz gewonnen. Auch war ihm ein nemeischer Sieg im Pentathlon zu Theil geworden. Paus. VI, 3, 3. Vgl. Olympia S. 285.

Exekestides, ein Phokeer, mit dem Zweigespann ausgewachsener Rosse (συνωρίδι), in der 48ten Pythiade = Ol. 95, 3, als diese Kampfart zum ersten Mal hier aufgeführt wurde. Paus. X, 7, 3. Corsini, diss. agon. pyth. p. 144. F. A. III, p. 287

#### F.

T. Flavius Artemidorus, als Adaneer und Antiochener bezeichnet (Adana soll indess selbst von einem syrischen Könige den Namen Antiochia erhalten haben, Mannert Th. VI, 2, S. 100), im Pankration der Männer, in zwei unbekannten Pythiaden. Er hatte auch zweimal in den Nemeen, und einmal in den Isthmien (hier im Pankration der ἀγένειοι) gesiegt und war somit ein ausgezeichneter Periodonike. Cf. Marm. ap. Reines. cl. V. n. 22. Spon. Misc. erud. antiquit. s. X, n. 110. Van Dale, de Marm. et Ant. diss. VIII, p. 655. Corsini, diss. agon. p. 101. 144. 145. Vgl. Olympia S. 290.

#### G.

Claukos, Sohn des Demylos, ein Karystier, im Faust-kampfe, in zwei unbekannten Pythiaden. Er hatte auch zu Olympia im Faustkampfe der Knaben, und wahrscheinlich auch später in dem der Männer, ferner achtmal in den Nemeen und eben so oft in den Isthmien als Faustkämpfer gesiegt. Paus. VI, 10, 1. Seine olympische Siegerstatue hatte der Aeginete Glaukias, welcher um Ol. 74. 75 blühete, gefertiget. Sillig, Cat. art. p. 218. Vgl. Olympia S. 292.

#### H.

im Pankration, wahrscheinlich im Wettkampfe der Knaben (wenigstens wird er  $\pi\alpha i g$  genannt), in unbekannter Pythiade. Nach der Darstellung des Philostrat. Her. II, 6. p. 677 f.

(Olear). Er befragte, wie es heisst, den Heros Protesilaos, auf welche Weise er siegen würde. Dieser antwortete: πατούμενος. Dies bewog ihn, ein besonderes Kampfschema, das ἀποπτερνίζειν, zu ersinden, ein im Gebrauch der Ferse bestehendes Manöver, wodurch er unbesieghar wurde. Philostrat. l. c. erklärt es einigermassen also: ὅτι κελένει αὐτὸν μὴ μεθίεσθαι τοῦ ποδός τὸν γὰρ προςπαλαίοντα τῆ πτέρνη πατεῖσθαι τε ξυνεχῶς χρὴ, καὶ ὑποκεῖσθαι τῷ ἀντιπάλφ. Philostratos bezeichnet ihn als berühmten Athleten (l. c.), und bemerkt, dass er an vielen Orten in Erz aufgestellt gewesen sei.

Hegesarchos (auch Agesarchos genannt), Sohn des Hämostratos, aus Tritäa in Arkadien, im Faustkampfe, in unbekannter Pythiade. Auch waren ihm in den olympischen, nemeischen und isthmischen Spielen in derselben Kampfart Siege, und demnach Periodonikenruhm zu Theil geworden. Paus. VI, 12, 3. Ueber die Schreibart des Namens vgl. Siebelis ad Paus. l. c. p. 46. T. III. Vgl. Olympia S. 294.

Meras, aus Laodikeia, in Pankration, unbekannt, in welcher Pythiade. Er hatte auch in den olympischen, nemeischen und isthmischen Spielen gesiegt und war folglich ein Periodonike. Ausserdem hatte er noch viele andere Siegeskränze in kleineren Agonen gewonnen. Er bezeichnet sich in einem Epigramm als πάμμαχος, und versichert, dass man die von ihm bestandenen Wettkämpfe eben so wenig zählen könne als den libyschen Sand. Anthol. Pal. Planud. IV, 52, T. II, p, 640 Jacobs. Vgl. Olympia S. 295.

Herodoros, aus Megara, im Blasen der σάλπιγξ, unbekannt, in welchen Pythiaden. Er war Periodonike und hatte als solcher zehnmal (nach Athen. X, 3, p. 415 f), oder siebzehnmal (nach Pollux IV, 89, 90) gesiegt. Er war Kriegstrompeter des Demetrios Poliorketes. Athen l. c. Vgl. Olympia S. 296 f.

Reitpferd ( $n\ell\lambda\eta\tau\iota$ ), Pyth. 26 u. 27 (= 0l. 73, 3. 74, 3), und einmal mit dem Viergespann, Pythiade 29 (0l. 76, 3). Dass er mit dem Fohlen-Viergespann siegte, erhellt aus Pind. Pyth. II, 8. B. In den beiden ersteren Siegen ( $n\ell\lambda\eta\tau\iota$ ) hatte er sich (wie Böckh, Expl. p. 224 seq. annimmt) als Syrakusier ausrufen lassen, dagegen in dem letzteren mit dem Viergespann als

Aetnäer zu Ehren der von ihm Ol. 76, 1 neuerbauten Stadt Aetna. Pind. Pyth. I. II. III. Dazu die Schol. p. 300 seq. B. Böckh, Expl. p. 224. 240. 242. 243. 254. 255. Auch hatte Hieron dreimal zu Olympia und ausserdem in den Herakleen oder Ioläen zu Theben gesiegt: hier mit dem Viergespann, dort dreimal mit dem Reitpferde und einmal mit dem Viergespann. Pind. Ol. I. Böckh, Expl. p. 100. 101. Olympia S. 297—299.

Hippokleas, ein Thessaler, aus Pelinnäon (auch Pelinna und Pelina genannt), im Diaulos und im einfachen Wettlaufe der Knaben an einem Tage, in der 22ten Pythiade (= 0l. 69, 3). Pind. Pyth. X. Schol. ibid. p. 410 B. Böckh, Expl. p. 330. Er war der Sohn des olympischen und pythischen Siegers Phrikias. Hippokleas wird auch als Olympionike im Diaulos aufgeführt. Corsini, diss. agon. Ol. p. 132. pyth. 145. F. A. III, 147. Vgl. Olympia S. 300.

#### K.

Kallias, ein Aeginete, Sohn des Kreon, im Faustkampfe, in unbekannter Pythiade. Pind. Nem. VI, 38 (63). Schol. ibid. p. 470 B. Dissen, Expl. p. 412. S. das Verz. der nemeischen und isthmischen Sieger s. v.

Kallias, ein Athenäer, in unbestimmter Kampfart und in unbekannter Pythiade. Wahrscheinlich siegte er mit dem Viergespann oder mit dem Reitpferde. Mit diesem hatte er auch zu Olympia den Preis gewonnen, so wie den zweiten Preis mit dem Viergespann (Ol. 74). Herodot. VI, 122. Vgl. Olympia S. 303—305.

Kasmylos, Sohn des Euagoras, im Faustkampfe, in unbekannter Pythiade, doch vor des älteren Simonides Tode, welcher seinen Sieg besungen hat. Anthol. Planud. III, 23. T. II, p. 631 Jacobs.

**Kephallen**, Sohn des Lampos (nach Anderen des Olympos), μιθαρωδία, in der ersten gezählten Pythiade = 0l. 48, 3, als diese Kampfart zum ersten Male aufgeführt wurde. Paus. X, 7, 3.

Klemens (nach griech. Schreibart Klemes genannt), ein Byzantiner, in der Tragödie, Pyth. 195 (Ol. 242, 3; 195 n. Chr., als Severus Byzanz belagerte). Philostrat. vit. Soph. II, 27, 2. Faber, Agonist. I, 3, p. 1798. Grut. Thes. VIII.

Kleisthenes, Herrscher von Sikyon, mit dem Viergespanne, in der zweiten Pythiade, in welcher den Siegern zum ersten Male Kränze gegeben wurden (Ol. 49, 3). Paus. X, 7, 3.

Kleitomachos, aus Theben, Sohn des Hermokrates, im Pankration, in drei unbekannten Pythiaden, doch um Ol. 141 in welcher er zu Olympia im Pankration, so wie Ol. 142 im Faustkampfe siegte. Paus. VI, 15, 3. Vgl. Olympia S. 310 f.

#### L.

Laidas, aus Theben, im Pankration der Knaben, Pythiade 61 (= 0l. 108, 3), in welcher diese Kampfart eingeführt wurde. Paus. X, 7, 3. Vgl. Corsini, diss. agon. p. 145. F. A. IV, p. 36.

Leontiskos, ein Messenier aus Sicilien, im Ringkampfe, in unbekannter Pythiade. Er suchte seinen Antagonisten im Ringen die Finger zu zerbrechen. Auch hatte er zu Olympia gesiegt. Paus. VI, 2, 5. 4, 2. Vgl. Olympia S. 319 f.

**Lykormas**, aus Larissa in Thessalien, mit dem einfachen Fohlen im Reiterrennen  $(\pi ωλφ κέλητι)$ , Pythiade 63 = 0l. 110, 3, in welcher diese Kampfart aufgenommen worden. Paus. X, 7, 3.

# M.

Megakles, ein Athenäer, aus dem Geschlechte der Alkmäoniden, mit dem Viergespanne, Pythiade 25 = 0l. 72, 3. Pind. Pyth. VII, 4. Böckh, Expl. p. 305. 306. Corsini, diss. agon. p. 145 u. F. A. II, 59 seqq. hat fälschlich Pyth. 28 = 0l. 76 (nach seiner Berechnung) angesetzt. Cf. Böckh l. c.

Melankomas, aus Karien, Sohn des Olympioniken Melankomas, im Faustkampfe, in unbekannter Pythiade, zur Zeit des Kaisers Titus, dessen Günstling er war. Dion Chrysost. orat. 28. 29, p. 534. 538. vol. I. (Reiske.) Corsini, diss. agon. p. 145. In den Fast. Att. IV, p. 160 betrachtet er den Olympioniken als Zeitgenossen des Titus und bezieht fälschlich auf ihn die Worte des Themist. or. X, 7: οῦ καὶ Τίτον φασὶν ἐραστὴν γενέσθαι τὸν αὐτοκράτορα, welche sich auf den Pythioniken, den Sohn des Ersteren, beziehen. Titus kam Ol. 214, 3 zur Re-

gierung und starb Ol. 215, 1. Dion Chrysostomos hat auf den jüngeren Melankomas zwei Lobreden geschrieben, worin er ihn und seinen Vater und zugleich die Athletik verherrlicht. Er hebt auch die ausgezeichnete Schönheit des Pythioniken hervor, so wie seine ausserordentliche Kunst im Faustkampfe (l. c. p. 541 R.). Er hatte ausserdem in sehr vielen Kampfspielen an verschiedenen Orten Preise errungen (Chrysost. l. c. p. 538. 540 R.), und starb im jugendlichen Alter kurz vor Aufführung der grossen Spiele zu Neapolis (Chrysost. l. c.).

Midas, ein Agrigentiner, als Aulet, Pythiade 24.25 = 0l. 71, 3.72, 3. Er siegte auch in den Panathenäen. Pind. Pyth. XII. Schol. ibid. p. 421. B. Böckh, Expl. p. 343.

Minon, ein Krotoniate, Sohn des Diotimos, im Ringen siebenmal, einmal im Ringen der Knaben, sechsmal im Ringen der Männer, in unbekannten Pythiaden. Sein erster olympischer Sieg wird Ol. 62 gesetzt, und Corsini, Fast. Att. III, p. 117. diss. agon. p. 134 vermuthet, dass dieser der Sieg im Knabenringen gewesen sei. Africanus bei Eus. χοον. I. Έλλ. όλ. p. 41 Scal. nennt nur einen Sieg desselben überhaupt in dieser Olympiade, ohne nähere Bestimmung. Seine pythischen Siege mochten also um oder vielmehr nach Ol. 62 gewonnen werden. Nach Diodor. XII, 9, T. I, p. 483 Wess. war er Ol. 83, 3 noch am Leben. Paus. VI, 14, 2 nennt sechs olympische und sieben pythische Siege desselben. African. l. c. gibt ihm sechs olympische, sechs pythische, zehn isthmische und neun nemeische Siege. Vgl. Olympia S. 327 f.

#### Spin W take who No house your

Nero, der römische Kaiser, im Wettkampse der τραγφ-δοί, der κιθαρφδοί und κήρνκες, Pyth. 163 = Ol. 210, 3. Philostrat vit. Soph. IV, 24. African. bei Euseb. χρον. I, Έλλ. δλ. p. 44. Corsini diss. agon. p. 145. F. A. IV, p. 156. 157. Vgl. Olympia S. 332.

Nikoladas, ein Korinthier, im Pentathlon, in unbekannter Pythiade, doch vor dem Tode des Simonides, welcher seine Siege besungen hat. Es waren ihm auch drei Siegeskränze in den Isthmien und eben so viele in den Nemeen zu Theil geworden. Ausserdem hatte er viermal zu Pellene, zweimal in den arkadischen Lykäen, auch in Festspielen auf Aegina, zu Epidauros, zu Theben, zu Megara, zu Phliüs und in den Panathenäen gesiegt. Anthol. Pal. XIII, 19, T. II, p. 538 Jacobs. Corsini, diss. agon. pyth. hat in seinem Verzeichnisse diesen Sieger gänzlich übersehen. Simonides der Aeltere lebte von Ol. 55, 3 bis etwa Ol. 78, 1. Vgl. Richter Simonid. p. IX.

0.

Orphondas, aus Theben, mit dem Fchlen-Viergespann, in der 53. Pythiade (= Ol. 100, 3), als diese Art des Wettrennens zum ersten Male aufgeführt wurde. Paus. X, 7, 3.

P.

Päanios, ein Eleier, Sohn des Damatrios, im Faust-kampfe der Knaben, und später an einem Tage im Ring- und Faustkampfe der Männer, in unbekannten Pythiaden, doch um Ol. 141 und 142, in welchen er daselbst zu Olympia auftrat und das erstere Mal siegte, das zweite Mal dem Kapros unterlag. Paus. VI, 15, 6. 16, 7. Suidas v. Κλειτόμαχος. Vgl. Olympia, S. 343.

\* Pammenes, höchst wahrscheinlich ein Pythionike im musikalischen Wettkampfe der Tragödie, unbekannt in welcher Pythiade. Nach der Darstellung des Philostrat. vit. Sophist. II, 1, 7, d. 553 seg. (Olear.) wurde er in den Pythien wegen seiner Kunst bewundert (ὅτε Παμμένης ἐπὶ τραγωδία ἐθανμάσθη) und muss demnach ein bedeutender Poet gewesen sein. Vgl. Corsini, diss. agon pyth. p. 146.

Phayllos, ein Krotoniate, zweimal im Pentathlon und einmal im Wettlaufe, in unbekannten Pythiaden, doch vor der Schlacht bei Salamis, also vor Ol. 75. Herodot. VIII, 47. Paus. X, 9, 1. Corsini, diss. agon. pyth. p. 146 gibt ihm fälschlich fünf pythische Siege, durch die Worte des Pausan. l. c. καὶ σταδίου τὴν τρίτην bewogen, welche er falsch ausgelegt hat. Man hat ihm auch olympische Siege beigelegt, welche ihm Paus. l. c. abspricht: Ὀλυμπίασι μὲν οὐκ ἔστιν αὐτῷ νίνη. Vgl. Olympia S. 350 f.

\* Philammon wird als Sieger im Gesange in der mythischen Zeit, und zwar nach Chrysothemis, angegeben. Paus. X, 7. 2. Vgl. Plutarch. de musica c. 3.

**Philinos**, von der Insel Kos, viermal im Wettlaufe, in unbekannten Pythiaden, doch um Ol. 129, 130, in welchen er zu Olympia siegte. Er war ein glänzender Periodonike. Paus. VI, 17, 1 legt ihm fünf olympische, vier pythische, vier nemeische und eilf isthmische Siege bei. Zwei olympische führt African bei Euseb.  $\chi \rho ov$ . I.  $E\lambda\lambda$ .  $\partial\lambda$ . p. 42 auf. Philinos wird Sohn des Hegesipolis genannt. Vgl. Olympia, S. 353.

Phrikias, ein Thessaler, im einfachen Wettlaufe oder im Waffenlaufe, in unbekannter Pythiade, doch vor Pyth. 22 = 0l. 69, 3, in welcher sein Sohn Hippokleas im Diaulos der Knaben siegte. Er hatte auch zweimal zu Olympia im Waffenlaufe, in unbekannten Olympiaden (doch ebenfalls vor Ol. 69) den Kranz gewonnen. Pind. Pyth. X, 12 - 16. Schol. ibid. p. 411 B. Böckh, Expl. p. 331. S. oben Hippokleas und Olympia, S. 357.

Polykles, mit dem Beinamen Polychalkos, ein Spartiate, mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse, in unbekannter Pythiade. Laut des Epigramms auf seiner olympischen Siegerstatue war er Periodonike und hatte demnach in allen vier grossen Spielen mit dem Viergespann gesiegt, was eine seltene Auszeichnung war. Paus. VI, 1, 2. S. Olympia, S. 360.

Ptolemãos Lagi, der Makedonier, König von Aegypten, mit dem Fohlenzweigespann (συνωρίδι πωλικῆ), in der 69. Pythiade = Ol. 116, 3. Paus. X, 7, 3. Corsini, diss. agon. p. 146. F. A. IV. p. 64

Pylades, aus Megalopolis, κιθαρωδία, in unbekannter Pythiade, doch vor Olympiade 143, 4, in welchem Jahre Philopömen den Machanidas, Tyrannen von Sparta, besiegte und tödtete. Paus. VIII, 50, 3. Er trat auch in den Nemeen als Kitharodos auf, als Philopömen bei dem Agon gegenwärtig war, und trug hier die Perser des Milesiers Timotheos vor, und als er den Vers

Κλεινόν έλευθερίας τεύχω μέγαν Έλλάδι πόσμον

sang, blickte die ganze Versammlung auf den Held Philopömen. Paus. l. c. Plut. Philop. c. 11. Pylades scheint demnach auch in den Nemeen gesiegt zu haben. Corsini, Fast. Att. IV, p.

98 setzt den pythischen Sieg desselben Olympiade 142 = Py-thiade 94.

**Pythokritos**, ein Sikyonier, als  $\alpha \vec{v} \lambda \eta \tau \dot{\eta} \varsigma$ , sechsmal, in den Pythiaden von 3—8. Paus. VI, 14, 4, 5. Ueber den dreifachen Irrthum Corsini's diss. agon. p. 146. u. F. A. III, p. 89 vgl. Olympia S. 366 f.

R.

Cl. Rufus. S. chen unter Cl. Apollonius Pisäus.

S

Sakadas, ein Argeier, als Flötner  $(\alpha \ddot{v} \lambda o \iota \varsigma)$ , in der ersten, zweiten und dritten gezählten Pythiade (=01.48, 3.49, 3.50, 3). Paus. VI, 14, 4. X, 7, 3. Vgl. II, 22, 9. IX, 30, 2. Plut. de music. c. 8. Corsini diss. agon. p. 146 zählt, wie schon bemerkt, die erste Pythiade von der ersten kranzspendenden Feier Ol. 43, 9, als sei der Agon Ol. 48 3, nicht von den Amphiktyonen angeordnet worden, was doch Paus. X, 7, 3 ausdrücklich angibt. Ferner lässt er den Sakades in der  $\alpha \ddot{v} \lambda \omega \delta l \varphi$  siegen, da er doch nur als  $\alpha \dot{v} \lambda \dot{\eta} \tau \eta \varsigma$  aufgetreten war.

Satyros, ein Eleier, Sohn des Lysianax, aus dem Geschlechte der Iamiden, in zwei unbekannten Pythiaden. Er hatte im Faustkampfe gesiegt und in derselben Kampfart auch zwei olympische und fünf nemeische Kränze gewonnen. Seine olympische Siegerstatue hatte der Athenäer Silanion gefertiget, welcher um Ol. 114 blühete. Paus. VI, 4, 2. Sillig, Cat. art. p. 417. Vgl. Olympia S. 369 f.

Sosikles, aus Koroneia, in poetischen Vorträgen, in unbekannter Pythiade, doch zur Zeit des Plutarchos. Plut. Sympos. II, 4. Corsini, diss. agon. p. 146.

Sostratos, ein Sikyonier, im Pankration, in zwei unbekannten Pythiaden, um Ol. 104, in welcher er zu Olympia in derselben Kampfart den Kranz gewann. Ausserdem waren ihm noch zwei olympische, so wie zwölf nemeische und isthmische Siege zu Theil geworden. Er hatte von seiner agonistischen Methode den Namen Akrochersites erhalten. Paus. VI, 4, 1. 2. Scalig. ίστος. συναγ. p. 326. Vgl. Olympia S. 373.

\*Straton, ein Alexandriner, Sohn des Korrhagos, im Ringen oder im Pankration, in unbekannter Pythiade. Zu Olympia war er der fünfte Doppelsieger nach Herakles im Ringen und Pankration Ol. 178. Paus. V, 21, 5. VII, 23, 5. Da indess Pausanias weder seinen pythischen, noch seinen nemeischen und isthmischen Sieg erwähnt und ihn nicht als Periodonike bezeichnet, so bleibt die isolirte Angabe des Aelian. var. hist. IV, 15 sehr unzuverlässig, welcher ihn als Periodoniken bezeichnet. Ausführlicher haben wir hierüber Olympia S. 374—376 gehandelt.

#### T.

Telesikrates, ein Kyrenäer, im Waffenlaufe, Pythiade 28 = 0l. 75, 3. Derselbe siegte hier auch im einfachen Wettlaufe Pyth. 30 = 0l. 77, 3. Pindar Pyth. IX. Schol. p. 401 B. Böckh, Expl. p. 321. Der Sieg im einfachen Wettlaufe wird indess nicht von Pindar selbst, sondern nur von dem Schol. l. c. angegeben. Ueberdies hatte Telesikrates in vielen anderen Festspielen gesiegt. Pind. t. c. v. 93 — 110 B. Schol. ad v. 160. Böckh, Expl. p. 326 seqq.

Teletias, ein Sikyonier, in unbekannter Kampfart und Pythiade. Er hatte sich aber höchst wahrscheinlich als Kleonäer einzeichnen und ausrufen lassen, und wurde, als ihn die Sikyonier von den Kleonäern an sich nehmen wollten, und er nun von beiden Parteien gewaltsam hin und her gezogen wurde, zerrissen, weshalb der pythische Gott den Sikyoniern verkündigte, dass sie der μαστιγονόμοι bedürften. Plut. de sera num. vind. c. 7. Teletias war noch jung und hatte in einer uns unbekannten Kampfart der Knaben gesiegt.

Terpandros, ein Lesbier, Sohn des Derdenes, κιθαρωδία, viermal, in vier auf einander folgenden Pythiaden. Plut. de mus. c. 4. Vgl. O. Müller, Dor. II, 320 f.

\*Thamyris, Sohn des Philammon, im Gesang, in der mythischen Zeit. Paus. X, 7, 3. Corsini, diss. agon. p. 147.

Theäos, ein Argeier, Sohn des Ulias, im Ringen, in unbekannter Pythiade. Er hatte auch dreimal in den Nemeen, dreimal in den Isthmien und ausserdem in den Hekatombäen zu Argos gesiegt und stammte von siegbekränzten Vorsahren. Pind. Nem. X, 25 ff. Schol p. 503. Böckh Expl. p. 462 466 (Dissen).

Theagenes, von der Insel Thasos, im Fauskampfe, in drei unbekannten Pythiaden, doch jedenfalls um Ol. 75 und 76, in welchen er zu Olympia im Faustkampfe und im Pankration siegte. Paus. VI, 6, 2. 11, 2. Plut. πολ. παραγγ. c. 15. Ueber seine übrigen zahlreichen Siegeskränze haben wir Olympia, S. 378—381 gehandelt.

\*Theagenes, aus Thessalien, wird von Heliodoros (Aethiop. IV, c. 2—4, p. 136—139 ed. Coray) als Sieger im pythischen Waffenlaufe, unbekannt, in welcher Pythiade, verherrlicht. Da indess das ganze Werk des Heliodoros pur ein Roman ist, dessen Heiden Theagenes und Charikleia sind, so können wir diese Angabe nicht als historische betrachten, obgleich Corsini, diss. agon. p. 147 diesen Sieger ohne Weiteres als gültige Münze in sein Verzeichniss aufgenommen hat.

T. Aelius Aurelius Theodotus, aus Nikomedia in Bithynien, indess auch als Bürger von Theben, Athen, Smyrna, Ephesos, Pergamum und Antiochia genannt, als πνθανλης und χορανλης in den grossen Pythien; ausserdem in sehr vielen anderen Festspielen, wie in den capitolinischen zu Rom, in den Eusebeia (Pialia) zu Puteoli, zu Neapolis, in Smyrna in den Kommodeien und Olympien, zu Athen in den Adrianeen, in den Hereen, Nemeen, zweimal in den Isthmien, zweimal in den Aktien, zu Nikomedia u. s. w.; unbekannt in welcher Pythiade und Olympiade, doch gewiss nicht vor Adrian's Zeit, wie aus den Vornamen sich folgern lässt. Böckh, Corp. inser. n. 1720, vol. I, p. 845. Dazu d. not. p. 846: nempe Theodotus vicit Πνθανλας et Χορανλας, unde patet eum fuisse Πνθικόν καὶ κύκλιον αὐλητήν. (S. ad n. 1585).

\*Theron, Sohn des Aenesidamos, Agrigentiner, Bruder des Xenokrates, ist von Corsini diss. agon. pyth. p. 127 als Pythionike mit dem Viergespann aufgeführt worden, welchen Sieg er aus den Worten des Pindar Ol. II, 51. 55 B. gefolgert hat. Auch der Schol. ibid. p. 73 B. deutet auf einen gemeinschaftlichen pythischen und isthmischen Sieg beider Brüder hin. Allein Böckh, Expl. ad Pind. p. 127. 128 hat diese Annahmebereits widerlegt. Ueber Theron's olympischen Sieg vgl. Olympia, S. 386.

\* Thespis, aus Theben, wird von Corsini diss. agon. pyth.
p. 147 als muthmasslicher Pythionike in der μιθαρωδία aufgeführt.
Allein aus der Darstellung des Lukianos adv. ind. S. 9. 10 leuchtet ein, dass nur der Eleier Eumelos Sieger war, obgleich auch Thespis im Vergleich mit dem unkundigen und nur durch äusserlichen

Glanz imponirenden Tarentiner Euangelos die Zuhörer durch seine Kunstleistung befriediget hatte. Dieser hätte daher höchstens nur einen zweiten Preis, ein Accessit, erhalten können, wenn überhaupt ein solcher ertheilt worden wäre.

Thessalos, ein Korinthier, Vater des Olympioniken Xenophon, im einfachen Wettlaufe und im Diaulos an einem Tage, in unbekannter Pythiade. Pind. Ol. XIII, 37. 38 B. Auch hatte er zu Olympia (Ol. 69) in irgend einer Art des Wettlaufs den Kranz errungen. Zu Athen aber waren ihm an einem Tage drei Siege in verschiedenen Arten des Wettlaufes zu Theil geworden, unbekannt, in welchen Festspielen, vermuthlich in den glänzendsten, den grossen Panathenäen. Pind. l. c. Schol. ibid. p. 267. 268 B. Böckh, Expl. p. 211. 212. Vgl. Olympia S. 387 f. u. 400.

Thrasydäos, aus Theben, im Wettlaufe der Knaben, Pythiade 28 = 0l. 75, 3. Pind. Pyth. XI. Schol. p. 416 B. Böckh, Expl. p. 337. Ausserdem schreibt ihm der Scholiast l. c. noch eineu zweiten pythischen Sieg (Pythiade 33 = 80 0l. 3) im Diaulos oder im Stadion der Männer zu, welchen Pindar jedoch nicht erwähnt. Daher muss er diesen zweiten nach der Abfassung des Pindarischen Siegesgesanges gewonnen haben. Vgl. Böckh, Expl. p. 337 seq. Corsini hat ihm diss. agon. p. 147 fälschlich einen olympischen Sieg beigelegt. Eben so Fast. Att. III, p. 177. Vgl. Olympia S. 388.

Timanetos, aus Phlius, im Waffenlaufe, Pythiade 23 = 01. 70, 3, als diese Kampfart zum ersten Male aufgeführt wurde. Paus. X, 7, 3, welcher hinzufügt, dass dieser Sieg fünf Olympiaden später gewonnen worden sei, als Damaretos zu Olympia im Waffenlaufe den Kranz errungen habe. Da nun Damaretos Ol. 65 und 66 in dem damals erst aufgenommenen Waffenlaufe siegte, so hat Pausanias hier den ersten Sieg, Ol. 65, verstanden, woraus zugleich erhellt, dass er Pyth. 1 in Ol. 48, 3 gesetzt habe. Vgl. Böckh, Expl. 206 – 208. Corp. inscr. vol. II, p. 336. Canon. chron. ad Marm. Par. S. oben §. 3. 4.

Timagoras, aus Chalkis, im Wettkampfe mit Kunstproducten der Malerei, in unbekannter Pythiade. Er besiegte wie es heisst, den Panäus, den Bruder des Pheidias. Plin. XXXV, 35. Man würde leicht bezweifeln, dass es ein wirklicher Wettkampf  $(\alpha \gamma \omega \nu)$  gewesen sei, wenn nicht Plinius l. c. ausdrücklich das Wort certamen brauchte. Ohnehin wird man solches Auftreten immer als einen Wettstreit betrachten dürfen. Vgl. Faber, Agonist. II, 24, p. 2041. Gron. Thes. VIII. Corsini, diss. agon. p. 47 u. 147.

Timasitheos, aus Delphi, im Pankration, in drei unbekannten Pythiaden. Er hatte in derselben Kampfart auch zweimal zu Olympia gesiegt, ebenfalls in unbekannten Olympiaden. Seine olympische Siegerstatue hatte der Argeier Agelades gefertiget, dessen Blüthe Sillig, Cat. art. p. 8—19 um Ol. 70 setzt. Paus. VI, 8, 4. Der Tod des Timasitheos und des Isagoras, welchem er bei seiner Unternehmung beistand, fiel Ol. 68, 2. Vgl. Sillig l. c. Siebelis ad Paus. l. c. Clinton Fast. Hell. p. 18 Krüg. S. Olympia S. 390.

Timon, ein Eleier, im Pentathlon, in unbekannter Pythiade. Er hatte auch in den Olympien und Nemeen gesiegt, unbekannt in welcher Feier. Paus. VI, 16, 2, 3 Vgl. Olympia S. 392.

Tisandros, aus Naxos in Sicilien, Sohn des Kleokritos, im Faustkampfe, in vier unbekannten Pythiaden. Auch hatte er in derselben Kampfart viermal zu Olympia in unbekannten Olympiaden gesiegt. Paus. VI, 13, 4. Vgl. Olympia S. 396.

U.

M. Ulpius Domesticus, Vater des M. Ulpius Firmus Domesticus, ein Ephesier, ausserdem Bürger mehrerer Staaten, ein Periodonike im Pankration, in unbekannter Pythiade und Olympiade, doch zur Zeit des Hadrianus und Antoninus. Falconer, inscr. athl. I, p. 1317. Thes. Gron. VIII. Böckh, Corp. inscr. n. 1428, vol. I. Corsini diss. agon. p. 147 setzt seine Siege vor 140 nach Chr. Vgl. Olympia S. 396.

#### X.

Xenarches, ein Spartiate, im Rosswettrennen, unbekannt, in welcher Art desselben und in welcher Pythiade. Er hatte auch in den drei übrigen grossen Festspielen gesiegt und demnach den im Rosswettrennen höchst seltenen Periodoniken-Ruhm erreicht. Seine olympische Siegerstatue war von Lysippos gefertiget worden, welcher Ol. 114 noch lebte. Paus. VI, 2, 1. Sillig, Cat. art. p. 252 ff.

Menokrates, der Agrigentiner, Sohn des Aenesidamos, mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse, Pythiade 24 = Ol. 71, 3. Pindar Pyth. VI. Schol. Argum. p. 387 B. Böckh, Expl. p. 296 seq. Er hatte auch in den Isthmien und Panathenäen gesiegt. Vgl. Pind. Ol. II, 54. Böckh, Expl. l. c. Einen olympischen Sieg hatte er nicht gewonnen. Vgl. Olympia S 398.

\* **Xenophon**, ein Korinthier, ist von Corsini diss. agon. p. 147 als ein pythischer Sieger aufgeführt worden; allein aus Pindar's Worten Ol. XIII, 40 ff. folgt kein pythischer Sieg. Xenophon hatte in den Olympien, Nemeen und Isthmien gesiegt, worüber wir Olympia S. 400 ausführlich gehandelt haben. S. unten Verz. d. nemeischen und isthmischen Sieger s. v.

#### $Z_{i}$ .

\*Zoilos, Sohn des Zoilos, ist als Pythionike in unbekannter Kampfart und in unbekannter Pythiade aufgeführt worden, laut einer Steinschrift, welche bereits oben §. 13 erwähnt wurde. Spon, Misc. erud. ant. Sect. X, 112 bezog diese IIYOIA auf Pythien zu Neapel, über welche sich nichts Zuverlässiges ermitteln lässt. Auch Corsini, diss. agon. p. 148 hat nichts entschieden. Wir haben schon oben bemerkt, dass Zoilos eben so gut in den grossen phokischen Pythien, als in kleineren Festspielen dieses Namens gesiegt haben konnte. Vgl. Pietro Lasena dell' ant. Ginnasio Napolit. p. 24 f. und oben §. 13.

Zosimos, vielleicht ein Gortynier, als Pythaules und Choraules, nicht nur in den grossen Pythien, sondern auch in vielen anderen musikalischen Wettkämpfen. Vgl. Böckh, Corp. inscr. 1719, vol. I, p. 844.

# Anonymi.

Das Haus der Alkimiden auf Aegina war mit vielen Siegeskränzen geschmückt worden. Pindaros allein zählt fünf und zwanzig Siege dieses Geschlechtes in den heiligen Spielen: Nem. VI, 60 B. Unter diesen konnten wohl ein oder

mehrere pythische sein, wie schon Corsini, diss. agon. p. 148 angenommen hat, abgesehen davon, dass auch wohl nach Abfassung des pindarischen Gesanges noch mancher Sieg errungen werden konnte.

Den Alkmänniden werden vom Pindar Pyth. VII, 16 ff. B. zwei pythische Siege zugeschrieben, unter welchen er den des Megakles nicht mit zu begreifen scheint. Vgl. Schol. p. 393 B. Corsini, diss. agon. p. 148.

Ein uns Unbekannter sprach zu dem Cyniker Diogenes von Sinope:  $H\dot{v}\partial\iota\alpha$   $v\iota\kappa\tilde{\omega}$   $\overset{\circ}{\alpha}v\partial\varrho\alpha\varsigma$ , worauf dieser antwortete:  $\dot{\epsilon}\gamma\dot{\omega}$   $\mu\dot{\epsilon}v$   $o\overset{\circ}{\nu}v$   $\overset{\circ}{\alpha}v\partial\varrho\alpha\varsigma$ ,  $o\overset{\circ}{\nu}$   $o\overset{\circ}{\epsilon}$   $\overset{\circ}{\alpha}v\partial\varrho\alpha\varsigma$ ,  $o\overset{\circ}{\nu}$   $o\overset{\circ}{\epsilon}$   $o\overset{\circ}{\alpha}v\partial\varrho\alpha\varsigma$ . Diogen. Laert. VI, 33, p. 331 Meib. Wir dürfen hieraus folgern, dass jener ein Pythionike war. Vgl. Corsini, diss. agon. p. 148.

Ein unbekannter Megarer, welcher zweimal in den Pythien und ausserdem in sehr vielen anderen Festspielen gesiegt hatte, auch in den Eusebeien (Εὐσέβεια) zu Puteoli, welche von Antoninus Pius zur Ehre Hadrian's eingeführt worden waren. (Spartian. Hadrian. c. 24 ibiq. Casaub. und Artemidor. Oneirocr. I, 28), woraus man die Zeit jener Siege erkennen kann. Spon, Itiner. T. III, p. 222. Cf. Böckh, Corp. inscr. n. 1068, p. 564, vol. I.

Der Vater des Thebäers Thrasydäos (oder dieser und ein anderer seiner Vorfahren) siegte wahrscheinlich in einer Art des Wettlaufes, in zwei unbekannten Pythiaden. Pind. Pyth. IX, 14. 15. τρίτον ἐπὶ στέφανον πατρώαν βαλών ατλ. D. Schol. ib. p 417 B. versteht darunter den Vater des Thrasydäos, so wie Pindar selbst v. 43 den Vater als Pythioniken bezeichnet (ἢ πατρὶ Πυθιονίαφ). Doch konnte auch einer jener beiden Siege, zu denen Thrasidäos durch seinen pythischen den dritten hinzufügte, ein olympischer sein, und zwar der erste (nach Böckh, Explic. p. 341). Corsini, diss. agon. p. 148. Vgl. Olympia S 388 und über die Siege der Vorfahren des Thrasydäos im olympischen Wagenrennen ibid. S. 410.

Ein unbekannter Hermioner, im musischen Agon der Pythien,  $\dot{v}\pi\dot{o}$   $\partial\varepsilon\sigma\pi\varepsilon\sigma iov$   $\varphi\partial\varepsilon\gamma\gamma\dot{o}\mu\varepsilon ro\varsigma$   $\sigma\tau\dot{o}\mu\alpha\tau o\varsigma$ . Er bezeichnet sich als  $\pi\lambda\varepsilon i\sigma\tau\omega v$   $\dot{\alpha}v\tau\iota\tau v\chi\dot{\omega}v$   $\dot{\alpha}\varepsilon\partial\lambda\omega v$ . Böckh, Corp. inscr. n. 1212. Böckh vermuthet hier den Namen Pythoklees und setzt die Inschrift in die Kaiserzeit.

Die Timodeniden zu Athen hatten vier pythische Siege in unbekannter Kampfart und in unbekannten Pythiaden gewonnen; ausserdem viele andere in anderen Festspielen. Pind. Nem. II, 18. 19 B. Schol. p. 439 B. Dissen, Expl. p. 363. Corsini, diss. agon. pyth. p. 148.

# II. Abschnitt.

Die grossen nemeischen Spiele.

### §. 1.

Topographie des Schauplatzes.

Nemea im argolischen Gebiete zwischen Kleonä und Phlius war ein Thal mit einem ansehnlichen Heiligthum des Zeus Nemeios und mit einem Haine  $(\mathring{\alpha}\lambda\sigma o\varsigma)$ , in welchem die nemeischen Spiele begangen wurden 1). Der nemeische Zeus hatte hohes

1) Strab. VIII, 6, p. 377 Casaub. Pindaros deutet das Topographische auf verschiedene Weise an: Nem. II, 4. 5. B. Νεμεαίου έν πολυυμνήτω Λιὸς άλσει. ΙΙΙ. 18 έν βαθυπέδω Νεμέα. Nem. VI. 45. άσκίοις Φλιοῦντος υπ' ώγυγίοις όρεσιν. Dazu d. Schol. p. 471 B. Isthm. 111, 41. ποίλα λέοντος έν βαθυστέρνου νάπα πτλ. Olymp. XIII, 44. χόρτοις εν λέοντος. D. Schol. zu Nem. VI, 71, p. 471 B: κείται δέ ή Νεμέα περί τὰ Φλιάσια όρη, παράπειται δὲ καὶ πόλις δμώνυμος ή Φλιούς κτλ. Vgl. Stat. Theb. II, 376 segg. IV, 646 segg., d. Expedit. scient. de Morée, archit. I, p. 42, u. ibid. Recherch. geogr. p. 41 (1835). Philäkos Anthol. Pal. XIII, 5, T. II, p. 534 (Jacobs): Néμειον αν λειμώνα ατλ. In der Nähe lag der Ort Bembina (ή Βέμβινα κώμη), Strab. l. c. Paus. II, 15, 1. 2. bezeichnet Nemea als τό χωρίον. Έν τούτοις τοῖς όρεσι τὸ σπήλαιον έτι δείννυται τοῦ λέοντος, καὶ ή Νεμέα τὸ χωρίον ἀπέχει σταδίους πέντε που καὶ δέκα. Vgl. Apollodor. II, 5, 1. Plin. h. n. IV, 10 regio Nemea, Bembinadia vocitata. Daher auch der nemeische Löwe bisweilen als bembinatischer bezeichnet wird. Ueber den Kampf des Herakles mit dem nemeischen Löwen vgl. Ptol. Hephäst. bei Phot. Cod. 190, p. 147 ff. (Bekker). In Betreff der Topographie ist noch Cellar. orb. ant. II, 13, p. 1218. Mannert Th. VIII, S. 649 zu vergleichen. O. Müller, Dor. I, S. 442 bemerkt: Nemea lag nur durch einen Bergrücken und eine lange Felsenschlucht von dem Argivischen Heräon, dem alten Haupttempel der Gegend getrennt. Dor. II, 433: Eben so ist Νεμέα, damals noch Kleonäisch, hinlänglich bestimmt; es war blos ein Heiligthum, benannt vom waltenden Zeus; Ortschaften und Dörfer des Thales dagegen Βέμβινα und Mologgia (Steph. B.)." Vgl. Dor. I, S. 84.

Ansehen bei den Hellenen, und die Argeier wählten ihm einen besonderen Priester 2). Der Hain, welcher den Tempel umgab, bestand aus Kypressenbäumen 3). Der Fluss Nemea trennte das sikyonische und das korinthische Gebiet4). Zu Folge der geographischen Lage musste das Thal Nemea der lange unabhängigen dorischen Stadt Kleonä angehören, deren Einwohner auch eine Zeit lang die Agonothesie der Spiele behaupteten. Allein vor dem ersten Jahre der 53ten Olympiade wurde ihnen das Heiligthum zu Nemea von den Argeiern entrissen, welche sich nun natürlich auch den an jenen Tempel geknüpften Cultus und die mit diesem verbundene Anordnung der Spiele aneigneten. Vor Ol. 80 erhielten zwar die Kleonäer die Leitung des Festes wieder, aber nur auf kurze Zeit 5). Der Name dieser Gegend, Nemea, ist auf verschiedene Weise abgeleitet worden. Pausanias berichtet als Sage, dass Nemea, Tochter des Asopos, diesem Thale den Namen gegeben habe 6).

- 2) Paus. II, 15, 2. Vgl. Thukyd. III, 96. Bei der neuen Gründung der Stadt Messene unter des Epaminondas Leitung opferten die Argeier der argivischen Here und dem Zeus Nemeios: Paus. IV, 27, 4. Im Tempel des nemeischen Zeus soll Hesiodos getödtet worden sein, wie bei Thukyd. l. c. als Sage angegeben wird. Mächtige Trümmer zeugen noch gegenwärtig von Archemoros Grabmal und dem Zeustempel. Vgl. Ed. Gerhard, Archemoros und die Hesperiden, Abh. d. Berl. Akad. ph. hist. Cl. 1836. S. 256.
  - 3) Paus. l. c.
- 4) Strab. VIII, 6, p. 382 Cas. Vgl. Xen. Hell. IV, 2. 15. Dazu Schneider. Livius XXXIII, 15: ad Nemeam (amnis est Corinthium et Sicyonium interfluens agrum) etc. Vgl. O. Müller, Dor. II, S. 430.
- 5) Vgl. Schol. zu Pind. Nem. Arg. p. 421 seqq. Corsini, diss. agon. III, 2, p. 51. O. Müller, Dor. I, S. 159. Böckh, Corp. inscr. n. 1121. vol. I, p. 578. Euseb. Chron. II. interp. Hieronym. p. 126. ed. II. Scal. bemerkt: Agon Nemeacus primum ab Argivis actus post eum qui sub Archemoro fuit.
- 6) Paus. II, 15, 3. Als die älteste der Töchter des Asopos wird sie V, 22. 5 bezeichnet, über welche Stelle R. Unger Theban. parad. I, S. 64 ff. ausführlicher handelt. Die Nymphe Nemea finden wir auf einer Vase, wo der Tod des Archemoros dargestellt ist. Vgl. Arch. Int.-Bl. d. A. L.-Z. N. 15, Maerz 1835, S. 114. Plin. XXXV, c. 10 bemerkt von dem Augustus: idem in Curia quoque, quam in comitio consecrabat, duas tabulas impressit parieti: Nemeam sedentem supra leonem, palmigeram ipsam, adstante cum baculo sene,

Dagegen erzählen die Scholien zum Pindar, dass derselbe von der Nemea, Tochter der Selene und des Zeus stamme 7) Andere aber leiten ihn von den der Here heiligen Rindern, welche vom Argos in dieser Gegend geweidet worden seien, ab. Noch Andere führen ihn auf die Söhne des Danaos zurück, welche das Land vertheilt (κατενείμαντο) und nach dem Loose angewiesen haben. Solche Etymologieen fanden jene Scholiasten vor, welche durch Grammatiker gebildet (die beiden letzteren von νέμειν) für uns sehr geringen Werth haben 8).

Von den baulichen Anlagen zu Nemea und sonstigen Einrichtungen für die Spiele wissen wir nur wenig. Ein Hippodromos für die ritterlichen, und ein Stadion für die gymnischen Wettkämpfe waren, wie überall, die ersten Bedingungen des Agons. Wohl musste, wenigstens in der späteren Zeit, für die hier begangenen musikalischen Wettkämpfe auch ein Theatron vorhanden sein 9). Hier war auch ein Grabmal des Opheltes,

cujus supra caput tabula bigae dependet." Ueber die Tafel-Wandmalerei, worauf sich die Worte "tabulas impressit parieti" beziehen, handelt Welcker in der A. L.-Zeit. N. 173. Oct. 1836, S. 176 ff. gründlich und belehrend. Den Namen Nemea führte das erste Stück der Trilogie  $\Theta\eta\beta\alpha i\varsigma$  vom Aeschylus. Vgl. Welcker, Aeschyl. Triologie S. 310.

- 7) Ueber die Beziehung dieser Abstammung vgl. Böckh über d. Zeitverh. der Demosthen. Rede g. Mid. l. c. S. 98. Auf der grossen Archemoros-Vase erscheint Nemea dem Zeus gegenüber. Ed. Gerhard Archemoros u. die Hesp. (s. S. 2. Anm. 2) S. 262 l. c. bemerkt: "In nachlässiger Stellung, die Beine gekreuzt, sitzt er (Zeus) dem Hause des Lykurgos zugewandt, während sein Blick und seine Linke nach der etwas niedriger sitzenden reichgeschmückten Nemea gerichtet ist. Für den Fluch, der nicht nur ihren Boden, sondern, wie Aeschylos bezeugte (im Arg. d. Nem. 3), in dem Archemoros ihren Sohn getroffen hat, scheint sie von ihm, dessen Priester Lykurgos (Arg. Pind. Nem. 2. Tzetz. Lycophr. 373) und dessen Obhut der von Adrastos getödtete Drache geweiht war (Stat. Theb. V, 521) von ihm, der nach Einiger Aussage ihr eigener Vater heisst, Genugthuung für den entweiheten Boden zu begehren, und erhält solche durch den sühnenden Beschluss der nemeischen Leichenspiele."
- 8) Schol. zu Pind. Nem. Argum. p. 125 Böckh. Auf den Argos, als Hüter der Rinder zu Nemea, bezieht sich Lukian. bis acc. §. 2. καὶ πάντα ἐπισκοπεῖν, ωςπερ τὸν ἐν τῆ Νεμέφ βούκολον κτλ.
  - 9) Erwähnt wird das Θέατζον von Plutarch Philopöm. c. 11.

mit einer steinernen Mauer umgeben, innerhalb welcher sich Altäre befanden. Ein Denkmal des Lykurgos, welcher Vater des Opheltes war, bestand aus einem Erdaufwurse. Die hier sliessende Quelle nannte man Adrasteia, entweder aus irgend einem anderen Grunde, oder weil Adrastos dieselbe aufgefunden haben soll, wie Pausanias berichtet 10). Ueber dem Thale Nemea erhebt sich ein Berg mit Namen Apesas, auf welchem Perseus zuerst dem Zeus Apesantios geopfert haben soll 11). In Betreff des schauwürdigen Tempels des nemeischen Zeus bemerkt Pausanias, dass zu seiner Zeit der Sehmuck und das Rohrwerk der Decke abgefallen und keine Statue mehr in demselben vorhanden gewesen sei 12). In dem von Nemea gegen fünfzehn Stadien entsernten Gebirge Tretos wurde noch zu Pausanias Zeit die Grotte des nemeischen Löwen gezeigt 13).

In der späteren Zeit unter der römischen Herrschaft wird von griechischen und römischen Schriftstellern sowohl als auf Kaisermünzen von Argos gewöhnlich Argos als der Schauplatz der nemeischen Panegyris bezeichnet. Eben so auf Steinschriften 14). Schon früher fand die Feier einst zu Argos Statt. Als nämlich die Achäer unter Aratos mit den Argeiern Krieg führten und durch des Aratos Vermittelung Kleonä an sich gebracht hatten, begingen sie hier die Feier der Nemeen, weil dieselbe ursprünglich dieser Stadt angehört habe und ihr mit grösserem Rechte zukomme. Indess wurde diese Panegyris von den Argeiern nicht anerkannt, welche das Fest auch zu Argos bebegingen. Hiebei wurde die den Agonisten sonst gewährte Sicherheit (ἀσυλία καὶ ἀσφάλεια) (Kraft des heiligen Monats und

<sup>10)</sup> Paus. II, 15, 3.

<sup>11)</sup> Paus. II, 15, 3. Vgl. Statius Theb. III. 461 seqq. Siebelis zu Paus. l. c. p. 198.

<sup>12)</sup> Paus. II, 15, 2. Νεμείου Διὸς ναός ἐστι θέας ἄξιος, πλην ὅσον τε κατεβψυήκει ὁ ὄφοφος, καὶ ἄγαλμα οὐθὲν ἔτι ἐλείπετο. Aus der Bezeichnung κατεβψυήκει geht wohl hervor, dass ὄφοφος nicht die Decke oder das Dach selbst, sondern nur das Rohrwerk mit dem Schmucke der Decke bezeichne.

<sup>13)</sup> Paus. l. c. Vgl. Apollodor. II, 5, 1. Diod. IV, 11.

<sup>14)</sup> Polyb. V. 101, 5. Diodor. XIX, 64. Livius XXX, 1, Böckh, Corp. inscr. n. 234. Die Münzen werden wir im Folgenden einzeln aufführen.

des mit diesem verbundenen Gottesfriedens) gänzlich aus den Augen gesetzt. Denn alle Agonisten, welche zu Argos in den Wettkämpfen aufgetreten waren, und nun durch das achäische Gebiet wanderten, wurden von den Achäern aufgegriffen und gleich gefangenen Feinden verkauft 15). - Auf einer späteren Inschrift von Argos werden die Nemeen zweimal genannt, und man könnte leicht hieraus zwei verschiedene Feste folgern. Allein diese doppelte Erwähnung beziehet sich blos auf die wiederholte trieterische Feier in einer Pentaeteris, wie schon Böckh bemerkt hat 16). Auf kaiserlichen Münzen dieser Stadt finden wir die Nemeen mehrmals angegeben. Auf einer Münze des Antoninus Pius steht NEMEIA in einem Eppichkranze, auf einer anderen, wie es scheint, in einem Lorbeerkranze 17). Eine dritte Münze des Antoninus Pius hat auf dem Revers eine Tafel, unten zur Linken einen Pfau, zur Seite HPAIA; zur Rechten einen Adler, zur Seite NEMEIA. Eine Münze des Gallienus hat auf dem Revers APTGION, einen Eppichkranz, in der Mitte IE. (d. h. IEPA oder IEPOC. sc. AFIN) 18).

<sup>15)</sup> Plutarch. Arat. c. 28. Vgl. auch unten §. 3, Anm. 11, 16. 17

<sup>16)</sup> Corp. inscr. n. 1124, not. p. 579. 580. vol. I.

<sup>17)</sup> Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. IV, p. 241, n, 54. p. 247. n. 73.

<sup>18)</sup> Mionnet, Descr. d. Med. T. III, p. 231, n. 41. p. 236, n. 53. Aus diesen Münzschriften lässt sich weiter keine Folgerung ziehen. Auch konnten die Argeier auf ihren Münzen die NéMeIA angeben, selbst wenn diese zu Nemea begangen wurden, und sie die Agonothesie hatten. In Betreff der kleineren Nemeen, zu deren Annahme man sich leicht bewogen fühlen könnte, bemerkt Eckhel, Doct. Num. I, 4, p. 445: Ceterum non satis liquet, utrum nummi, quos hoc loco descripseram, enuncient ludos celebratos in Nemea agi solitos, an privatos Argivorum Iovi Nemeaeo sacros etc. Auch lässt sich hier allerdings mit Bestimmtheit nichts behaupten. Ueber die Münzen von Argos überhaupt Mionnet, D. d. Med. T. III, p. 229 ff. u. Suppl. T. II, p. 236—256.— Die Worte des Ausonius Ecl. p. 200 Scal: Archemori Nemeaea colunt funebria Thebae sind schwer zu erklären, wenn ihnen nicht ein Irrthum zum Grunde liegt, so wie derselbe Dichter die Nemeen fälschlich als quinquennia bezeichnet.

Die mythische Zeit oder die vorgeschichtliche Periode.

Wie die grossen Olympien und Pythien ihren Sagenkreis haben, und von diesem ihre Gründung in die uralte Mythenzeit zurückgeführt wird, so auch die Nemeen. Dichter, Mythographen und die aus beiden schöpfenden Scholiasten bezeichnen gemeinschaftlich als Gründer der Nemeen die auf ihrer Heerfahrt gegen Theben begriffenen Argeier. Apollodoros und die Scholien zum Pindar erzählen, dass die gegen Theben ausziehenden Helden nach Nemea, einem vom Lykurgos beherrschten Gebiet, gekommen seien. Hier vom Durst gequält, haben sie nach Wasser gespähet 1), welches ihnen von der Hypsipyle gezeigt worden sei. Während diese aber die Krieger zur Quelle führte (und nach einem Vasengemälde, welches man hierauf bezogen hat, ihnen selbst den Trank aus einem Gefäss darreichte, Millin Peintur. de vas. ant. vol. II, p. 82, pl. 41), hatte, wie es heisst, eine Schlange den noch zarten Knaben Opheltes. Sprössling des Lykurgos und der Eurydike, welchen die Hypsipyle, seine Wärterin, indessen in's Gras gelegt, umwunden und getödtet. Als die Helden nun von der Quelle zurückkehrten und sahen, was da geschehen war, erlegten sie die Schlange und beerdigten den Leichnam des Knaben. Der mit ihnen vereinte Seher Amphiaraos aber sprach, dass der Tod desselben ihnen ein Zeichen sei und das bevorstehende Schicksal verkünde. Daher nannten sie nun, wie es heisst, den Knaben Archemoros, und setzten ihm zu Ehren und zu seinem

Undarum vocat ille Deas, mediusque silentum
Incipit: "Agrestes fluviorum numina Nymphae,
Et nostri pars magna gregis, perferte laborem,
Quem damus. Argolicos paullum mihi fontibus amnes
Stagnaque, et errantes obducite pulvere rivos,
Praecipuus Nemees, qua nostra in moenia bellis
Nunc iter, ex alto fugiat liquor: etc.

Vgl. Ed. Gerhard, Archemoros u. die Hesperid. 1. c. S. 256 u. 258.

<sup>1)</sup> Alle Quellen und Flüsse waren nämlich durch Dionysos, Thebens Beschützer, ausgetrocknet oder mit Staub bedeckt worden, nach Stat. Theb. IV, 683 ff:

Andenken die nemeischen Spiele ein. Auch werden die Sieger in dieser ersten Feier angegeben. Adrastos soll im Reiterrennen (ἔππφ), Eteokles im einfachen Wettlaufe (σταδίφ), Tydeus im Faustkampfe, Amphiaraos mit dem Viergespann und im Diskoswurfe, Laodokos im Speerwurfe, Polyneikes im Ringen, Parthenopäos im Bogenschusse den Preis gewonnen haben. So Apollodoros<sup>2</sup>). Nach Einigen, zu denen auch Aischylos ge-

2) Apollod. III, 6, 4, 1-5. Dazu Heyne. Vgl. Clem. Alex. Praep. erang. 11, 6, 72, ed. Col. 1689. Ziemlich gleichlautend mit der Darstellung des Apollodor ist die d. Schol. zum Pind. Nem. Argum. p. 244 - 426 Böckh. Nur werden hier die Sieger nicht angegeben. Nach einer zweiten Angabe d. Schol. (p. 424 B.) wird Opheltes Sohn des Euphetes und der Kreusa genannt. Die Hypsipyle wird hier als frühere Herrscherin von Lemnos, welche, gegen das Edict der Frauen daselbst, allen männlichen Stamm zu vernichten, ihren Vater Thoas in einer Kiste gerettet hatte. Später aber, als nach der Abfahrt der Argonauten dies den Lemnierinnen kund geworden, sollen sie den Thoas in der Kiste in's Meer geworfen und auch den Tod der Hypsipyle beschlossen haben. Diese, solches fürchtend, sei entstohen, und, nachdem sie unter die Eäuber gekommen, von diesen an den Lykurgos verkauft worden. Während dieser Zeit seien auch ihre Söhne Thoas und Euneos nach Nemea gekommen, um sie zu suchen, als eben Eurydike dieselbe in einem verborgenen Orte verschlossen hielt, um sie als Ursache vom Tode des Opheltes umzubringen. Amphiaraos aber habe ihren Aufenthalt den Söhnen entdeckt, worauf die Hypsipyle die Heroen aufgesordert, mit ihren Söhnen gemeinschaftlich Wettkämpse zu veranstalten. Vgl. Stat. Theb. IV, 713 segg., 749 segg., welcher die Quellnymphe, deren Gewässer die Helden erquickte, Langia nennt. - Diese mythische Begebenheit ist vielfach als Thema der Kunst behandelt und zur Anschauung gebracht worden. Onatas hatte im Tempel der Athene Areia zu Platia, auch den Archemoros, die Hypsipyle und den Adrastos dargestellt. Vgl. Allg. Euc. III, 3, S. 412. (Art. Onatas). Auf einer grossen Amphora zu Neapel erblickt man unter anderen Vorstellungen auch den Ted des Archemoros und verwandte Figuren des thebanischen Krieges. Ed. Gerhard Arch. Int.-Bl. d. Allg. Litt.-Zeit. Sept. 1831, S. 437. Von dieser Vase, im Kunsthandel unter dem Namen der Vase des Archemorosbekannt, istim Arch. Int.-Bl. N. 15, März 1835, S. 113 ff. eine ausführliche Beschreibung gegeben, aus welcher wir nur Folgendes herausheben (S. 117): "Archemorus ruht auf einem prachtvoll geschmückten Triclinium, unter demselben steht eine Giesskanne. Eine verschleierte Frauengestalt ist im Begriff, dem verblichenen Knaben einen Kranz auf's Haupt zu setzen. Eine audere Frau hält über demselhen einen Schirm ausgebreitet, während der Pädagogus (IIAIAAI IIIO2) mit einer Leier und einem nach oben krumm

hörte, bezogen sich die Spiele auf den Archemoros, als Sohn der Nemea: nach Anderen auf den Sohn des Talaos, den Brugebogenem Stabe bestürzt herbeieilt. Hinter Letzterem erscheinen zwei Diener mit Untersätzen, auf welchen verschiedene Vasengeräthe vertheilt liegen. Ein anderes Prachtgeräthe stehet zwischen beiden am Boden; die Vasen auf dem Haupte des ersten Dieners sind mit rothen Bändern geschmückt. Hinter der Frau mit dem Schirm bringt ein dritter Diener eine kelchförmige Vase ohne Henkel auf den Schultern herbei, und hinter diesem eilt ein bärtiger Mann in Reisekleidern mit Krummstab und Petasus herbei, welcher in der Linken, die er gegen die Stirn rasch heranbewegt hat, eine schmerzenvolle Geberde zu machen scheint, so dass man vielleicht selbst einen nahen Verwandten oder Leidtragenden darin vermuthen könnte." Eine besondere erklärende Abhandlung über diese Vase (Archemoros und die Hesperiden), hat Ed. Gerhard in d. Abh. d. Berl. Akad. phil.-hist. Cl. 1836, (S. 253 - 265 über die hierher gehörige Zeichnung) geliefert, wo die einzelnen Figuren mit Einsicht und Gründlichkeit erklärt werden. Dazu Abbildungen Tab. I - III. und eine Nachschrift S. 359 - 363. Die Höhe des genannten Gefässes beträgt mit Inbegriff der Henkel 4 Fuss 8 Zoll rhein. Mass. Archemoros erscheint hier seiner Gestalt nach dem Jünglingsalter näher, als dem zarten Knabenalter. Als Knabe wird er vom Apollod. III, 6, 4. Anthol. XIII, p. 631 Jac. Hygin. Fab. 74. Stat. IV, 741 bezeichnet. Vgl. die Abbild. bei Ed. Gerhard l. c. Tab. I. Ueber die Eintheilung der Zeichnungen bemerkt derselbe: "Aus dem inhaltreichen Gewebe dieser Sagen hat nun der Künstler dieses Bildes der Helden Verständigung mit Archemoros Eltern für den mittleren, der Götter Rathschluss für den oberen, die Todtenbestattung des Kindes aber für den unteren Raum der drei Reiche seines grossen Gemäldes ausgewählt. Eine Säulenhalle deutet in Mitten desselben das nemeische Königshaus des Lykurgus an." Diese Vase wurde im April 1834 in einem apulischen Grabe gefunden. Der Bauch derselben in seiner grössten Weite hat sieben Palmen und fünf Oncie. Sämmtliche Darstellungen bestehen aus 71 Figuren. Die Vase ist im Jahr 1835 nebst anderen für das neapolitanische Museum angekauft worden. S. Int.-Bl. S. 476. N. 58. Oct. 1835. Selbst in den Kreis der mimischen Kunstleistungen war dieser Mythos aufgenommen worden. Lukian. de saltat. S. 44 erwähnt Hypsipyle und Archemoros als Namen einer orchestisch-mimischen Aufführung. Euripides hatte diese mythische Begebenheit dramatisch behandelt, unter dem Titel Hypsipyle, von welchem Drama wir noch einige Fragmente besitzen (p. 449 seq. ed. Musgr. (Barn.) T. II.). Das längste Fragment, N. 4. enthält ethische Trostworte an die Eurydike, von der Hinfälligkeit des Lebens und der Nothwendigkeit des Todes hergenommen. N. 5 beziehet sich auf die harmlose, kindliche Gemüthlichkeit des Blumen pflückenden Opheltes oder Archemoros (in welcher Situation ihn die Schlange tödtete):

der des Adrastos. Hyginus nennt den Archemoros Sohn des Ly-kos und der Eurydike. Aelianos berichtet, dass diese Spiele zum Andenken an den Pronax, welcher der gegen Theben ziehenden Helden wegen seinen Tod gefunden, eingesetzt worden seien. So wäre Pronax wohl nur ein anderer Name für Archemoros. Einige hielten die Nemeen sogar für älter als den bezeichneten thebanischen Krieg<sup>3</sup>). Die parische Chronik setzt als Jahr der Gründung der Nemeen das Epochenjahr 9874).

Bei der ersten Feier soll man nur um den Kranz gerungen haben, der Agon also ein στεφανίτης gewesen sein. Man gelobte aber, wie es heisst, nach der Rückkehr von Theben aus der gewonnenen Beute Werthpreise zu geben, und somit den Agon zum ἀργνρίτης zu machen 5).

Καθίσως έδοεπεν Έτερον έφ' έτέρω Αἰρόμενος ἄγρευμ' ἀνθίων Ἡδομένα ψυχᾶ, Τὸ νήπιον ἄπληστον ἔχων.

Vgl. auch Athen. IX, 396 E.

- 3) Schol. zu Pind. Nem. Argum. p. 425 Böckh. Auf Archemoros bezieht die Spiele auch Stat. Theb. VII, 92 seq. IV, 718 seqq. Vgl. Hygin. Fab. 273, p. 198 Scheff. und Aelian. var. hist. IV, 5. Helladios bei Phot. bibl. cod. 279, p. 523 (Bekker) setzt die Gründung der Nemeen nach der der Isthmien und Olympien und vor der der Pythien, unter welcher letzteren er die Restauration durch die Amphiktyonen zu verstehen scheint.
- 4) Marm. Par. ep. 23, v. 37. Böckh, Corp. inscr. n. 2374, p. 301, vol. II: 'Αφ' οῦ 'Αργεῖοι μετ' 'Αδράστον ἐπὶ Θήβας ἐστράτενσαν, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐν Νεμέα ἔθεσαν τῷ Διὶ, ἔτη ΓΗΗΗΗΗΙ ΔΛΛΓΙΙ, βασιλεύοντος 'Αθηνῶν Θησέως. Dazu Böckh not. crit. et hist. d. 315, vol. II. In dem Canon chronol. dazu p. 327 stellt er die Einsetzung dieses Agons in's Jahr des Marm. Par. 987, in's Jahr der Jul. Per. 3463; in's Jahr 475 vor der ersten Olympiade, in's zehnte Regierungsjahr des Theseus, fügt jedoch zu der ersten Zahl 986, zu der zweiten 3464, zur dritten 474 in Klammern bei.
- 5) Schol. zu Pind. Nem. Argum. p. 424 B. Wie wenig auf solche Angaben der Scholien zu geben ist, zeigt schon der in ihnen liegende Widerspruch: ηθλησαν δέ έν αὐτῷ περὶ στεφάνου μόνου, οὐκ έθελήσαντες δωροδοκεῖν, ἐν τιμῆ καθίσταντες τὸν ἀγῶνα ὑπέσχωντο δὲ ἐκ τῶν λαφύρων ὑπονοστήσαντες ἀργυρίτην αὐτὸν ποιῆσαι κτλ. Der fabulose Hygin. Fab. 273, p. 198 (Scheff.) bemerkt: in quibus ludis posteu vicerunt cursu Eunaeus et Deiphylus Iasonis et Hypsipyles

Die Nemeen waren demnach zufolge ihres Ursprunges ein Leichenagon (ἀγῶν ἐπιτάφιος) und dem nemeischen Zeus geheiliget 6). Auch meldet die Sage, dass später Herakles nach Besiegung des nemeischen Löwen sich des Agons angenommen, ihn erneuert und dem Zeus geweiht habe 7). Nach Anderen war der Amphitryonide der erste Gründer der Spiele, und setzte dieselben als Dankfest für die glückliche Bewältigung jenes Ungeheuers ein 8), so wie Apollon die Pythien nach Erlegung des Python. Gewiss ist, dass dieselben zu Pindar's Zeit dem nemeischen Zeus geweiht waren 9). Nach des Pausanias Darstellung war die zweite nemeische Feier die der Epigonen oder der Nachkommen jener gegen Theben ziehenden Helden, bei welcher Melanippos, der Sohn des Theseus im Wettlaufe gesiegt haben soll 10).

Die Geschichte des Agons von Beginn der historischen Zeit ab hat nur fragmentarische Notizen mitzutheilen. Wenn Corsini und Böckh aus der Angabe des Plutarchos folgern, dass die Nemeen wie die Pythien zu Solon's Zeit nicht als gemein-

filii, welche Söhne vom Schol., wie oben angegeben wurde, Thoas und Euneos genannt werden. Theokrit. ɛld. XXV, 120 ff. lässt den Amphitryon, des Herakles Vater, im Rosswettrennen zu Argos Siegespreise gewinnen, was Faber ohne Grund auf die Nemeen bezieht. (Agonist. 1, 32, p. 1928. Gr. Thes. VIII.)

- 6) Schol. zu Pind. l. c.
- 7) Schol. zu Pind. 1. c. p. 425 B. Auf fünf antiken Gefässen aus Durand's Antikensammlung findet man Vorstellungen vom Kampfe des Herakles mit dem nemeischen Löwen. Vgl. Ed. Gerhard, Arch. Int.-Bl. d. Allg. Litt.-Zeit. N. 37. Juli 1836, S. 332. Derselbe über die Denkmälersammlung des Lucian Bonaparte, Arch. Int.-Bl. N. 4. 5. Jan. 1838, S. 29 bemerkt: "Zweiunddreissig Vasenbilder der Sammlung (73 104 sind dem sagen- und bilderreichen Mythenkreise des Herakles gewidmet. Die Bezwingung des nemeischen Löwen fehlt in solchem Falle nirgends." Vgl. Arch. Int.-Bl. ibid. N. 71, Oct. 1837, S. 587. Auch in der Vasensammlung zu Berlin findet man diese Vorstellung mehrmals. Statius, Sylv. IV, 6 41 f. bemerkt von dem Hercules Epitrapeios des Lysippos: "Hoc pectore pressus vastator Nemees etc."
- 8) Schol. zu Pind. Nem. Arg. p. 424 B. Tertull. de spect. c. 11. Herculi Nemea. Allein die Archemoros-Sage blieb immer die vorherrschende, und verdrängte die Beziehung auf Herakles Grossthat.
  - 9) Pind. Nem. II, 4. 5 B. Νεμεαίου έν πολυϋμνήτω Διὸς άλσει.
- 10) Paus, X, 25, 2. 3.

same hellenische Spiele betrachtet worden seien, so ist dagegen wohl eine andere Angabe des Diogenes von Laërte zu wenig beachtet worden, welcher diese nebst den übrigen grossen Festspielen nur kurz und im Allgemeinen anzudeuten scheint 11). Eusebius lässt nach der mythischen Begehung zur Ehre des Archemoros die historische Feier der Nemeen oder ihre eigentliche Begründung erst Ol. 53 anheben 12). Der Scholiast zum Pindar berichtet, dass der Aeginete Sogenes als der erste seiner Landsleute zu Nemea im Pentathlon der Knaben in der vierzehnten Nemeade den Preis errungen habe; in der dreizehnten aber sei diese Kampfart zu Nemea zum ersten Mal aufgeführt worden 13). Nach Bimardus hat Corsini hierüber am ausführlichsten gehandelt, von welchem als feststehend angenommen worden ist, dass die erste gezählte Nemeade nicht über Ol. 64 zurückgehen, und nicht jünger als die 73 ste Olympiade sein könne 14). Böckh verwirft dagegen die Darstellung des Corsini als trügend und billigt Hermann's Meinung, welcher beim Scholiast zum Pindar für id' vd' und für iy' ry' hergestellt hat, so dass nun das Pentathlon der Knaben nicht in der dreizehnten, sondern iu der drei und fünfzigsten Nemeade (= 01. 79, 2) eingeführt, und der Sieg des Aegineten Sogenes nicht in der vierzehnten, sondern in der vier und fünzigsten Nemeade (= 01.

<sup>11)</sup> Diog. I, 55, p. 34. ed. Meib: 'Ολυμπιονίκη μέν τάξας πεντακοσίας δραχμάς, Ισθμιονίκη δὲ έκατὸν, καὶ ἀνάλογον ἐπὶ τῷν ἄλλων Plut. Sol. c. 23 hat diesen letzten Zusatz nicht, vielleicht aus Nachlässigkeit oder weil er hierauf kein Gewicht legte. Wenigstens ist es denkbarer, dass ein wesentlicher Zusatz weggefallen, als ohne Grund hinzugefügt worden sei. Vgl. Corsini, diss. agon. III, 2, p. 51. Böckh, Expl. ad Pind. Pyth. VII, p. 304. S. oben Abschn. I, §. 2. Wachsmuth, hell. Alt. I, 1, S. 110 bemerkt, dass gleich den Olympien auch die Nemeen und Isthmien vordorisch gewesen seien, dass beide aber dorisch geworden u. s. w."

<sup>12)</sup> Eus. Chron. libr. post. interpr. Hieron. p. 126 unt. Ol. 53. ed. II. Scal.: Agon Nemeacus primum ab Argivis actus post eum qui sub Archemoro fuit. Graec. p. 50: Νέμεα πρῶτον ἤχθη ἀγὼν ὑπ' Αργείων μετὰ τὴν ἐπ' Αρχεμόρφ. Vgl. Corsini, F. A. III, p. 91.

<sup>13)</sup> Schol. zu Pind. Nem. VII, inscr. p. 474 Böckh.

<sup>14)</sup> Corsini, diss. agon. III, p. 52 seqq. Er zieht hiebei Folgerungen und Schlüsse aus dem Leben des Pindaros und aus der Inschrift, welche den Mantheus als Nemeoniken bezeichnet. S. unten d. Verz. d. Sieg. s. v.

79, 4) gewonnen worden ist <sup>15</sup>). Die erste Nemeade wird daher in Ol. 51 (52) gestellt, und zwar als Winternemeade, der Sieg des Mantheus aber, welchen Corsini seiner Berechnung zufolge muthmasslich dem dritten Jahre der 80sten Olympiade zugewiesen hat, wird von Böckh in Ol. 80, 2 (= Nemeade 55) gesetzt <sup>16</sup>). Aus der Angabe der Scholien, dass die nemeischen Sieger in alter Zeit mit einem Oelzweigkranze, aber nach den Perserkriegen mit dem Eppichkranze zum Andenken an die Gefallenen umwunden worden seien <sup>17</sup>), hat Corsini ferner gefolgert, dass der nemeische Agon nach der marathonischen Schlacht mit grösserem Glanze und bedeutenderer Frequenz der Hellenen begangen worden sei, und dass man jene Nemeade gleichsam dem Juppiter als Befreier geweihet und als die erste Panegyris gezählt habe <sup>18</sup>). Was den erhöheten Glanz und die

- 15) Dissen, Expl. ad Pind. Nem. VII, p. 416 seqq. Böckh, Corp. inscr. ad. n. 34, vol. I, p. 53. Vgl. auch Philipp de pentathlo p. 115.
- 16) Dissen, Explic. ad Pind. l. c. Böckh, Corp. inscr. l. c. Corsini, diss. agon. III, 3, p. 52 will, wie bemerkt, die erste gezählte Nemeade nach Ol. 65 gestellt wissen. Er geht natürlich von der noch unberichtigten Angabe des genannten Scholiasten aus und bemerkt Folgendes: "Itaque, cum Pindarus exeunte anno 3 Olymp. LXV in lucem prodierit, ut in Fast. Att. (diss. XI, n. 37) demonstravi, ipsius Ode in Sogenem, Sogenisque victoria ante Olympiadem LXX collocari certe non poterit; adeoque Nemeas illa, ex qua velut cardine ceterae mox insecutae numerari coeperunt, Olympiade LXIV antiquior esse non poterit. At neque Olympiade LXXIII recentior sive posterior esse illa potest. Siguidem Pindarus Olympiadis LXXX anno 3, Bione Athenis archonte, e vivis excessit (F. A. IX, 35); adeoque, si decima quarta Nemeas, qua Sogenes palmam retulit, Pindaro superstite peracta fuit, prima Nemeas ante Olympiadem LXXIII incidisse debuit. Hinc ego suspicor Olympiadis LXXII anno 4, proxima nimirum Nemeade postquam celeberrima Marathonia pugna contigerat, Nemeacos ludos splendidiori pompa maiorique Graecarum gentium frequentia mirifice celebratos esse; adeoque Nemeadem illam, veluti Iovi Eleutherio, sive Graecorum Liberatori sacram, tanguam Nemeadem primam numeratam fuisse;" wogegen Böckh l. c. gehandelt hat. Im Folgenden stellt indess Corsini den Sieg des Mantheus vor Ol. 80, 3.
  - 17) Schol. zu Pind. Nem. Argum. p. 425 B.
- 18) Corsini l. c. Diese und alle weiteren Folgerungen sind schon durch obige Erörterungen von Hermann, Böckh und Dissen l. c. widerlegt und berichtiget.

grössere Frequenz betrifft, so kann man ihm wohl beistimmen, da nach jenem grossen Ereignisse gewiss das National-Gefühl kräftig angeregt und die Gemüther der Hellenen von einer feierlichen Stimmung ergriffen wurden, wie kaum zu einer andern Zeit. Und solche Stimmung musste zunächst, wie überall, sich in grösserem Glanze der Feste und Festspiele, dem sichtbaren Ausdrucke des freudig bewegten Gemüths, manifestiren. So konnte es auch geschehen, dass man nun erst die Nemeen, um ihre Bedeutsamkeit zu erhöhen, dem Zeus weihete, und zwar wie die Eleutherien zu Platäa, dem Zeus Eleutherios, was Corsini vermuthet hat, wenn auch späterhin dieses Prädicat wiederum verschwinden und es blos bei dem Cultus des nemeischen Zeus bleiben mochte 19) - Gewiss aber war die erste historische Feier viel früher eingetreten: nur wurden die Feste-noch nicht als Nemeaden regelmässig gezählt, so wie man die Sieger in den Kampfspielen, die Stadioniken (sonst die chronologischen Merkmale) eben so wenig als die übrigen, noch nicht in zusammenhängender Reihenfolge aufzuzeichnen pflegte 20).

Was wir sonst noch hier in historischer Beziehung zu bemerken hätten, wird in den folgenden Paragraphen hie und da gelegentlich zur Sprache gebracht. Zu derselben Zeit, in welcher die Olympien und Pythien eingestellt wurden, mochten auch die Nemeen zu Ende gehen, unter Theodosius dem Grossen 21).

### §. 3.

Die trieterische Bestimmung des Festes.

Die nemeische Panegyris war trieterisch, d. h. sie kehrte immer durchschnittlich nach Verlauf zweier Jahre wieder, wie

<sup>19)</sup> Vgl. oben Anm. 15. u. Böckh, Corp. inscr. ad n. 34, p. 35 vol. I.

<sup>20)</sup> Paus. VI, 13, 4 bemerkt selbst noch von einer gewiss späteren Zeit, als der der ersten gezählten Nemeade: καὶ Κορινθίοις δὲ οὖκ ἦν πω τηνικαῦτα οὖδὲ ἀργείοις ἐς ἄπαντας ὑπομνήματα τοὺς Νεμεάτας.

<sup>21)</sup> Vgl. Olympia S. 50.

die Ennaeteris nach Verlauf von acht, und die Pentaeteris nach Verlauf von vier Jahren. Eine Olympiade umfasste demnach zwei Nemeaden. Die Tricteris aber gründete sich eben so wie die Pentaeteris auf die Ennaeteris = der Octacteris, den ältesten und gewöhnlichsten Ausgleichungseyklus, welchen man zur Abmarkung der in kürzeren Zeiträumen wiederkehrenden panegyrischen Feste in kleinere Zeitabschnitte zerlegte 1). Ueber das Verhältniss der Nemeaden zur Olympiade und über die olympischen Jahre und Jahreszeit, in welcher die nemeischen Spiele begangen wurden, haben die bedeutendsten Chronologen gehandelt und verschiedene Ansichten aufgestellt. J. Scaliger behauptete, dass die nemeische Feier jedesmal in das erste und in das dritte olympische Jahr gefallen sei, jedoch in verschiedene Monate; und er findet demgemäss bei dem Diodoros einen Irrthum, sofern dieser die Nemeen unter dem attischen Archon Praxibulos, im zweiten Jahr der 116sten Olympiade begehen lässt2). Petau (Petavius) vertheidigte dieselbe Meinung, obwohl

<sup>1)</sup> Vgl. L. Ideler, Hdb. d. math. u. techn. Chron. Bd. II, S. 607. Böckh über die Zeitverhältnisse der Demosth. Rede geg. Mid. p. 97. 100. Abh. d. Berl. Ak. hist. ph. Cl. 1818. 19. Genau genommen kehrte die nemeische Feier in zwei und einem halben Jahre wieder, wie weiterhin entwickelt wird. Ueber die Trieteris überhaupt vgl. Plat. Ges. VIII, 834 e. u. Stat. Theb. VII, 92. Der Letztere bezeichnet richtig überall die Nemeen als Trieteris: Theb. IV, 721: et atra sacrum recolit trieteris Ophelten. u. VII, 93: da, parve, tuum trieteride multa instaurare, diem etc. Dagegen nennt Ausonius Ecl. p 200, ed. I. Scalig. die Nemeen irrig als pentaeterische Feier (Archemori Nemeaea colunt quingennia Thebae), wie schon oben §. 1, Anm. 16 angegeben wurde. - Ueber die Beziehung der ektaeterischen Zeitperioden auf die Sonne vgl. Böckh l, c, S. 97. 98. Ueber den Bezug des Löwen auf die Sonne bemerkt er S. 100: "Also vor dem Vollmonde nach dem Eintritt der Sonne in das Zeichen des Löwen fällt nach uns die Feier der nemeischen Spiele, und mit dem vorhergehenden Neumond vermuthlich der Aufang des nemeischen Jahres. Der Lewe aber ist in den alten Religionssystemen in die engste Beziehung mit der Sonne gesetzt worden; er ist den Aegyptern der Sonne Haus; die Löwen waren bei ihnen der Sonne heilig, und wenn die Sonne im Löwen stand, hatten die Tempelschlüssel Löwenköpfe (Creuzer, Symb. III, 320); es kann daher nicht auffallen, wenn der Anfang des Jahres mit dem Eintritt in dieses Zeichen gemacht wurde u. s. w."

<sup>2)</sup> Diod. XIV, 74. J. Scalig. ad Euseb. Chron. ann. 1435. 1449.

er in der Anordnung der Zeiten und historischen Begebenheiten einige Nemeaden in das vierte Jahr der betreffenden Olympiaden gesetzt hat 3). Nach beiden hat Dodwell über diesen Gegenstand ausführlich gehandelt und aus einer Menge von Beispielen darzuthun sich bemühet, dass die nemeische Panegyris in das erste und dritte olympische Jahr gefallen, obgleich er zugegeben, dass sie bisweilen auch in dem zweiten und vierten Jahre der Olympiade begangen oder wenigstens von den Alten in diesem erwähnt worden sei 4). Nächst diesen hat Ed. Corsini diese Controverse von neuem untersucht und ein von den früheren verschiedenes Resultat gewonnen. Br behauptet aus mehreren und zuverlässigeren Beispielen begangener und von den Alten genannter Nemeaden herausgefunden zu haben, dass diese Festspiele nicht in den ersten und dritten, sondern in den zweiten und vierten olympischen Jahren geseiert worden seien, und zwar die Sommernemeaden im Anfange des vierten, die Winternemeaden gegen Ausgang des zweiten olympischen Jahres 5). Er entwickelt nun chronologisch seine Beispiele, von welchen wir hier die wichtigsten in Betracht ziehen wollen. Folgendes liefert einen Beweis, dass die Feier der Sommernemeade in den Anfang des vierten olympischen Jabres gefallen sei. Polybios nämlich erzählt synchronistisch die geschichtlichen Ereignisse in Italien, Griechenland und Syrien im dritten Jahre der 140sten Olympiade, und be-

1821. De emend. temp. I, 53, ed. II, 1729. Corsini, diss. agon. III, 4, p. 55.

- 3) De doctrina temp. 1, c. 33.
- 4) H. Dodwell de vet. Graec. et Rom. cyclis diss. VII, s. 1 seqq. p. 299 seqq., wo'er (p. 303) auch den Petitus widerlegt, welcher in den Legg. Att. p. 63 seqq. die nemeische Feier in das zweite und vierte Jahr der Olympiaden setzte. Von denjenigen Nemeaden, welche nicht in die ersten und dritten olympischen Jahre fallen, glaubt Dodwell 1. c., dass sie entweder von den alten Schriftstellern falsch gestellt, oder nicht zur gewöhnlichen Zeit gefeiert worden seien. Vgl. Corsini, diss. agon. III, 4, p. 55.
- 5) Corsini, diss. agon. III, 4 seqq. p. 56 seqq. Vgl. desselben Fast. Att. III, 293. Uebrigens hatten auch schon Sam. Petitus (Comm. in Leg. Att. I, 1, c. 30. p. 135 seq. Lugd. B. 174I), Sethus Calvisius und Erasm. Schmid diese Meinung aufgestellt. Vgl. Wesseling zu Diodor. XIX, 64, T. II, p. 367 und unten Anmerk. 25.

merkt zugleich, dass Philippos III., König von Makedonien, zu derselben Zeit, als die Römer von dem Punier am trasimenischen See geschlagen wurden, Theben belagert und die Nachricht von der Niederlage der Römer zu Argos, wohin er sich nach der Einnahme von Theben zur Feier der nemeischen Spiele begeben, erhalten habe 6). Corsini folgert nun hieraus: jene Niederlage der Römer sei im Jahr 537 u. c. (nach Varro) gefallen, also zu der Zeit, in welcher das dritte Jahr der 140sten Olympiade zu Ende gehen und das vierte beginnen musste, wie Petau unwiderleglich dargethan habe?), und wie auch aus der von Livius erwähnten, jener Niederlage vorausgehenden Sonnenfinsterniss, welche am eilften Februar des Jul. Kal., im dritten Jahre der 140sten Olympiade, im Jahre u. c. 537 eingetreten, erhelle 8). Da nun Hannibal im Frühjahr, und zwar gegen den Ausgang des dritten olympischen Jahres, die Römer in genannter Schlacht besiegte, so konnte die Nachricht hierüber, wie Corsini folgert, nicht eher nach Makedonien und von da nach Argos gelangen, als nach dem Ende des Frühjahres. Wenn demnach Philippos bei der Feier der Nemeen jene Botschaft empfing, so musste diese Feier entweder im Ausgange des dritten oder im Anfange des vierten olympischen Jahres begangen werden. Im dritten olympischen Jahre aber, fährt Corsini fort, konnte keine Feier der Nemeen Statt finden, da die Winterfeier vor dem Frühlinge, die Sommerfeier hingegen am zwölften des Monats Panemos (= dem attischen Hekatombäon) gefallen sei. Daher das nemeische Fest, bei welchem Philippos zugegen gewesen, offenbar auf den Anfang des vierten olympischen Jahres bezogen werden müsse 9). Ein

<sup>6)</sup> Polyb. V, 101, 3. 5. Συνέβαινε δέ, καθ' ούς καιζούς ἐπολιόρκει τὰς Θήβας Φίλιππος, ἡττῆσθαι Ῥωμαίους ὑπ' Αννίβου τῆ περὶ Τυξόη-νίαν μάχη, τὴν δὲ φήμην ὑπὲρ τῶν γεγονότων μηδέπω προςπεπτωπέναι τοῖς "Ελλησιν. §. 5. Αὐτὸς δὲ κατὰ σπουδὴν ἦκε μετὰ φίλων ἐπὶ τὴν τῶν Νεμέων πανήγυριν εἰς Αργος. §. 6. Αρτι δ'αὐτοῦ θεωμένου τὸν ἀγῶνα τὸν γυμνικὸν, παρῆν ἐκ Μακεδονίας γραμματοφόρος, διασαφῶν ὕτι λείπονται 'Ρωμαῖοι μάχη μεγάλη, καὶ κρατεῖ τῶν ὑπαίθρων Αννίβας.

<sup>7)</sup> Petavius, Doctr. temp. libr. IX, c. 47, u. libr. I, c. 33.

<sup>8)</sup> Livius XXII, 1. Corsini, diss. agon. III, 5, p. 57.

<sup>9)</sup> Corsini, diss. agon. III, 5, p. 59 seqq. In dem Folgenden widerlegt er noch den Casaubonus durch die Berechnung der Reihen-

anderer Beweis für die Sommernemeade im Anfange des vierten olympischen Jahres wird im Folgenden gegeben. Polybios erzählt nämlich, dass Antigonos, der König von Makedonien, zu Argos überwintert habe, als Kleomenes, der König der Spartiaten mit dem Eintritte des Frühjahres seine Krieger berufen und mit dem Heere in das Gebiet der Argeier eingefallen sei. Nach dessen Rückzug aber, erzählt er weiter, drang Antigonos mit seinen Makedonern und Achäern in das lakonische Gebiet ein 10). Kleomenes wurde nun von dem Antigonos in einer grossen Schlacht geschlagen und floh nach Aegypten. Antigonos aber bemächtigte sich Sparta's, begab sich von hier nach Tegea und am zweiten Tage darauf nach Argos, als eben die Panegyris zur Feier der Nemeen versammelt war 11). Nach Vollendung des Festes begab er sich eiligst nach Makedonien, in welches indess die Illyrier eingefallen waren. Nachdem er die Illyrier geschlagen, starb er ebendaselbst, Ol. 139, zu welcher Zeit auch Seleukos, der König von Syrien, und Ptolemäos, der König von Aegypten, vom Schauplatze abtraten 12). Nach Petau und Corsini fordert die Zeitfolge, dass der Tod des Antigonos und der Anfang der Regierung des Philippos in das vierte Jahr der 139 sten Olympiade gestellt werden 13). Wenigstens erzählt Polybios, dass die Spartiaten,

folge der achäischen Prätoren und ätolischen Magistrate, und fügt dann hinzu (p. 58): Itaque cum Nemeas ista perspicuis adeo certisque characteribus insignita sit, nec ab ineunte 4. Olympiadis anno divelli possit, id optime certissimeque deduci jam poterit, Nemeadas etiam alias ineuntibus quartis Olympiadum annis peragi consuevisse; nisi fortasse quis temere suspicetur, Nemeadem istam non stato legitimoque, sed alieno tempore celebratam fuisse. Im Folgenden bestreitet er wiederum den Dodwell. Vgl. Polybios IV, 28, 5.

- 11) Polyb. II, 70, 4. δευτεραΐος ἐντεῦθεν εἰς Ἄργος, ἐπ' αὐτὴν  $\tilde{\eta}$ λθε τὴν τῶ Nεμέων πανήγυριν.
- 12) Polyb. II, 70, 5. 6. Corsini, diss. agon. III, 6, 59. Vgl. Plut. Kleom. c. 26 seqq.
  - 13) Corsini, diss. agon. III, 6, p. 59.

nachdem sie den Tod des Kleomenes vernommen, beinahe drei Jahre nach seiner Flucht, den Agesipolis zum König erwählt haben <sup>14</sup>). Da nun Agesipolis unter dem ätolischen Prätor Skopas, am Ende des ersten Jahres der 140 sten Olympiade die Regierung angetreten hat, so muss die Flucht des Kleomenes oder der Sieg des Antigonos dem Frühlinge des dritten Jahres der vorhergehenden Olympiade zugeschrieben werden, und daher konnte die nach dem Siege des Antigonos und vor seinem Tode begangene nemeische Feier in keine andere Zeit, als in den Anfang des vierten olympischen Jahres fallen <sup>15</sup>).

Einen ähnlichen Beweis für die Feier der Nemeen im Sommer des vierten olympischen Jahres entnimmt Corsini aus der Angabe des Livius. Dieser erzählt nämlich die Ereignisse in Griechenland unter dem Consulat des M. Marcellus und des T. Quinctius Crispinus, und berichtet, dass Philippos, der König von Makedonien, nachdem er zweimal gegen die durch attalische und römische Krieger verstärkten Aetoler glücklich gekämpft, nach Argos gekommen, wo ihm die Agonothesie der Hereen und Nemeen übertragen worden sei, weil die makedonischen Könige ihre Abstammung von Argos herleiteten 16). Nachdem die Feier der Hereen vorüber war, begab er sich nach Rhium zu einem vorher angekündigten Concilium der Bundesgenossen. Als aber hier die auf die Ankunft des Attalos und der Römer vertrauenden Aetoler absichtlich durch ihre Forderungen jede Unterhandlung vereitelten, kehrte Philippos nach Argos zurück, weil er bei der Feier der Nemeen gegenwärtig sein wollte 17). Dass diese Panegyris, wel-

<sup>14</sup> Polyb IV, 1, 8. 7, 7. 35, 8. 9. 10.

<sup>15)</sup> Corsini, diss. agon. III, 6, p. 59. 60. Diese chronologischen Bestimmungen werden von Corsini l. c. c. 7, p. 60. 61. noch durch anderweitige Angaben aus Plutarch. Arat. c. 35—40. Cleomen. c. 21 seqq. c. 29—32 erhärtet. Diejenige nemeische Feier aber, während welcher Kleomenes Argos einnahm, wird von Corsini, diss. agon. III, 7, p. 61 als Winternemeade betrachtet, welche im zweiten olympischen Jahre, und zwar gegen die Mitte hin, begangen wurde. Plut. Cleom. c. 17.

<sup>16)</sup> Livius XXVII, 30. Vgl. Herodot. V, 22.

<sup>17)</sup> Livius XXVII, 29, 30.

che die Argeier gewiss zur gesetzlichen Zeit begangen haben, im Sommer gefallen sei, folgert Corsini daraus, dass die Magistratur, welche die Aetoler in dem Concilium des vorhergehenden Herbstes dem Attalos übertragen hatten, noch nicht zu Ende, und dass Kykliades zur Zeit der nemeischen Feier schon zum Präter der Achäer erwählt worden war, welche Wahl im Anfange des Frühlings einzutreten pslegte. Dass aber jene Feier in das vierte olympische Jahr gefallen sei, folgert er aus der weiteren Darstellung des Livius. Denn im Ausgange dieses Jahres wurden zu Rom, während der König Attalos und der römische Prätor Sulpicius auf Aegina Winterquartier hielten, C. Claudius Nero und M. Livius Salinator zu Consuln erwählt, und zugleich vom Senate beschlossen, dass L. Manlius als Legat sich jenseits des Meeres begeben und beobachten sollte, was hier unternommen würde, um so mehr, weil auch in diesem Sommer die Feier der Olympien, die grösste Panegyris der Hellenen bevorstand 18), welcher er wo möglich beiwohnen sollte. Diese Olympien wurden auch begangen 19). Da nun die Nemeen der Feier der Olympien um ein ganzes Jahr vorausgingen, wenn beide zur gesetzlichen Zeit Statt fanden, so müsssen, wie Corsini folgert, die Nemeen in den Anfang des vierten olympischen Jahres gefallen sein, so dass, wenn das erste Jahr der 143 sten Olympiade im folgenden Sommer begann, die im vorausgehenden Sommer gefeierten Nemeen im Anfange des vierten Jahres der vorhergehenden Olympiade eintraten 20). Noch einen Beweis dieser Art für die Sommernemeade im Anfange des vierten olympischen Jahres in der folgenden Olympiade entlehnt Corsini nach Petau's Vorgange aus der Angabe des Livius und des Plutarchos über die Feier der Nemeen, als Philopömen zum zweiten Male Prätor war 21).

Diesen Bestimmungen entsprechend wird nun von Corsini die Feier der Winternemeade in die Mitte des zweiten olym-

<sup>18)</sup> XXVII, 35.

<sup>19)</sup> Liv. XXVIII, 7.

<sup>20)</sup> Corsini, diss. agon. III, 10 p. 65 seq.

<sup>21)</sup> Livius XXXV, 25. Plut, Philop. c. 11. Corsini, diss. agon. nem. III, 11, p. 66 — 68.

pischen Jahres gesetzt, obwohl sich dafür weniger Beweise aufführen lassen. Von der Winternemeade überhaupt redet Pausanias, ohne das Olympiaden-Jahr anzugeben 22). Nur Diodoros theilt Einiges mit, aus welchem sich die Zeit dieser Winternemeade im zweiten olympischen Jahre folgern lässt. Er erzählt die Unternehmungen des Kassandros, Königs von Makedonien, unter dem Archon Praxibulos, welcher seine Würde im zweiten Jahre der 116ten Olympiade bekleidete, und berichtet, dass sich Kassandros nach Messenien, von da nach Arkadien und nach Argolis begeben, hier die Agonothesie des nemeischen Festes geleitet und sich sodann nach Makedonien zurückgezogen habe 23). J. Scaliger, Petavius, Dodwell und Wesseling beschuldigten den Diodor der Ungenauigkeit, sofern er einen Theil der Unternehmungen des Kassandros, welche im folgenden Jahre ausgeführt worden seien, in das zweite olympische Jahr verlegt habe 24). Dagegen suchten Sam. Petitus. Sethus Calvisius und Erasmus Schmid den Diodor zu vertheidigen, und setzten die trieterische Feier der Nemeen in das zweite und vierte olympische Jahr 25). Palmer glaubte indess die Schwierigkeit auf eine andere Weise lösen zu müssen und nahm zwei verschiedene nemeische Feste an, das eine, die Sommernemeen, als das grosse trieterische und periodische Fest, das andere, die Winternemeen, als eine besondere alljährlich wiederkehrende kleinere Feier, welche unbegründete Annahme schon von Wesseling mit Recht zurückgewiesen worden ist 26). - Einen anderen Beweis entnimmt Corsini aus den Angaben des Livius über eine unregelmässige, d. h. nicht zur gesetz-

<sup>22)</sup> Paus. VI, 16, 4. Vgl. II, 15, 2. Aus diesen Angaben des Pausanias möchte man folgern, dass die Winternemeade (wenigstens in der späteren Zeit) grössere Celebrität gehabt habe, als die Sommernemeade, obgleich die letztere die ältere war, und der Schol. zum Pind. Nem. p. 425 B. nur diese Feier chronologisch bestimmt.

<sup>28)</sup> Diod. XIX, 64. T. II, 367 Wessel.

<sup>24)</sup> Vgl. Wesseling zu Diod l. c. Corsini, diss. agon. III, 12, p. 68 seqq.

<sup>25)</sup> Vgl. Petit., Comment. in leg. Att. I, 1, 30, p. 135 und Wesseling zu Diod. l. c.

<sup>26)</sup> Vgl. Wesseling ad Diod. XIX, 61, T. II p. 367. Corsini, diss. agon. III, 12, p. 68. 69.

lichen Zeit gehaltenen Feier. Livius nämlich berichtet, dass die Argeier das grosse bevorstehende Fest der Nemeen wegen der Kriegsdrangsale an dem sonst feststehenden Tage nicht begangen, sondern bis zur Ankunft des römischen Heeres und Heerführers verschoben und den Feldherrn Flaminius selbst zum Agonothetes der Spiele ernannt haben 27). Dodwell, welcher glaubte, dass die Argeier das Fest aufgehoben, um den Flaminius mit jener Würde bekleiden zu können, setzte diese Feier in den Winter des ersten Jahres der 146sten Olympiade 28). Corsini dagegen, welcher den Dodwell widerlegt, behauptet, dass diese aufgeschobene Feier nicht im Winter des ersten Jahres der 146sten Olympiade, sondern im Anfange des vierten Jahres der vorhergehenden hätte gefeiert werden müssen, in welchem Nikostratos Prätor der Achäer war 29).

Mit den bisher entwickelten Ansichten und Erörterungen des Corsini, nach welchen die trieterische nemeische Feier nicht in die ersten und dritten, sondern in die zweiten und vierten olympischen Jahre siel, stimmen auch Böckh, Dissen und Ideler überein, und wir haben denselben nichts entgegenzustellen 30).

# S. 4.

Was nun den Monat und die Tage betrifft, in welchen die Feier der Nemeen begangen wurde, so ist zunächst die allgemeine Angabe der Scholien zum Pindar zu beachten, welcher

- 27) Liv. XXXIV, 41.
- 28) Dodwell, de cycl. VII, 2, p. 302. 303.
- 29) Corsini, diss. agon. III, 13, p. 71. 72.
- 30) Böckh über die Zeitverhältnisse der Demosthenischen Rede geg. Midias in den Schriften der Berl. Akad. 1819. hist.-phil. Cl. S. 92 ff. Dissen, Expl. ad Pind. Nem. VII, p. 416. L. Ideler, Hdbch. der Chronol. II, 606 f. Vgl. O. Müller, Orch. S. 218. 219. u. Siebelis ad Paus. II, 15, 2, p. 198. Dass die Feier der Nemeen der der Pythien vorausging, hat man aus den Worten des Aristotel. Metaphys. IV, c. 11. πρότερον γὰρ Νέμεα ΙΙυθίων, ὅτι ἐγγύτερον τοῦ νῦν, τῷ νῦν ὡς ἀρχῆ καὶ πρώτω χρησαμένων, welche er zur Erklärung seiner Demonstration anführt, angenommen. Vgl. Petit. Comment. in leg. Att. I, 1, 30, p. 135. Lugd. B. 1741. Im Allgemeinen Jos. Scalig. de emend. temp. p. 63 seq. ed. II. Genev. 1729.

den zwölsten des Monats Panemos als den Tag des Agons bestimmt 1). Da der Scholiast hier nur im Allgemeinen redet, ohne die Sommer- und Winterseier zu unterscheiden, so muss man hier natürlich das glänzendere Fest der Sommernemeade verstehen, was auch aus der Bestimmung hervorgehet 2). Dodwell hält den von dem Scholiasten genannten Panemos für den makedonischen Monat dieses Namens, welcher dem attischen Metageitnion entsprochen habe, und behauptet dass die Argeier sieh in der späteren Zeit (von welcher hier die Rede), wenn nicht ihrer eigenen, nur der makedonischen Monate haben bedienen können3). Dagegen tritt Corsini auf und sucht nachzuweisen, dass der Panemos weder ein makedonischer, noch ein argivischer, sondern nur ein korinthischer Monat sein könne, welcher dem attischen Hekatombäon entspreche, und dass demnach die Feier der Sommernemeen offenbar dem zwölften des Hekatombäon, an welchem auch die Sommeristhmien begangen worden seien, zugeschrieben werden müsse. Derselbe Monat, welcher von den Korinthiern Panemos, sei von den Makedoniern Lous (Loos), von den Argeiern Hermäos genannt worden. Dieses Alles habe man jedoch nur von der älteren Zeit zu verstehen, in welcher bei den Argeiern, Korinthiern, Makedonern und anderen griechischen Völkern die Mondiahre in

<sup>1)</sup> Schol. ad Pind. Nem. Argum. p. 425 Böckh: καὶ ἔστι τοιετής, τελούμενος μὴν Πανέμφ δωδεκάτη ᾶτλ.

<sup>2)</sup> Dodwell, de cyclis VII, 7, p. 307. Corsini, diss. agon. III, 14, p. 72 ff.

<sup>3)</sup> Dodwell, de cycl. VII, 6, p. 306 seq. Petav., Doctr. temp. I, 33 behauptete, dass der Panemos etwa dem Junius entspreche, weil nach der neuen Ordnung der makedonischen Sonnenmonate der Panemos dem Junius ziemlich gleich sei. Böckh über die Zeitverh. der Demosth. Red. g. Mid. S. 93 l. c. bemerkt über den Ursprung dieses Monats Folgendes: "Der Monat Panemos scheint überhaupt von den nemeischen Spielen ausgegangen zu sein, und seinen Namen davon zu haben, Πάνεμος statt Παννέμειος, wie Παναθήναια, Πανιώνια, Πανιώνια, ΙΙανελλήνια: so wie in Delphi der Βύσιος, der Monat der Pythischen Spiele nichts Anderes ist als der Πύθιος: denn die Form Πάναμος und Πάνημος gibt bei der ausserordentlichen Verschiedenheit der Dialekte, besonders im Peloponnesos, keinen gegründeten Einwurf gegen diese Ableitung. Allein es ist natürlich, dass der Panemos der benachbarten und stammverwandten Korinthier derselbe war, wie der Argolisch-Nemeische u. s. w." Vgl. S. 97.

Gebrauch gewesen seien. Daher die Spiele, ob sie gleich an einem und demselben Tage des Mondmonats begangen worden und in den zwölften des attischen Hekatombäon, des korinthischen Panemos und des makedonischen Loos  $({\it L}\tilde{o}o_{\it S})$  gefallen seien, doch von dem Solstitium des Sonnenjahres sich in ungleichen Intervallen entfernt haben. Seitdem aber das Sonnenjahr in bürgerlichen Gebrauch gekommen und die Ordnung der makedonischen Monate verrückt worden, dürfe man sich nicht wundern, wenn die Nemeen, welche bisher im attischen Hekatombäon oder im makedonischen Loos wiederkehrten, nun einem anderen makedonischen Monat, und vielleicht dem Panemos, zugefallen seien. Denn da das makedonische bürgerliche Jahr von Mehreren, welche von den makedonischen Namen der Monate Gebrauch machten, um einen ganzen Monat fortgerückt worden, und jener dem attischen Hekatombäon entsprechende Monat von den europäischen Makedoniern, auch von den Antiochenern, Pergamenern und Ephesiern Loos, von den Smyrnäern aber, so wie von den Syro-Makedoniern Panemos genannt worden sei, so könne leicht die nemeische Feier, welche dem alten Loos und dem attischen Hekatombäon entsprochen, nun in dem jüngeren Panemos eingetreten sein. Auf diese Weise kann man allerdings auch annehmen, dass der Scholiast zum Pindar nicht den korinthischen, sondern den makedonischen Panemos verstanden habe, sofern nämlich zu seiner Zeit der attische Hekatombäon, in welchem die Nemeen feststehend begangen wurden, in jenem Staate, welchem der Scholiast angehört habe, nicht dem Loos, sondern dem Panemos entsprochen 4). Gegen die bisher entwickelten Ansichten des Corsini hat unter den neueren Forschern namentlich Böckh Erhebliches eingewendet. Das Resultat seiner ausführlichen und gründlichen chronologischen Untersuchung in Betreff der oben bezeichneten sich entsprechenden Monate ist, dass der makedonisch-böotisch-korinthisch-argolische Panemos dem attischen Metageitnion schlechthin und ohne Rücksicht auf die Schaltperioden entsprochen habe, und folglich den

<sup>4)</sup> Corsini, diss. agon. III, 11, p. 72—75. Die makedonischen Monate waren auch im Bosporus eingeführt, und wir finden hier auch den Panemos. Böckh, Corp. inscr. vol. II. introd. p. 91, c. 12. Vgl. Dodwell, de cycl. X, 7, p. 375. Corsini, F. A. IV, p. 50 seq. Ideler, Chronol. Bd. I, S. 394. Den Loos findet man häufig, wie bei Dodwell und Corsini, durch Lous bezeichnet.

zwölften des Metageitnion, vor dem Vollmonde, nach dem Eintritt der Sonne in das Zeichen des Löwen, die Nemeade gefeiert und mit dem vorhergehenden Neumonde vermuthlich das nemeische Jahr begonnen <sup>5</sup>). Wir treten dieser Angabe unbedingt bei; nur ist zu bemerken, dass die Feier gewiss mehr als einen Tag in Anspruch genommen habe (s. unten S. 138 f.).

Eine von der bisher erörterten verschiedene Bestimmung der Zeit des nemeischen Festes gibt eine andere Stelle der Scholien zum Pindar, laut welcher die Nemeen sechs Tage von der Feier der Tlepolemeen auf Rhodos, welche am vier und zwanzigsten des Monats Gorpiäos begangen wurden, entfernt waren 6). Jos. Scaliger meinte, dass die Nemeen nach den Tlepolemeen begangen worden seien, und zwar im Neumonde des Hyperberetäos?). Dodwell dagegen bemerkte nach dem Vorgange Usseri's (Usher), dass der Gorpiäos bei den europäischen Makedoniern, Pergamenern und Ephesiern den fünf und zwanzigsten Juli begonnen habe, dass demnach der 24 ste Gorpiäos mit der Feier der Tlepolemeen in den 17ten August gefallen sei, und dass diesem entsprechend die Feier der Nemeen am 12ten desselben August begangen worden und demnach (mit Einschluss des 12ten und 17ten) nur sechs Tage von dem Feste der Tlepolemeen entfernt gewesen sei8). Diese Bestimmungen Dodwell's hat Corsini verworfen, die bezeichneten Stellen für verdorben erklärt und die daselbst angegebenen Zahlen umgestellt, so dass nun die Tlepolemeen am 6ten Gorpiäos begangen wurden und von den Nemeen 24 Tage entfernt waren 9). Denn so stimme Alles wunderbar überein, und jene dunkele Stelle sei klar. Das Intervallum vom 12ten Tage des Loos oder des korinthischen Panemos, an welchem die Som-

5) Böckh, über die Zeitverh. d. Demosth. Redeg. Mid. S. 94 ff. 100 l. c.

<sup>6)</sup> Schol. zu Pind. Ol. VII, 147, p. 179 Böckh: τελεῖται δέ μηνός Γορπιαίου εἰποστῆ τετάρτη ἡμέρα, ἀπέχει δὲ τῶν Νεμέων ἡμέραις έξ κτλ.

<sup>7)</sup> J. Scalig. ad Euseb. Chron. ann. 1449. Corsini, diss. agon. III, 15, p. 75 seq.

<sup>8)</sup> Dodwell, de ann. sol. Maced. c. 4.

<sup>9)</sup> Corsini l. c. Nämlich (Schol. l. c.) μηνὸς Γορπιαίου ς' ἡμέρα. Άπέχει δὲ τῶν Νεμέων ἡμέρας κδ΄. Er bemerkt hiebei: imperitus ac festinans librarius numeros illos ita vicissim transposuit, ut in depravato deinde codice legeretur μηνὸς Γορπιαίου κδ΄ ἡμέρα. ᾿Απέχει δὲ τῶν Νεμέων ἡμέρας ς΄ κτλ.

mernemeade, bis zum 6ten des Gorpiäos, an welchem die Tlepolemeen begangen worden seien, betrage gerade 24 Tage.
Welche Bestimmung aber auch für die spätere Zeit gemacht
werde, so sei doch offenbar, dass in der älteren Zeit die Sommernemeade in den attischen Hekatombäon, in den makedonischen Loos und in den korinthischen Panemos gefallen sei 10).
Das Letztere wird natürlich durch Böckh's richtigere Bestimmung, welche wir oben angegeben haben, widerlegt.

Corsini folgert weiter: wenn nun aber die Sommernemeade in den attischen Hekatombäon fiel, so ist es höchst wahrscheinlich, dass die Winternemeade (in Betreff der Jahreszeit) sechs Monate von jener entfernt gewesen, und mithin im attischen Gamelion oder im makedonischen Peritios begangen wurde 11). Er widerlegt hier zugleich Dodwell's Annahme, welcher die Sommernemeade richtiger dem Metageitnion, die Winternemeade dem Anthesterion zugewiesen hat 12). Auch die letztere Meinung des Corsini haben wir nach Böckh's gründlicherer Bestimmung zu modificiren, welcher bemerkt: "Befriedigt diese Vorstellung, so erkennt man auch von selbst, dass Corsini's Annahme, die Winternemeade sei auf den 12ten Gamelion gefallen, die nach seiner Ansicht, wenn auch nicht erwiesen, doch wahrscheinlich war, nicht mehr Statt finde; auch lehrt ein Stück aus Pindar's Dithyramben, dass dabei schon Vorboten des Frühlings erschienen" 13).

Jedenfalls beruhet der grösste Theil dieser Differenzen auf

- 10) Corsini, diss. agon. III, 15, p. 75. 76. Hiemit verbindet er noch einige Bemerkungen über den äginetischen Monat Delphinios, welchen Dodwell fälschlich dem attischen Metageitnion gleichstellt, da er doch, wenn anders die Nemeen in demselben (dem Delphinios) begangen wurden, mit dem attischen Hekatombäon verglichen werden müsse. Allein wir haben bereits mit Böckh den Metageitnion als den Monat der Nemeen betrachtet, und müssen daher dem Dodwell beitreten.
  - 11) Corsini, diss. agon. III, 16, p. 77.
- 12) Dodwell de cyclis VII, 7, p. 307. 308. Corsini l. c. Dodwell nennt den makedonischen Monat, welcher dem Anthesteriou entsprochen habe, und in welchem die Nemeen ebenfalls am 12ten Tage, wie die Sommernemeen am 12ten Panemos, begangen worden seien, Andynäus. Dies nach dem älteren makedonischen Kalender. Nach dem späteren des Sonnenjahres entsprach der Andynäus dem attischen Poseidion. Vgl. Böckb, über die Zeitverh. der Dem. Rede geg. Mid. S. 100 l. c.

13) Ueber die Zeitverh. der Dem. Rede geg. Mid. l. c. S. 100.

der Versetzung der makedonischen Monate nach der Einführung des Sonnenjahres, wie schon Usher angenommen hat, welchem Böckh beistimmt <sup>14</sup>). Abgesehen hievon steht fest, was oben mit Corsini und Böckh angenommen worden ist, dass die Sommernemeade im Anfange des vierten, die Winternemeade in der Mitte des zweiten olympischen Jahres begangen wurde. Böckh hält die Sommernemeade für die ursprüngliche, mit welcher auch das nemeische Jahr begonnen habe, wie das olympische und pythische Jahr mit der Feier dieser Spiele übereinstimme <sup>15</sup>).

Die trieterische Wiederkehr der Nemeen im Sommer und Winter erhielt sich bis in die spätesten Zeiten, in welchen dieselben mit den übrigen grossen Festspielen der Hellenen aufgehoben wurden. Pet. Faber und der ihm folgende Prideaux haben, durch die unrichtig aufgefassten Worte des Julianus bewogen, angenommen, dass zur Zeit des genannten Kaisers im Verlaufe jeder olympischen Pentaeteris vier mal Nemeen begangen worden seien. Faber hat nämlich ausser der doppelten trieterischen Feier der grossen Nemeen noch kleinere, alljährlich wiederkehrende Festspiele dieses Namens statuirt, Prideaux dagegen glaubte, dass die grossen Nemeen in jener späteren Zeit alljährlich Statt gefunden haben. Beides ist unzulässig. Die Worte des Julianus beziehen sich auf die trieterischen Nemeen und ausserdem entweder auf einen anderen, ebenfalls trieterischen Agon zu Argos, oder auf zwei andere pentaeterische Festspiele daselbst, so dass ganz natürlich im Verlaufe einer Olympiade zu Argos vier Festspiele gefeiert wurden. Wahrscheinlich beziehen sich jene Worte des Julianus ausser den trieterischen Nemeen zugleich auf die Hekatombeien und Annoeien 16).

**§**. 5.

Die Bestandtheile des Festes.

Die Nemcen hatten in Betreff der Verschiedenartigkeit der Wettkämpfe, so wie die Pythien und Isthmien, einen grösseren

- 14) Ueber die Zeitverh. u. s. w. l. c. S. 95. 96. Anmerk.
- 15) Böckh l. c. S. 99 l. c.

<sup>16)</sup> Julian. Ep. pro Argiv. 35, p. 258. ed. Paris 1593. Ἡλεῖοι μέν καὶ Λελφοὶ διὰ τῆς πολυθουλλήτου πενταετηρίδος ἄπαξ ἐπιτέλειν εἰώθασι. διττὰ δέ ἐστι Νέμεα παρὰ τοῖς ᾿Αργείοις, καθάπερ Ἦσθμια παρὰ Κορινθίοις. Und: ἐν μέν τοι τούτφ τῷ χρόνψ καὶ δύο πρόκεινται παρὰ τοῖς ᾿Αργείοις ἀγῶνες ἕτεροι οίδε, ὥστε εἶναι τέσσαρας πάντας ἐνιαυτοῖς τέσσαρσι.

Umfang als selbst die Olympien, obgleich diese an Glanz und Bedeutung jene weit übertrafen. Denn der nemeische Agon umfasste musikalische, gymnische und ritterliche Wettkämpfe (ἀγών μουσικός, γυμνικός, ίππικός). Ueber den musischen Agon, welcher in allen Festspielen, in welche derselbe aufgenommen worden, dem gymnischen und ritterlichen Agon vorausging, geben in Bezug auf die Nemeen Plutarch und Pausanias Bericht. Als nämlich Philopömer in seiner zweiten Prätur nach seinem Siege bei Mantineia sich bei der nemeischen Panegyris befand, und der Wettkampf der Kitharöden aufgeführt wurde, trug der Kitharöde Pylades gerade die Perser des Timotheos vor, und als Philopömen sich in das Theater begab, sprach er mit heller Stimme jenen berühmten Vers aus: Κλεινον ελευθεοίας τεύχω μέγαν Έλλάδι κόσμον, so dass die gesammte Panegyris auf den Philopömen blickte und ihre Freude bekundete, und die Hellenen wieder von der Hoffnung auf die ehemalige Würde erfüllt wurden 1). Daraus aber, dass hier κιθαρφδοί auftraten, dürfen wir schliessen, dass auch die übrigen in den musikalischen Wettkämpfen der Hellenen gewöhnlichen Kampfarten aufgeführt wurden. Als nemeischer Sieger im Kitharspiel mit Gesang wird auch C. Antonius Septimius Publius genannt, und zwar in drei unbekannten Nemeaden 2). Ein Irrthum aber ist es, wenn Corsini den Aegineten Timokritos, Vater des Nemeoniken Timasarchos, als nemeischen Sieger in unbekannter musikalischer Kampfart aufführt. Er hat die betreffende Stelle des Pindar fälschlich auf den Vater bezogen, da sie doch nur auf den Sohn zu deuten ist3). Dagegen siegte der Gortynier

P. Faber, Agonist. II, 23, p. 2036 Gr. Th. VIII. "Verum etiam annuos Nemeorum agones Argis exhibitos singulis quadrienniis quaternos. Vgl. Prideaux ad. Marm. Oxon. p. 191. und Corsini, diss. agon. III, 16, p. 78, welcher p. 79. 80 über die Stelle des Julianus ausführlicher handelt. Ueber die zu Argos begangenen Hekatombeien und Antinoeien vgl. Gymnastik u. Ag. II, S. 701 f.

<sup>1)</sup> Plutarch. Philop. c. 11. Paus. VIII, 50, 3. Vgl. unten das Verz. d. Nemeoniken s. v. Pylades.

<sup>2)</sup> Vgl. unten d. Verz. d. Sieger s. v.

<sup>3)</sup> Pind. Nem. IV, 17 seqq. B. Schol. ibid. p. 451. Dissen Expl. p. 390. Corsini, diss. agon. p. 152. Dagegen nennt Pind l. c. v. 75 seqq. die Theandriden, welchem Stamm Timokritos und Timasarchos angehörten, Sieger in den Olympien, Isthmien und Nemeen. Vgl. das Siegerverzeichniss unter Timasarchos und d. Anonymis.

Zosimos als  $\Pi v \partial \alpha \dot{v} \lambda \eta \varsigma$  in unbekannter Nemeade laut einer Inschrift<sup>4</sup>).

Was den gymnischen Agon betrifft, so dürfen wir annehmen, dass, wenn nicht alle, doch die meisten zu Olympia eingeführten Kampfarten auch hier aufgenommen worden waren. Ausdrücklich werden uns folgende genannt: der Wettlauf (στάδιον) der Männer und der Knaben, das Ringen der Männer und Knaben, das Pentathlon der Männer und Knaben, das Pankration der Männer und Knaben, welche Kampfarten theils von Pindar und seinen Scholiasten, theils anderwärts angegeben werden 5). Die Zeit, so wie die Reihenfolge, in welcher sie eintreten, lässt sich nicht bestimmen. Nur von dem Pentathlon der Knaben wissen wir, in welcher Nemeade dasselbe eingeführt wurde, nämlich in der dreizehnten, nach dem Berichte des Scholiasten zum Pindar, nach Hermanns treffender Berichtigung aber in der 53 sten (= 01. 78, 2), wie wir schon oben bemerkt haben 6). In der folgenden Feier siegte, wie ebenfalls schon angegeben wurde, in dieser Kampfart der junge Aeginete Sogenes 7). Dass auch der Faustkampf hier producirt wurde, erhellt aus mehreren Angaben des Pausanias über Periodoniken, welche in allen vier grossen heiligen Spielen in dieser Kampfart den Siegeskranz errungen hatten, wie der Mitylenäer Archippos, der Erythräer Epitherses, der Kyzikener Euanthes, der stattliche Karystier Glaukos, der Arkader Hegesarchos, der Aeginete Kallias und mehrere andere, welche sämmtich im

<sup>4)</sup> Böckh, Corp. inscr. n. 1719, vol. I, p. 844. Dazu d. not. p. 845. Vgl. d. Verz. d. Nemeonik. s. v. In Betreff des Pythaules in den Nemeen bemerkt Hygin. Fab. n. 273, p. 198 Scheff: his quoque ludis Pythaules, qui Pythia cantaverunt, septem habuit palliatos, qui voce cantaverunt, unde postea vocatus est choraules. Vgl. daselbst d. not. p. 200, nach welcher diese Stelle eine Versetzung erlitten hat und zu dem Folgenden gehört. Da Hygin zuvor von der mythischen Zeit handelt, so sieht man nicht ein, wie er sofort auf dieses der historischen Zeit angehörende Factum gekommen ist.

<sup>5)</sup> Pindar. Nem. II - X. Dazu d. Schol. und Interpp. Ferner Isthm. V, 58 ff. Vgl. Herodot. VI, 92. IX, 75 und J. C. Scaliger de com. et trag. c. 21.

<sup>6)</sup> Vgl. oben S. 2 und daselbst Anmerk, 15.

<sup>7)</sup> Oben §. 2.

folgenden Verzeichnisse der nemeischen Sieger aufgeführt werden. Auch der geseierte Diagoras siegte hier in dieser Kampfart, so wie der Epidamnier Kreugas und der Syrakusier Damoxenos hier ihren merkwürdigen Faustkampf ausführten, welcher den Ersteren um das Leben, den Letzteren um den Siegeskranz brachte, weil dieser jenen absichtlich getödtet hatte 8). Ausserdem finden wir in allen oben angegebenen Kampfarten Sieger in dem hier beigegebenen Verzeichnisse. Besonders werden viele Nemeoniken im Pankration genannt. Ausser dem einfachen Wettlaufe (Stadion) waren hier auch der Diaulos, der Dolichos und der Waffenlauf angenommen worden. Von dem Waffenlaufe der Männer in der Winternemeade redet Pausanias ausdrücklich 9). Im Dolichos siegte z. B. Ergoteles aus Knossos (s. unten das Verz. der Sieger s. v.). Wurde aber der Dolichos aufgeführt, so konnte der Diaulos schwerlich fehlen. Aus den Worten des Africanus leuchtet ein, dass die gymnischen Kampfarten der Jüngeren hier in die der Knaben (παίδες) und in die der ayévetot zerfielen 10).

Die ritterlichen und gymnischen Wettkämpse in der mythischen Zeit bei der zufolge der Sage angenommenen ersten Aufführung der Spiele beschreibt Statius, welcher auch die Plätze der Wagenrenner durch's Loos bestimmen lässt 11).

Auch im ritterlichen Agone werden uns Sieger in verschiedenen Kampfarten genannt, und gewiss waren hier nach und nach alle in den Olympien und Pythient Satt findenden Ar-

<sup>8)</sup> Paus. VIII, 40, 3. S. unten das Verzeichniss der Sieger s. v. u. Gymnast. und Agonistik Th. I, S. 520.

<sup>9)</sup> Paus. II, 15, 2.

<sup>10)</sup> African. bei Euseb. χοον Ι. Έλλ. όλυμπ. p. 43 Scal. Στρατόνικος Κοράγου 'Αλεξανδρεύς πάλην καὶ παγκράτιον πέμπτος ἀφ' Ήρακλέους' δς Νεμέα τῆ αὐτῆ ἡμέρα παίδων καὶ ἀγενείων τέσσαρας στεφάνους ἔσχεν. S. unten das Verzeichniss s. v. Straton. — Aus obigen Angaben erhellt zugleich, wie unrichtig die Bemerkung in d. Coll. of engrav. from anc. vas. (Hamilt) von Tischbein vol. I, p. 145 ist: On ne pouvoit concourir dans les jeux Neméens que pour ces cinq objets, parceque le pentathle seul y étoit admis. Der Erklärer jener Vasenzeichnungen war Italinsky, der wohl hinreichende Kenntnisse in der Kunstgeschichte, aber zu wenig gründliche Erudition in der Philologie besitzen mochte.

<sup>11)</sup> Stat. Theb. VI, 390 seqq. 351 seqq.

ten des Wettrennens recipirt worden. Alkibiades siegte hier mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse in unbekannter Nemeade. Eben so Chromios, Sohn des Agesidamos, aus Aetna in Sicilien, und der Spartiate Polykles, mit dem Beinamen Polychalkos 12). In unbekannten Arten der iπποδρομίαι wurden hier die Verwandten des Argeiers Theäos, Antias und Thrasikles bekränzt 13). Der Eleier Aristides hatte in den Nemeen im δρόμος ίππιος der Knaben gesiegt, welcher von Einigen als Wettlauf zu Fuss, von Anderen als besonderes Rosswettrennen betrachtet worden ist. Daraus, dass Aristides zu Olympia im Waffenlaufe und in den Pythien im Diaulos den Preis errungen und Pausanias nun diese Siege neben dem nemeischen erwähnt, möchte man allerdings folgern, dass auch der Dromos Hippios nur ein Wettlauf zu Fuss gewesen sei, zumal da das Prädicat innios von einem Wettlaufe zu Fuss auch anderwärts gefunden wird 14). Allein die Inschrift, in welcher dasselbe vorkommt, erwähnt nur einen δόλιχος ίππιος in den Hekatombeien zu Argos und gehört der späteren Zeit an. Dagegen redet auch Platon von einem δρόμος ξφίππιος unter den verschiedenen Arten des Weitlaufs zu Fuss, und setzt ihn zwischen den δίαυλος und den δόλιχος, woraus Hermann mit Recht folgert, dass die Agonisten hier die Bahn weniger oft zu durchlaufen hatten als im Dolichos 15). Dies zusammengefasst müssen wir glauben, dass der δρόμος ἴππιος des Pausanias, seiner Angabe des Masses entsprechend, einem aus zwei Diauloi oder vier Stadien bestehenden Wettlauf zu Fass bedeute. Betrachten wir aber zugleich die von Pausanias beigefügte Bemerkung, dass dieser Wettlauf, nachdem er in den Nemeen und Isthmien eingegangen war, durch den Kaiser Hadrianus der nemeischen Winterfeier wiedergegeben worden sei, und stellen hiemit zusammen, was wir durch Dion Cassius und Africanus erfahren, dass nämlich Mäcenas dem Augustus den

<sup>12)</sup> Paus. I, 22, 6. S. das Verzeichniss der Nemeoniken unter d. Namen.

<sup>13)</sup> S. unten das Verz. der Sieg. unter diesen Worten.

<sup>14)</sup> Paus. VI, 16, 3, 4. Böckh, Corp. inscr. n. 1515. vol. I, p. 702 seqq.

<sup>15)</sup> Plat. Ges. VIII, p. 833 b. c. Hermann, Opusco. VI, S. 9 ff.

Rath ertheilt habe, keiner Stadt des römischen Reichs ausser Rom das Recht zu Rosswettrennen ohne gymnische Spiele zu gewähren, ferner, dass auch zu Olympia das Rosswettrennen (wahrscheinlich unter Augustus) antiquirt und erst durch Tiberius wiederhergestellt worden war: bedenken wir ferner, dass eine gymnische Kampfart, und besonders eine Art des Wettlaufes, welche in Betreff des zu durchlaufenden Raumes unter dem Dolichos stand, keinen Grund in sich tragen konnte, warum sie eingestellt, oder warum sie erst durch Vermittelung des Kaisers restituirt werden musste, so möchte man aus diesem Gesichtspuncte wiederum folgern, dass der bezeichnete nemeische δρόμος ἔππιος nur ein Rosswettrenen der Knaben, wie ein solches auch zu Olympia Statt fand, gewesen sein könne 16). Dazu kommt, dass in den grossen Olympien, welche den übrigen heiligen Spielen gewiss in den meisten Beziehungen zum Muster dienten, weder ein Dolichos der Knaben, noch ein Sooμος ἴππιος als Wettlauf zu Fuss jemals eingeführt worden ist. In den grossen Pythien wurde zwar der Dolichos der Knaben aufgenommen, wie Pausanias berichtet 17), aber nirgends wird ein δρόμος ἴππιος unter den gymnischen Kampfarten erwähnt. In den Nemeen wurde der Dolichos der Männer aufgeführt, in welchem Dromeus aus Stymphalos fünfmal, so wie Ergoteles aus Knossos zweimal den Kranz erhielt; aber von einem Dolichos der Knaben ist hier nirgends die Rede. Auch in den Isthmien konnte man die Männer im Dolichos certiren sehen, aber eines Dolichos der Knaben wird nirgends gedacht, der bezeichneten Stelle des Pausanias war indess auch hier der δρόμος ιππιος früher aufgeführt worden, aber mit dem nemeischen zugleich eingegangen oder aufgehoben worden, ohne dass ihn Adrianus den Korinthiern zurückgegeben hätte 18). Wie soll man nun diese und jene sich widersprechenden Ergebnisse ausgleichen? Wir wollen vorläufig unsere Entscheidung noch zu-

<sup>16)</sup> Dio Cass. LII, 30. Euseb. χοον. Ι. Έλλ. δλυμπ. p. 43 ed. II. Scalig. Vgl. Olympia S. 48, Anmerk. 33. Ueber das Reiterrennen der Knaben zu Olympia S. 75. und daselbst Anmerk. 21.

<sup>17)</sup> Paus. X, 7, 3.

<sup>18)</sup> Paus. VI, 16, 4. Ueber Dromeus und Ergoteles s. unten das Verz. s. vv.

rückhalten, ohne die Erklärung bewährter Alterthumsforscher, welche den  $\delta \varrho \acute{o}\mu o \varsigma$   $\ell \pi \pi \iota o \varsigma$  des Pausanias für einen Wettlauf zu Fuss erklärt haben, anzutasten, bis sich durch anderweitige Belege oder durch schärfere Combination ein sicheres Resultat gewinnen lässt 19).

Auch der Thebäer Melissos und der Spartiate Xenarches hatten im Rosswettrennen zu Nemea, unbekannt in welcher Art desselben, Preise gewonnen 20). Mit dem Reitpserde soll hier Adrastos, Herrscher von Argos, bei der ersten mythischen Aufführung des Agons gesiegt haben 21), und wir dürsen wohl hieraus folgern, dass man diese Kampfart ( $i\pi\pi\omega$  ullnu) sehon dieser mythischen Ueberlieserung zu Ehren aufgenommen haben wird. Gewiss hatte man auch das Zweigespann ausgewachsener Rosse, und seitdem zu Olympia die verschiedenen Arten des Fohlenrennens Beifall gefunden, auch diese letzteren hier eingeführt.

Ueber die Reihenfolge der Kampfarten, so wie über die Anordnung der Festlichkeiten überhaupt wird uns nirgends eine Notiz gegeben, und wir dürfen nur als wahrscheinlich voraussetzen, dass man sich auch in dieser Beziehung die Olympien zum Muster genommen habe. Das Hauptopfer war das von den Argeiern dem nemeischen Zeus dargebrachte. Pausanias berichtet, dass, als die Argeier einst das dem Zeus bestimmte Festopfer nach Nemea abführten, der gewaltige Biton einen Stier auf die Schultern genommen und bis zur bestimmten Stelle getragen habe 22).

Livius redet von der Feier der Nemeen als von der Sache eines Tages. Allein dieser Historiker konnte sich blos im Allgemeinen ausdrücken, oder nur den Haupttag des Festes ver-

<sup>19)</sup> Vgl. Böckh, Corp. inscr. n. 1515 a. b. ibique not. Hermann, Opusc. T. VI, p. 9. Ed. Meier, Allg. Enc. Sect. III, Th. 3, S. 303. Anm. 22. Dissen, Pind. Exc. I, p. 228. T. I.. Vgl. unsere Gymnast. und. Agonistik Th. I, S. 161 f. Anm. 37.

<sup>20)</sup> Pind. Isthm. III (n. B. III, IV), 13 B. Paus. VI, 2, 1. S. d. Verz. der Nemeoniken s. v.

<sup>21)</sup> S. d. Verz. d. Sieg. s. v.

<sup>22)</sup> Paus. II, 19, 4. Dazu Siebelis p. 210, vol. I. Vgl. Paus. IV, 27, 4. Pind. Isthm. III, 11 B.

stehen, wie bei jedem Feste von mehreren Tagen gewöhnlich ein Tag der glänzendste ist. Denn mit Gewissheit dürfen wir annehmen, dass auch diese panegyrische Feier, eben so wie die olympische und pythische, mehr als einen Tag in Anspruch genommen habe, zumal da hier musische, gymnische und ritterliche Wettkämpfe vereiniget waren. Wenn nicht schon die gymnischen allein, so haben doch mindestens die gymnischen und ritterlichen Spiele zusammen einen Tag ausgefüllt. Und dass der Agon auch in dieser späteren Zeit, von welcher Livius redet, noch mit Glanz begangen wurde, bekunden seine eigenen Worte 23). Indess redet Livius selbst in einer anderen Stelle, wo er die durch Anwesenheit des mit Rom in Krieg verwickelten Philippos von Makedonien verherrlichten oder vielmehr geschändeten Nemeen beschreibt, von mehreren Tagen der Feier 24).

#### \$. 6.

#### Die Kampfrichter.

Ueber den langen Zeitraum, welcher zwischen der angenommenen ersten Einsetzung oder uralten mythischen Feier der
Nemeen durch die gegen Theben ziehenden Kampfgenossen
und der ersten historischen Begehung liegt, lässt sich, wie über
das Geschichtliche dieser Festspiele überhaupt, so in Betreff der
Kampfrichter, wenig oder gar nichts berichten. Nemea gehörte zufolge seiner geographischen Lage der freien dorischen
Stadt Kleonä an, und gewiss hat diese ursprünglich auch das

<sup>23)</sup> Liv. XXXIV, 41. Laeta civitas celeberrimum festorum dierum ac nobile ludicrum Nemeorum, die stata propter belli mala praetermissum, in adventum Romani exercitus ducisque indixerunt, praefeceruntque ludis ipsum imperatorem Auch der Schol. zum Pindar. Nem. Arg. p. 425 B. nennt nur einen Tag des Festes, den zwölften des Panemos, wie oben angegeben wurde.

<sup>24)</sup> Liv. XXVII, 31. Occupato rege apparatu ludorum, et per dies festos licentius quam inter belli tempora remittente animum etc. und weiterhin: Philippus quoque ludorum, qui reliqui erant, celebritatem, quantaecunque, de Romanis tamen victoriae partae fama auxerat: laetitiaque ingenti celebrati festi dies.

Recht der Agonothesie behauptet, bis es ihr von den Argeiern vor Ol. 53, 1 entrissen wurde 1). Zwar kam diese Agonothesie kurz vor Ol. 80 wieder an die Kleonäer, wurde aber nur sehr kurze Zeit behauptet uud ging dann nochmals auf immer an die Argeier über. Pindar selbst nennt die Kleonäer als Agonotheten 2). Auch verwalteten zu Aratos Zeit die Kleonäer nochmals bei einer in ihrer Stadt unter des genannten Feldherrn Vorsitz angeordneten Feier das Kampfrichteramt, während zugleich die Argeier die Nemeen zu Argos begingen 3). In der späteren Zeit erscheinen immer nur die Argeier als Kampfrichter, welche bisweilen anwesenden Königen, wie dem Philippos von Makedonien, oder römischen Heerführern, wie dem Titus Quinctius, diese Ehre übertragen 4). Von dem Scholiasten zum Pindar werden die Argeier, Korinthier und Kleonäer als Vorsteher der Spiele bezeichnet 5). Auf späteren argivischen Steinschriften werden Agonotheten der Nemeen und zugleich anderer argivischer Festspiele, der Heräen, Sebasteen, Antinoeen, so wie einiger Agone in anderen Staaten genannt 6). Auf einer

- 1) Strab. VIII, 377 Cas. Paus. II, 15, 2. Euseb. Chron. Int. Hieronym. Ol. 53, 1, p. 126. Graec. Chron. I, p. 50. Scal. ed. II. Νέμεα πρῶτον ἤχθη ἀγὼν ὑπ' ᾿Αργείων μετὰ τὴν ἐπ' ᾿Αρχεμόρω. Vgl. Dissen, Expl. ad Pind. Nem. IV, p. 381. O. Müller, Dor. I, S. 159. Auch Mykenä stritt einst (zur Zeit der Perserkriege) als freie Stadt mit Argos über die Agonothesie des nemeischen Spiele. Diodor. XI, 65, T. I, p. 453 Wessel. Vgl. O. Müller, Dor. I, S. 174.
- Nem. X, 42 B. Vgl. Schol. ad Pind. Nem. Arg. p. 425 B.
   Müller, Dor. I, S. 159, 174, Bd. II, S. 433.
- 3) Plut. Arat. c. 28. προςηγάγετο τὰς Κλεωνὰς τοῖς 'Αχαιοῖς ' καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν Νεμείων ἤγαγεν ἐν Κλεωναῖς, ὡς πάτριον ὄντα καὶ μῶλλον προςήκοντα τούτοις. Hier wird eigentlich Aratos selbst als Agonothet oder als höchster Anordner bezeichnet. S. oben §. 1. Vgl. Dissen, Expl. ad Pind. Nem. IV, p. 381.
- 4) Livius XXVII, 31. XXXIV, 41. Vgl. Paus. VIII, 40, 3. Plutarch. Arat. c. 27 u. desselben T. Quinct. Flam. c. 12.
- 5) Argum. ad Pind. Nem. p. 425 B. Vgl. Corsini, F. A. III, p. 91, welcher bemerkt: sed quod ludis ipsis initio Corinthii, Cleonaei simulque Argivi; mox Cleonaei tandemque Corinthii solum praesederunt, ut a Pindari schol. (l. c.) erudimur: at Ol. 53 ab Argivis ipsis, ut Euseb. ait, celebrati illi fuerint, etc.
- 6) Böckh, Corp. inscr. n. 1121. 1122 1123. 1124. p. 578 580. vol. I.

Steinschrift werden die nemeischen Kampfrichter als Hellano diken bezeichnet, und Böckh vermuthet, dass die Zahl derselben zwölf gewesen sei?). Entsprechend der ursprünglichen Bestimmung dieses Festes als eines Leichenagons zu Ehren des Archemoros (laut mythischer Kunde über seine Entstehung) trugen hier die Kampfrichter während ihrer Function Trauerkleider 8).

#### \$. 7.

# Die Siegespreise oder die Bekränzung

Wie die mythische Darstellung den olympischen und pythischen Agon in uralter Zeit als kranzspendenden bezeichnet, so sollen auch den Siegern in den Nemeen bei ihrer ersten Feier durch die von Argos aus gegen Theben ziehenden Helden Kränze zu Theil geworden sein. Denn sie kämpsten hier, wie es heisst, blos um den Kranz der Ehre, nicht um werthhabende Preise. Indess hatten sie gelobt, nach ihrer Rückkehr vom genannten Feldzuge aus der gewonnenen Beute diese Spiele zu einem ἀγών ἀργυρίτης zu machen, den Siegern also Real-Preise zu reichen. Die Kränze bei jener mythischen Feier sollen aus Oelzweigen bestanden haben. Später aber, heisst es serner, nach dem Freiheitskampse gegen die Perser, seien die Sieger zur Ehre der im Kriege Gefallenen mit Eppich bekränzt wor-

<sup>7)</sup> Corp. inscr. n. 1126, p. 581, vol. I. Dazu die not.: "Hellanodicas intellige Nemeorum, non Olympicos nec Spartanos; numero videntur duodecim esse, quum Olympiae hac aetate decem fuerint (Paus. V, 9, 4. coll. Schol. Pind. Olymp. III, 22. nostr. ed.). Vgl. Corp. inscr. n. 1121—1124. 1127.

<sup>8)</sup> Schol. ad Pind. Argum. Nem, p. 425 Böckh: βραχεῖαν παραμυθίαν τῆ συμφορὰ ποριζόμενοι λέγονται ἐπιτάφιον ἀγῶνα θέσθαι τὸν Νεμεαῖον, καθ' ὅν οἱ κριταὶ φαιὰς ἐσταλμένοι στολὰς κρίνουσι τοὺς ἀγωνιζομένους, ὑπόμνημα τοῦ πένθους ταῖς στολαῖς ἐμφανίζοντες ὁ γὰρ ἀγὼν ἐπιτάφιος. Auf einer späteren Steinschrift wird auch ein λογιστεία τῆς ἱερᾶς συνόδου (ἐς Νέμεα καὶ Πύθια). Böckh, not. p. 394, vol. II. ,Εὶ cathedram, h. e. professionem eloquentiae dedit imperator, cujus erat haec conferre; dedit logistae munus in sacro collegio (haec est ἱερὰ σύνοδος), ut eo fungerentur in solemnibus Pythiis et Nemeis." Cf. n. 2741.

den Andere versicherten, dass gleich vom Anfange an zur Ehre des Archemoros der Eppichkranz eingeführt worden sei <sup>1</sup>). Denn der Eppich war ja die Trauerpflanze, auf welcher laut des Mythos Archemoros sein Leben ausgehaucht hatte <sup>2</sup>). Auch soll Herakles, nach Bezwingung des nemeischen Löwens, den Siegern den Eppichkranz bestimmt haben <sup>3</sup>). Es liegen uns also hier Sagen vor, welche aus verschiedenen Quellen geflossen oder von späteren Mythographen auf verschiedene Weise modificirt worden sind und daher keine Uebereinstimmung gewähren.

Auch in den Isthmien fand einst lange Zeit hindurch der Eppichkranz Statt, nur mit dem Unterschiede, wie angegeben wird, dass in den Nemeen der Kranz aus frischem, in jenem aber aus trokenem Eppich gewunden wurde<sup>4</sup>). Denn beide Agone waren ihrer Entstehung nach Leichenspiele<sup>5</sup>).

- 1) Schol. ad Pind. Nem. Argum. p. 425 Böckh. Pind. Nem. VI, 43 seq. βοτάνα τέ νιν πόθ' ά λέοντος νικάσαντ' ἔφεφ' ἀσκίσις Φλιοῦντος ὑπ' ἀγυγίσις ὄφεσιν. Dazu der Schol. p. 471 Β. βοτάνην λέοντος τὸ σέλινον λεκτέον. σέλινον γὰφ ὁ αὐτόθι στέφανος, ὅτι ὁ Ἡρακλῆς καταγωνισάμενος τὸν λέοντα τοῦτο ἐνομοθέτησεν εἶναι τὸ στέμμα. Den Eppichkranz mit NέΜεΙΑ bemerkt man auf einer Münze von Argos bei Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. IV, p. 244, n. 54. Indess finden wir NέΜεΙΑ auch in einem Lorbeerkranze (wie aus der Gestalt zu folgern) auf einer Münze derselben Stadt. Vgl. Mionnet l. c. p. 247, n. 73. Aus Böckh, Corp. inscr. n. 234, p. 356, vol. I. möchte man sogar schliessen, dass den Nemeoniken zu irgend einer Zeit ein Eichenkranz verliehen worden sei.
- 2) Vgl. d. Interpp. Hygin. Fab. 71, u. Ed. Gerhard in s. Abhdl. "Archemoros und die Hesperiden" l. c. S. 258.
  - 3) Schol. ad Pind. Nem. VI, 43, p. 471 B.
- 4) Schol. ad Pind. Ol. III, 27, p. 96 XIII, 45, p. 274 B. Vgl. Argum. ad Isthm. p. 514. 515 B. Argum. ad Nem. p. 425. 426 (Böckh). Vgl. Olympia §. 17, Anm. 18, S. 167. Eine seltsame Mähr über den Ursprung des Eppichkranzes gibt das Etym. Magn. v. στά-διον: ὅτι φαοὶν Δαναὸν ἐπὶ τοῖς γάμοις τῶν θυγατέρων ἀγῶνα ἐπιτελοῦντα δεῖξαι τοῖς μνηστήροι τὸ τοῦ δρόμου τέρμα, ἐν ῷ ἐπεφύπει σέλινα ἐξ ὧν οπάσαι τὸν φθάσαντα, καὶ τοῦτο σύμβολον γενέσθαι τῆς νίκης, ὕςπερ νῦν τὰ βραβεῖα.
- 5) Vgl. Schol. ad Pind. Ol. XIII, 45, p. 274. Paus. VIII, 48, 2. Der Selinos deutet auf Leichenspiele: Plut. Timol. c. 26. ὅτι τὰ μνή-ματα τῶν νεκοῶν εἰώθαμεν ἐπιεικῶς στεφανοῦν σελίνοις κτλ.

Ausser dem Kranze wurde der Sieger auch hier, wie in den übrigen grossen Festspielen der Hellenen, mit der festlichen Palme geschmückt, was Pindaros in Beziehung auf die Nemeen noch besonders andeutet 6). So wurden hier, wie bei der Feier der übrigen grossen panegyrischen Feste Bekränzungen ganzer Staaten öffentlich verkündiget 7). Auch wurden hier bisweilen gemeinsame Beschlüsse gefasst. Curtius berichtet, dass hier von den Hellenen beschlossen worden war, an den Alexander nach der Schlacht bei Issus zwölf Gesandte abzuschicken, welche ihn für seine Griechenlands Wohl und Freiheit bezweckenden Thaten einen goldenen Kranz überreichen sollten 8). Einst war hier im peloponesischen Kriege das verbündete Heer der Lakedämonier, Arkader, Böoter, Korinthier, Sikyonier, Pelleneer, Phliasier, Megarer versammelt, welche vereinigten Truppen Thukydides als das schönste hellenische Heer bezeichnet, welches bis zu dieser Zeit jemals zusammengekommen sei 9). Der Feldherr Philopömen führte einst hier vor den versammelten Hellenen mit seiner geschmückten Phalanx einige militärische Evolutionen und Manöver seiner Taktik aus 10).

<sup>6)</sup> Böckh, Pindari Fragm. Διθυς. IV, 45, p. 576, 12, 13. ἐν'Ας-γεία Νεμία μάντιν οὐ λανθάνει φοίνικος ἔςνος, ὁπότ' οἰχθέντος Ωςᾶν θαλάμου εὔοδμον ἐπαίωοιν ἔας φυτὰ νεπτάςεα. Dazu die Expl p. 577. 578. Vgl. Olympia S. 17, Anm. 19, S. 168 f.

<sup>7)</sup> Vgl. Demosth. pro coron. p. 267, 1. Böckh, Corp. inscr. ad n. 1572.

<sup>8)</sup> Curt. IV, 5. Diodor. XXXVII, 48 erzählt dies etwas anders: οἱ δὲ σύνεδοοι τῶν Ἑλλήνων ἐψηφίσαντο πέμψαι πρέςβεις πεντεκαίδεκα, οτέφανον φέροντας χρυσοῦν παρὰ τῆς Ἑλλάδος ἀριστεῖον ᾿Αλεξάνδοω καὶ συνησθησωμένους τῆ κατὰ Κιλικίαν νίκη. Wesseling zu dieser Stelle will auch bei Curt. l. c. aus Handschriften quindecim statt duodecim lesen. Ueber die σύνεδροι τῶν Ἑλλήνων hier vgl. Tittmannn über den Bund der Amphiktyonen S. 123.

<sup>9)</sup> Thukyd. V, 60: στρατόπεδον γαρ δη τοῦτο κάλλιστον Έλληνικον τῶν μέχρι τοῦδε ξυνῆλθεν. ἄφθη δὲ, μάλιστα ἕως ἔτι ἦν ἀθρόον ἐν Νεμία κτλ. Von dem Feldherrn Demosthenes III, 96: αὐλισάμενος δὲ τῷ στρατῷ ἐν τοῦ Διὸς τοῦ Νεμείου τῷ ἱερῷ κτλ.

<sup>10)</sup> Plutarch. Philop. c. 11.

Der Gottesfrieden, die Theoren, Agonisten und Zuschauer.

Der nemeische Gottesfrieden (ἐκεγειρία, σπονδαί) während des heiligen Monats, in welchem die Spiele begangen wurden, hatte natürlich seine Geltung, wie jeder andere in den übrigen grossen Festspielen 1). Als einst Agesipolis, der Heerführer der Spartiaten, einen Zug gegen das feindliche Argos unternahm, frug er zuvor bei dem olympischen Orakel an, ob es ihm vergönnt sei, den Gottesfrieden der Argeier abzulehnen, sofern dieselben, nicht wenn die gesetzliche Zeit eintrete, sondern wenn die Lakedämonier in ihr Gebiet einstelen, sich auf den heiligen Monat zu berusen pslegten. Der olympische Gott verkündigte ihm, dass es erlaubt sei, den nicht zur gebührenden Zeit vorgeschützten Gottesfrieden zu verschmähen. Von Olympia begab sich nun Agesipolis nach Delphi, und frug den Apollon, ob er in Betreff der bezeichneten σπονδαί dieselbe Meinung habe, wie sein Vater, der olympische Zeus. Die Antwort war gleichen Inhalts. Agesopilis rückte nun mit seinem Heere von Phlius aus vorwärts und zog durch Nemea hin. Da nun die Argeier erkannten, dass sie nicht mächtig genug waren, um ihn von ihrem Gebiete abzuhalten, schickten sie, wie gewöhnlich, zwei bekränzte Herolde, welche die σποτδαί darbrachten, an ihn ab. Dieser aber berief sich auf die von den Göttern erhaltene Antwort, wies den Gottesfrieden zurück und drang weiter vor 2). In der Folge mochten die Argeier daher nicht mehr auf die Kraft ihrer ἐκεχειρία vertrauen, und machten lieber Frieden 3).

<sup>1)</sup> Pind. Nem. III, 2 B. έν ἱερομηνία Νεμεάδι. Dazu d. Schol. p. 441 Böckh.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hell. IV, 7, 2. 3.

<sup>3)</sup> Xenoph. Hell. V, 1, 29: Ο΄ γε μὴν Αργεῖοι — γιγνώκοντες, ὅτι ἡ τῶν μηνῶν ὑποφορὰ οὐδὲν ἔτι σφᾶς ἀφελήσει, καὶ οὖτοι ἐς τὴν εἰρήνην πρόθυμοι ἦσαν. Plut. Philop. c. 11. τότε δὲ σχολὴν ἄγοντα διὰ τὴν εορτήν von dem Philopömen mit seinem Heere zu Nemea. Vgl. überhaupt Olympia §. 5, Anm. 18, §. 41 f.

Auch zu den Nemeen, wie zu den Olympien und Pythien, schickten die bedeutenderen der hellenischen Staaten glänzende Theorieen ab, gewiss um so mehr auch in politischer Absicht, seitdem das mächtige und bei allen wichtigen Angelegenheiten der Hellenen betheiligte Argos die Agonothesie verwaltete. Insbesondere huldigte Athen dem nemeischen Zeus und brachte ihm schauwürdige Opfer. Demosthenes gedenkt der von Athen zu der nemeischen Panegyris abgesandten Theorie, an deren Spitze er selbst als Architheoros stand 4).

In Betreff der Agonisten kennen wir besonders viele von Pindar besungene Aegineten, welche hier in gymnischen Kampfarten aufgetreten waren und Siegeskränze davon getragen hatten. Auch die Athleten aus Athen besuchten gern die Nemeen und zeigten ihre Tüchtigkeit in verschiedenen Kampfarten<sup>5</sup>). Alkibiades hatte hier mit dem Viergespann gesiegt. Auch finden wir viele Rhodier unter den Nemeoniken. Chromios aus dem sikelischen Aetna, hatte mit dem Viergespann den Preis errungen. Natürlich mussten die Argeier ganz besondere Vorliebe für diese Kampfspiele bekunden und an ihnen den meisten Antheil nehmen. Ueber dieses Alles gibt das unten folgende Verzeichniss der Nemeoniken hinreichende Belehrung.

Ueber die nemeischen Kampfgesetze wird uns nichts überliefert, ausser, dass die Kampfrichter einst dem von dem Syrakusier Damoxenos absichtlich getödteten Epidamnier Kreugas auch im Tode den Siegeskranz verliehen und den Damoxenos als Uebertreter der Gesetze vertriehen 6). Aehnlich handelten die olympischen Hellanodiken, welche den Leichnam des von seinem Antagonisten

<sup>4)</sup> Demosth. geg. Mid. p. 552 R. S. 115, p. 496 Bekk. εἴασε δ' ἀρχιθεωροῦντα ἀγαγεῖν τῷ Διὶ τῷ Νεμείῳ τὴν ποινὴν ὑπέρ τὴς πόλεως
θεωρίαν πτλ. Dazu d. Schol. Vgl. Böckh über die Zeitverh. der
Demosth. Rede geg. Mid. S. 91 l. c. und über die Theorieen überhaupt Olympia S. 10, Anm. 2, S. 80 ff.

<sup>5)</sup> Pindar. Nem. Carm. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Platon Theag. c. XI, p. 128, d. e. Schon früher habe ich bemerkt, dass die Nemeoniken anfangs lange nicht in stetiger Ordnung und zusammenhängender Reihenfolge aufgezeichnet wurden. Paus. VI. 13, 4. S. oben §. 2 s. fin.

<sup>6)</sup> Paus. VIII, 40, 3. Vgl. oben §. 5, und unten d. Verzeichn. d. Sieg. s. v.

getödteten Arrhachion bekränzten 7). Ueberhaupt dürsen wir wohl annehmen, dass die nemeischen Kampfgesetze im Allgemeinen wenig oder gar nicht von den olympischen abwichen.

Die baulichen Vorrichtungen auf dem Schauplatze der Spiele anlangend wird uns, wie schon oben bemerkt, von den Alten keine Kunde gegeben<sup>S</sup>). Als die Spiele zu Argos gefeiert wurden, mochte das grosse und schöne Gymnasion mit seinen umfassenden, freien Räumen ausserhalb der Stadt, welches den Namen Kylarabis führte, dazu benutzt worden<sup>9</sup>). Gewiss war hier sowohl als zu Nemea auch für die nöthige Bequemlichkeit der Zuschauer gesorgt, deren Zahl schon wegen der blübenden Nachbarstaaten nicht gering sein konnte.

## S. 9.

Kleinere Nemeen in anderen hellenischen Staaten.

Die grossen argolischen Nemeen dienten weit weniger zum Muster für kleinere Festspiele dieses Namens, als die grossen Olympien und Pythien. Wir finden daher auch nur in einigen wenigen Städten kleinere Nemeen. Zunächst werden uns solche zu Aetna in Sicilien genannt.

#### Nemeen zu Aetna.

Die Gewähr für diese Festspiele in der von Hieron gegründeten sikelischen Stadt Aetna beruhen allerdings blos auf der Angabe der Scholien zum Pindar 1). Indess ist kein Grund vorhanden, die Wahrheit dieser Angabe zu bezweifeln. Dass übrigens die Bürger der Stadt Aetna die grossen Nemeen in agonistischer Hinsicht frequentirten, zeigt der nemeische Sieg des Chromios mit dem Viergespann, worüber unten im Verzeichnisse der Sieger gehandelt wird.

- 7) Paus. VIII, 40, 2. Vgl. Olympia I, 15, S. 149 f.
- 8) Vgl. oben §. 1.
- 9) Vgl. Plut. Kleom. c. 26, und oben Th. I, Abschn. 2, S. 129 f. Seine Grösse erhellt besonders aus Lukian pro merc. cond. §. 11.
- 1) Schol. ad Pind. Ol. XIII, 158, p. 288 B. (Αἴτνα) τῆς Σιπελίας πόλις ἐπεῖ γὰρ ἄγεται ἀγον Νέμεα καλούμενος. Vgl. Böckh, Exdlie. ad Pind. Ol. XIII, p. 220.

# Nemeen zu Anchialos in Thrakien.

Auch zu Anchialos (jetzt Tschienguene-Iskelessi) wurden Nemeen begangen. Denn auf einer Münze des Caracalla findet man die Aufschrift ΟΥΛΙΠΑΝΩΝ ΑΓΧΙΑΛΕΩΝ, zwei Urnen mit Palmen auf einer viereckigen Tafel, unter welcher .... ССОРІА (jedenfalls abgekürzt oder verstümmelt aus ССОΥ-HΡΙΑ). NEMAIA²). Auch werden auf einer Münze dieser Stadt ССВНРІА ΝΥΜΦΙΑ angegeben³). Ueber die NCMCIA auf Münzen und Steinschriften von Argos, unter welchen einige Gelehrte kleinere von den grossen Nemeen verschiedene Festspiele dieser Stadt verstanden haben, ist oben (§. 1 u. 4.) gehandelt worden.

## Nemeen zu Megara.

Die Nemeen zu Megara beruhen lediglich auf einer Angabe des älteren Scholiasten zum Pindar 4). Indess ist kein entscheidender Grund vorhanden, die Richtigkeit dieser Angabe zu bezweifeln. Näheres lässt sich freilich in keiner Beziehung angeben. Ueber die Pythien zu Megara ist oben (Abschn. I, §. 12) gehandelt worden.

# S. 10.

Verzeichniss der Sieger in den grossen nemeischen Spielen.

#### A.

- \*Adrastos, Sohn des Talaos, Herrscher von Argos, mit dem Reitpferde ( $\ln \pi \phi$ ), bei der von ihm angeordneten ersten Feier oder Einsetzung der Spiele laut mythischer Kunde. Apollodor. III, 6, 4. Vgl. Corsini, diss. agon. nem. p. 149.
- 2) Mionnet,  $Descr.\ d.\ Med.\ Suppl.\ Tom.\ II,\ p.\ 223,\ n.\ 108.$  Hier NEMAIA. Sonst gewöhnlich NEMEIA (oder N(M(IA)), auch  $N\ell\mu\epsilon\alpha$ , wie bei d. Schol. z. Pind.  $t.\ c.$  Auf Festspiele zu Anchialos überhaupt beziehet sich daselbst die Münze n. 137, p. 227. Die Münzen dieser Stadt führt Mionnet  $Suppl.\ Tom.\ II,\ p.\ 215-231$  auf.
  - 3) Mionnet, Suppl. Tom. II, p. 232, n. 98.
- 4) Ad Pind. Ol. VII, 157, p. 182 Böckh: Έν Μεγάροισι τὰ Διόπλεια καὶ Πύθια καὶ Νέμεα.

Alkibiades, der Athenäer, Sohn des Kleinias, mit dem Viergespann, in unbekannter Nemeade, doch vor Ol. 94, in welcher er seinen Tod fand. (Diod. XIV, 11. T. I, p. 647 Wessel.) Paus. I, 22, 6. γραφαὶ δέ εἰσι καὶ ἄλλαι καὶ ᾿Αλκιβιάδης ὑππων δὲ οἱ νίκης τῆς ἐν Νεμέᾳ ἐστὶ σημεῖα ἐν τῆ γραφῆ. Vgl. Athen. XII, 9, 534 D. Ueber seine olympischen Siege vgl. mein. Olympia S. 240 f.

Alkimidas, ein Aeginete, aus dem Geschlechte der Bassiden, im Ringen der Knaben, in unbekannter Nemeade. Der Sieg des Alkimidas war der fünfundzwanzigste dieser Familie. Pind. Nem. VI, 60 B. Dissen, Expl. p. 402 ff. Sein Grossvater Praxidamas, der erste Olympionike unter den Aegineten, hatte Ol. 59 zu Olympia gesiegt und ihm war die erste Siegerstatue (aus Cypressenholz) daselbst aufgestellt worden. Paus. VI, 18, 5. Vgl. Pind. l. c. und Olympia S. 362.

\*Amphiaraos, Sohn des Oikles, einer der mit Adrastos gegen Theben ziehenden Helden und zugleich berühmter Seher, mit dem Viergespann und im Diskoswurfe, in der mythischen Zeit, bei der ersten Einsetzung der Spiele, laut mythischer Darstellung. Apollodor. III, 6, 4. Corsini, diss. agon. nem. p. 149.

\*Antias, ein Argeier und Verwandter des von Pindar besungenen Theäos, hatte wahrscheinlich in den Nemeen gesiegt, unbekannt, in welcher Kampfart und Nemeade, doch wahrscheinlich im Rosswettrennen. Pind. Nem. X, 40 seqq. redet von vier nemeischen Siegen der Verwandten des Theäos, nachdem er zuvor den Thrasykles und Antias als solche genannt hat. Vgl. d. Schol. ibid. p. 505 B. Dissen, Expl. p. 470. Auch in den Isthmien mochte er bekränzt worden sein. (S. d. Verz. d. Isthmioniken s. v.). Aber ohne Grund vermuthet Corsini, diss. agon. nem. p. 149, dass er, so wie auch Thrasykles, wohl viermal in beiden Agonen gesiegt habe.

Antiochos, ein Lepreate, im Pankration in zwei unbekannten Nemeaden. Er hatte auch zu Olympia in unbekannter Olympiade und zweimal in den Isthmien gesiegt. Paus. VI, 3, 4. Seine olympische Siegerstatue war von dem Arkader Nikodemos, welcher um Ol. 90 blühete, gefertiget worden. Sillig, Cat. art. p. 299. Vgl. Olympia S. 245, und unten im Verz. d. Isthmioniken s. v.

C. Antonius Septimius Publius, als Kitharödos, in drei unbekannten Nemeaden, wahrscheinlich zur Zeit des Septimius Severus, wenigstens nach Commodus, da er

auch Sieger in den Commodeien genannt wird. Marm. Oxon. III, 70. Corsini, diss. agon. II, 14, p. 48 seq. III, 16, p. 79 u. p. 149.

# Apollonius Pisäus. S. Cl. Rufus.

C1. Apollonius, mit dem Beinamen Smyrnäus, oder ein Smyrnäer, Vater des Cl. Rufus, als Periodonike, ungewiss, in welcher Kampfart und in welcher Nemeade. Falconer. Inscr. athlet. III, p. 2324. Thes. Gron. T. VIII. Corsini, diss. agon. p. 123. 143. 149. 154. S. d. Verz. d. Pythioniken s. v. und Olympia S. 247.

Archippos, ein Mitylenäer, im Faustkampfe, ein Periodonike, in unhekannter Nemeade. Paus. VI, 15, 1. Corsini, diss. agon. nem. p. 149. Vgl. Olympia S. 248 f. und Verz. d. Pythioniken s. v.

Aristides, ein Eleier, im Reiterlaufe (δυόμφ ἐππίφ) der Knahen (über welche problematische Kampfart oben §. 5 gehandelt worden ist), unbekannt, in welcher Nemeade, jedoch zu oder nach der Zeit des Kaisers Hadrianus, von welchem diese vorher lange unterbliebene Kampfart den Nemeen wiedergegeben worden war. Paus. VI, 16, 3. 4. Er war auch Olympionike und Pythionike. Vgl. Olympia S. 250 und oben Verz. d. Pythioniken s. v.

Aristokleidas, ein Aeginete, Sohn des Aristophanes, im Pankration, in unbekannter Nemeade. Pind. Nem. III, 15 seqq. B. Dissen, Expl. p. 363 vermuthet, dass dieser Sieg vor der Schlacht bei Salamis gewonnen worden sei. Der Siegesgesang des Pindar aber wurde viele Jahre später geschrieben. Dissen l. c., Corsini, diss. agon nem p. 149. Aristokleidas hatte auch in anderen Festspielen gesiegt.

Aristodamas (richtiger Aristodamos), angeblich aus Alea in Arkadien, Sohn des Thrasis, im Ringen, zweimal in unbekannten Nemeaden, doch vor des Simonides Tode (Ol. 77, 4 oder 78, 1), welcher seine Siege besungen. Er hatte auch in den Isthmien und zweimal in den Olympien gesiegt. Anthol. Pal. Epigr. 86, T. II, p. 787 Jacobs. Er wird hier als Künstler in der Ausübung der Palästrik dargestellt: οὐ πλάτεϊ νικῶν σώματος, ἀλλὰ τέχνφ. Paus. VI, 3, 2 bezeichnet einen Aristo-

demos aus Elis als olympischen und pythischen Sieger, so wie Africanus bei Eus.  $\chi \varrho o v$ . I.  $E \lambda \lambda$ .  $\partial \lambda$ . p. 41 einen Aristodemos als Olympioniken, welcher seine Agonistik mit grosser Kunst ausübte. Vgl. Olympia S. 250 ff.

M. Aurelios Asklepiades, auch Hermodoros genannt, Sohn des Demetrios, ein Alexandriner, wahrscheinlich im Pankration, in zwei unbekannten Nemeaden, doch um Ol. 140. Gruter, Inscr. p. CCCXIV, n. 240 u. n. 1. Corsini, diss. agon. I, 12, 20 f. III, 16, p. 79 u. 149. Er wird als δὶς περιοδονείκης bezeichnet. Böckh, Corp. inscr. n. 1427, vol. I, p. 679. Vgl. Olympia S. 257.

M. Aurelios Demostratos Damas, aus Sardes oder mit dem Beinamen Sardianus, ein Periodonike im Pankration, unbekannt, in welcher Nemeade. Es werden ihm auch zwei olympische Siege im Faustkampfe zugeschrieben, so wie er Bürger mehrerer Städte genannt wird. Die auf ihn gestellte Belobungsinschrift bezeichnet ihn ferner als lebenslänglichen Archiereus des gesammten Xystos, als Xystarches und Aufseher der kaiserlichen Bäder. Falconer. Inscr. athlet. II, p. 2317 seq. Corsini, diss. agon. p. 149. Vgl. Olympia S. 258.

#### Ch.

Cheilon, aus dem achäischen Paträ, im Ringen, dreimal in unbekannten Nemeaden. Auch siegte er zweimal in den Olympien, einmal in den Pythien und viermal in den Isthmien und war demnach Periodonike. Seine olympische Siegerstatue hatte der Sikyonier Lysippos verfertiget, welcher bis zur 114-Olympiade lebte. Paus. VI, 4, 4. VII, 6, 4. Vgl. Olympia S. 260, und Verz. der Pythioniken und Isthmioniken s. v.

Chromios, Sohn des Agesidamos, aus Aetna in Sicilien, mit dem Viergespann, in unbekannter Nemeade. Pindar. Nem. I. Schol. p. 426 seq. B. Dissen, Expl. p. 348 seq. Corsini, diss. agon. nem. p. 149. Ueber die Zeit, in welcher Pindar's nemeischer Siegesgesang geschrieben worden ist, vgl. Dissen und Böckh, Expl. ad Nem. I, p. 349. Man hat dem Chromios auch einen olympischen Sieg zugeschrieben. Corsini, diss. agon. ol. p. 126. nem. p. 149. Vgl. Otympia S. 261 f.

Damiskos, ein Messenier, im Wettlaufe, in fünf unbekannten Nemeaden und Isthmiaden: denn ihm waren fünf Siegeskränze, theils in den Nemeen, theils in den Isthmien zu Theil geworden. Auch hatte er zu Olympia als zwölfjähriger Knabe im Wettlaufe (Ol. 103) gesiegt. Paus. VI, 2, 1.5. Vgl. Olympia S. 265.

\*Deiphilos, Sohn des Iason und der Hypsipyle, im Wettlaufe, in der mythischen Zeit bei der Einsetzung der Spiele durch die gegen Theben ziehenden Argeier, laut mythischer Kunde. Hygin. Fab. 123. Corsini, diss. agon. nem. p. 150.

Diagoras, der Rhodier, Sohn des Damagetos, als Faustkämpfer, in zwei unbekannten Nemeaden, doch vor Ol. 87, in welcher sein Sohn Dorieus zu Olympia siegte. Pindar. Ol. VII, 82 B. Corsini, diss. agon. nem. p. 151. Vgl. Olympia S. 269.

Dikon, Sohn des Kallimbrotos, aus Kaulonia, einer achäischen Colonie in Unteritalien, im Wettlaufe. in vier unbekannten Nemeaden, doch um Ol. 99, in welcher er zu Olympia siegte. Paus. VI, 3, 5. Anthol. Pal. XIII, 15, T. II, p. 537 Jacobs. Er war Periodonike und hatte sich in den meisten Siegen als Syrakusier ausrufen lassen. Ueher seine übrigen Siege vgl. Olympia S. 271.

Deinis, Sohn des Megas, ein Aeginete, im Wettlaufe, einmal oder zweimal in unbekannten Nemeaden. Pind. Nem. VIII, 16 B. Δείνιος δισσῶν σταδίων καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαΐον ἀγαλμα. Diese Worte sind verschieden erklärt worden. Bei dem Schol. zu Pind. Nem. inscr. p. 486 B. wird δισσῶν σταδίων von dem Siege des Vaters Megas und des Sohnes Deinis verstanden. Aber v. 26, p. 488 wird es auf den Diaulos des Deinis bezogen. Diesem Letzteren stimmt Dodwell bei. Corsini, diss. agon. nem. p. 150 nimmt es dagegen von dem Siege des Vaters und des Sohnes. Dissen, Expl. ad Pind. Nem. VIII, p. 443 bezieht es auf zwei Siege des Deinis; "Dinidem vero statuo vicisse bis; nam vix alium sensum admittunt verba, ut nunc collocata sunt." Diese Meinung verdient auch wohl den Vorzug. Derselbe vermuthet auch, dass jedenfalls

Pindar seinen Siegesgesang Ol. 80, 3 – 4 geschrieben habe. Explic. ad Pind. p. 440 ed. Boeckh.

Dorieus, ein Rhodier, Sohn des Diagoras, im Pankration, siebenmal, in sieben unbekannten Nemeaden, doch um Ol. 87-89, in welchen er zu Olympia in derselben Kampfart bekränzt wurde. Paus. VI, 7, 1. 2. Er war Periodonike und hatte ausser den olympischen und nemeischen auch acht isthmische und einen pythischen Sieg gewonnen. Paus. l. c. Corsini, diss. agon. p. 151. Vgl. Olympia S. 275.

Dromeus, aus Stymphalos in Arkadien, im Dolichos, in fünf unbekannten Nemeaden. Er war Periodonike und hatte ausser diesen auch zwei olympische, zwei pythische und drei isthmische Siege gewonnen. Seine olympische Siegerstatue hatte Pythagoras aus Rhegium gefertiget, welcher Ol. 73 zu arbeiten begann und sein Leben bis zu Ol. 87 gebracht haben soll. Paus. VI, 7,3. Sillig, Cat. art. p. 399 ff. Siebelis zu Paus. l. c. Vgl. Olympia S. 276.

#### E.

Epharmostos, ein Opuntier, im Ringen, in unbekannter Nemeade, doch um Ol. 80. 81, in welchen er höchst wahrscheinlich in den Olympien und Pythien siegte. Er war auch in den Isthmien bekränzt worden und hatte demnach Periodonikenruhm erreicht. Pind. Nem. IX, 93 seqq. Ueber seine übrigen Siege vgl. Olympia S. 279.

Epitherses, ein Erythräer, Sohn des Metrodoros, im Faustkampfe, in zwei unbekannten Nemeaden. Er hatte in allen vier heiligen Spielen gesiegt und war demnach Periodonike. Paus. VI, 15, 3. Vgl. Olympia S. 279 f.

Ergoteles, aus Knossos auf Kreta, Sohn des Philanor, im Dolichos, in zwei unbekannten Nemeaden. Er war Periodonike und hatte also auch in den übrigen drei grossen Spielen gesiegt. Zu Olympia siegte er das erste Mal Ol. 77. Er liess sich als Himeräer einzeichnen und ausrufen, da er, von seinen Feinden aus Knossos vertrieben, sich nach Himera begeben hatte und hier als Bürger aufgenommen worden war. Wie Böckh, Expl. ad Pind. p. 205. 208 aus Pindar folgert,

hatte er vor seinem Exil keine Siege in den heiligen Spielen gewonnen. Vgl. Olympia S. 280 f.

\*Eteokles, im Wettlause, in der mythischen Zeit bei der ersten Feier der Spiele durch die gegen Theben ziehenden Argeier, laut mythischer Darstellung. Apollodor. III, 6, 4. Corsini, diss. agon. nem. p. 150.

Euanoridas, ein Eleier, im Ringen der Knahen, in unbekannter Nemeade. Er hatte in derselben Kampfart auch zu Olympia gesiegt. Paus. VI, 8, 1. Vgl. Olympia S. 282.

Euanthes, ein Kyzikener, im Faustkampfe der Knaben, in unbekannter Nemeade. Er siegte auch auf dem Isthmos im Faustkampfe der Knaben und zu Olympia in dem der Männer. Paus. VI, 4, 6. Vgl. Olympia S. 282.

\*Eunios, Sohn des Iason und der Hypsipyle, im Wettlause bei der Einsetzung der Spiele in der mythischen Zeit. Hygin. Fab. 173. Corsini, diss. agon. nem. p. 150.

Eupolemos, ein Eleier, im Pentathlon, in unbekannter Nemeade, doch um Ol. 96, in welcher er zu Olympia siegte. Auch in den Pythien hatte er zwei Siege im Pentathlon gewonnen, in den Oiympien aber einen im Stadion. Paus. VI, 3, 3. VIII, 45, 3. Diodor. XIV, 54, T. I, p. 684 f. Wessel. nennt diesen Sieger Eupolis. Vgl. Olympia S. 285.

Eurybates, ein Argeier, im Pentathlon in unbekannter Nemeade, doch vor der Schlacht bei Marathon, also vor Ol. 72. Herodot. VI, 92. IX, 75. Paus. I, 29, 4. Er wurde später von dem attischen Dekelier im Zweikampfe getödtet, nachdem er selbst zuvor drei Gegner auf diese Weise erlegt hatte. Herodot. I. c. Corsini, diss. agon. nem. p. 150 gibt ihm fälschlich fünf nemeische Siege, so wie er ihn auch unrichtig (p. 131) als Olympioniken aufgeführt hat. Vgl. Olympio S. 286.

Euthymenes, ein Aeginete, Verwandter des Phylakidas und Pytheas, im Pankration, in unbekannter Nemeade. Schol. zu Pind. Isthm. V (VI), inscr. p. 545 B., wo ihm auch ein isthmischer Sieg zugeschrieben wird. Corsini, diss. agon. nem. p. 150.

T. Flavius Artemidorus, als Adaneer und Antiochier bezeichnet, in Pankration, in zwei unbekannten Nemeaden. Er war Periodonike und hatte auch in den capitolinischen Spielen gesiegt. Marm. apud Rein. cl. V, n. 22. Spon. Misc. erud. ant. S. X, n. 1. V. Dale, de marm. et antiquit. diss. VIII, p. 655. Corsini, diss. agon. IV, n. 13, p. 101 ff p. 130. 150. Vgl. Olympia S. 290, und oben Verz. d. Pythioniken s. v.

### G.

Glaukos, Sohn des Demylos, ein Karystier, im Faust-kampfe, in acht unbekannten Nemeaden. Er hatte auch in den Olympien, Pythien und Isthmien gesiegt und war demnach Periodonike. Seine olympische Siegerstatue hatte der Aeginete Glaukias gefertiget, welcher um Ol. 74 u. 75 blühete. Paus. VI, 10, 1. Sillig, Cat. art. p. 218. Vgl. Olympia S. 292 f.

### H.

Hegesarchos (Agesarchos), aus Tritäa in Arkadien, Sohn des Hämostratos, im Faustkampfe, in unbekannter Nemeade. Er hatte auch in den übrigen grossen Spielen gesiegt und war demnach Periodonike. Seine olympische Siegerstatue hatten die Söhne des Polykles, welcher um Ol. 102 blühete, gearbeitet. Paus. VI, 12, 3. Vgl. X, 34, 3. Dazu Siebelis. Sillig, Cat. artif. p. 360. Vgl. Olympia S. 294.

Heras, ein Laodikeier, im Pankration, ungewiss, in welcher Nemeade. Er war Periodonike und hatte ausserdem in vielen anderen Festspielen gesiegt. Seine Siege fallen vor oder in die Zeit des Epigrammendichters Philippos, welcher unter Augustus lebte. Anthol. Planud. IV, 52, t. II, p. 640 Jacobs. Vgl. Olympia S. 295.

Hermogenes, aus Antiochia, im Wettlaufe der Knaben, in den Nemeen und Isthmien, unbekannt, in welcher Feier, doch vor oder zur Zeit des Epigrammendichters Philippos, welcher, wie schon bemerkt, unter Augustus lebte. Anthol. Pal. VI, 259. T. I, p. 271 Jacobs. Hermogenes wird hier als ausgezeichneter Wettläufer mit den Füssen des Hermes dargestellt.

Hermodoros, aus Megara, im Blasen der σάλπιγξ, in unbekannten Nemeaden, doch nicht vor Ol. 96, in welcher diese Kampfart zu Olympia, und gewiss erst später auch in den übrigen grossen Festspielen eingeführt wurde. Nach Pollux, (IV, 89. 90) soll er siebenzehnmal, nach Athenäos (X, 3, p. 415) f. 416 a.) zehnmal den Periodos gesiegt, d. h. er soll in jedem der vier grossen Agone siebenzehn- oder zehnmal den Preis gewonnen haben. Er war zugleich Kriegstrompeter des Demetrios Poliorketes. Athen. l. c. Vgl. Olympia S. 296 f.

\*Hieron, der Herrscher von Syrakus, soll nach Kallimachos beim Schol. zum Pind. Pyth. II, inscr. p. 312 B. auch in den Nemeen mit dem Viergespann gesiegt haben, und zwar als Aetnäer, und wird auch von Corsini, diss. agon. nem. p. 151 als solcher aufgeführt. Allein der Siegesgesang des Pindar. (Pyth. II.) bezieht sich auf einen zu Theben gewonnenen Sieg mit dem Viergespann (vgl. v. 3 ff.), wie schon Böckh, Expl. p. 242 seq. nachgewiesen hat. Ueber die Siege Hieron's überhaupt vgl. Olympia S. 297.

Hyllos, ein Rhodier, im Ringen, in unbekannter Nemeade. Er hatte auch zu Olympia und auf dem Isthmos in derselben Kampfart gesiegt, starb aber bevor er nach Rhodos zurückkehrte. Paus. VI, 14, 1. Böckh, Expl. ad Pind. p. 167 meint, dass, wenn er nicht ein Diagoride, doch wenigstens ein Heraklide gewesen sei. Vgl. Olympia S. 301.

Hysmon, ein Eleier, im Pentathlon, in unbekannter Nemeade. Er hatte auch zu Olympia in derselben Kampfart gesiegt. Seine olympische Siegerstatue war von dem Sikyonier Kleon gefertiget, welcher um Ol. 98—100 arbeitete. Paus VI, 3, 4. Sillig, Cat. art. p. 153. Vgl. Olympia S. 302.

#### K.

Kallias, Sohn des Kreon, ein Aeginete, im Faustkampfe in unbekannter Nemeade. Er hatte in derselben Kampfart auch in den Pythien und Isthmien gesiegt. Pind. Nem. VI, 34—36. B. Schol. p. 470 seqq. B. Dissen, Expl. p. 415. Vgl. d. Verz. der Pythioniken s. v.

Kleandros, Sohn des Telesarchos, ein Aeginete, im

Pankration, in unbekannter Nemeade, doch nach der Schlacht bei Salamis (Ol. 75). Pind. Isthm. VII (VIII), 4. 5 B. Schol. ibid. p. 555 B. Dissen, Expl. ad Pind. p. 540 ed. Boeckh. Er hatte auch in den Isthmien gesiegt. S. d. Verz. der Isthmioniken s. v.

Kreugas, ein Epidamnier, im Faustkampfe in unbekannter Nemeade. Er war im Kampfe von seinem Antagonisten absichtlich getödtet worden. Dennoch wurde er von den Kampfrichtern bekränzt, und ihm eine Statue errichtet. Paus. VIII, 40, 3. II, 20, 1.

#### L.

\*Laodokos, im Speerwnrfe (ἀκοντίφ), in der mythischen Zeit bei der Einsetzung der Spiele durch die Argeier. Apollodor. III, 6, 4. Corsini, diss. agon. nem. p. 151.

Lastratidas, ein Eleier, Sohn des Paraballon, in unbekannter Nemeade, im Ringen der Knaben und der ἀγένειοι. Er hatte auch zu Olympia im Ringkampfe der Knaben gesiegt, so wie sein Vater ebendaselbst im Diaulos. Paraballon hatte sich überdies um das Verzeichniss der Olympioniken verdient gemacht. Paus. VI, 6, 1. Vgl. Olympia S. 344.

#### M.

Mantheus, Sohn des Aethos, im Pentathlon der Knaben, in unbekannter Nemeade, doch um Ol. 79. Bimard bei Murat. in praef. ad Tom. I, inscr. p. 36 f. Corsini, diss. agon. III, p. 53. 151. Vgl. Böckh, Corp. inscr. ad n. 34, p. 53, vol. I. S. oben §. 2.

Megas, ein Aeginete, Vater des Deinis, im Wettlaufe, in unbekannter Nemeade. Pind. Nem. VIII, 16 B. Schol. zu Pind. p. 486 f. und 488 B. Dissen, Expl. p. 440. Wenn auch dem Deinis zwei nemeische Siege im Wettlaufe ertheilt werden, so bleibt doch der Sieg des Megas sicher. Pind. l. c. καὶ πατρὸς Μέγα Νεμεαῖον ἄγαλμα. Vgl. v. 46 B. und oben unter Deinis.

Melesias, von Aegina, im Ringen der ἀγένειοι und später im Pankration der Männer, in zwei unbekannten Ne-

meaden. Pind. Ol. VIII, 54-59 B. Schol. p. 198 seqq. Böckh, Expl. p. 184. Corsini, diss. agon. p. 151 hat ihm auf eine Angabe des jüngeren Schol. zu Pind. Ol. VIII, 71, p. 198 B. auch einen olympischen Sieg zugeschrieben, welcher keine Wahrscheinlichkeit hat. Melesias war ein trefflicher Lehrer der Agonistik auf Aegina, und seine Schüler hatten sehr viele Siege in den heiligen Spielen gewonnen. Schol. zu Pind. Ol. VIII, 81, p. 200. zu Nem. VI, 108, p. 473 B. Vgl. Olympia S. 325 f.

Melissos, ein Thebäer, Sohn des Telesiadas, im Ross-wettrennen, in unbekannter Nemeade. Er hatte auch in den Isthmien im Pankration gesiegt. Pind. Isthm. III, 10—13 B. Schol. p. 530 B. Dissen, Expl. p. 501. S. d. Verz. d. Isthmioniken s. v.

Milon, der Krotoniate, im Ringen, neunmal in unbekannten Nemeaden. Africanus bei Eus. χρον. Ι. Έλλ. όλ. p. 41. Corsini, diss. agon. nem. p. 151 gibt ihm fälschlich auch einen Sieg im Pentathlon. Er war einer der glänzendsten Periodoniken. Paus. VI, 14, 2 nennt indess nur sechs olympische und sieben pythische Siege, ohne die nemeischen zu erwähnen. African. l. c. gibt ihm ausser den nemeischen sechs olympische, sechs pythische und zehn isthmische. Vgl. Diod. XII, 9, T. I, p. 483 Wess. u. Olympia S. 327 f.

#### N.

Nikandros, ein Eleier, in verschiedenen Arten des Wettlaufs sechsmal, in unbekannten Nemeaden. Zu Olympia hatte er zweimal im Diaulos gesiegt. Seine olympische Siegerstatue hatte Daippos, welcher um Ol. 120 blühete, gefertiget. Paus. VI, 16, 4. Plin. XXXIV, 8, 19. Sillig, Cat. art. p. 177.

Nikoladas, ein Korinthier, im Pentathlon, in drei unnekannten Nemeaden, zur Zeit des Simonides. Simonid. Anthol.
Pal. XIII, 19, T. II, p. 538 Jacobs. Corsini, diss. agon.
n. 151 hat diesen Sieger gänzlich übergangen. Er führt dagegen fälschlich den Nikon als Nemeoniken auf, worüber schon
Olympia S. 334 gehandelt worden ist.

\*Parthenopäos, im Bogenschuss, in der mythischen Zeit, bei der Einsetzung der Spiele durch die Argeier. Apollodor. III, 6, 4. Corsini, diss. agon. p. 151.

Perilaos, Sohn des Alkenor, ein Argeier, im Ringen, in unbekannter Nemeade. Zu Argos war sein Bildniss im Theatron aufgestellt, und zwar als φονεύων — 'Οθονάδαν τὸν Σπαρτιάτην. Paus. II, 20, 6. Das Letztere ist ohne Grund auf einen agonistischen Sieg bezogen worden (Allgem. Enc. III, 9, 375), wogegen der Ausdruck φονεύων streitet.

Philinos, von der Insel Kos, im Wettlaufe, in vier unbekannten Nemeaden. Er war ein ausgezeichneter Periodonike und hatte ausser den nemeischen fünf olympische, vier pythische und eilf isthmische Siegeskränze gewonnen. Paus. VI, 17, 1. Zwei olympische Siege fielen Ol. 129: 130. African. bei Eus. χρον. 1. Έλλ. όλυμπ. p. 42. Vgl. Olympia S. 353.

Phylakidas, Sohn des Lampon, ein Aeginete, im Pankration, in unbekannter Nemeade, doch nach der Schlacht bei Salamis (Ol. 75. 3). Pind. Schol. Isthm. VI, inscr. p. 545. u. p. 548. B. Dissen, Expl. p. 391. 522. 528. Phylakidas hatte auch in den Isthmien gesiegt. Pind. l. c. Schol. l. c. Dissen l. c. S. Verz. d. Isthmioniken s. v.

Polykles, mit dem Beinamen Polychalkos, ein Spartiate, mit dem Viergespann, in unbekannter Nemeade. Er hatte in derselben Kampfart in allen vier heiligen Spielen gesiegt. Paus. VI, 1, 2. S. Olympia S. 360.

\*Polyneikes, aus Theben, Sohn des Oedipus, im Ringen, in der mythischen Zeit, bei der ersten Begehung der Spiele durch die Argeier. Apollodor. III, 6, 4. Corsini, diss. agon. nem. p. 151.

Praxidamas, ein Aeginete, im Faustkampfe, dreimal, in unbekannten Nemeaden, doch um Ol. 59, in welcher er zu Olympia siegte. Es werden ihm vom Pindar Nem. VI, 15 ff. auch fünf isthmische Siege beigelegt. Er war der erste der Aegineten, welcher zu Olympia einen Kranz errang, und ihm wurde daselbst die erste Siegerstatue aufgestellt. Paus. VI, 18, 5. Er war der Grossvater des Alkimidas. Cors., diss. ayon. p. 152. Vgl. Olympia S. 362.

Promachos, aus Pellene in Achaia, im Pankration, zweimal, in unbekannten Nemeaden. Er siegte auch einmal zu Olympia und dreimal auf dem Isthmos in derselben Kampfart, und war Zeitgenosse des Polydamas, welcher zu Olympia Ol. 93 bekränzt wurde. Paus. VII, 27, 2. VI, 7, 3. 4. Vgl. Olympia S. 362, f.

\*Pyades, aus Megalopolis, welcher in den Pythien in der μθαρωδία gesiegt hatte, scheint auch in den Nemeen in derselben musikalischen Kampfart den Preis gewonnen zu haben. Paus. VIII, 50, 3. Plutarch. Philop. c. 11. Corsini, diss. III, 11, 67. 152 setzt das hier bezeichnete Ereigniss Ol. 143, 4. Vgl. oben d. Verz. d. Pythioniken s. v. u. Abschn. II, §. 5.

Pytheas, Sohn des Lampon, ein Aeginete, im Pankration der Knaben, in unbekannter Nemeade, doch vor der Schlacht bei Salamis. Pind. Nem. V, 5. Dazu d. Schol. p. 461. B. Dissen, Expl. p. 391. Böckh, Ind. carm. p. 22. Vgl. Pind. Fragm. 96, p. 659. B. u. Isthm. V. 85. IV, 21. Dazu d. Schol. Dissen, Expl. p. 522. 529. B.

#### R.

C1. Rufus, auch Apollonius genannt, mit dem Beinamen Pisäus, oder ein Pisäer, Sohn des Cl. Apollonius aus Smyrna (oder mit dem Beinamen Smyrnäus), ein Periodonike, zweimal, in unbekannten Nemeaden und in unbekannter Kampfart, edesfalls während der römischen Herrschaft. Falconer Not. ad Inscr. athlet. inscr. III, p. 2324. Thes. Gron. T. VIII. (ed. Bat. 1699). Vgl. Olympia S. 247. 368 u. oben Verz. d. Pythioniken s. v.

# S.

Satyros, Sohn des Lysianax, ein Eleier, aus dem Gechlechte der Iamiden, im Faustkampfe, in fünf unbekannten Vemeaden. Er war auch zweimal zu Olympia und zweimal in den Pythien bekränzt worden. Seine olympische Siegertatue hatte der Athenäer Silanion gearbeitet, welcher um Ol. 14 blühete. Paus. VI, 4, 3. Siebelis ibid. Sillig, Cat. art. 417.

Sogenes, Sohn des Thearion, ein Aeginete, im Pent-

athlon der Knaben, in der 54ten Nemeade = Ol. 79, 4, nach der Berichtigung der Schol. zu Pind. Nem. VII, inscr. p. 474 B. durch G. Hermann, welchem Böckh und Dissen, Expl. p. 416 beistimmen. Corsini, diss. agon. III, p. 52 seq. u. 152. setzt diesen Sieg nach der alten Lesart in d. Schol. im die 14te Nemeade. Vgl. auch Philipp de pentathlo p. 121 u. oben §. 5.

Sostratos, ein Sikyonier, im Pankration, zwölfmal in den Nemeen und Isthmien (ἀναμίξ, ohne besondere Unterscheidung der einzelnen Siege). Auch hatte er zu Olympia dreimal in derselben Kampfart gesiegt, und zwar das erste Mal Ol. 104, in welcher die Pisäer und Arkader die Agonothesie leiteten: ferner zweimal in den Pythien. Er war demnach ein ausgezeichneter Periodonike und führte den Beinamen ᾿Απροχερσίτης, weil er die Fingerspitzen seiner Antagonisten zu erfassen, festzuhalten und zu zerbrechen pflegte. Paus. VI, 4, 1. 2. Scaliger ίστορ. συναγ. p. 326. Vgl. Olympia S. 373.

Stornios, ein Eleier, im Pentathlon, in drei unbekannten Nemeaden. Er hatte auch zu Olympia in derselben
Kampfart gesiegt, wahrscheinlich nach der Schlacht bei Leuktra (Ol. 102, 2. Clinton, Fast. Hell. p. 120 Krüg.). Er war
Anführer der Reiterei der Eleier im Feldzuge gegen Sikyon
und erlegte im Zweikampfe einen Heerführer der Sikyonier.
Paus. VI, 3, 1. 2. Vgl. Olympia S. 374.

Straton, ein Alexandriner, welcher zu Olympia an einem Tage im Ringen und Pankration (Ol. 178.) den Kranz gewonnen und demnach der fünste Doppelsieger nach Herakles war (Paus. V, 21, 5. VII, 23, 5. African. bei Eus. χρον. I. Έλλ όλ. p. 43), wird von Aelian. var. hist. IV, 15 auch Sieger in den pythischen, nemeischen und isthmischen Spielen genannt. Corsini, Fast. Att. IV, p. 121 stellt seinen pythischen und nemeischen Sieg Ol. 178. African. l. c. nennt ihn Στρατόνικος Κοράγου, und lässt ihn zu Nemea an einem Tage vier Siege unter den Knaben und ἀγένειοι gewinnen. Wahrscheinlich ist, dass er auch hier entweder im Ringen oder im Pankration bekränzt worden. Vgl. Olympia S. 374 f.

Theäos, ein Argeier, Sohn des Ulias, im Ringen, in drei unbekannten Nemeaden. Er hatte auch dreimal in den Isthmien, einmal in den Pythien und ausserdem in den Hekatombeien zu Argos gesiegt. Pind. Nem. X, 25 seqq. Schol. ibid. p. 503 B. Dissen, Expl. p. 466. seq. Vgl. d. Verz. d. Nemeoniken und Isthmioniken s. v.

Theagenes, von der Insel Thasos, Sohn des Timosthenes, im Faustkampfe und im Pankration, in neun unbekannten Nemeaden, um Ol. 75 und 76, in welchen er zu Olympia siegte. Er war der ausgezeichnetste Periodonike. Paus. VI, 6, 2, 11, 2. Dazu Siebelis. Ueber seine anderweitigen Siege ist Olympia S. 378 — 380 ausführlich gehandelt worden.

Theodotus (T. Aelius Aurelius), aus Nikomedia in Bithynien, als Pythaules und Choraules, unbekannt, in welcher Nemeade. Er wird auch als Sieger vieler anderen Festspiele bezeichnet. Böckh, Corp. inscr. n. 1720. vol. I, p. 845. Dazu d. Not. p. 846. Vgl. oben d. Verz. d. Pythioniken und unten d. Verz. d. Isthmioniken s. v.

Thrasykles, ein Argeier und Verwandter des oben genannten Theäos, hatte wahrscheinlich in den Nemeen gesiegt, doch unbekannt, in welcher Kampfart und in welcher Nemeade, wahrscheinlich im Rosswettrennen. Pind- Nem. X, 39 seqq. B. besingt vier nemeische und isthmische Siege der Verwandten des Theäos, nachdem er zuvor den Thrasykles und Antias genannt. Vgl. Schol. ibid. p. 505 B. Dissen, Expl. p. 470. Thrasykles mochte daher, so wie Antias auch in den Isthmien gesiegt haben. Aber keineswegs darf man aus Pindar's Worten folgern, dass Beide viermal in den Nemeen und eben so oft in den Isthmien bekränzt worden seien, wie Corsini, diss. agon. p. 152 angenommen. Vgl. oben unter Antias.

Timasarchos, ein Aeginete aus dem Geschlechte der Theandriden, Sohn des Timokritos, im Ringen der Knaben, kurz vor Ol. 80. Er hatte auch in den Panathenäen zu Athen und in den Iolaen oder Herakleen zu Theben gesiegt. Pind. Nem. IV, 17 B. Schol. ibid. p. 451 B. Dissen, Expl. p. 370 segg.

Timodernos, ein Athenäer, im Pankration, in un-

bekannter Nemeade, doch nach der Schlacht bei Platäa. Der Schol. zu Pind. legt ihm auch einen olympischen Sieg bei. Pind. Nem. II. Schol. ibid. p. 436 B. Pindar wünscht ihm auch isthmische und pythische Siege: denn die Vorfahren des Timodemos hatten vier Siege in den Pythien, acht in den Isthmien, sieben in den Nemeen gewonnen. Pind. l. c. v. 17 seqq. Vgl. Olympia S. 392 f. — Ein Timodemos als Sieger wird auch Anthol. Pal. XIII, 5, T. II, p. 534 (Jacobs) genannt.

Timon, ein Eleier, im Pentathlon, in unbekannter oder inbekannten Nemeaden. Paus. VI, 16, 2. 3 bemerkt, dass er in den hellenischen Agonen gesiegt habe, nur in dem isthmischen nicht. Also hatte er in den Olympien, Pythien und Nemeen gesiegt. Aus Freundschaft gegen die Aetoler nahm er an dem Feldzuge derselben gegen die Thessaler Theil, und wurde Befehlshaber einer Besatzung zu Naupaktos. Paus. l.c. Vgl. Olympia S. 392.

Timosthemes, Sohn des Iphion, Bruder des Alkinedon, ein Aeginete, wahrscheinlich im Ringen, wie sein Bruder Alkimedon zu Olympia, in unbekannter Nemeade, doch vor Ol. 80, in welcher sein Bruder zu Olympia siegte. Pind. Ol. VIII, 15 B. Schol- v. 19, p. 190 B. Böckh, Ind. carm. Pind. p. 20. Explic. ad Ol. VIII, p. 179 seq. —

mbekannt, in welcher Nemeade, jedenfalls in der späteren Kaiserzeit, wie der Name, die in der Inschrift erwähnten Eusebeia, welche von Antoninus Pius zur Ehre Hadrian's eingesetzt wurden, und die ganze Inschrift bekundet. M. Tullius siegte in zehr vielen Festspielen. Böckh, Corp. inscr. n. 247. vol. I, p. 361. 362. Vgl. Olympia S. 395.

\*Tydeus, im Faustkampfe, in der mythischen Zeit bei der ersten Begehung der Spiele durch die Argeier. Apollodor. III, 6, 4. Corsini, diss. agon. nem. p. 152.

#### Unit of point from Control & &

M. Ulpius Domesticus (der Vater des M. Ulpius Firmus Domesticus), ein Ephesier (auch 'Αντινοεύς und Αθηναῖος genannt), im Pankration, ein Periodonike (παγκρατιαστής, παράδοξος, περιοδονείκης κτλ.), unbekannt, in welcher Nemeade, doch wohl zur Zeit des Hadrianus oder Antoninus.

Falconer. inscr. athl. inscr. I, p. 1317. Th. Gron. VIII. Böckh, Corp. inscr. n. 1428, vol. I, p. 679. Vgl. Olympia S. 396.

Menarches, ein Spartiate, im Rosswettrennen, unbe. kannt, in welcher Art desselben, und in welcher oder welchen Olympiaden. Er war Periodonike und hatte demnach in allen vier heiligen Spielen gesiegt. Gewiss geschah es nach den Perserkriegen, was sich aus Paus. VI, 2, 1. folgern lässt. Vgl. Olympia S. 397.

Xenophon, ein Korinthier, Sohn des Thessalos, unbekannt, in welcher Kampfart, wahrscheinlich im Wettlaufe oder im Ringkampse oder im Pentathlon, ungewiss, in welcher Nemeade, doch um Ol. 79, in welcher er zu Olympia an einem Tage im Pentathlon und im Stadion siegte. Auch waren ihm zwei isthmische Siegeskränze zu Theil geworden, worin, hat Pindar Ol. XIII nicht angegeben. Vgl. d. Schol. zu Pind. l. c. p. 267, 273, 268, 274. B. Böckh, Expl. 211. seyq. p. 214 segg. Corsini, diss. agon. nem.p. 153 lässt ihn fälschlich auch in den Nemeen an einem Tage im Stadion und im Pentathlon siegen, wovon Pind. l. c. nichts erwähnt. Vgl. Olympia S. 400 f.

Zion and a server of Zosimos, wahrscheinlich ein Gortynier, als Πυθαύλης, in unbekannter Nemeade. Er hatte ausserdem in sehr vielen Festspielen Siegespreise in musikalischen Wettkämpfen gewonnen. Auf einer delphischen Inschrift von der Stadt der Gortynier bei Böckh, Corp. inscr. n. 1719, vol. I, p. 844. Dazu d. Not. p. 845.

# Anonymi.

oder

Sieger in den Nemeen, deren Namen wir nicht kennen, obgleich ihre Siege theils bestimmt, theils unbestimmt angedeutet is a fact of the few powerden.

Aegineten: das Geschlecht des Alkimidas, die Bassiden, zu denen Agesimachos, Praxidamas, Alkimidas, Kallias u. A. gehörten, halte fünf und zwanzig Siege in den grossen heiligen Spielen gewonnen. Pind. Nem. VI, 60. Da die Nemeen von den Aegineten sehr frequentirt wurden, so konnten unter jenen Siegen leicht noch ein oder mehrere nemeische sein, von denen wir keine Notiz haben. Vgl. Corsini, diss. agon.

p. 153.

Die Theandriden, Stammverwandte des Aegineten Timasarchos, werden vom Pind. Nem. V1, 75 B. Sieger in den Olympien, Isthmien und Nemeen genannt. Wohl mögen ausser dem Siege des Timasarchos noch ein oder mehrere nemeische von ihnen gewonnen worden sein. Vgl. Corsini. diss. agon. p. 152. Dissen, Expl. ad Pind. p. 379.

\*Athenäer: Ein unhekannter Athenäer aus dem Demos Rhamnusia, Sohn eines Alexandros, wird als Sieger in den zu Argos begangenen Nemeen aufgeführt. Böckh, Corp. inscr. n. 231, vol. 1, p. 356. Er hatte auch in den Panathenäen und Isthmien gesiegt. Vgl. not. ad inscr. cit. Ueber die Nemeen zu Argos vgl. oben §. 1. fin.

Die Timodemiden zu Athen werden von Pindar Nem. II besungen als ausgezeichnete, siegbekränzte Agonisten (Τιμοδημίδαι έξοχωτατοι, v. 17 ff.). Er ertheilt ihnen vier pythische, acht isthmische und sieben nemeische Siegeskränze. Dazu d. Schol. p. 439 B. Dissen, Expl. p. 363. Corsini, diss. agon. nem. p. 153.

Korinthier: Die Olygäthiden, die Stammverwandten des Korinthiers Xenophon, hatten sechzig Siege zu Nemea und auf dem Isthmos gewonnen. Pind. Ol. XIII, 93 seqq. B. —

Megarer: Ein unbekannter Megarer, in unbekannter Kampfart und in drei unbekannten Nemeaden. Böckh, Corp. inscr. n. 1068. vol. I, p. III, p. 564. 562. Dieser Sieger lebte nach der Zeit des Hadrianus, was man daraus folgern kann, dass er auch in den Εὐσέβεια ἐν Ποτιόλοις (Pialia zn Puteoli) den Preis gewann, welche Spiele von Antoninus Pius zu Ehren des Hadrianus eingesetzt worden waren. Böckh, not. ad insr. l. c. Vgl. Olympia S. 408.

Timodemos, Kretheus und Diokles werden von Phalaikos in der Anthologie Pal. XIII, 5. T. II, p. 534 Jac. als Sieger in den heiligen Spielen, und zwar in den Isthmien, Nemeen und Hereen, im Diaulos, Ringen, Faustkampfe und Pentathlon dargestellt, so, dass man nicht ermitteln kann, welcher oder welche der Genannten in den Nemeen gesiegt haben.

# III. Abschnitt.

Die grossen isthmischen Spiele.

### S. 1.

Topographie des Schauplatzes.

Wie der von zwei Meeren umspülte korinthische Isthmos für Verkehr und Handel einer der einladendsten Plätze in Hellas war, so musste die Lage desselben auch zu einem Schauplatze für festliche Kampfspiele sehr geeignet sein. Diese schmale Landzunge, welche die Peloponnesos mit dem Festlande verbindet, war nach Strabon's Angabe vierzig Stadien breit 1), nahm die Seefahrer von Italien und Asien auf, und ermittelte der Stadt, welche schon Homeros durch ἀφνειὸν Κόρινθον bezeichnet, frühzeitig grosse Reichthümer 2). Die Stadt selbst lag am Fusse des hohen und steilen Berges Akrokorinthos auf einer trapezförmigen Ebene und hatte (den genannten mit einer Mauer umgebenen Berg mit eingeschlossen) fünf und achtzig Stadien im Umfange 3). Den Anfang des einen Ufers vom

<sup>1)</sup> Strab. VIII, 6, 378 Cas. Eustath. zu Dionys. Per. v. 403, p. 170 ed. Bernh. nennt ihn ὀλιγοστάδιον αὐχένα. Liv. XXXIII, 32. u. XLV, 28. ,,Isthmus, duo maria ab occasu et ortu solis finitima, arctis faucibus dirimens. Vgl. Dionys. Per. v. 420 ff. Dazu Eustath. p. 175 (Bernh.). Plin. h. n. IV, 4. Cellar. orb. ant. II, 3, p. 1170.

<sup>2)</sup> II. II, 570.

<sup>3)</sup> Strab. VIII, 6, p. 3, 79. Casaub. Pind. Ol. XIII, 3 ff. B. nennt sie τὰν δλβίαν Κόρινθον, Ἰσθμίου πρόθυρον Ποτειδάνος, ἀγλαόπουρον. — Auf Münzen des Lucius und Marcus Antoninus u. A. wird sie als Colonia Laus Iulia Corinthus bezeichnet. Eckhel, Doctr. Num. I, 2, 237—251. Cäsar hatte sie nach ihrer Zerstörung (durch Mummius) wiederherstellen lassen (Dion Cass. XLII, 50), worauf sie bald wieder zu Macht und Bedeutung gelangte. — In Betreff des Akrokorinthos bemerkt Strab. l. c. p. 378 Cas. Ὀρος ὑψηλὸν ὅσον τριῶν ἡμιου σταδίων ἔχον τὴν πάθετον, τὴν δ' ἀνάβασιν καὶ τριάκοντα σταδίων, εἰς ὀξεῖαν τελευτᾶ πορυφήν κτλ. Nur von einer Seite wird er als ausserordentlich steil bezeichnet, von den übrigen weni-

Isthmos bildete das Lechaon 4), ein kleiner Ort mit wenigen Häusern, zwölf Stadien von der Stadt. Das Lechäon diente denen als Hafen, welche aus Italien anlangten. Von Korinth aus bis zum Lechäon waren auf beiden Seiten des Wegs die ganzen zwölf Stadien hindurch Mauern aufgeführt. Auf der entgegengesetzten Seite des Isthmos machte den Anfang des Ufers von Korinth aus Kenchreä, ein Flecken mit einem frequenten Hafen, von der Stadt etwa siebzig Stadien entfernt. In diesen Hafen fuhren diejenigen ein, welche aus Asien kamen. Der Meerbusen, an welchem Kenchreä lag, hiess der saronische, der gegenüberliegende mit dem Lechäon der krissäische. Korinth berührte demnach nicht selbst unmittelbar das Meer, hatte aber diese beiden sehr bequemen Hafen in der Nähe 5). Zwischen dem Lechäon und Pagä, einem festen Platze der Megarer, war ein altes Orakel der akräischen Hera, und Olmiä bildete das Vorgebirge des Meerbusens. Von Kenchreä aus lag Schoinus an der Enge des Diolkos, über welchen Schiffe aus dem einen Meere in das andere gezogen wurden 6). Denn

ger. Strab. l. c. Liv. XLV, 28 bemerkt: arx inter omnia in immanem altitudinem edita, scatens fontibus.

- 4) Gratius Falisc. Carm. ven. v. 227 spatiis qualis permissa Lechaeis Thessalium quadriga decus, von dem Schauplatz der isthmischen Spiele. Vgl. Polyb. V, 17, 9. Ptolem. III. 16. Plin. h. n. IV, 5. Lecheae hinc, Cenchreae illinc, angustiarum termini etc. u. IV, c. 9: et quas supra dixeramus, Cenchreae, Isthmi pars altera cum delubro Neptuni, quinquennalibus inclyto ludis.
- 5) Strab. VIII, 6, p. 380 Cas. Vgl. Cellar. orb. ant. II, 13, 1173. Mannert Th. VIII, S. 361 f. d. Karte des Peloponnesos v. O. Müller. Noch ein dritter Hafen der Korinthier, Πειφαιός, wird von Thukyd. VIII, 10. 11 (ἔστι δὲ λιμὴν ἔφημος καὶ ἔσχατος πφὸς τὰ μεθόφια τῆς Ἐπιδαυφίας) angegeben. Strabon l. c. nennt den Meerbusen an der Seite des Lechäon den korinthischen, und den an der Seite von Kenchreae den saronischen, welcher gewissermassen identisch sei mit dem eleusinischen, der an den hermionischen stosse. Vgl. Plin. h. n. IV, 4. Bekannt ist d. bimaris Corinthus des Horat. Carm. I, 7, 2 u. d. Ovid. Met. V, 407.
- 6) Thukyd. VIII, 7. ὅπως ἀπὸ τῆς ἐτέρας θαλάσσης ὡς τάχιστα ἐπὶ τὴν πρὸς τὰς ᾿Αθήνας ὑπερενεγκόντες τὰς ναῦς τὸν ἰσθμὸν κτλ. Pomp. Mela II, 3, p. 164 Gron: Diolco cognomen est, qui quatuor millium spatio Aegaeum mare ab Ionio submovens, angusto tramite Helladi Peloponneson annectit.

hier hat der bezeichnete schmale Rücken die geringste Breite. Weiterhin lag Krommyonia 7). Bei Schoinus in der Nähe des Diolkos sah man den berühmten Tempel des isthmischen Poseidon, von einem Fichtenhain überschattet, wo die Korinthier mit den ankommenden Fremden den isthmischen Agon begingen 8). Hier war auch, wenigstens zu Pausanias Zeit, ein schauwürdiges Theater, so wie ein Stadion von weissem Marmor 9).

- 7) Strab. VIII, 6, p. 380 Cas. Ebendaselbst p. 369 Cas. Wird noch bemerkt: εἶτα Κεγχοεαὶ τὸ τῶν Κορινθίων ἐπὶ τὰ πρὸς ἕω μέρη ναὐσταθμον εἶτα λιμὴν Σχοινοῖς πλεύσαντι πέντε καὶ τεσσαράκοντα σταδίους. Κατὰ δὲ τὸν Σχοινοῦντα ὁ διολκὸς, τὸ στενώτατον τοῦ ἰσθμοῦ, περὶ δν τὸ τοῦ Ἰσθμίου Ποσειδῶνος ἱερόν. Vgl. Paus. II, 1, 5. Liv. XLII, 16. XXXII, 17. Pomp. Mela II, 3, p. 164 seq. Gron. Xenoph. Hell. IV, 5, 17. Plin. h. n. IV, 4, 7. Cellar. orb. ant. II, 13, p. 1170. 1173 seq. Mannert Th. VIII, S. 361 f.
- 8) Strab. VIII, 6, p. 369 Casaub. ἐπὶ δὲ τῶ ἰσθμῶ καὶ τὸ τοῦ Ἰσθμίου Ποσειθώνος ίερον, άλσει πιτυώδει συνηρεφές, όπου τον άγωνα των 'Ισθμίων Κορίνθιοι συνετέλουν. Vgl. Paus. II, 2, 3, wo auch bemerkt wird: ἔστι δέ έν Λεγαίω μέν Ποσειδωνος ίερον και άγαλμα χαλκούν. Daher auf korinthischen Münzen Poseiden mit dem Dreizack und dem Delphin häufig. Vaillant, Num. aer. Imp. etc. p. 259. 260. Mit dem Dreizack, daneben ein Altar und ein Fichtenbaum: ibid. p. 304. Vgl. Philostrat. vit Soph. II, n. 550 Ol. - Auch am Ufer hin, wo der Altar des Melikertes stand, erstreckten sich Fichten. Denn hieher sollte laut der Sage der Leichnam des Melikertes von dem Delphin getragen worden sein. Paus II, 1, 2. Daher auf korinthischen Münzen des Antoninus Pius neben dem auf dem Delphin liegenden Melikertes eine Fichte. Vaillant, Num. aer. Imp. p. 246. 264. 265. 268. (S. hier Abb. Taf. II, Fig. 4. 7. 8. 9.). Vgl. Vaillant l. c. p. 270, 293. 304 und Mionnet Descr. d. Med. Suppl. Tom. IV, n. 711. 779. 782. 783. 784. 839. Vgl. auch Liban. 'Aντιοχ. p. 352. T. I (Reiske). Ueber den früheren Cultus des Helios daselbst und den späteren des Poseidon, durch welchen jener verdrängt worden, vgl. Böckh über die Zeitverh. der Demosth. Rede geg. Mid. p. 98. l. c. Paus. II, 1, 6 erzählt: λέγουσι δέ καὶ οἱ Κορίνθιοι, Ποσειδῶνα ἐλθεῖν Ἡλίφ περὶ τῆς γης ές αμφισβήτησιν · Βριάρεων δέ διαλλακτήν γενέσθαι σφίσιν, 'Ισθμόν μέν και όσα ταύτη δικάσαντα είναι Ποσειδώνος, την δε άκραν Ηλίω δόντα την ύπες της πόλεως άπο μεν τούτου λέγουσιν είναι τον 'Ισθμον Ποσειδώνος. Vgl. II, 9, 6. - Helios auf korinthischen Münzen: Vaillant Num. aer. Imp. p. 260 seg. 287 u. daselbst d. Expl. Vgl. Mionnet Descr. d. Med. Suppl. Tom. IV, p. 97-126.
  - 9) Paus. II, 1, 7. Cellarius orb. ant. II, 13, p. 1171 setzt beides an den Weg, welcher von Korinth bis zu dem Tempel führte. Von Korinth aus bis zu dem Stadion und den Ueberresten des Tem-

Wenn man sich in das Heiligthum des Zeus begab, standen auf der einen Seite Bildsäulen der Athleten, welche in den isthmischen Spielen gesiegt hatten, auf der anderen Seite waren Fichtenbäume nach der Reihe angepflanzt, und zwar grösstentheils in gerader Linie 10). An dem Tempel des isthmischen Zeus, welcher nicht zu den grössten gehörte, standen eherne Tritonen. In dem Vortempel fand man zwei Bildsäulen des Poseidon, eine dritte der Amphitrite und auch das Meer (Θάλασσα) personificirt in Erz aufgestellt. Im Innern des Tempels hatte zur Zeit des Pausanias der reiche Athenäer Herodes vier übergoldete Rosse geweihet, deren Hufe von Elfenbein waren. Neben den Rossen sah man zwei goldne Tritonen, von den Lenden an ebenfalls aus Elfenbein gearbeitet. Auf dem Wagen standen Amphitrite und Poseidon, und auf einem Delphine der Knabe Palämon in aufrechter Stellung. Auch diese Bildwerke waren aus Gold und Elfenbein. Mitten auf der Basis, auf welcher der Wagen ruhete, war das personisicirte Meer abgebildet, den Sprössling Aphrodite emporhebend. Auf beiden Seiten waren die Nereiden. Auf der Basis waren ferner die Söhne des Poseidon und des Tyndareus zu schauen, weil auch diese als Retter der Schiffe und Seefahrer verehrt wurden. Ferner waren hier Bildnisse der Γαλήνη und der Θάλασσα, und ein Ross, welches von der Brust ab Fischgestallt hatte, auch Ino, Bellerophontes und das Ross Pegasos. Innerhalb der Einfassung des Heiligthums fand man zur linken Seite einen Tempel des Palämon, in welchem die Bildsäulen des Poseidon, der Leukothea und des Palämon selbst waren. Auch sah man hier ein sogenanntes Adyton und einen unterirdischen Gang in dasselbe, in welchem Palämon verborgen sein sollte: und wer hier, bemerkt Pausanias, sei

pels beträgt der Weg 2½ Stunde. Vgl. Gell. Itiner. of Greece init. Ueber die Ruinen des Tempels vgl. Chateaubriand Reise von Par. n. Jerus. I, p. 91 seq. Pindaros bezeichnet den Schauplatz der isthmischen Spiele auf verschiedene Weise. Ol. VIII, 52 B. durch Κορίν-θου δειράδα. Isthm. I, 9. 10. άλιερκέα Ἰσθμοῦ δειράδα. Isthm. III, 11. έν βάσσαισιν Ἰσθμοῦ. VII, 63. 64. Β. Ἰσθμιον ἄν νάπος κτλ. Nem. VI, 40 πόντου γέφυς ἀκάμαντος. Ebendaselbst v. 42 wird der Fichtenhain, in welchem die Spiele begangen wurden, durch Ποσειδάνιον ἄν τέμενος bezeichnet. Statius Theb. VII, 15 Isthmius umbo. Vgl. über die Lage auch Expedit. scient. de Morée, Réch. geogr. p. 37.

<sup>10)</sup> Paus. II, 1, 7.

es Korinthier oder Fremder, einen falschen Eid schwöre, könne der Strafe auf keine Weise entsliehen. Auch war hier ein besonderes altes Heiligthum, der Altar der Kyklopen genannt, worauf man den Kyklopen opferte 11). Nachdem nun Pausanias noch über die Grabmäler des Sisyphus und Neleus geredet, von denen das erstere nur wenigen Korinthiern bekannt sei, das letztere gar nicht gefunden werde, berichtet er noch Folgendes: In dem Lechäon befindet sich ein Tempel des Poseidon mit einer ehernen Statue desselben. Diejenigen, welche sich von dem Isthmos nach Kenchreä begeben, stossen auf einen Tempel der Artemis mit einem alten hölzernen Bildniss derselben. Zu Kenchreä selbst findet man einen Tempel der Aphrodite und eine Statue derselben von Stein; nächst diesem an dem von der Strömung des Meeres bespülten Ufer eine eherne Sta-

11) Paus. II, 1, 7. 8. c. 2, S. 1. 2. - Wichtig ist eine spätere Inschrift über mancherlei Einrichtungen auf dem Schauplatze der isthmischen Spiele in der späteren Zeit. Böckh, Corp. inscr. n. 115, p. 573. 574. Πούβλιος Λικίνιος Πουβλίου νίός, Αλμιλία, Πρείσκος Ίουουεντιανός, άρχιερεύς δία βίου, τας καταλύσεις τοῖς από της οἰκουμένης ἐπὶ τὰ Ἰθμια παραγενομένοις άθληταῖς κατεσκεύασεν ὁ αὐτὸς καὶ τὸ Παλαιμόνιον ούν τοῖς προςχοσμήμασιν καὶ τὸ ἐναγιστήριον καὶ τὴν ἱερὰν εἴςοδον και τούς τῶν πατρίων θεῶν βωμούς σὺν τῷ περιβόλφ καὶ προνάφ, καὶ τούς έναριτηρίους οίκους, και τοῦ Ηλίου τον ναον και το έν άντῷ ἄγαλμα καὶ τόν περίβολον, τόν τε περίβολον τῆς ἱερᾶς νάπης καὶ τοὺς ἐν αὐτη ναούς Δήμητρος καὶ Κόρης, καὶ Διονύσου, καὶ Αρτέμιδος σύν τοῖς έν αύτοις άγάλμασι καὶ προςκοσμήμασιν καὶ προνάοις ἐκ τῶν ἰδίων ἐποίησεν. καὶ τοὺς ναοὺς τῆς Εὐετηρίας καὶ τῆς Κόρης καὶ τὸ Πλουτώνειον καὶ τὰς αναβάσεις καὶ τὰ ἀναλήμματα ὑπὸ σεισμών καὶ παλαιότητος διαλελυμένα έπεσιεύασεν. δ αὐτὸς καὶ τὴν στοὰν τὴν πρὸς τῷ σταδίῳ σύν κεκαμαρωμένοις οἴκοις καὶ προςκοσμήμασι, ὑπὲρ ἀγορανομίας ἀνέθηκεν. Dazu bemerkt Böckh: ,,P. Licinius Priscus Juventianus, Pontifex perpetuus, pro aedilitate ea dedicavit, quae in fine prioris tituli descripta sunt: cetera prius videtur perfecisse. Est is civis Romanus, sed Corinthi: Corinthus enim inde a Jul. Caesare colonia Romana est. Aetas tituli incerta: nec tamen mihi videtur Hadrianum vel Antoninos superare: quorum saeculo haec scripturae forma usitatissima in Graecia fuit. λύσεις sunt deversoria: cf. Perizon. ad Aelian. V. H. IV, 9. nos ad Pind. Explicatt. p. 201. De Palaemonis vide Paus. II, 2. 1. Est hoc in Isthmo, ubi ludi celebrantur. Έγκριτήριοι οίποι sunt cubicula, ubi athletae probantur et judicatur de admittendis illis. Solis, Cereris et Liberae ceteraque templa omnia in Isthmo quaere, ubi ίερά νάπη s. τέμενος (cf. Cuper. Apoth. Hom. p. 300): neque huc pertinent loci Pausaniae II, 2, 3. 5. 4, 7. Etc."

tue des Poseidon: an der anderen Seite des Hasens aber einen Tempel des Asklepios und einen anderen der Isis. Kenchreä gegenüber sindet man das Bad der Helena, ein aus einem Felsen reichlich strömendes und sich in's Meer ergiessendes bitteres, lauwarmes Wasser. Wenn man sich von da nach Korinth begibt, stösst man auf das Grabmal des Diogenes von Sinope. Vor der Stadt liegt das sogenannte Kraneion, u. s. w. 12).

In Betreff anderer baulichen Anlagen und Vorrichtungen, welche zur Ausführung der verschiedenen Kampfarten durchaus erforderlich waren, wie der Hippodromos, wird weder von Strabon noch von Pausanias genügende Auskunft gegeben. Der Letztere erwähnt nur das Theatron und das mit weissem Marmor geschmückte Stadion als schauwürdig <sup>13</sup>). Das Gymnasion im Kypressenhaine Kraneion, welches auch selbst diesen Namen führte, mochte wohl vom Schauplatze der isthmischen Spiele zu weit entfernt sein, um für die panegyrische Feier dieselbe Bestimmung zu haben, welche für die Olympien das Gymnasion in der heiligen Altis hatte. Wohl aber konnten in demselben die Vorübungen der Athleten zu den Isthmien Statt finden, so wie in dem zu Elis für die Olympien. Zu diesem Behufe konnte indess auch das alte korinthische Gymnasion innerhalb der Stadt dienen <sup>14</sup>).

## S. 2.

Die mythische Zeit oder die vorgeschichtliche Periode.

Wir haben oben die pythischen und nemeischen Spiele geschichtlich betrachtet und gefunden, wie ihr Ursprung von den Hellenen in die mythische Zeit hinaufgerückt und mit einem Nimbus fabuloser Sagen umgeben worden ist. Ein ähnlicher Sagenkreis umwölkt auch die Entstehung der isthmischen Spiele, welche auf gleiche Weise von den späteren Dichtern und My-

<sup>12)</sup> Paus. II, 2, 2-4.

<sup>13)</sup> Paus. II, 1, 7.

<sup>14)</sup> Ueber das Kraneion sowohl als über das alte Gymnasion innerhalb der Stadt haben wir in d. Gymnast. u. Agonist. Th. I, S. 129. 130. u. Anm. 7. gehandelt, wohin wir verweisen. Ueber das Gymnasion zu Elis und das in der heiligen Altis vgl. *ibid.* Th. I, S. 81— 83. Dazu d. Anmerk.

thographen in das heroische Zeitalter zurückgeführt worden sind. Der am weitesten zurückgehende Mythos lässt den Agon von dem Poseidon und dem Helios gemeinschaftlich anordnen, bei welcher Feier Kastor als Sieger im Wettlaufe, Kalais als Sieger im Diaulos, Orpheus im Kitharspiel, Herakles als πάμμαγος, Polydeukes im Faustkampfe, Peleus im Ringen, Telamon im Diskoswurfe, Theseus im Waffenlaufe oder im Waffenkampfe (ἐνόπλιον, Reiske vermuthete, dass es ὄρχησις ἐνόπλιος bedeute) genannt werden. Auch wurde, wie es heisst, zugleich ein Rosswettrennen veranstaltet, wobei Phaeton mit dem Reitpferde, Neleus mit dem Viergespann gesiegt habe. Ferner fand bei dieser Feier, laut desselben Mythos, ein Wettkampf der Schiffe Statt, wobei die Argo den Preis erhalten habe, welche nun nicht wieder zur See gegangen, sondern hier vom lason dem Poseidon geweihet worden sei 1). Allein die Sage über den Ursprung der Spiele ist vielfarbig und hat verschiedene Bestandtheile. Wie die Nemeen, werden auch die Isthmien ihrer mythischen Entstehung nach als Leichenspiele betrachtet, auf Poseidon's Befehl, wie es heisst, zum Andenken und zur Ehre des Melikertes, eines Sohnes des orchomenischen Königs Athamas und der Ino, welche sich mit jenem in's Meer gestürzt habe, angeordnet. Ino sei nämlich in eine Nereide, Leukothea, Melikertes aber in einen Dämon, Palämon genannt, verwandelt worden 2). Auch seien einst die Nereiden dem Sisyphos im

<sup>1)</sup> Dion. Chrysostom. orat. Corinth. 37. T. II, p. 107 (ed. Reiske).

<sup>2)</sup> Schol. zu Pind. Arg. ad Isthm. p. 514. seq. Böckh. Ovid. Met. IV, 521. ff. Euripides batte dieses mythische Ereigniss als Drama behandelt, von welchem uns noch 22 Fragmente erhalten sind, voll ethischer Sentenzen und praktischer Weisheit (Eurip. Fragm. ed. Barnes-Musgrav. T. II, p. 450 – 452). In den Monum. ined. d. Inst. d. corr. arch. Vol. I, pl. 52. u. 53 werden zwei Abbildungen als Avers – und Revers – Gemälde eines schönen Kraters zur Auschauung gebracht, welche ihr Erklärer, Th. Pauofka, mit den Isthmien in Beziehung gesetzt hat. Die Hauptseite dieses Gefässes stellt den Poseidon auf einen Thron sitzend, mit langem Haupt und Barthaar, das Haupt umkränzt, im langen Gewande, mit dem Dreizack in der Linken, die Rechte einen jungen vor ihm stehenden Manne reichend, dar. In diesem jungen Manne baben sich Bröndsted und Panofka den Theseus, als Sieger in den Isthmien und zugleich als Gründer derselben, vorgestellt. Die hohe weibliche Figur, welche hinter dem Poseidon

Chorreigen erschienen und haben ihm aufgetragen, zur Ehre des Melikertes die Isthmien zu begehen. Nach anderer Sage

stehet, mit langem Haar und im langen Gewande, das Haupt mit einer Binde geschmückt, hält mit beiden Händen einen Zweig oder einen noch nicht geschlossenen Kranz empor, offenbar, um das Haupt des vor dem Poseidon stehenden Jünglings damit zu umwinden. Panofka hält ihn für einen Eppichkranz (Annal. d. Inst. 1833, Vol. V, p. 364). Indess findet es doch Panofka in seiner weiteren Erklärung l. c. für angemessener, den bezeichneten Jüngling für den Palämon zu halten, zu dessen Ehren die Isthmien eingesetzt wurden. Hierdurch glaubt er das Aversgemälde mit dem Revers in bessere Beziehung zu setzen. Hier nimmt nämlich die Stelle des Poseidon eine weibliche Figur ein, welche in derselben Weise, wie die hinter Poseidon stehende, 'mit beiden Händen einen Zweig oder noch nicht gewundenen Kranz empor hält; sie sitzt auf einem einfacheren Stuhle als Poseidon, die Füsse auf ein Scabellum gestellt: hinter ihr bemerkt man eine andere weibliche Figur, in der einen Hand mit einer Patera, in der anderen mit einer Oinochoe: vor ihr stehet eine dritte weibliche Figur, welche mit der ausgestreckten Rechten eine mimische Bewegung macht, als rede sie zu einer der beiden anderen Figuren, in der Linken aber eine Blume trägt. Panofka vermuthet in der sitzenden Figur die Ino Leukothea, welche auf dem Isthmos mit Poseidon und Melikertes zugleich verehrt worden. Die beiden sie umgebenden Frauen habe man für Nereiden zu halten, ihre Dienerinnen, Begleiterinnen. Auch könne man sich in ihnen Göttinnen vorstellen, deren Mysterien mit der Mutter des Palämon in innerer Beziehung stehen. Wie sehr nun auch eine noch bestimmtere Erklärung dieser interessanten Gemälde zu wünschen wäre, so lässt sich doch eine solche aus dem gegebenen Bestande schwerlich ermitteln. Das Factische der Hauptseite ist Poseidon, einem rüstigen Jüngling freundlich die Hand reichend, für dessen Haupt die weibliche Figur einen Kranz bereit hält. Das Wesentliche der anderen Seite mit drei weiblichen Figuren geht auf Mysterien-Cultus hinaus, worauf Kranz, Blume und Oinochoe, gewöhnliche Bestandtheile in Mysterien-Bildern, deuten. Alles Uebrige wird problematisch bleiben, so lange sich nicht durch analoge Vorstellungen auf antiken Bildwerken, oder durch treffende Combinationen aus den Angaben der Alten grössere Bestimmtheit gewinnen lässt. Auf den hier Taf. II, Fig. 3 - 9 abgebildeten Münzen erscheint Melikertes überall als Knabe, nicht als Jüngling. Ob er als Palämon in Jünglingsgestalt vorgestellt wurde oder werden konnte, möchte ich nicht entscheiden. Ueber den Mythus des Meersprungs der Ino und des Melikertes von kosmischem Gesichtspuncte aus, und über die Uebereinstimmung desselben mit dem Mythus der Himera und des Kephalos vgl. Panofka, d. Tod des Skiron und des Patroklos, ein Vasenbild, S. 13. f. Berl. 1838.

lag der Leichnam dés Melikertes unbeerdigt am Ufer des Isthmos, und als Korinth von Hungersnoth heimgesucht wurde, soll das Orakel verkündigt haben, dass Erlösung von diesem Unglück nur durch Bestattung des Leichnams und durch Beehrung desselben durch einen Trauer-Agon herbeigeführt werden könne. Als dieses nun die Korinthier nur auf kurze Zeit gethan, und die Hungersnoth wiederum eingetreten war, soll der Gott befohlen haben, dem Heros fortwährend, d. h. durch eine periodische, zur bestimmten Zeit wiederkehrende Feier diese Ehre zu erweisen und die Sieger in den Wettkämpfen mit Eppich zu bekränzen. Noch eine andere Sage meldet, dass der Leichnam des Melikertes von einem Delphin an den Isthmos getragen worden sei, und dass ihn Sisyphos, König von Korinth und Verwandter des Melikertes, gefunden, bestattet und ihm zu Ehren die isthmischen Spiele eingesetzt habe 3). — Eine Ver-

<sup>3)</sup> Schol. ad Pind. Argum. ad Isthm. d. 514. 515 (Böckh), welcher alle diese Sagen mit noch einigen anderen Modificationen mitheilt. Vgl. Paus. II, 1, 3. c. 2, 1. c. 3, 4. Die Stelle, wo der Leichnam gefunden worden, sei von den vielen daselbst wachsenden Binsen Σχοινουντία genaunt worden. Schol. l. c. Vgl. Strab. VIII, 6, 380. Casaub. u. Clem. Alexandrin. Praep. euang II, 6, p. 72, ed. Coon. 1688. Philostrat. vit. Apoll. Tyan. III, c. 31, p. 122 Olear .: ὶ γὰο Μελικέρται καὶ Παλαίμονες καὶ Πέλοψ ὁ ἐπήλυτος Δυδός, οἱ μέν τι πρός μαζώ αποθανόντες, ό δε την Αρκαδίαν τε και την Αργολίδα και ήν έντος Ίσθμοῦ δουλωσάμενος, ές θείαν μνήμην ύπὸ τῶν Έλλήνων ἤρησαν ατλ. Vgl. Not. ibid. 4. 5. u. Vaillant, Num. aer. Imp. Aug. tc. p. 246. 169. 289. 293. Pausan. l. c. und I, 41, 11 gedenkt des Delphines, welcher den Melikertes an den Isthmos getragen habe, mehrnals. Die Ino soll sich vom malurischen Felsen ins Meer gestürzt aben, welchen man nachher als der Leukothea und dem Palämon eilig betrachtete. Paus. I, 44, 12. Pind. Fragm. ed Boeckh I, 1, . 558. Λιολίδαν δε Σίσυφον κέλοντο ο παιδί τηλέφαντον όρσαι γέρας ποφθιμένω Μελικέρτα. Vgl. dazu d. Not. Schol. zu Apoll. Rhod. III, 240, p. 264 (Schäfer). Stat. Theb. II, 79: Nec sua pinigero magis adatet umbra Lechaeo. Ausonius Ecl. p. 200. (ed. Scalig. 1598.): sthmia Portuno bimaris dicat alta Corinthos Dann: Isthmia deincto celebrata Palaemone notum: aber auch: Isthmia Neptuno data unt et Pythia Phoebo. Vgl. Sturz Hellanici Lesbii Fraym. p. 123. tatius Theb. VI, 10, seqq. Hygin. Fab. n. 273, p. 198 ed. Scheff. emerkt: Isthmia Melicertae, Athamantis filio et Inus, fecisse dicitur ratocles, alii poetae dicunt Theseum. — Musãos hatte in seiner chrift über die Isthmien zwei Agone dieses Namens angenommen,

schmelzung verschiedener Cultus - Elemente ist hier unverkennbar. Der den Melikertes tragende Delphin deutet hier auf eine Vereinigung des göttlichen und menschlichen oder des poseidonischen und des Melikertes-Cultus. Der Delphin ist der Liebling des Poseidon und das beliebte Symbol seines Cultus. Zwei korinthische, unter Antoninus Pius geprägte Münzen stellen auf dem Revers einen Delphin mit einem Knaben, dem Melikertes, vor. Auf der einen ist er stehend, auf der anderen liegend abgebildet. Auf der letzteren ruhet der Delphin auf einer Tafel und neben ihm erhebt sich eine Fichte. Beide haben die Umschrift C. L. I. COR. (Colonia Laus Iulia Corinthus) 4). - Noch eine Reihe anderer Münzen dieser Art hat Vaillant aufgeführt 5). Die erste stellt den Delphin und den Melikertes auf ihn sitzend dar 6); die zweite den Melikertes auf dem Delphin stehend; die dritte den Melikertes auf dem Delphin liegend (eben so eine andere p. 305, l. c.); die vierte einen auf vier Säulen ruhenden Tempel mit zwei Delphinen neben der Kuppel, im Innern den Melikertes auf den Delphin liegend, daneben den Fichtenbaum 7); die fünfte stellt einen nackten Athleten, in der Rechten mit einer Nike, in der Linken mit einer Palme dar, daneben eine Fichte und Melikertes auf dem Delphin 8). Alle diese Münzen haben die erwähnte Aufschrift C. L. I. COR.

wobei er von dem verschiedenen Cultus ausgegangen war. Schol. zu Apollon. III, 1240. Μουσαῖος δὲ ἐν τῷ περὶ Ἰσθμίων δύο φησὶ γίνεσθαι ἀγῶνας ἐν τῷ Ἰσθμῷ, καὶ τὸν μέν Ποσειδῶνος εἶναι, τὸν δὲ Μελικέρτου. D. Schol. selbst bemerkt l. c. hiebei, dass die Isthmien anfangs dem Neptun, dann dem Melikertes, dann wiederum dem Neptunus allein geweihet gewesen seien.

- 4) Vaillant, Num. aer. Imp. p. 245. 246. In dem Tempel des Poseidon auf dem Isthmos war Palämon ebenfalls auf einem Delphin stehend abgebildet. Paus. II, 1, 7: καὶ παῖς ὀρθός ἐστιν ἐπὶ δελφῖνος δ Παλαίμων ἐλέφαντος δὲ καὶ χρυσοῦ καὶ οὖτοι πεποίηνται; u. II, 3, 4: καὶ ἐπὶ δελφῖνός ἐστι ὁ Παλαίμων. Vgl. II, 1, 3.
  - 5) Num. aer. Imp. p. 263-265. 268.
  - 6) Eben so eine andere l. c. p. 288.
  - 7) Eben so eine andere l. c. p. 289.
- 8) Vaillant l. c. p. 268. S. hier Abbild. Taf. II, Fig. 3 9. Eine noch grössere Anzahl Münzen mit gleichem Gepräge führt Mionnet, Descr. d. Med. Tom. II, p. 180 ff. und Suppl. Tom. IV, 83 127 auf (besonders n. 662 668. 681. 711. 754. 781 784. 786. 817. 839.

Wenn nun in allen jenen Mythengebilden die Idee des poseidonischen Cultus durchschimmert und diese auch in Festspielen auf dem meerumspülten Isthmos wohl nur die vorherrschende sein konnte, so tritt diese in der weiteren Gestaltung der Sage über den Ursprung der Isthmien noch bestimmter hervor. Wir kommen an einen zweiten Sagencyklus, dessen Mittelpunct Theseus, ein Sprössling Poseidon's, bildet. Eine andere, zwar auch nicht historischem Boden entwachsene, doch minder fabulose Nachricht meldet nämlich, dass Theseus die Isthmien eingesetzt habe, als Dankfest nach Bewältigung des Frevlers Sinis, mit dem Beinamen Pityokamptes, welcher, ein Neptunide, ein schreckliches Mordspiel getrieben. Er habe nämlich zwei Fichten zugleich niedergebeugt, an diese vorübergehende Fremde gebunden und dann jene auf einmal zurückgelassen, so dass die Angebundenen durch die Gewalt der freigelassenen Bäume zerrissen wurden 9). Nach Apollodoros nöthigte er vorübergehende

864. 866), ohne jedoch, wie Vaillant, Abbildungen zu geben. Ein Urtheil über Gemälde, welche den Palämon auf dem Delphin, oder in den Armen der Leukothea, oder auf dem Arme des Poseidon u. s. w. veranschaulichen, gibt Aristid. Isthm. or. III, p. 46, in ethischer Beziehung. Vgl. Welcker Allg. Litt.-Zeit., (1836, S. 231. Oct.).

9) Schol. zu Pind. Argum. ad Isthm. p. 514 B. Der Beiname Prokrustes ist bei dem Scholiasten Verwechselung mit Pityokamptes. Paus. II, 1, 4 erzählt dies etwas anders, dass nämlich Sinis diejenigen, welche er im Kampfe besiegt, an Fichten gebunden und auf die bezeichnete Weise getödtet habe. Theseus aber habe den Sinis auf dieselbe Art vernichtet. - Den Moment, wie Sinis einen Baumzweig niederbeugt, veranschaulicht ein Vasengemälde bei Millin Peintur. d. vas. ant. vol. I, p. 63, pl. 34. Vgl. auch Böttiger Vas. Gem. I, 2, 6, S. 134 ff. 140 ff. Dasselbe Vasenbild hat auch Fr. Inghirami Pitt. d. Vasi fitt. Tom. I, Tav. 49 wiedergegeben. S. hier Abbild. Taf. III, Fig. 18. Die Scene, wie Theseus den Sinis erlegt, ist ebenfalls auf einer Vase vorgestellt. Vgl. Hamilton's Coll. of engrav. from anc. vas. v. Tischbein vol. I, pl. 6. Erklärung p. 61. Dieselbe Vorstellung findet man auch bei Inghirami Pitt. d. Vasi. fitt. T. III, Tav. 288. S. hier Abb. Taf. III, Fig. 20. Wir theilen hier noch zwei andere Vasenbilder mit (Fig. 19. 21.), welche sich auf denselben Gegenstand beziehen. Das erstere (Taf. III, 19), aus den vom Hr. Prof. Gerhard gesammelten Ineditis im Museum zu Berl., stellt den Sinis mit mächtigem Barthaar, das Haupt mit einer Binde umwunden, auf einem Holz- oder Steinblock unter einem Baume sitzend dar, während er beide Hände um das rechte Knie, welches etwas in die Höhe gezogen, Fremde, Fichten niederzubeugen und festzuhalten. Diese aber haben das Letztere nicht vermocht und seien von den Bäumen in die Höhe geschnellt und so getödtet worden. Auf dieselbe Weise habe jenen Theseus vernichtet <sup>10</sup>). So hatte die Gründung der Istbmien dieselbe Bedeutung, wie die der Pythien, sofern auch diese ein Dankfest in Bezug auf die Erlegung des Python waren <sup>11</sup>).

geschlungen hält. Vor ihm steht Theseus, das Haupt ebenfalls mit einer Binde umwunden, mit einem Petasus, mit Mantel und Speere, welchen er oben mit der Linken gefasst hat und auf den Boden stützt. Beide werden durch danebenstehende Inschriften bestimmt bezeichnet. Der Baum hat nur wenige starke Zweige, und soll jedenfalls eine Fichte darstellen. Dieses Gemälde findet sich auf einer Amphora. Von den übrigen abweichend ist das zweite Vasenbild, welches man bei Winckelmann Mon. ant. ined. vol. 1, Tab. 98, bei Magnan La ville de Rome Tom. IV, pl. 99, und bei Fr. Inghirami, Pitt. di Vasi fitt. Tom. II, pl. III, findet Wir geben es hier Taf. III, Fig. 21. Sinis ist hier mit dem linken Knie niedergesunken, und hält mit der erhobenen Rechten einen Zweig des danebenstehenden Baumes fest, während ihn Theseus, mit Petasos und Mantel, und das Haupt mit einen Olivenzweig umkränzt, mit der Linken beim Haar erfasst und mit einem kurzen Schwerte in der Rechten zu durchbohren im Begriffe steht. Von der anderen Seite durchstösst ihn ein Begleiter des Theseus mit dem Speere. Dieser ist ebenfalls mit Mantel, Reisehute und mit Fusssohlen versehen. Man hat ihn für den Peirithous gehalten. Inghirami l. c. Die alten Bildwerke zeigen uns mehrmals, dass die Künstler sich nicht immer streng an die Traditionen und Sagen der Autoren hielten, sondern einzelne Umstände nach Gutachten anders gestalteten. Für einen solchen Fall darf man wohl vorliegendes Bild halten. Auch konnten über den Tod des Sinis verschiedene Sagen existiren, welche uns nicht sämmtlich aufbewahrt worden sind. - Auf Theseus führt auch Plinius h. n. VII, c. 57 die Gründung der Isthmien zurück: Ludos gymnicos in Arcadia Lycaon: funebres Acastus Iolco: post eum Theseus in Isthmo.

- 10) Apollod. III, 16, 2, 4.
- 11) Vgl. oben Abschn. I, §. 2. Nach einer anderen Sage war der von Theseus vertilgte Frevler, nicht Sinis, sondern Skiron. Plutarch Thes. c. 25: Ένιοι δέ φασιν ἐπὶ Σκίρωνι τὰ Ἰσθμια τεθήναι, τοῦ Θησέως ἀφοσιουμένου τὸν φόνον διὰ τὴν συγγένειαν Σκίρωνα γὰρ υἱὸν εἶναι Κανήθου καὶ Ἡνιόχης τῆς Πιτθέως. Auch hier wird also der eingesetzte Agon als ein Sühnungs-Fest betrachtet. Diodoros IV, 59, Tom. I, 303 Wess. unterscheidet den Skiron mit Bestimmtheit als einen vom Sinis verschiedenen Unhold, welcher die sogenannten skironischen Felsen bewohnt habe, und ebenfalls vom Theseus getödtet worden sei. Ueber den Skiron hat Theod. Panofka in einer besonderen Schrift: "Der

Merkwürdig ist hiebei, dass ein Neptunide den andern vertilgt, und in dieser Beziehung könnte man die von Theseus eingesetzten Isthmien zugleich als eine dem Poseidon dargebrachte Sühne betrachten. Vor Theseus bestand, wie Plutarch bemerkt, die zur Ehre des Melikertes begangene Feier mehr in einer nächtlichen Weihe oder heiligen Ceremonie  $(\tau \epsilon \lambda \epsilon \tau \dot{\eta})$ , als in einem panegyrischen Agon 12).

Nach einer Bemerkung des Scholiasten zum Pindar war die von Sisyphos eingesetzte Feier wegen der jene Gegend beunruhigenden Strassenräuber eine Zeit lang in Vergessenheit gerathen, wurde aber vom Theseus, welcher den Isthmos von jenen Unholden säuberte, wiederhergestellt 13).

Wenn wir nun überhaupt in dem Theseus den Begriff einer bestimmten Person auffassen und anerkennen wollen, so dürsen wir auch annehmen, dass er die Isthmien dem Poseidon, seinem Erzeuger und Beschützer des meerumslossenen Korinthos, geweihet habe <sup>14</sup>). Auch Plutarchos bezeichnet den Theseus als den ersten Begründer oder Anordner der Isthmien (τὸν ἀγῶνα πρῶτος ἔθημε), und zwar habe er diesen Agon aus Wetteiser mit dem Herakles, welcher die Olympien zur Ehre des Zeus eingesetzt, dem Poseidon geheiliget. Denn die früher zur Ehre des Melikertes begangene Feier sei, wie schon bemerkt wurde, des Nachts begangen worden und habe mehr die Bedautung von Mysterien gehabt <sup>15</sup>).

Tod des Skiron und des Patrokles, ein Vasenbild des königl. Museums" Berlin 1836, ausführlich gehandelt. Vgl. auch Euripid. Hippol. v. 977 segq.

- 12) Plut. Thes. c. 25.
- 13) Schol. ad Pind. Arg. ad Isthm. p. 515 B. Als vordorischen Agon, welcher späterhin dorisch geworden sei, bezeichnet die Isthmien Wachsmuth, hell. Alterth. I, 1, S. 110.
- 14) Vgl. Schol. ad Pind. Ary. Nem. p. 514. Corsini, diss. agon. IV, p. 81. Apollon. Rhod. III, 1240 lässt den Poseidon selbst bei der Feier erscheinen: οἶος δ' Ἰσθμιον εἶσι Ποσειδάων ἐς ἀγῶνα ἄομασιν ἔμβεβαὼς ατλ. Dazu d. Schol. Pind. Ol. XIII, 57 B. Ποτειδάνος τεθμοῖσιν. Der Schol. ibid. p. 276 B: ἐν τοῖς Ἰσθμιακοῖς ἀγῶσιν· οὖτοι γὰο τῷ Ποσειδῶνι, νόμιμοι ἀγῶνες. Pind. Nem. IV, 68. 87 B: Ἰορσοτοιαίνα ἐν ἀγῶνι βαρυκτύπου. Auf korinthischen Münzen finden wir den Poseidon mehrmals: Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. Tom. IV, p. 114 seq. n. 779. u. a.

<sup>15)</sup> Plut. Thes. c. 25. Vgl. Paus. I, 44, 12.

Laut der Angabe des Hellanikos und des Andron aus Halikarnassos schloss Theseus mit den Korinthiern einen Vertrag, Kraft dessen die zu den Isthmien kommenden Athenäer die Proedrie und zu diesem Behufe so viel Raum erhalten sollten, als das ausgebreitete Segel des Theorenschiffes einnehmen würde <sup>16</sup>). Aus dieser Nachricht, welche zugleich auf eine der ältesten Theorieen hinweist, ist auch einleuchtend, warum die Isthmien von den Athenäern hochgeachtet und gern besucht wurden. Auf Belobungsdecreten, wodurch Bekräuzungen in den vier heiligen Spielen angeordnet werden, finden wir die Isthmien zuerst aufgeführt <sup>17</sup>).

Die parische Steinschrift zählt von der Gründung der Isthmien durch Theseus nach der Erlegung des Sinis bis zur Zeit ihrer Abfassung 995 Jahre <sup>18</sup>). — Diese und andere Angaben bekunden wenigstens den Glauben der Hellenen an das hohe Alter dieser panegyrischen Feier, oder bekunden auch das Streben derselben, diesem Agon mit dem höchsten Alter auch das

<sup>16)</sup> Plntarch Thes. c. 25.

<sup>17)</sup> Demosth. pro coron p. 267, a. R. S. 91 Bekk: ἀποστείλαι δὲ καὶ θεωρίας ἐς τὰς ἐν τῷ Ἑλλάδι πανηγυρίας, Ἰσθμια καὶ Νέμεα, καὶ Ὀλύμπια καὶ Πύθια, καὶ ἀνακαρύξαι τὼς στεφάνως κτλ. Es ist hier zwar ein Decret der Byzantiner, allein es beziehet sich doch auf den attischen Staat. Aehnlich verfährt Pind. Nem. II, 9 seqq. B. in seinem Siegesgesange auf den Athenäer Timodemos in Betreff der Isthmien, wo natürlich der nemäische Agon, auf welchen sich der Siegesgesang bezieht, zuerst genannt wird. — Sokrates, welcher, abgesehen von seinem Feldzuge, Athen niemals verlassen hatte, um Fremdes zu schauen, war doch einmal bei der Feier der Isthmien gegenwärtig: Plat. Krit. c. 14, p. 52, b. c. Vgl. Thukyd. VIII, 10. Andocid. de myster. 65. Welcker Nachtr. z. Trilog. S. 134. O. Müller, Dor. I, 238 f. u. 403. Corsini, diss. agon. IV, 8, p. 92 beziehet die Reihenfolge der vier heiligen Spiele in jenem Decrete bei Demosthenes auf die chronologische Succession der Feste von jenem Decret ab.

<sup>18)</sup> Böckh, Corp. inscr. n. 2374, ep. 21, v. 36, p. 301, vol. II. Vgl. ibid. canon chron. p. 327. Corsini, diss. agon. IV, 1, p. 81 bemerkt in chronologischer Beziehung: "adeoque ex marmoris hujus hypothesi Isthmiaci ludi tunc a Theseo constituti 483 annis primam olympiadem praecesserunt; septemque solidis annis ante primam nemeadem ab Argivorum celebratam regibus contigerunt. Helladios bei Phot. bibl. cod. 279, p. 533 (Bekk.) stellt die Einsetzung der Isthmien in frühere Zeit als die der Olympien, Nemeen und Pythien.

höchste Ansehen zu verleihen. - In jene uralte Zeit führt auch die Erzählung des Pausanias, dass nämlich Herakles am Kampfe gegen den Augeias nichts Grosses auszuführen vermocht habe, weil die rüstigen und kampflustigen Söhne des Aktor, welche mit jugendlicher Kraft und Kühnheit dem Augeias beistanden, die Genossenschaft des Herakles immer in die Flucht schlugen. Als aber die Korinthier den isthmischen Gottesfrieden angekündiget, und die Aktoriden als Zuschauer oder als Theoren zum Feste gewandert seien, habe ihnen Herakles zu Kleonä einen Hinterhalt gelegt und sie getödtet 19). Nachdem nun die Mutter der Erschlagenen, die Molione, endlich den Urheber des Mordes entdeckt, haben die Eleier von den Argeiern Genugthuung gefordert; denn Herakles wohnte damals in Tiryns. aber die Argeier keine Genugthuung gewährten, verlangten, heisst es ferner, die Eleier von den Korinthiern, dass sie alle Argeier von der Theilnahme an den Isthmien ausschliessen sollten. Als auch dieses verweigert wurde, soll die Molione einen Fluch über diejenigen ihrer Mitbürger ausgesprochen haben, welche ferner an der Feier der Isthmien Theil nehmen würden. Noch zu des Pausanias Zeit beobachteten die Eleier, wie er selbst berichtet, diese Verwünschung, und kein Agonist derselben trat in den isthmischen Wettkämpfen auf. Ausserdem führt Pausanias noch zwei andere Sagen über die Ursache, warum die Eleier nicht an den Isthmien Theil nahmen, an, welche er aber als ungegründet und unzulässig zurückweist 20).

<sup>19)</sup> Paus. V, 2, 1. Vgl. II, 15, 1. Dazu Siehelis Istri Fragm. p. 72. Diodor. IV, 33. T. I, p. 278 Wessel.: καὶ πυθόμενος ἐξ Ἦλισος πομπὴν ἀποστέλλεσθαι Ποσειδῶνι εἰς Ἰσθμὸν, καὶ ταύτης ἀφηγεῖσθαι Εὔρυτον τὸν Αὐγέου ατλ. Apollodor. II, 7, 2. 4, welcher diese als die dritte isthmische Feier betrachtet (τῆς τρίτης Ἰσθμιάδος τελουμένης). Dazu Heyne l. c. Schol. ad Pind. Ol. XI, v. 28, p. 244 Böckh. Vgl. Spanheim, epist. ad Morell. p. 27 f.

<sup>20)</sup> Paus. V, 2, 1—4. Vgl. VI, 16, 2. Dazu Siebelis. Plutarch de Pythiae orac. c. 13 widerlegt dieses und gibt einen anderen Gruud an: die Korinther haben nämlich nach Vernichtung der Herrschaft der Kypseliden sowohl die goldene Statue zu Olympia als den Thesauros zu Delphi mit ihrem Namen zu bezeichnen beabsichtiget (da beide Kypselos geweihet und mit dem seinigen geschmückt hatte). Die Delpher haben dies zugegeben, die Eleier aber nicht. Desshalb seien

Wie oft die Isthmien während der mythisch-heroischen Zeit begangen wurden, lässt sich nicht bestimmen. Die Geltung periodischer Festspiele mögen sie schwerlich gehabt haben. Im Verlaufe der historischen Zeit musste aber dieser Agon bald zu bedeutender Celebrität gelangen, da sowohl die sehr geeignete Lage des Schauplatzes auf der von zwei Meeren zugängigen Landzunge und der verbreitete poseidonische Cultus, als die politischen Verhältnisse und die Stellung Korinths besonders zu den Staaten des Peloponnesos, die von hier ausgegangenen bedeutenden Colonieen, der hier blühende Handel und Verkehr, welcher fortwährend Menschen aus allen Regionen heranzog, die anhebende Blüthe der Agonistik überhaupt, und insbesondere der begonnene lockende Glanz der grossen Olympien, vielfach dazu beitragen konnten. Nach den Perserkriegen trat für die Festspiele überhaupt eine neue Epoche ein. Jede gemeinsame Feier der Hellenen wurde mit Enthusiasmus begangen, wie dies überall und zu allen Zeiten nach grossen ergreifenden Ereignissen, nach überstandenen Gefahren und gewonnehen Siegen zu geschehen pflegt. In diese Zeit fallen auch die meisten Siege der stattlichen Agonisten aus Sparta und Athen, von Aegina und Rhodos, aus Kroton und anderen Staaten. - Dagegen mochte wohl der peloponnesische Krieg mit seinen vielfachen Fehden, partiellen Reibungen und Unglücksfällen mehr hemmend als fördernd auf die Frequenz und den Glanz des trieterischen Festes einwirken, so wie auch durch diesen der nach den Perserkriegen eingetretene Wohlstand grossentheils wieder untergraben wurde. Während der Blüthe des achäischen Bundes konnten schon die zu ihm gehörenden Staaten der Panegyris hinreichende Festlichkeit verleihen, wenn auch die Feinde desselben jener nicht beiwohnten und sie mit keiner Theo-Dass die Zerstörung Korinths durch Mummius keine Unterbrechung der Spiele herbeiführte, wird weiter unten Späterhin, nachdem Korinth wiederhergestellt, zur römischen Colonie erhoben und abermals zu einer blühenden Stadt

sie von den Isthmien ausgeschlossen worden. — Auf die früheren freundlichen Verhältnisse zwischen Elis und Korinth scheint die Notiz des Diodor. Sic. IV, 73, p. 317, T. I (Wess.) über den Oinomaos zwigenen: ὑπεστήσατο δὲ ὑπποδρομίαν ἀπὸ τῆς Πίσης μεχοὶ τοῦ κατὰ Κόρινθον Ἰσθμοῦ, πρὸς τὸν βωμὸν τοῦ Ποσειδώνος. Es ist hier vom Wettkampfe des Oinomaos mit den Freiern der Hippodameia die Rede.

geworden war, erhielten auch die Isthmien wieder grössere Bedeutung und wurden während der Kaiserzeit mit grosser Theilnahme celebrirt. Auf einer Münze des M. Aurelius und auf einer anderen des Commodus findet man auf dem Revers die Aufschrift ISTHMIA, auf der ersteren auch den Melikertes auf einem Altar und zwar auf dem Delphin liegend <sup>21</sup>). So haben auch mehrere Münzen des Hadrianus und des L. Verus die Aufschrift ISTHMIA in einem Eppichkranze <sup>22</sup>).

Aus den Worten des Kaisers Iulianus dürsen wir schliessen, dass zu seiner Zeit die panegyrische Feier der Isthmien noch nicht eingestellt worden war. Auch war die Schaulust der Korinthier noch ausserordentlich gross, denn der genannte Kaiser berichtet, dass sie grosse Summen auf Thierjagden im Theater nach der Weise der Römer verwandten <sup>23</sup>). — Um dieselbe Zeit, in welcher die Feier der Olympien und Pythien aufgehoben wurde, mochten auch die Isthmien eingehen <sup>24</sup>).

Aus einer Stelle des Aristides scheint hervorzugehen, dass auf dem Isthmos ausser der grossen panegyrischen Feier noch eine kleinere, eine Art panegyrische Messe, vielleicht erst in der späteren Zeit durch den lebhaften Handelsverkehr herbeigeführt, Statt fand <sup>25</sup>).

- 21) Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. IV, n. 668, p. 98. n. 766, p. 112. Münzen mit dem Melikertes auf einem Delphin aus dieser Zeit finden wir in grosser Anzahl, wie schon oben angegeben worden ist. S. hier Abb. Taf. II.
- 22) Mionnet, Descr. d. Med. T. II, p. 180. 182. 184—186. n. 235. 248. 262. 265. Auf den ersteren dieser Münzen erkennt Mionnet in dem Eppichkranze fälschlich einen Mohnkranz (dans une couronne de pavots), wozu ihn die Gestalt des Eppichs in seiner Blüthenkrone verleiten mochte.
- 23) Iulian pro Argiv. epist. p. 259. ed Paris. 1583: ,οὐδὲ γαρ ἐς χορήγησιν ἀγώνων γυμνικῶν ἢ μουσικῶν οἱ Κορίνθιοι τῶν πολλῶν δέονται χρημάτων ἐπὶ δὲ τὰ κυνηγέσια τὰ πολλάκις ἐν τοῖς θεάτροις ἐπιτελούμενα ἄρκτους καὶ παρδάλεις ἀνοῦνται , ἄπερ αὐτοὶ μὲν εἰκότως φέρουσι διὰ τὸν πλοῦτον καὶ τῶν ἀναλωμάτων τὸ μέγεθος ἄλλως τε καὶ πόλεων (ὧν εἰκὸς) αὐτοῖς εἰς τοῦτο συναιρομένων, ἀνοῦνται τὴν τέρψιν τοῦ φρονήματος.
  - 24) Vgl. oben Abschn. I, S. 9.
- 25) Aristid. Isthm. in Neptun. p. 102. 103. ed Flor.: ἔστι γὰρ οἷον ἀγορά τις καὶ αὕτη κοινή τῶν Ἑλλήνων καὶ πανήγυρις οὐχ ἢν διὰ δυοῖν ἔτοῖν συμπληροῖ αὐτῆ τὸ Ἑλληνικὸν, καθάπερ ἡ παροῦσα αὕτη. Vgl. das Folgende.

Die trieterische Bestimmung des Festes.

Dle früheste historische Notiz über die trieterlsche Feier der Isthmien finden wir bei dem Pindar 1). Auch Spätere gedenken dieser Trieteris nicht selten, obgleich Suidas die Isthmien als jährliches und Plinius eben so unrichtig als pentaeterisches Fest betrachtet 2). Die isthmische Trieteris mochte eben so, wie die nemeische, und wie die olympische und pythische Pentaeteris aus der Oktaeteris, dem uralten Ausgleichungscyklos, hervorgegangen sein, um kürzere Zeitabschnitte für die Wiederkehr der festlichen Panegyris zu erhalten 3). Wenn aber diese trieterische Feier eingetreten ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit ermitteln. Eusebius setzt die erste Begehung der Isthmien nach der mythischen Zeit (post Melicerten), also die erste historische Feier, in das dritte Jahr der 49ten Olympiade 4).

1) Pind. Nem. VI, 40 seq. πόντου γε γέφυς ἀκάμαντος ἐν ἀμφιπτιόνων
ταυροφόνω τριετηρίδι
τίμασε Ποσειδάνιον ἄν τέμενος.

Dazu der Schol. p. 471 B.

- 2) Iulian pro Argiv. ep. 35, p. 258 ed. Par. 1583. Suid. v. Νέμεα. Νέμεα καὶ Ἰσθμια· τόποι, ἐν οἶς ἐτελοῦντο ἐπέτειοι ἀγῶνες κτλ. Auson. Eclog. n. 388, p. 200 (Ios. Scalig. 1598) bezeichnet nicht die Isthmien, sondern nur die Nemeen als pentaeterisches Fest: Proximus Alcides Nemeae sacravit honorem. Haec quoque temporibus quinquennia sacra notandis. Scaliger hat hier falsch interpungirt, wodurch Corsini (diss. agon. IV, 2, p. 84) zu einer falschen Deutung dieser Stelle bewogen wurde. Im Folgenden heisst es: Archemori Nemeaea colunt quinquennia Thebae was schon oben erwähnt worden ist. Auch Solinus c. 12 hat die Isthmien als pentaeterisches Fest bezeichnet und, abenteuerlich genug, als Grund der Pentaeteris angegeben, weil Korinth von fünf Meeren umspült werde. Vgl. Dodwell, de cycl. VI, 2, p. 282. Corsini l. c. Plin. h. n. IV, c. 5. Der Scholzu Pind. Isthm. I, inscr. p. 516 B. τὰ Ἰσθμια δὲ διὰ τριετηρίδος. ἄγεται.
- 3) Vgl. Böckh über die Zeitverh. der Demosthen Rede geg. Meid. S. 97 ff. Abh. d. Berl. Akadem. 1818. 19 hist.-phil. Cl. u. L. Ideler Hdbch. d. math. u. techn. Chronol. II, S. 607. S. oben Abschn. II, §. 3, zu Anfang.
  - 4) Euseb. Chron. lib. post. interpr. Hieron. p. 125. (ed. II. Scalig.).

Er hat demnach von der Anordnung der Spiele durch Theseus keine Notiz genommen 5). Dass dieselben zur Zeit des Solon begangen wurden, dürfen wir aus seiner Bestimmung des Ehrengeschenkes für die attischen Isthmioniken, welches in hundert Drachmen bestand, folgern 6). In Betreff der Trieteris aber lässt sich in dieser Zeit noch nichts festsetzen. Scaliger berichtet (wahrscheinlich aus Solinus), dass die Isthmien seit Kypselos, dem Herrscher von Korinth, eingestellt worden seien, und setzt dann die erste Feier nach jener Zeit in Ol. 49. 7) Da nun aber Solon im dritten Jahr der 46ten Olympiade Archon Eponymos zu Athen, Kypselos hingegen bereits im vierten Jahr der 38ten Olympiade mit Tode abgegangen war, und sein Sohn Periandros bis zum vierten Jahr der 48ten Olympiade regierte, so dürfen wir annehmen, dass, wenn auch unter Kypselos die Feier der Isthmien auf einige Zeit eingestellt worden wäre, dieselbe doch zu Periandros Zeit begangen werden musste 8). Uebrigens dürfen wir immer glauben, dass jene kleinen zvoarvot panegyrischen Festen und Zusammenkünften dieser Art grösstentheils abhold waren. Denn mehr als einmal waren ja bei festlichen Versammlungen Tyrannen vertrieben, erschlagen oder wenigstens feindliche Anschläge gegen sie gemacht worden. Auch berichtet Pausanias, dass in der früheren Zeit die Korinthier eben so wenig als die Argeier vollständige Verzeichnisse der Sieger führten 9). Dieses möchte jedoch auf eine spätere Zeit, als die bezeichnete, zu beziehen sein. - Corsini folgert endlich aus den Angaben des Eusebius und des Solinus, dass die Isthmien irgend einmal, und zwar früher als Solinus und später als

- 5) Vgl. oben §. 2. u. Corsini, diss. agon. IV, 2, p. 83.
- 6) Plut. Sol. c. 23. Diogen. Laert. I, 55, p. 34 Meibom.

<sup>7)</sup> Scalig. ioτος. συναγωγ. p. 316, Ol. 49. bei Euseb. ed. II. Scal. Cors., diss. agon. IV, 2, p. 83 bemerkt: "quod vero Isthmiadas a Cypseli temporibus intermissas esse dixerit Scaliger, Scaligerique vestigiis insistens Dodwellus (de cycl. VI, 3), id Solino quidem, ut arbitror, auctore ille didicit, qui Corinthios Cypseli tyrannide oppressos a veteri solennique Isthmiorum celebritate abstinuisse testatur (c. 12). Sed levior hic certe Solini auctoritas esse debet, quam ut ipsius praesidio in tanto veterum Graecorum silentio de pristinis illis temporibus decernatur."

<sup>8)</sup> Vgl. Solinus Polyh. c. 13. Dodwell de cycl. VI, 2, p. 283. a. Corsini, diss. agon. IV, 2, p. 81. Fast. Att. III, 86.

<sup>9)</sup> Paus. VI, 13, 4.

Eusebius angenommen, im Verfall gekommen seien, und dass ihre wiederhergestellte Feier von dem Eusebius und Solinus deshalb in die 49te Olympiade gesetzt werde, weil man um diese Zeit begonnen habe, sie mit grösserem Glanze zu feiern, ihnen auch wohl die trieterische Bestimmung gegeben und den Siegern nicht mehr Fichten-, sondern Eppichkränze verliehen habe 10). Wenn über dieses Alles sich nichts mit Evidenz und Sicherheit bestimmen lässt, so hat dagegen für die spätere Zeit die Nachricht des Pausanias historische Gewissheit, dass die Feier der Isthmien nicht einmal dann unterbrochen wurde, als Korinth durch Mummius zerstört worden war. Denn während dieser Zeit war die Agonothesie den Sikyoniern übertragen worden, welche sie behielten, bis Korinth wieder auferbaut war, worauf sie den neuen Bewohnern dieser Stadt restituirt wurde 11).

Dass die trieterische Feier der Isthmien in den ersten und dritten Jahre jeder Olympiade wiederkehrte, haben schon Scaliger, Petau und Dodwell nachgewiesen, und diesen ist auch Corsini beigetreten 12). Auch finden wir bei griechischen und römischen Schriftstellern schlagende Beispiele für diese Behauptung, welche allen Zweifel hierüber entfernen. Ueberdies haben sich auch Dodwell und Corsini bemühet, die Zeit des Festes nach dem korinthischen und nach dem olympischen Kalender genauer zu bestimmen, und zu diesem Behufe besonders eine Stelle des Pindaros und seiner Scholiasten benutzt 13). Dodwell folgert hieraus, dass die Isthmien zwischen den eilften und sechzehnten des attischen Hekatombäon, und zwar, da der Agon Sache eines Tages gewesen, auf den zwölften des ge-

<sup>10)</sup> Corsini, diss. agon. 1V, 2. p. 84.

<sup>11)</sup> Paus. II, 2, 2.

<sup>12)</sup> Ios. Scalig. de emend. temp. I, p. 39, und ad Euseb. Chron. n. 1435. 1821. Petavius de doctrina temp. lib. I, c. 33. Dodwell de vet. Graec. et Rom. cycl. diss. VI, sect. I—V, p. 280 seqq. Cors., diss. agon. IV, 3, p. 85, seqq.

<sup>13)</sup> Pind. Ol. IX, 83 seqq. προξενία δ' άρετα τ' ήλθον τιμάορος Ἰσθμίαιοι Λαμπρομάχου μίτραις, ὅτ' άμφότεροι πράτησαν μίαν έργον ἀν' άμέραν.

D. Schol. dazu p. 224 B. ότι κατά μίαν ήμέραν οἱ δύο ἐνίκησαν, ὁ μὲν Ἐφάρμοστος 'Ολύμπια, ὁ δὲ Λαμπρόμαχος 'Ισθμια κτλ.

nannten Monats gefallen sei. Nach dem korinthischen Kalender aber sei dies der vorletzte Monat des Jahres gewesen. Corsini dagegen sucht darzuthun, dass die Isthmien (nämlich diejenige Feier, welche dem ersten Jahre der jedesmaligen Olympiade angehörte) am zwölften des korinthischen Monats Panemos, in welchen auch die Nemeen gefallen, begangen worden seien 14). Er beruft sich hiebei auf eine andere Angabe der genannten Scholien, laut welcher die beiden bezeichneten Sieger an einem Tage zugleich, der eine in den Isthmien, der andere in den Nemeen, den Kranz gewonnen haben 15). Da er nun aber früher schon nachgewiesen hatte, dass die Nemeen (nämlich die Sommerfeier) in den Monat Panemos (nach Corsini = dem Hekatombäon, nach Böckh = dem Metageitnion), und zwar auf den zwölften gefallen, so schliesst er hieraus, dass auch die Isthmien an demselben Tage, aber nicht in demselben Jahre begangen worden seien 16). Böckh verwirft diese Entwickelung des Corsini, ohne jedoch selbst eine andere Ansicht aufzustellen, was allerdings auch nicht leicht ist, so lange keine anderweitigen Angaben der Alten aufgefunden werden 17).

- 14) Dodwell de cyclis VI, 3 seqq. p. 283 seqq. Corsini, diss. agon. IV, 3, p. 86 seqq. Vgl. desselben Fast. Att. T. I, diss. 3, 20, p. 140 seqq. T. II, diss. 14, n. 12, p. 419 seqq. Vgl. Böckh über die Zeitverhältnisse der Demosth. Rede geg. Meid. p. 94 98. Abh. der Berl. Akad. 1818. 19. hist.-phil. Cl.
- 15) Schol. ad Pind. Ol. IX, p. 225 B. ως τοῦ Λαμπρομάχου καὶ Ἐφαρμόστου νενικηκότων Ἰσθμια τῆ αὐτῆ ἡμέρα λαὶ Νέμεα. Corsini, diss. agon. IV, 4, p. 87.
- 16) Corsini, diss. agon. III, 14, p. 73. IV, 4, p. 87. Hiebei wird p. 88 Ios. Scaliger widerlegt, welcher die Isthmien in den Anfang des makedonischen Monats Hyperberetäos und die Olympien in den Neumond des Hyperberetäos versetzte. Denn der attische Hekatombäon entsprach nicht dem makedonischen Hyperberetäos, sondern dem Loos, wie Corsini l. c. entwickelt hat.
- 17) Böckh, Explic. ad Pind. Ol. IX, p. 183: "Ceterum ex hoc loco inde a verbis ὅτ² ἀμφότεροι et ex scholiorum nugis, in quibus Epharmostus et Lampromachus eodem die alter Olympia, alter Isthmia vicisse dicuntur, ac rursus eodem die Isthmia et Nemea, prorsus praeter mentem Pindari, Corsini, diss. agon. IV, 3. 4 partim praeeunte Dodwello male collegit, Nemea et Isthmia eodem quo Olympia XI Hecatomb. acta esse. Auch in den Canon chronol. p. 327 Corp. inscr. vol. II, zu der parischen Steinschrift, wo der Gründung

Dass jedoch die Feier der Isthmien, welche in das erste Olympiadenjahr fiel, im Sommer begangen wurde, gehet aus mehreren Stellen der Alten hervor 18). Was nun die zweite Feier betrifft, welche dem dritten olympischen Jahre angehörte, so glaubte Dodwell, dass diese als Winterfeier immer in der Mitte des dritten olympischen Jahres, und zwar am zwölften Tage des attischen Monats Gamelion, Statt gefunden habe. Corsini dagegen meint auf das bestimmteste dargethan zu haben, dass diejenigen Isthmien, welche im dritten olympischen Jahre wiederkehrten, gegen Ausgang des olympischen Jahres, also im attischen Monat Munychion oder Thargelion begangen worden seien, und beruft sich dabei vorzüglich auf das Zeugniss des Xenophon 19). Sowohl aus diesem, als aus Demosthenes, Livius und den Angaben Anderer lässt sieh mit Bestimmtheit darthun, dass diese Feier in den Frühling des dritten olympischen Jahres gefallen sei, wie schon von Corsini, welcher jedoch hiebei einige Irrthümer begangen hat, entwickelt worden ist 20). Besonders ist von ihm die Stelle des Livius, welche sich jedenfalls auf die Frühlingsfeier des dritten olympischen Jahres beziehet, fälschlich auf die des ersten olympischen Jahres bezogen worden 21). Wir wollen hier nur einige Beispiele in der Kürze anführen: Xenophon beschreibt die Thaten des Agesilaos nach seiner Rückkehr aus Asien und berichtet, dass derselbe in der Schlacht bei Koroneia verwundet und darauf nach Delphi gebracht worden sei, von wo er nach Lakedämon gegangen, hier ein Heer zusammengebracht und sich nach dem Isthmos begeben habe, als eben die Argeier dem Poseidon das

der Isthmien gedacht wird, bemerkt Böckh nichts hierüber. In Betreff der Nemeen vgl. Böckh über die Zeitverh. d. Demosth. Rede gegen Meid. S. 93 — 100. *l. c.* 

<sup>18)</sup> Thukyd. VIII, 10, ἐν δὲ τούτφ τὰ Ἰσθμια ἐγίγνετο. C. 7 geht vorher: τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου θέρους κτλ. Vgl. Curt. IV, 5, 11. Clint. Fast. Hell. p. 164. Aus Hesych v. ἰσθμιάσει (1. ἰσθμιάσαι) p. 73. T. II Alb.: παροιμία ἐπὶ κακοῦ βίου ἐπίνοσος γὰρ ὁ καιρὸς, ἐν ῷ τὰ Ἰσθμια ἄγεται, lässt sich vermuthen, dass die Feier dieser Sommeristhmien in die heisseste Jahreszeit fiel. Vgl. Dodwell, de vet. Graec. et Rom. cycl. VI, 1. p. 281.

<sup>19)</sup> Xenoph. Hell. IV, 5. Corsini, diss. agon. IV, 5, p. 88 seqq.

<sup>20)</sup> Corsini, diss. agon. IV, 5. 6. 7. p. 89 seqq.

<sup>21)</sup> Liv. XXXIII, 32. 33.

Opfer brachten, denn es sei der Festmonat gewesen. Aus der ganzen Erzählung erhellt, dass dieses Alles im Frühjahr geschah, als der Sommer noch nicht eingetreten war. Im folgenden aber heisst es, dass die Krieger leichte Kleidung (σπειρία), der Jahreszeit gemäss ( $\delta \tilde{n}$   $\delta \tilde{n}$   $\vartheta \dot{\epsilon} \rho o v \dot{\epsilon}$ ), getragen haben <sup>22</sup>). Auch lässt sich aus der Aufeinanderfolge der von Xenophon beschriebenen Begebenheiten berechnen, dass diese Feier der Isthmien im Frühjahr begangen wurde, wie auch schon Corsini nachgewiesen hat. Aus einer anderen Stelle des Xenophon gehet hervor, dass die Hyakinthien zu Sparta nach den Isthmien eintraten, was auch aus den Angaben des Thukydides und des Pausanias erhellt 23). Da nun aber die Feier der Hyakinthien noch im Frühjahr, und zwar im Monat Thargelion oder auch im Skirophorion Statt fand, wie Dodwell und Corsini dargethan haben, so müssen auch die Isthmien ins Frühjahr gefallen sein, und zwar in die letzten Tage des Munichion oder in die ersten des Thargelion. Denn die Isthmien folgten auf die Pythien, welche im Anfange des Munichion gefeiert wurden 24). -Einen anderen Beweis für die Frühlingsfeier der Isthmien liefert der Scholiast zum Pindar, welcher berichtet, dass die megarischen Spiele, welche gleich mit Beginn des Frühlings (εὐθέως έαρος άρχομένου) gehalten wurden, den Isthmien vorausgegangen, dass aber neun Tage nach den Isthmien die Asklepiadeen zu Epidauros celebrirt worden seien. Nun berichtet aber Platon, dass der Dichter Ion von der Feier der Asklepiadeen zu Epidauros sich nach Athen begeben habe, um dort in den Panathenäen aufzutreten. Jedenfalls sind hier die grossen Panathenäen zu verstehen, welche im Monat Hekatombäon (= Juli) begangen wurden. Mithin müssen die Isthmien wohl im Frühjahr, und zwar entweder in das Ende des ersten oder in den Aufang des zweiten Frühlingsmonats gefallen sein 25).

23) Paus. III, 10, 1. Thukyd. V, 40. Xenoph. Hell. IV, 5.

25) Schol zu Pind. Nem. III, 145, p. 419 Böckh. Platon Ion

<sup>22)</sup> Xenoph. Hell. IV, 5, 1. 2. seqq. Schneider zu d. St. setzt diese Ereignisse fälschlich Ol. 98, 4.  $\Theta \acute{\epsilon} \varrho o \varsigma$  bezeichnet bekanntlich Frühling und Sommer, besonders wenn es schlechthin dem  $\chi \epsilon \iota \mu \dot{\omega} \nu$  entgegengesetzt, und  $\check{\epsilon} \alpha \varrho$  nicht ausdrücklich hinzugefügt wird.

<sup>24)</sup> Dodwell, Annal. Thucyd. ad ann. 1, Ol. 90. Corsini, diss. agon. IV, 7, p. 91 seq.

lässt sich auch aus der Reihenfolge der Begebenheiten, welche, von Livius erzählt, den Isthmien vorausgingen, auf die Frühlingsfeier derselben schliessen, obgleich Corsini dieselbe auf die Sommeristhmien im ersten olympischen Jahre bezogen hat <sup>26</sup>). Denn an einem anderen Orte bemerkt Livius, dass T. Quinctius Winterquartier in Athen gehalten, und beschreibt dann Begebenheiten, welche sämmtlich noch dem Winter angehören. Alles, was darauf folgt, geschiehet in kurzer Zeit, und dann tritt die Feier der Isthmien ein <sup>27</sup>).

# S. 4.

# Die Bestandtheile des Festes.

Wie in den Pythien und Nemeen, so finden wir auch in den Isthmien die drei Hauptbestandtheile agonistischer Feste, nämlich den musischen, den gymnischen und ritterlichen Agon vereiniget. Wir reden zunächst von dem musischen. Nero siegte in den Isthmien als Kitharodos und als Herold <sup>1</sup>). Nach der

- c. I, p. 530, a. Vgl. Corsini, diss. agon. IV, 10, p. 96. Nach Anderen wurden die grossen Panathenäen im letzten Frühlingsmonat, im Skirophorion, begangen. Corsini l. c. gibt folgende Reihenfolge: "Id vero facile intelligi vel explicari commode poterit, si Asclepia festa post vernas Isthmiades celebrata fuerint. Ita nimirum Megara (Megarensia festa) ineunte vere praecessissent; tum Isthmia Thargelione mense peracta; post novem dies in Epidduro Asclepia; duodecimo vero sequentis Hecatombaeonis Attici die Panathenaea." Ueber die attischen Panathenäen überhaupt vgl. die gelehrte Abhdl. v. Ed. Meier Allg. Enc. S. III, Th. 10. f. v.
- 26) Livius XXXIII, 32. Corsini, diss. agon. IV, 3. 4. p. 86 seq. 27) Liv. XXXIII, 27. Hibernabat eo tempore Athenis Quinctius etc. Cf. c. 29. 32. 33. Plutarch. Vit. T. Quinct. Flamin. c. 10 bemerkt über diese Feier: Ἰσθμίων οὖν ἀγομένων πλῆθος μὲν ἀνθρώπων ἐν τῷ σταδίω καθῆστο, τὸν γυμνικὸν ἀγῶνα θεώμενον, οἷα δὴ δὶα χρόνου, πεπαυμένης μὲν πολέμων τῆς Ἑλλάδος ἐπ' ἐλπίσιν ἐλευθερίας, σαφεῖ δὲ εἰρήνη πανηγυριζούσης. So lassen sich noch einige andere Beweise führen, z. B. aus Demosthenes. Vgl. Corsini, diss. agon. IV, 8, p. 92. Auch aus Festus v. περίοδος lässt sich die chronologische Aufeinanderfolge der vier grossen heiligen Agone im Allgemeinen abnehmen.
- 1) Philostrat. vit. Apoll. Tyan. IV, 21, p. 162 ed. Olear. Dazu Not. 9—11. Schon in der ältesten mythischen Zeit sollen hier (nach

Darstellung des Lukianos aber trat er in der Tragödie auf und erhielt den Kranz, obgleich ein isthmisches Gesetz den Wettkampf in der Tragödie und Komödie verbot. Ueberdies hatte er sich, wie Lukianos erzählt, den Sieg durch unerhörte Gewalthätigkeit ermittelt. Sein Antagonist war nämlich ein Epirote, der sich durch seine treffliche Stimme auszeichnete. Dieser achtete nicht auf das Ansehen der kaiserlichen Majestät, sondern strebte neben einem solchen Rival um so angelegentlicher nach dem Siegeskranze, liess jedoch laut werden, dass er dem Kaiser den Sieg für zehn Talent überlassen wolle. Darüber ergrimmte Nero. Als nun nach begonnenem Vortrage die Hellenen dem Epiroten ihren Beifall zu erkennen gaben, und Nero's Gegenbemühungen nichts fruchteten, schickte er endlich seine eigenen Acteurs, als wenn dieselben dabei betheiligt wären, auf die Schaubühne, wo sie den Epiroten an die nächste Säule stellten und vermittelst ihrer elfenbeinernen Schreibtafeln seine Luftröhre zertrümmerten (κατέαξαν αὐτοῦ τὴν φάρυγγά, παίοντες δοθαῖς ταῖς δέλτοις). Natürlich durften ihm die Kampfrichter den Kranz nicht verweigern, falls sie nicht ungeheueres Unglück sich zuziehen wollten 2). Ausserdem kennen wir verschiedene andere Sieger in musischen Kampfarten. T. Aelius Aurelius Theodotus aus Nikomedia in Bithynien siegte hier zweimal als πυθαύλης und γοραύλης (s. unten das Verz. der Sieg. s. v.). Zosimus, wahrscheinlich ein Gortynier, gewann hier und in vielen anderen Festspielen den Preis als πυθαύλης (S. unten das Verz. der Sieg. s. v.). Die erythräische Dichterin Aristomacha gewann hier in poetischen Vorträgen den Preis 3). Ein Schüler oder Bekannter des Sophisten Herodes gewann den Sieg im εγκώμιον 4). Ein isthmischer Sieger im Gesange wird in

des Hyginus fabulosem Bericht Fab. 165. 173) Olympus, Schüler des Marsyas, im Flötenspiel, Orpheus im Kitharspiel, Linos im Gesange, Eumolpos mit der Kithar und im Gesange zur Flöte gesiegt haben.

- 2) Lukian. Nero S. 9. 10. Vgl. Philostr. vit. Soph. IV, 9. und unt. d. Verz. d. Sieger unter Nero.
- 3) Plutarch Symp. V, 2. Vgl. O. Müller, Dor. II, 374. 375. S. unten d. Verz. d. Isthmioniken.
- 4) Plutarch Symp. VIII, 4, 1. Vgl. unten Verz. d. Sieg. unter d. Anonymi u. Böckh, Corp. inscr. n. 1719. vol. 1, p. 844. n. 1720, p. 845. 846. Dass hier Dichter mit ihren Erzeugnissen auftraten, er-

einer Inschrift genannt  $^5$ ). — Im Blasen der  $\sigma\acute{\alpha}\lambda\pi\imath\gamma\xi$  siegte Herodoros aus Megara als Periodonike nach Pollux siebzehnmal, nach Athenäos zehnmal, also war er eben so oft in den Isthmien aufgetreten  $^6$ ). — Auch fanden hier verschiedenartige Recitationen Statt, worüber weiter unten  $^7$ ).

Im Gebiete der gymnischen Agonistik finden wir hier fast alle in den übrigen heiligen Spielen eingeführte Kampfarten der Männer und Knaben, und gewiss waren auch diejenigen hier aufgenommen, welche uns von den Alten nicht ausdrücklich genannt werden. Denn da wir keine Schrift über die isthmischen Spiele aus dem Alterthume besitzen, und die uns überlieferten Notizen überall zerstreut, vereinzelt und nur beiläufig angegeben sind, so können wir nichts daraus folgern, wenn wir einige Kampfarten von den Alten nicht erwähnt finden §). Es werden isthmische Sieger im einfachen Wettlaufe (στάδιον) der Männer und Knaben, im Dolichos, im Ringen, im Faustkampfe der Männer und Knaben, im Pankration der Männer und der ἀγένειοι und im Pentathlon aufgeführt §). Besonders kennen

hellt aus Lukian. Fragm. XXV. Anthol. III, Epigr. p. 55, 1. Ποιητης έλθων είς Ἰσθμια, πρός τον άγωνα, εύρων ποιητάς, εἶπε παρίσθμε ἔχειν ατλ.

- 5) Böckh, Corp. inscr. n. 1212, vol. I, p. 600. Böckh bemerkt dazu: "Titulūs aetatis est imperatorum, nam lyrica quoque poesis, ut scenica, apud Graecos tum neutiquam a ludis publicis exulabat."
- 6) Pollux IV, 89. 90. Athen. X, 3, p. 415 f. 446, a. S. unten d. Verz. d. Sieger s. v. Diese Kampfart gehörte indess nicht eigentlich zu dem musikalischen Agon. Denn sie fand auch in den Olympien Statt, wo bekanntlich keine musikalischen Wettkämpfe aufgeführt wurden. Von Olympia aus mochte dieselbe erst auf andere Festspiele übertragen worden sein.
  - 7) S. S. 8.
- 8) Ueber die Isthmien hatte Musäos eine besondere Schrift verfasst, von welcher uns nichts erhalten worden ist. Schol. zu Apoll. Rhod. Argon. III, 1240: Μουσαῖος δὲ ἐν τῷ περὶ Ἰσθμίων ατλ. Auch der Akademiker Patrokles, Zeitgenosse des Xenokrates, hatte in einer Schrift über die Isthmien gehandelt. Plutarch Symp. V, 3, 3. Die Litteratur der Alten über Festspiele überhaupt ist in der Vorrede zu den Olympia angegeben worden (S. VI seqq.) Jedenfalls war auch in der dem Eumelos beigelegten Koρινθία συγραφή über die Isthmien gehandelt worden. Paus. II, 1, 1.
  - 9) Vgl. unten das Verz. der Sieger unter Antiochos, Epharmostos,

wir viele ausgezeichnete Faustkämpser und Pankratiasten als Isthmioniken. Pindaros hat mehrere Thebäer und Aegineten als isthmische Sieger im Pankration besungen 10). Die Periodoniken, deren bedeutende Anzahl bereits in den Verzeichnissen der olympischen, pythischen und nemeischen Sieger angegeben worden ist, hatten natürlich auch in den Isthmien, jeder in seiner Kampfart, gesiegt, wie z. B. der Arkader Dromeus und der Kreter Ergoteles.

In Betreff des ritterlichen Agons waren hier gewiss auch die verschiedenen Arten der iπποδρομίαι, welche in den Olympien und Pythien Statt fanden, aufgenommen worden, obgleich uns nur Sieger mit dem Viergespann und im Reiterrennen genannt werden. Pindaros hat den Sieg seines Mitbürgers Herodotos im Wagenrennen mit dem Viergespann und den des Agrigentiners Xenokrates in derselben Kampfart verherrlicht <sup>11</sup>). Der Vater des Theochrestes aus Kyrene hatte ebenfalls in den Isthmien mit dem Viergespann gesiegt, und jedenfalls auch der Spartiate Xenarches, welcher als Periodonike mit dem Viergespann bezeichnet wird <sup>12</sup>). Die Söhne des Pheidolas aus Korinth hatten mit dem Rosse Lykos im Reiterrennen den Preis errungen <sup>13</sup>). — Das Zweigespann wird auf einer korinthischen

Ergoteles, Epitherses, Euanthes, Euthymenes, Fl. Artemidoros u. A. — Wohl mochte hier der Korinthier Xenophon, welcher Ol. 79 zu Olympia an einem Tage im Pentathlon und im Stadion siegte, auch einen isthmischen Kranz im Pentathlon gewonnen haben, obgleich wir dies nicht mit Bestimmtheit behaupten können. Philipp de pentathl. p. 114 bezweifelt es gegen Corsini diss. agon. p. 227 S. unten das Verz. der Sieg. s. v. — Dion Chrysostomos Aloy. Å Isquin. orat. IX, p. 291. vol. I Reisk. nennt von den gymnischen Kampfarten in den Isthmien den Wettlauf, den Diskoswurf (wahrscheinlich für den ganzen Fünfkampf, da er nur in diesem vorkam.) und das Ringen; u. p. 292 l. c. beschreibt er den Jubel und das Frohlocken, welches einem Sieger im Wettlaufe der Männer galt.

- 10) Pind. Isthm. III—VII (VIII). Vgl. unten das Verz. der Sieg. Böckh, Fragm. Pind. I. Ἰσθμιονῖπαι, p. 559.
  - 11) Pindar. Isthm. carm. I. u. II.
- 12) Vgl. unten das Verzeichniss der Sieger unter den Anonymi, im W. Kyrenäer.
- 13) Paus. VI, 13, 6. Ueber den Irrthum des Corsini vgl. Olympia S. 322, und hier unten im Verz. d. Sieg. unter Lykos.

Münze mit Kopf und Namen des Commodus veranschaulicht. Das Gespann ist im vollen Rennen begriffen, eine Nike mit einer Palme in der Linken führt mit der Rechten den Zügel der Rosse. Die Umschrift ist  $C.\ L.\ I.\ COR.$ , wie gewöhnlich auf korinthischen Münzen (s. hier Abbild. Taf. II, Fig. 16.) <sup>14</sup>). Der Kaiser Commodus hatte bekanntlich übertriebenes Wohlgefallen an Rosswettrennen und übte es selbst, der grünen Farbe zugethan ( $\tau \tilde{\eta}$   $\pi \rho \alpha \sigma t \nu \phi$   $\sigma \kappa \epsilon \nu \tilde{\eta}$   $\chi \rho \omega \mu \epsilon \nu \sigma \sigma$ ), wenn auch nicht öffentlich, doch im Verborgnen, obwohl er auch vor dem Volke als Circensis aufzutreten wünschte <sup>15</sup>). Die Korinthier konnten ihm daher kein angenehmeres Gepräge wählen, sofern sich dieses zugleich auf ihre Festspiele bezog.

Ueber die Reihenfolge der einzelnen Kampfarten in dem musischen, gymnischen und ritterlichen Agon, so wie über die Anordnung der Festlichkeiten überhaupt und insbesondere der Opfer wird uns keine Notiz gegeben. Was indess das Hauptopfer betrifft, welches dem Poseidon dargebracht wurde, so scheint dieses den Kampfspielen vorausgegangen zu sein 16). Die Festlichkeit wurde durch den Herold angekündiget, welcher mitten auf den Kampfplatz trat, durch Trompetenton Stille gebot, und den Beginn der Feier mit der gebräuchlichen Formel ansagte 17). Da das Fest die drei Hauptbestandtheile der gesammten Agonistik umfasste, wie schon bemerkt wurde, so dürfen wir annehmen, dass die Feier mehrere Tage währte (wenn auch ein Tag, wie bei solchen Festen gewöhnlich, der celebrirteste sein mochte), was überdies auch schon aus dem bedeutenden Glanze dieser Spiele hervorgeht 18).

- 14) Vaillant, Num. aer. Imp. etc. p. 306.
- 15) Dion Cassius LXXII, 17.
- 16) Vgl. Xenoph. Hell. IV, 5, 1.
- 17) Liv. XXXIII, 32,

<sup>18)</sup> Vgl. Livius l. c. Wenn aber Spanheim, Epist. ad Morell. I, p. 47 ff. aus den Worten des Schol. zu Pind. Nem. V, 95 ff. (52 ff. B.) eine neuntägige Dauer der Isthmien folgert, so ist dies jedenfalls ein eben so augenscheinlicher Irrthum, als wenn nur von einem Tage des Festes geredet wird.

Der Gottesfrieden, die Theorieen, die Kampfgesetze.

Ueber die isthmische Ekecheiria, die Theorieen und die Kampfgesetze sind uns nur wenige Bemerkungen verstattet. Pausanias, der Mythenfreund, redet schon in der mythischen Zeit von einem Gottesfrieden (Ἰσθμικαὶ σπονδαί), als die Söhne des Aktor, die Bundesgenossen des Augeias, sich zu den Isthmien begaben, wie es heisst, und Herakles ihnen einen Hinterhalt legte, sie tödtete und so den Gottesfrieden verletzte 1). In der historischen Zeit hatten natürlich der heilige Monat der Isthmien und die damit verbundenen σπονδαί dieselbe religiöse und politische Geltung als die Ekecheiria der übrigen heiligen Spiele, und mochten den Korinthiern besonders in Kriegszeiten sehr willkommen sein, weil dadurch zugleich der bedeutende Handelsverkehr auf den Isthmos einigen Schutz finden konnte. Wie aber in der späteren Zeit überhaupt religiöse Institute dieser Art nicht immer genau beachtet wurden, so auch diese σπονδαί. Als z. B. Korinth in die Gewalt der Argeier gekommen war, und diese im Begriff standen, die Isthmien im heiligen Monate anzuordnen, rückte Agesilaos mit den vertriebenen Korinthiern heran und störte jene in ihrem Freilich hatten sich in diesem Falle die Argeier eigenmächtig die Agonothesie angemasst, welche nun die bezeichneten Korinthier unter dem Schutze des Agesilaos ausübten 2).

Unter den Theorieen, welche von den hellenischen Staaten zu den Isthmien geschickt wurden, mochte sich besonders die der Athenäer auszeichnen, für welche dieses Fest um so höhere Bedeutung hatte, als Theseus für den Gründer oder Erneuerer desselben gehalten wurde, welcher laut der Sage schon damals der attischen Theorie von den Korinthiern die Proedrie ermit-

<sup>1)</sup> Pausan. V, 2, 1. 2. Vgl. oben S. 2.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hell. IV, 5, 1. 2. Diodor. XIV, 83, T. 1, p. 709 Wess. Paus. III, 10, 1. Ueber die ἐκεχειρία überhaupt vgl. Olympia §. 5. Anm. 18, S. 35 ff. Einen korinthischen Spondophoros nennt Strab. II, 3, p. 98: καὶ Εὐδοξόν τινα Κυζικηνὸν θεωρὸν καὶ σπονδοφόρον τοῦ τῶν Κορινθίων ἀγῶνος ἐλθεῖν εἰς Αἴγυπτον ἱστορεῖ κατὰ τὸν δεύτερον Εὐεργέτην, wo sich jedoch in den Handschriften auch eine andere Lesart, Κορικῶν oder Κορίων statt Κορινθίων findet. Vgl. Casaub. l. c. ad Strab.

telte 3). Auch erlangten die Isthmien nach und nach um so grösseren Glanz, als sie gleichsam zu einem Nationalfeste des ionischen Stammes wurden, dessen Stammgott Poseidon war. Nur die Eleier sandten weder Theoren zu den Isthmien, noch traten hier, die Lepreaten ausgenommen, eleische Agonisten auf. Den Grund hiervon leitet Pausanias von einem Fluche aus mythischer Zeit ab, wie schon oben angegeben worden ist 4).

Ueber die isthmischen Kampsgesetze, die Loosung der Athleten u. s. w. wird uns nichts berichtet. Wir dürfen indess vermuthen, dass in allen diesen Beziehungen die übrigen grossen Festspiele, besonders die Olympien, zum Muster genommen wurden. — Pausanias erzählt aus der mythischen Zeit, dass die Eleier von den Korinthiern begehrt haben, sie sollten die Argeier von der Theilnahme an den Isthmien ausschliessen, weil der Tirynthier Herakles die Söhne des Aktor auf dem Wege zu den Isthmien erschlagen hatte. Allein die Korinthier lehnten jene Zumuthung ab <sup>5</sup>).

Ausserdem wissen wir, dass ein Agonist an einem und demselben Tage nicht nur in zwei, sondern sogar in drei verschiedenen Kampfarten auftreten durfte. Das Letztere that Kleitomachos aus Theben, welcher hier an einem Tage im Ringen, Faustkampfe und Pankration siegte <sup>6</sup>).

# **§**. 6.

# Die Kampfrichter.

Zufolge der geographischen Lage des Schauplatzes für die Isthmien musste die Agonothesie derselben den Korinthiern anheimfallen. Auch wird ihnen dieselbe schon in der mythischen Zeit von späteren griechischen Schriftstellern beigelegt. Selbst als Theseus den Agon angeordnet, war die Agonothesie

<sup>3)</sup> Vgl. Thukyd. VIII, 10. Demosth. pro coron. §. 91 (Bekk.). Andokyd. de myster p. 65. Plut. Thes. c. 25. Welcker, Nachtr. zur Trilogie S. 134. S. oben §. 2.

<sup>4)</sup> Oben Abschn. III, §. 2 am Ende.

<sup>5)</sup> Paus. V, 2; 1. 2.

<sup>6)</sup> Paus. VI, 15, 9. Vgl. unten das Verzeichniss der Sieger s. v. u. Olympia S. 310 f.

dennoch laut der Sage bei den Korinthiern geblieben und der attische Heros hatte mit ihnen im Betreff der Proedrie für die aus Athen kommenden Theoren einen Vertrag geschlossen, wie schon oben bemerkt wurde 1). Auch wird den Korinthiern die Agonothesie zugeschrieben, als Herakles die zu den Isthmien wandernden Söhne des Aktor tödtete 2). Pindaros bezeichnet die Korinthier im Allgemeinen als Agonotheten 3). Im dritten Jahre der 96ten Olympiade, zu welcher Zeit Korinth in der Gewalt der Argeier war, hatten diese, wie bemerkt, sich auch die Agonothesie angeeignet, und dem Poseidon schon das festliche Opfer gebracht. So bald sie indess gewahrten, dass Agesilaos herannahete, liessen sie Opfer und Mahl im Stich, und zogen auf dem kenchreischen Wege in die Stadt zurück 4). Hierauf opferte Agesilaos selbst dem Poseidon im Tempel und wartete, bis die vertriebenen Korinthier demselben Gotte das Opfer gebracht und den Agon begangen hatten. Sobald sich aber Agesilaos entfernt, begingen die Argeier die Isthmien von neuem, und so geschah es, dass in diesem Jahre mancher Sieger zweimal bekränzt und durch die Stimme des Heroldes ausgerufen wurde 5). Im zweiten Jahre der 98ten Olympiade wurde durch den Frieden des Antalkidas Korinth wieder frei und erhielt zugleich seine Agonothesie zurück. Nachdem Korinth durch Mummius zerstört und die Bewohner hinweggeführt worden waren, siel die Leitung der isthmischen Feier den Sikyoniern anheim. Als aber durch Cäsar's Anordnung Korinth

<sup>1)</sup> Plut. Thes. c. 25. Vgl. Paus. V, 2, 1. O. Müller, Dor. I, S. 238. und oben § 2.

<sup>2)</sup> Vgl. Paus. V, 22. 3. u. oben §. 2.

<sup>3)</sup> Pind. Nem. II, 20. B. Dazu Schol. p. 439. B. Vgl. Strab. VIII, p. 380 Cas. Ueher die Worte des Pind. Nem. VI, 40 έν ἀμφικτιόνων ταυφοφόνω τριετηρίδι vgl. Böckh, Not. crit. in Pind. Nem. VI, p. 535 seqq.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hell. IV, 5, 1. 2. Diodor. XIV, 86, T. I. p. 709 Wess. Paus. III, 10, 1. Vgl. Corsini, Fast. Att. III, p. 287.

<sup>5)</sup> Xenoph. Hell. IV, 5, 2. Euseb. Chron. p. 324. Ol. 96, 3. Scal. Plutarch. Agesil. c. 21 bemerkt noch, "dass Manche, welche früher gesiegt hatten, bei der zweiten Feier als Besiegte eingeschrieben wurden." Wirsehen zugleich hieraus, dass man neben den Namen der Sieger auch die der Besiegten in die Verzeichnisse einzutragen pflegte.

aus seinen Trümmern wieder emporgestiegen war, ging auch das Kampfrichter – Amt wieder an die Bürger dieser Stadt über <sup>6</sup>). — Auf einer Steinschrift aus der Kaiserzeit wird ein Gn. Cornelius Pulcher als Agonothet mehrerer anderen Festspiele und auch der Isthmien genannt <sup>7</sup>).

Ueber die Zahl der isthmischen Kampfrichter wird uns nirgends Bericht gegeben. Wir dürfen vermuthen, dass ihre Anzahl im Anfang klein, späterhin grösser war, und dass man sich wohl überhaupt die olympischen Hellanodiken zum Muster nahm. - Aus Plutarch's Erzählung erfahren wir, dass hier ein Agonothet sein Amt auch zum zweiten Male verwalten konnte, und dass sich ein solcher bisweilen durch glänzende Bewirthung seiner Mitbürger und anwesender Fremder sehr liberal zeigte 8). Hieraus erhellt, dass man diese Würde nur reichen und angesehenen Männern übertrug. - Dion Chrysostomos bemerkt, dass einst die isthmischen Kampfrichter bedeutende Scheu vor dem hier anwesenden Diogenes von Sinope gehabt haben (σφόδρα ήπορούντο καὶ συνεστέλλοντο, κατ' έκείνον όπότε γένοιντο), und dass sowohl diese als andere Angesehene und Mächtige schweigend und mit niedergeschlagenen Augen vor ihm vorübergegangen seien. Als er aber sich selbst eigenmächtig mit dem Fichtenkranze unkränzt hatte, schickten die Korinthier einige Officianten der niederen Polizei an ihn ab mit dem Besehl, den Kranz abzulegen, da er nicht gesiegt habe, und nichts Gesetzwidriges zu thun. Diogenes vertheidigte sich dagegen und zeigte, welche grossen Antagonisten er bewältiget habe, grössere als die Athleten, nämlich Armuth, Flucht und Verachtung, Zorn und Betrübniss, Begierde und Furcht, so wie das Vergnügen, eine schwer zu bewältigende Bestie (ήδονην, τὸ πάντων ἀμαγώτατον η καὶ δυεμαγώτατον θηρίον υπουλον καὶ μαλθακόν). ,Verkündiget denen, die euch abgesandt haben, fohr er fort, dass sie selbst gesetzwidrig handeln, sofern sie selbst in keinem Wettkampfe gesiegt haben und dennoch Kränze tragen. Er selbst aber mache die Isthmien

<sup>6)</sup> Paus. II, 2, 2.

<sup>7)</sup> Böckh, Corp. inscr. n. 1186. Dazu die Not. p 591. 592.

<sup>8)</sup> Plutarch. Symp. VIII, 4, 1: Ἰσθμίων ἀγομένων ἐν τῆ δευτέρος τῶν Σώσπιδος ἀγωνοθεσιῶν τὰς μὲν ἄλλας ἐστιάσεις διεφύγομεν, ἑστιῶντος αὐτοῦ πολλοὺς μὲν ἄμα ξένους, πάντας δὲ πολλάκις τοὺς πολίτας κτλ.

nur glänzender, wenn er sich mit dem Kranze schmücke." Wir sehen zugleich aus dieser Darstellung, dass die Kampf-richter selbst während ihrer Function mit dem Kranze umwunden erschienen 9).

#### \$. 7.

### Die Siegeskränze.

Von den späteren griechischen Schriftstellern werden die angenommenen Isthmien der mythischen Zeit schon als kranzspendender Agon (ἀγῶν στεφανίτης) bezeichnet. Nach einer vom Scholiasten zum Pindar überlieferten Sage bestand der Kranz bereits bei der ersten mythischen Feier auf Geheiss des Orakels aus Eppieh, als Symbol der Leichenspiele ¹). Später aber, nachdem der Agon dem Poseidon geweihet worden, habe man die Sieger mit dem Fichtenkranze geschmückt ²). Wir haben indess zuverlässige Zeugnisse, dass in der historischen Zeit, als Pindar seine isthmischen Gesänge schrieb, der Siegeskranz aus Eppieh gewunden wurde ³). Laut der Angabe der Scholien zum Pin-

- 9) Dion. Chrysost. orat. IX. Διογ. η 'Ισθμικ. p. 291. 292. vol. I (ed. Reiske).
- 1) Schol. zu Pind. Isthm. Arg. p. 514 B., wobei er bemerkt: διὰ τό καταχθόνιον εἶναι τὸ φυτόν. Und zu Olymp. XIII, 45: ἱερὸν δὲ τὸ σέλινον τῶν καταχθονίων θεῶν. Ueber den Ἰσθμιακός oder Ἰσθμιος στέφανος im Allgemeinen Athen. XV, 20, p. 677, b. Κλῶνας Ἰσθμικοὺς nennt ein Skolion bei Plut. Symp. V, 3, 2.
- 2) Schol. zu Pind. l. c., wo er den seltsamen Grund angibt: διὰ τὴν πρὸς τὴν θάλασσαν δμοειδίαν τοῦ φυτοῦ καὶ διὰ τὸ ἀκαρπον αὐτὴν εἰναι, ὅςπερ τὴν θάλασσαν κτλ. Dann ibid: εἶτα σημαίνοντες, ὡς οὐδὲν κέρδος τοῖς νικῶσιν ἀπὸ τοῦ στεφάνου πλὴν δοξης κτλ. Nach einer anderen Sage war der Leichnam des Melikertes mit Fichtenzweigen bedeckt gefunden worden. Auch wird bemerkt, dass die Fichte dem Poseidon heilig gewesen sei. Vgl. Plutarch Symp. V, 3, 1. Ueberhaupt sprosste die Fichte auf dem Isthmos reiehlich. daher Moschos IV, 49: πιτυώσδεος Ἰσθμοῦ. Auch pflegte und förderte man die Cultur derselben. Pausan. II, 1, 7: τοῦτο δὲ πιτύων δένδρα ἐστὶ πεφυτευμένα ἐπὶ στοίχου τὰ πολλὰ ἐς εὐθὺ αὐτῶν ἀνήκοντα. Daher die Fichte auf Münzen der Korinthier oft zu schauen. Vgl. Spanheim. Ep. ad Moreil. I, p. 23. f. und oben §. 1, Anm. 7. S. hier Abbild. Taf. II, Fig. 4. 7. 8. 9.
  - 3) Pind. Nem. IV, 88 B. Koper Dioes ochiros. Olymp. XIII, 31

dar bestand der Unterschied zwischen dem isthmischen und dem nemeischen Eppichkranze darin, dass der letztere aus frischem, der erstere aus trocknem Eppich geflochten wurde 4). Das Letztere bemerkt auch d. Schol. zum Apoll. Rhod. (s. unt. Anm. 3. Durch anderweitige Notizen lässt sich diese Angabe weder belegen noch bestreiten, obwohl sie wenig Wahrscheinlichkeit in sich hat. — Dass noch zur Zeit des Feldherrn Timoleon der isthmische Kranz aus Eppich bestand, erhellt aus einer Stelle des Diodoros. Als nämlich jener Feldherr vor dem Beginn einer bevorstehenden Schlacht (Ol. 110, 1) mit Eppich beladene Lastthiere erblickte, rief er aus, dass er dieses zum Zeichen des Sieges nehme, da der isthmische Kranz aus Eppich gewunden werde 5). Als Korinthier nämlich bezog er sich bei

δύο δ' αὐτὸν ἔρεψαν πλόχοι σελίνων ἐν Ἰσθμιάδεσσιν φανέντα. Dazu d. Schol. p. 274 B: σημειωτέον ὅτι ήδη ἀποδέδεικτο Ἰσθμοῖ ὁ ἀπὸ σελίνων στέφανος, ὡς ἐν Νεμέοις · ἀμφότερος γὰρ ἐπιτάριος κτλ. — und δύο δὲ στέφανοι ἀπὸ σελίνων πεπλεγμένοι ἐστεφάνωσαν αὐτὸν φανέντα κτλ. — σημείωσαι ὅτι οὐ μόνον πίτυς ἐδίδοτο ἐν τῷ Ἰσθμῷ, ἀλλὰ καὶ σελίνου στέφανος, ὡςπερ ἐν τῷ Νεμέα. — D. Schol. zu Apoll. Rhod. III, 1240 bemerkt: ἐν ῷ οἱ νικῶντες πάλαι μὲν πίτϋι ἐστεφανοῦντο, ὕστερον δὲ σελίνω ξηρῷ. — Aus der Angabe des Musãos bei d. Schol. zu Apoll. Rhod. l. c., dass zwei Agone auf dem Isthmos begangen worden seien, der eine dem Poseidon, der andere dem Melikertes heilig, hat Corsini, diss. agon. IV, 1, p. 82 die Verschiedenheit der Kränze in den Isthmien zu erklären gesucht.

- 4) Schol. zu Pind. Ol. XIII, 45, p. 274 B., und zu Ol. III, 27, p. 96 B. Vgl. Nikander Alexiph v. 605 ff. - Eine besondere, jedoch ziemlich unbedeutende Dissert. an corona Isthmiaca ex semine selini plexa fuerit, findet man in Begeri Exam. dubior. quorund. p. 9. segg. Berolin. 1604. Es sind hier zugleich mehrere Abbildungen von Münzen mit der Form des Kranzes beigegeben. Da eine derselben den Selinos mit Saamenstengeln veranschaulicht, so untersucht der Verfasser in dialogischer Weise, ob der Kranz wohl aus solchen Saamenstengeln bereitet worden sei. Eine andere Münze zeigt hier den Fichtenkranz. - Ueber einige der hieher gehörigen Münzen hatte schon früher Spanheim, Ep. ad Morell. I, p. 21 segg. gehandelt. Auch Vaillant, Num. ant. Fam. Rom. etc. T. II, p. 163, tab. 100 hat die in jener dissert. vorgestellte Münze mit dem Selinoskranz aus Saamenstengeln in Abbildung mitgetheilt. Ausserdem führt derselbe Vaillant, Num. aer. Imp. Aug. p. 106. 137. 171. 172 noch viele andere korinthische Münzen mit dem Eppichkranze in Abildungen auf. S. hier unsere Abbild. T. II, Fig. 10 - 13.
  - 5) Diod. Sic. XVI, 679, T. II, p. 143 Wessel. Vgl. Plut. Symp. V, 3, 2.

seiner Deutung auf die Festspiele seiner Vaterstadt. - Späterbin, während der Kaiserzeit finden wir die Isthmioniken überall nur mit dem Fichtenkranze umwunden 6), welcher bisweilen schlechthin durch  $\dot{\eta}$   $\pi i \tau v \varsigma$  bezeichnet wird, so wie der olympische Olivenkranz durch o zóztrog 7). - Bei Plutarchos finden wir eine Auseinandersetzung verschiedener Meinungen über den Grund des Fichtenkranzes in den Isthmien. Der Periegetes Praxiteles "daselbst hält sich an die mythische Ueberlieserung, dass der Leichnam des Melikertes vom Meere an eine Fichte ausgeworfen worden sei; auch werde von Vielen allgemein behauptet, dass der Fichtenkranz dem Poseidon als eigenthümlich angehöre 8). Hierauf folgen verschiedene Erörterungen über die Beziehung der Fichte auf Poseidon und Dionysos, welchem sie ebenfalls heilig sei. Auch wird ihre Wichtigkeit für den Schiffbau in Betracht gezogen. Dann tritt ein Rhetor auf und zeigt, dass man doch erst seit kurzem begonnen habe, die Fichte zum isthmischen Kranze zu gebrauchen, und dass früher die Sieger mit Eppich umwunden worden seien, wie aus den Worten eines Geizigen in einem Lustspiele hervorgehe:

Τὰ δ' Ἰσθμια ἀποδοίμην ὰν ἡδέως ὅσον Ὁ τῶν σελίνων στέφανός ἐστιν ώνιος.

Zugleich wird hier dasselbe aus Timäos erzählt, was schon oben aus Diodoros, der jedenfalls aus jenem geschöpft hatte, über Timoleon berichtet worden ist. — Dagegen behaupteter Andere, wie Lukanios bei Plutarch erinnert, dass der Fichtenkranz der herkömmliche und vaterländische sei. Der Eppichkranz sei als Fremdling aus einer gewissen Rivalität mit den Nemeen durch Herakles eingeführt worden und habe jenen verdunkelt. Mit

<sup>6)</sup> Plut. Sym. V, p. 3, 1-3.

<sup>7)</sup> Vgl. Lukian Anach. §. 9. 16. wo ἡ πίτυς, und §. 13. 36, wo ὁ κότινος. Das letztere in derselben Bedeutung bei Paus. V, 21, 5. VI,
13, 2. Vgl. Olympia S. 166, Anm. 18. Auch der Eppichkranz τὸ σέλινον (s. oben Anmerk. 3.), obgleich gewöhnlicher στέφανος hinzugefügt wird.

<sup>8)</sup> Diesem entsprechend finden wir auf einer Vase den Poseidon neben dem Theseus und Sinis mit einem Fichtenkranze umwunden: Millin, Peint. de vas. ant. vol. I, p. 65, pl. 34. Dagegen erblickt man auf zwei Medaillen, unter Nero zu Alexandria zum Andenken an die Feier der Isthmien geschlagen, das Haupt des  $HO\Sigma EIA\Omega N$   $I\Sigma\Theta-MIO\Sigma$  mit einem Diadem umgeben. Zoëga, Numi Aegypt. p. 27. 29. Millin Peint. de vas. ant. vol. I, p. 65, Anm. 7. —

der Zeit aber habe die Fichte ihre vaterländische Geltung wiedererhalten und beharre noch in ihrer Ehre. Als Belege dazu werden Verse des Euphorion und des Kallimaches angeführt 9). Patrokles, welcher in einer Schrift über die Isthmien gehandelt hatte, wie ebenfalls hei Plutarch angegeben wird, lehrte, dass man im Anfange den Isthmioniken einen Fichtenkranz ertheilt, später aber, als der Agon zu einem heiligen erhoben worden, man aus der nemeischen Panegyris den Eppichkranz entlehnt habe. Patrokles war ein Akademiker und Zeitgenosse des Xenokrates 10). Wenn nun aber in den Nemeen der Eppich erst nach den Perserkriegen zum Andenken an die Gefallenen eingeführt worden wäre, wie der Scholiast zum Pindar berichtet, so hätte natürlich auch die Uebertragung desselben auf die isthmische Feier nicht früher Statt finden können 11). - Jedenfalls ist die Meinung des Patrokles die vernünftigste und jeder anderen vorzuziehen. Da wir die Fichte so vielfach mit dem poseidonischen Cultus verwebt finden, da dieser Baum in Menge auf dem Isthmos, einem dem Poseidon so befreundeten Landstriche, sprosste, da auch die Sage den Melikertes von den Meereswogen an einen Fichtenbaum auswerfen lässt, und nach

9) Plutarch Symp. V, 3, 1. Euphorion:

Κλαίοντες δέ τε κοῦρον ἐπ' αἰλίσι πιτύεσσι

Κάτθεσαν, ὁκκότε δὴ στεφάνων ἄθλοις φορέονται.
Οὐ γάρ πω τρηχεῖα λάβη κατεμήσατο χειρῶν

Μήμης παῖδα Χάρωνα παρ' Ασωποῦ γενετείρη,

Έξότε πυκκὰ σέλινα κατὰ κροτάφων ἐβάλοντο.

#### und Kallimachos:

Καί μιν 'Αλητίδαι πουλύ γεγειότερον
Τούδε παρ' Αἰγειῶνι θεῷ τελέοντες ἀγῶνα
Θήσουσι, νίκης σύμβολον 'Ισθμίαδος
Ζήλω τῶν Νεμέηθε. πίτυν δ' ἀποτιμήσουσιν,
'Η πρὶν ἀγωνιστὰς ἔστεφε τοὺς 'Εφύρη.

- 10) Plutarch Symp. V, 3, 1-3.
- 11) Schol. zu Pind. Nem. Arg. p. 425 Böckh. Vgl. oben Absch. II, §. 7.
- 12) Paus. II, 1, 6. Laut der Sage der Korinthier soll nämlich Poseidon mit dem Helios um den Besitz dieses Landes gestritten haben, Briareus sei Schiedsrichter geworden und habe den Isthmos mit dem daran grenzenden Lande dem Poseidon, die Höhe über der Stadt aber dem Helios zuerkannt: ἀπὸ μὲν τούτου λέγουσιν εἶναι τὸν Ἰσθμὸν Ποσειδῶνος.

einer anderen Sage derselbe mit Fichtenzweigen bedeckt gefunden wurde, so bleibt das Wahrscheinlichste, dass der isthmische Siegeskranz ursprünglich der Fichtenkranz war. Auch lässt sich damit vielleicht die Sage von dem Frevler Sinis Pityokamptes in Verbindung bringen, welcher seine Gewaltthätigkeit durch Fichten ausübte und endlich durch Theseus an solchen selbst getödtet wurde. Wenigstens bleibt das Annehmbarste, dass, seitdem diese Spiele dem Meeresgotte geweihet und heilig waren, die Sieger zunächst mit Fichtenzweigen umkränzt wurden <sup>13</sup>). — Wenn nun der Eppichkranz eingeführt worden sei,

13) Die Bedeutung des Fichtenkranzes haben Joh. Uschold, Vorhalle zur griech. Gesch. Th. II, S. 90, und Altenburg, Jahn's Jahrb. X, 29, 2, S. 160 (Recens. d. Vorh. v. Uschold) in symbolischer Beziehung zu erklären gesucht. Der Letztgenannte bemerkt l. c. "und wir können Uschold nicht beipslichten, wenn er den Fichtenkranz als Symbol der Fruchtbarkeit auffasst, weil die Fichte, wegen der Aehnlichkeit ihrer Zapfen mit dem Phallus, Symbol der Sonne sei (Ovid. Fast. I, 4, 412. Moser p. 275), sondern weil sie des Lichtes Stoff liefert (Voss, Theol. Gent. V, c. 48, p. 189. Ovid. Fast. IV, 493). Da nun die isthmischen Spiele theils im Sommer, theils im Frühling gefeiert wurden, so muss der Fichtenkranz eben so auf die Fruchtbarkeit als auf die Unfruchtbarkeit gedeutet haben." Wenn wir auch das Streben symbolisirender Exegeten in Gegenständen, welche symbolisches Element enthalten, anerkennen und ehren, so ist es doch unwissenschaftlich, überall, auch gewaltsam, jenen künstlichen Schematismus, welcher Alles in Symbole zersetzen und als Exponent des gesammten Alterthums gelten will, heranzubringen. Stoff zu einer natürlichen, einfachen Symbolik enthält das Alterthum in Masse, und die Exegese bedarf hier keiner geschraubten Methodik, um jene zu erklären. Die ganze Ansicht Uschold's über das Symbolische der Festspiele, welcher auch Altenburg modificirend beitritt, ist viel zu gesucht und geht über die Richtschnur einer gesunden Exegese hinaus. Wie seltsam lautet bei Uschold, was von dem Ring- und Faustkampfe ausgesagt wird (S. 82, Th. II). Altenburg fügt hinzu (S. 158. t. c.): ,, Von dieser Erklärung können wir uns nicht überzeugen. Das Ringen, so wie den Faustkampf, beziehen wir auf den Auf- und Untergang der Sonnengötter. Wenn die Sonne aufgeht, muss sie sich emporkämpfen, um die Sterne und den Mond zu vertreiben; geht sie unter, so weicht sie erst nach langem Kampfe besiegt. In der Sage, dass Herakles mit Zeus gerungen haben soll, ist Zeus entweder als der Himmel zu betrachten, oder man muss denken, dass die Sonne, je nachdem sie jährlich viermal eine andere Stellung einzunehmen schien, auch andere Namen hatte: ,,Ideen, an welche niemals ein Hellene gedacht hat. Auch die

lässt sich nicht mit Bestimmtheit angeben. Gewiss jedoch ist, dass derselbe bald nach den Perserkriegen den Fichtenkranz verdrängt hat. Daher wohl die oben berührte Angabe des Scholiasten zum Pindar, dass der Eppichkranz in den Nemeen zum Andenken an die in jenen Kämpfen Gefallenen eingeführt worden sei, aus gleichem Grunde auf die Isthmien angewandt werden kann. In Betreff der Nemeen wenigstens ist es schwer zu sagen, welcher Kranz denn eigentlich von dem Eppichkranze verdrängt worden sei. In den Isthmien aber wissen wir es mit Bestimmtheit, dass es nur der Fichtenkranz sein konnte. —

Pindaros bezeichnet den aus Eppich gewebten als den Kranz des dorischen Selinos <sup>14</sup>). Er behauptete Jahrhunderte hindurch seine Geltung, bis endlich der Fichtenkranz wieder in sein Recht eingesetzt wurde und ihn verdrängte. Nach einigen von Vaillant aufgeführten Münzen muss der Eppichkranz noch im Anfang der Kaiserzeit, z. B. 770 u. c. (17 n. Chr.), und später unter Nero (805 u. c.) noch im Gebrauch gewesen sein <sup>15</sup>). Vaillant vermuthet aus einer korinthischen, unter dem Kaiser Verus geprägten, Münze mit dem Fichtenkranze, dass dieser

späteren Allegoriker und Symboliker haben meines Wissens solcherlei Erklärungen nicht vorgebracht. Wenn man fortfährt, das Alterthum auf solch eminente Weise zu symbolisiren, so sind wir nahe daran, die ganze Mythen - und Heroen-Welt der Hellenen in einem astronomischen Cyklus, in ein Kalender-System aufgelöst zu sehen. — Wie erheben und entzücken uns dagegen die herrlichen Gesänge des Pindaros, welcher seinen Stoff grössteutheils aus der Mythen - und Heroenwelt entlehnt. Wie bedeutsam und grossartig, und doch wie einfach und kindlich hat er Alles aufgefasst. Platon ist ein Freund der Symbolik, aber nur in naturgemässer, einfacher Weise. Der Ring- und Faustkampf auf den Auf - und Untergang der Sonnengötter zu beziehen, wäre ihm sicherlich nicht in den Sinn gekommen.

<sup>14)</sup> Pind. Isthm. II, 15 B. Δωρίων αὐτῷ στεφάνωμα κόμα πέμπεν ἀναδεῖσθαι σελίνων. Ol. IX, 84 bezeichnet er dieselben durch Ἰοθμίαισιν
Λαρπρομάχου μίτραις. Isthm. IV, 69 durch εὔμαλλον μίτραν. — Paus.
VI, 9, 1 bemerkt von der olympischen Siegerstatue des Aegineten
Theognetos: ἐφ᾽ ὅτῷ δὲ Θεόγνητος πίτυος τῆς ἡμέρου καὶ ἑοιᾶς φέρει καρπὸν, ἐμοὶ μὲν οὐχ οἶά τε ἦν συμβαλέσθαι κτλ. Höchst wahrscheinlich beziehet sich das erstere Attribut auf die Isthmien, so wie das zweite auf die Pythien. Vgl. Olympia S. 168. Anm. 18.

<sup>15)</sup> Vaillant, Num. aer. Imp. p. 137. 171. 178. S. hier die Abbild. Taf. II, Fig. 10-13.

unter Domitianus, zur Zeit des Plutarchos (s. Symp.l. c) wieder eingeführt worden sei <sup>16</sup>). Dieses hat auch bedeutende Wahrscheinlichkeit, so dass wir ihm beitreten können. Wenigstens haben wir in der bezeichneten Münze einen vollgültigen Beweiss, dass unter dem Kaiser Verus der Fichtenkranz bereits wieder eingeführt und der Eppich antiquirt worden war. — Spätere griechische und römische Schriftsteller aus der Kaiserzeit reden daher gewöhnlich nur vom Fichtenkranze (ἡ πίτυς, pinus) <sup>17</sup>). Bei diesem blieb man bis zur Einstellung der Spiele.

Ausser den Siegern durste es natürlich keiner der Anwesenden wagen, sein Haupt eigenmächtig mit dem Fichtenkranze zu umwinden. Als dieses einst der oft hier verweilende Cyniker Diogenes gethan, wurde ihm, wie schon bemerkt, solches durch die Kampfrichter verboten 18).

Ferner wurde auch in den Isthmien, wie in den übrigen

<sup>16)</sup> Vaillant l. c. p. 294.

<sup>17)</sup> Lukian. Anach. §. 9. 10. η σελίνω ἐστεφανῶσθαι η πίτυ ϊ. §. 16. μηλα και σέλινα διηγού, και θαλλον έλαίας άγρίας, και πίτυν: Paus. VIII, 48, 2. ἐν Ἰοθμῷ δέ ἡ πίτυς καὶ τὰ ἐν Νεμέα σέλινα - ἐνομίσθησαν. Plutarch. Timol. c. 26: έτι γαο τότε των Ἰοθμίων, ώσπερ νῦν των Νεμείων, τὸ σέλινον ην στέφανος · οὐ πάλαι δ' ή πίτυς γέγονεν. Demnach bestand zu Plutarch's Zeit der isthmische Kranz aus Fichtenzweigen. Auson. Ecl. p. 200 ed. Scal. (1598) von den vier heiligen spielen: Serta quibus pinus, malus, oliva, apium. Dion Chrysost. orat. IX, Λιογ. η 'Ισθμικ. p. 291. vol. I Reiske: ἐπεὶ δέ καὶ ἐστεφανώσατο τῆς πίτυος, von dem Diogenes dem Cyniker bei der isthmischen Feier. Vgl. noch Böckh, Expl. ad Pind. Ol. XIII, p. 215. und Foy - Vaillant, Num. aer. Imp. Aug. p. 246. - Ueber die Kränze in den heiligen Spielen überhaupt s. Olympia §. 17, Anm. 18, S. 166-168. - Münzen mit dem Fichtenkranze und der Inschrift ISTHMIA geben Spanheim, Ep. ad Morell. I, p. 22. und Vaillant, Num. aer. Imp. Aug. p. 271 und p. 294. Vgl. auch Mionnet, Descr. d. Med. T. 11, p. 180, n. 235. p. 182, n. 248. p. 184, n. 265. p. 186, n. 282. — Die von Spanheim l. c. beigebrachte Münze ist jedenfalls die erstere bei Vaillant l. c., nur ist die Zeichnung bei Spanheim etwas anders und jedenfalls weniger richtig. Denn der Kranz soll den Fichtenkranz bezeichnen. S. hier Abbild. Taf. II, Fig. 14. 15. 17.

<sup>18)</sup> Dion Chrysostom. Διογ. η 'Ισθμ. orat. IX, p. 291 vol. I Reiske: vom Diogenes: ὁ δὲ ῆρετο αὐτοὺς, διά τι παράνομον ἐστιν αὐτὸν ἐστεφανῶσθαι τῆς πίτυος, ἄλλους δέ οὐ παράνομον εἶπεν οὖν τις αὐτῶν, ὅτι οὐ νενίκηκας, ὧ Δίογενες κτλ. Vgl. oben §. 6.

grossen heiligen Festspielen der Hellenen dem Sieger in jeder Kampfart, sowohl im musischen als gymnischen und ritterlicher Agon, die symbolische Palme gereicht <sup>19</sup>).

Uebrigens wurden auch in den Isthmien, wie in den übrigen Spielen bisweilen öffentliche Bekränzungen ganzer Staaten und andere wichtige und allgemeine Angelegenheiten durch des Herolds Stimme bekannt gemacht  $^{20}$ ). Wie einst der Feldhert T. Quinctius Flaminius durch den Herold, so erklärte der Kaiser Nero hier bei der Feier der Spiele mit eigener Stimme die Griechen für frei und autonom  $^{21}$ ). Auch wurden auf steinerne Säulen  $(\sigma \tau \dot{\eta} \lambda \alpha \varsigma)$  eingegrabene Verträge und Bündnisse hellenischer Staaten hier aufgestellt  $^{22}$ ), damit solche desto leichten zur allgemeinen Kunde gelangen konnten.

# \$. 8.

Agonisten, Zuschauer, Recitationen.

In Betreff der Agonisten in den gymnischen Wettkämpfen wissen wir, dass hier sowohl Männer als  $\alpha\gamma\acute{e}v\epsilon\iota\sigma\iota$  und Knaben auftraten, wie man aus dem hier beigefügten Siegerverzeichnisse ersehen kann. Auch musste hier wohl der ritterliche Agon zu vorzüglicher Blüthe gedeihen, da der Cultus des Poseidon, der ja vielfach als der ritterliche, rossliebende ( $i\pi\pi\iota\sigma\varsigma$ ), verehrt wurde, wohl nicht ohne Einsluss hierauf bleiben konnte 1). Besonders hatten hier die Oligäthiden aus Korinth und die Alkmäoniden aus Athen viele glänzende Siege im Rosswettrennen gewonnen 2).

Auf einer späteren Inschrift wird bemerkt, dass Publius

- 19) Plutarch Symp. VIII, 4, 1. ἦκέ τις Ἡρώδη τῷ ξήτορι παρά γνωρίμου νηνικηκότος ἐγκωμίω φοίνικα καὶ στέφανόν τινα τῶν πλεκτῶν κομίζων. Vgl. Paus. VIII, 48, 2. und Olympia §. 17, Anmerkung 19, S. 168 f.
- 20) Vgl. Demosthen. pro coron. p. 267 R. Böckh, Corp. inscr. n. 1572.
- 21) Plutarch T. Quinct. Flam. c. 12. Vgl. Olympia S. 332, und unten d. Verz. d. Sieger unter Nero.
  - 22) Thukyd. V, 18.
- 1) Vgl. Gymnastik und Agonistik der Hellenen Th. I, S. 560 f. Anmerkung 7.
  - 2) S. unt. das Verz. der Sieg. s. v.

Licinius Priscus Juventianus den zu den Isthmien kommenden Agonisten Wohnungen erbauet habe. Eben derselbe hatte auch besondere Gebäude (εγκριτηρίους οἴκους) aufführen lassen, in welchen die Athleten geprüft wurden. Ferner hatte er am Stadion eine Stoa mit gewölbten Zimmern (κεκαμαρομένοις οἴκοις) errichtet 3). — Wie zu Olympia im Haine Altis, so waren auch hier um den Tempel des isthmischen Poseidon Siegerstatuen der Isthmioniken aufgestellt 4).

Gewiss hatte das reiche Korinth im Verlause der Zeit auf dem Schauplatze des Festes auch für Bequemlichkeiten der Zuschauer hinreichend gesorgt, und was schon über Olympia in dieser Beziehung berichtet worden ist, darf wohl grossentheils auch von dem Isthmos gelten 5). Unter den Zuschauern dieser Spiele befand sich einst auch Sokrates, welcher Athen sonst niemals in solcher Absicht verlassen hatte 6). Eben so waren hier einst die Dichter Aeschylos und Ion zugegen 7). — Die freudigste und denkwürdigste Feier der Isthmien war für die Hellenen jedenfalls die, bei welcher der römische Feldherr T. Quinctius die Freiheit der hellenischen Staaten, welche vom Philippos, dem Könige von Makedonien, unterworfen worden waren, durch die Stimme des Herolds verkündigen liess 8).

Dass zu dieser festlichen Panegyris eine ausserordentliche Volksmasse zusammenströmte, lässt sich aus der Lage des Isthmos und der bedeutenden Handelstadt Korinth abnehmen und wird von Strabon ausdrücklich bemerkt <sup>9</sup>). — Dion Chrysostomos,

- 3) Vgl. oben §. 1, Anm. 10.
- 4) Paus. II, 1, 7.
- 5) Vgl. Olympia §. 3. u. 20. S. 19 ff. u. S. 188 ff.— Dion Chrysostom. orat. IX, Διογ. η "Ισθ. ρ. 294 vol. I (Reiske) bemerkt von den Anwesenden, welchen der Cyniker Diogenes durch seine cynische Exposition die Lust, Athleten zu schauen, benommen hatte: καί τινας ἀπελθεῖν φασὶν οὖκ ἰδόντας αὖτούς "ὅσαι κακῶς ἐσκήνουν, καὶ τούτου (eine alte und wohl richtige Lesart τόπου) ἡπόρουν.
  - 6) Platon Krit. c. 14, p. 52, b. c.
  - 7) Plutarch de profect. in virt. c. 8.
- 8) Liv. XXXIII, 32. Dieses geschah Ol. 146, 1, nach Corsini Fast. Att. IV, p. 101.
- 9) Strab. VIII, 6, p. 378 Cas. καὶ γὰρ ὁ Ἰσθμιακὸς ἀγών ἐκεῖ συντελούμενος ὄχλους ἐπήγετο. Vgl. Livius XXXIII, 32. Aristid. Isthm.

welcher in seiner Rede über Diogenes von Sinope die Anwesenheit dieses Philosophen daselbst beschreibt, gibt hierüber verschiedene Notizen und berichtet unter Anderem, dass die Korinthier, welche jenen häufig in der Stadt und um das Gymnasion Kraneion sahen, ihn nicht beachteten, dass ihn dagegen Fremde aus ionischen Staaten, von Sicilien, aus Italien, Libyen, Thessalien und vom Borysthenes zu schauen wünschten, um dann Anderen von ihm erzählen zu können, um einige Worte von ihm zu vernehmen oder um durch ihn besser zu werden 10). Es kamen hier sowohl Fürsten, Strategen, berühmte, reiche und glänzende Männer, als auch Arme, Bettler, Spitzbuben und Gauner in Menge zusammen 11). Jene wollten schauen, diese Gewinn erbeuten. Auch waren hier viele Handel treibende Krämer zu finden 12) - Mit welchem Jubel und mit welcher Theilnahme ein Sieger hier von den Zuschauern empfangen wurde, beschreibt derselbe D. Chrysostomos folgendermassen: "Hierauf sah Diogenes einen von einer grossen Volksmenge begleiteten Athleten aus dem Stadion kommen, welcher mit seinen Füssen die Erde nicht berührte, sondern von dem Volke hoch getragen wurde. Andere folgten ihm mit Rufen und Jauchzen, Andere sprangen vor Freude in die Höhe und erhoben die Hände zum Himmel: noch Andere bewarfen ihn mit Kränzen und Binden (ἐπιβάλλοντες αὐτῷ στεφάνους καὶ ταινίας) u. s. w. 13).

Ausserdem haben wir hier noch von den Recitationen (ἐπιδείξεις) zu reden, in welchen man überhaupt in der späteren Zeit, besonders unter den römischen Kaisern, eine ausserordentliche Betriebsamkeit entwickelte, und durch welche man

p. 45 redet von den Isthmien als τῆ καλλίστη τῶν πανηγύρεων τῆ δὲ΄ καὶ ὀνομαστοτάτη. Dion Chrysostom. Κορινθ. λογ. orat. ΧΧΧΥΙΙ, p. 103, vol. II (Reiske) nennt Korinth περίπατος τῆς Ἑλλάδος. Auch der Apostel Paulus spielt in seinen Briefen an die Korinthier häufig auf die Isthmien an, wenn er sie auch nicht namentlich nennt.

<sup>10)</sup> Dion Chrysostomos Διογ. η Ἰσθμικός orat. IX, p. 289, vol. I Reisko.

<sup>11)</sup> Dion Chrysostom. l. c. p. 290 (Reiske) und  $\Delta \iota o \gamma$ .  $\mathring{\eta}$   $\pi \iota \varphi i$   $\mathring{\alpha} \varphi \iota = \tau \mathring{\eta} \varsigma$  p. 276, f. vol. I.

<sup>12)</sup> Dion, Chrysostom. or. S. p. 278 (Reiske) vol. I.

<sup>13)</sup> Dien Chrysostom. Διογ. ή 'Ισθμ. Orat. IX, p. 892. vol. I.R.

auch in den grossen heiligen Spielen sich hervorzuthun und Celebrität zu erlangen strebte. Ueber die Vorträge dieser Art zu Olympia haben wir an einem anderen Orte ausführlicher gehandelt 14). In Betreff der Isthmien gibt uns über diese Bestrebungen Dion Chrysostomos eine belehrende Notiz. Wie er erzählt, waren einst, als sich Diogenes vom Sinope zur Feier der Isthmien begeben hatte, hier viele Sophisten um den Tempel des Poseidon versammelt, welche gewaltig schrieen und einander Scheltworte zuriefen, sammt ihren Schülern, von denen der Eine diesem, der Andere jenem beistand. Auch hatten sich hier Geschichtschreiber eingefunden, welche ihre unästhetischen Schriften vortrugen; viele Dichter, welche ihre Gedichte recitirten, und Andere, welche dieselben lobten; viele Wurderkünstler, welche ihre Künste zur Schau brachten; viele Zeichendeuter, welche Zeichen und wunderbare Erscheinungen (τέρατα) auslegten; viele Rhetoren, welche Rechtsfälle entwickelten und über streitige Puncte hin und her sprachen (δίκας στοεφόντων) 15). - Alle Vorträge dieser Art wurden wahrscheinlich in dem oben (S. 1) erwähnten Theatron gehalten.

# **S**. 9.

#### Kleinere Isthmien.

Wie der Name der grossen Nemeen weit weniger als die glänzenderen der grossen Olympien und Pythien auf kleinere Festspiele übertragen wurde, so auch der Name der grossen Isthmien, mit welchem wir nur wenige Agone bezeichnet finden, ob wohl es möglich ist, dass uns nicht von allen Kunde geworden.

# Isthmien zu Ankyra in Galatien.

Ueber die bedeutenden Festspiele der Ankyraner, welche auf Münzen und Steinschriften die Namen ACKAHIIIA, auch MEFAAA AZKAHIIIA, und IITOIA führen, haben wir schon oben (Abschn. I, §. 11, S. 56 ff.) ausführlich gehandelt und die betreffenden Münz- und Steinschriften aufgeführt. Die meisten

<sup>14)</sup> Olympia §. 19, S. 183 ff.

<sup>15)</sup> Dion Chrysostom.  $A \cos \gamma$ .  $\hat{\eta}$  περὶ ἀρετῆς p. 277 und 278, vol. I (Reiske).

jener Münzen haben vor  $\Pi \Upsilon \Theta IA$  die Buchstaben  $IC\Theta$ , wodurch dieselben Spiele zugleich als Isthmia bezeichnet werden. Dasselbe  $IC\Theta$ . findet man vor  $\Pi \Upsilon \Theta I\Omega N$  auch auf einer Steinschrift, wie oben angegeben worden ist. In Betreff der hieher gehörigen Belege verweisen wir auf die oben l. c. gegebene Darstellung.

#### Isthmien zu Nikäa in Bithynien.

Nikäa war eine der Agonistik sehr ergebene Stadt, hatte Olympioniken und feierte selbst Olympien und Pythien, wie wir bereits entwickelt haben <sup>1</sup>). Die hier begangenen ΠΤΘΙΑ werden auf einer grossen Zahl von Münzen gefunden und auch als IEPOC ΑΓΩΝ bezeichnet (s. oben l. c.). Eine jener Münzen, unter dem Kaiser Valerianus geprägt, hat zur Aufschrift ICΘΜ. ΠΤΘΙΑ, und zeigt einen Tisch mit drei Urnen <sup>2</sup>). Also war diesen Festspielen auch das Prädicat Isthmia beigelegt worden <sup>3</sup>).

### Isthmien zu Syrakusä.

Die Isthmien zu Syrakusä beruhen auf einer Angabe des Scholiasten zum Pindar, deren Richtigkeit um so weniger bezweifelt werden darf, als Syrakusä eine Pflanzstadt der Korinthier war 4). Welchen Namen hätte sie lieber auf ihre Festspiele übertragen sollen? Dagegen hatte ihr eigener Sprössling, die neugegründete Stadt Aetna, ihre Festspiele als Nemeen bezeichnet, wie oben (Abschnitt II, §. 9 S. 146.) angegeben worden ist.

Vergleichen wir mit diesen wenigen kleineren Nemeen und Isthmien die grosse Anzahl der kleineren Olympien und Pythien, so muss auch hieraus einleuchten, dass die grossen Nemeen

<sup>1)</sup> S. Olympia S. 221 und hier oben Abschn. I, S. 13, S. 68 f.

<sup>2)</sup> Eckhel, D. N. I, 4, p. 444. Mionnet, Descr. d. Med. Suppl. T. V, p. 159, n. 923.

<sup>3)</sup> Ueber die übrigen Prädicate dieser und anderer Festspiele daselbst vgl. oben Abschn. I, §. 13.

<sup>4)</sup> Schol. zn Pind. Ol. XIII, 158, p. 288 B. ἐν Συρακούσαις ἄγεται, φασὶν, Ἰσθμια, ὡς καὶ ἐν Κορίνθω· ἄποικοι γὰρ Κορινθίων Συρακούσιοι. Vgl. Dodwell de cycl. VI, 5, p. 286. Spanheim, Epist. ad Morell. I, p. 24.

und Isthmien bei aller Frequenz und grossem Glanze doch den grossen Olympien und Pythien bei weitem nachstanden. Für die kleineren 'Ολύμπια gab allerdings, wie schon bemerkt ist, der Umstand, dass der Kaiser Hadrianus den Beinamen Olympius erhalten hatte, vielfache Veranlassung 5). Die zahlreichen kleineren Pythia aber mochten ihren Grund vorzüglich in der Verbreitung des bedeutenden apollinischen Cultus überhaupt, und (für die ältere Zeit) in der Celebrität und politischen Geltung des delphischen Orakels haben. Die meisten Pythien traten jedoch in der Kaiserzeit ein, und hier konnte auch der kaiserliche Pythionike Nero einen starken Impuls dazu gegeben haben.

# §. 10.

Verzeichniss der Sieger in den grossen isthmischen Spielen.

#### A.

\* Agesimachos, ein Aeginete, Vater des Sosikles und Grossvater des Praxidamas, wird von Pindar und seinen Scholiasten als Sieger in den heiligen Spielen genannt und von Corsini, diss. agon. p. 151 nicht ohne Wahrscheinlichkeit als Isthmionike aufgeführt. Pind. Nem. VI, 23. Schol. p. 468. 469 B. Dissen, Expl. ad Pind. p. 409. Da sein Enkel Praxidamas Ol. 59 zu Olympia bekränzt wurde, so lässt sich annehmen, dass Agesimachos vor Ol. 50 gesiegt habe.

Antias und Thrasykles, die Stammverwandten des von Pindar besungenen Theäos, siegten in den Isthmien (so wie viermal in den Nemeen), unbekannt, in welcher Kampfart und in welchen Isthmiaden, doch wahrscheinlich im Rosswettrennen. Pind. Nem. X, 40 seqq. Schol. p. 505 B. Dissen, Expl. p. 470. Ohne Grund hat Corsini, diss. agon. nem. p. 154 angenommen, dass beide viermal in den Isthmien und eben so oft in den Nemeen gesiegt haben. Vgl. oben das Verz. der Nemeoniken s. v.

Antiochos, ein Lepreate, im Pankration, in zwei unbekannten Isthmiaden. Er siegte auch in den Olympien und zweimal in den Nemeen. Seine olympische Siegerstatue verfertigte der Arkader Nikodemos, welcher um Ol. 90 blühete. Paus. VI, 3, 4. Sillig, cat. art. p. 299.

<sup>5)</sup> Vgl. Olympia S. 212, Anm. 32.

Apollonios der Pisäer. S. unten Cl. Rufus.

C1. Apollonios, der Smyrnäer oder mit dem Beinamen Smyrnäos, Vater des Cl. Rufus, ein Periodonike, ungewiss, in welcher Isthmiade und in welcher Kampfart. Falconer., Not. ad inscr. athl. III, p. 2324. Thes. Gron. T. VIII. Corsini, diss. agon. isthm. p. 154. S. oben das Verz. der Nemeoniken s. v.

Archippos, ein Mitylenäer, im Faustkampfe, in unbekannter Nemeade. Er hatte in allen vier heiligen Spielen gesiegt und war demnach Periodonike. Paus. VI, 15, 1. Vgl. Olympia S. 248 f. und das Verz. der pythischen und nemeischen Sieger s. v.

Aristodamas (richtiger Aristodamos), Sohn des Thrasis, angeblich aus Alea in Akadien, im Ringen, in unbekannter Isthmiade, doch vor dem Tode des Simonides (Ol. 78), welcher ihm zwei olympische, zwei nemeische und einen isthmischen Sieg beilegt. Anthol. Gr. Pal. App. epigr. 86, T. II, p. 787 (Jacobs). S. oben das Verz. der Nemeoniken s. v. Ausführlicher Olympia S. 250 f.

Aristomacha, aus Erythrä, als Dichterin mit poetischen Vorträgen, in unbekannter Isthmiade, doch nach der Herrschaft des Tyrannen Myron von Sikyon. Denn in dem vom Myron zu Delphi erbaueten Thesaurus war ein mit goldener Schrift geschriebenes Buch (d. h. Schriftrolle) dieser Dichterin deponirt. Plutarch Symp. V, 2. Corsini, diss. agon. p. 154. O. Müller, Dor. II, S. 374 f.

- M. Aurelios Asklepiades, auch Hermodoros genannt, Sohn des Demetrios, ein Alexandriner, im Pankration, in zwei Isthmiaden, Ol. 140. Er war ein Periodonike. Gruter, Inscr. p. CCCXIV, n. 240. Corsini, diss. agon. III, 16, 79. I, 12, p. 20. 21. 154. Vgl. Olympia S. 257 f.
- M. Aurelios Demostratos Damas, aus Sardes, im Pankration, unbekannt in welcher Nemeade. Er war ein Periodonike. Falconer., Inscr. athl. II, p. 2317 seq. l. c. Vgl. Olympia S. 258.

Charmos, Sohn des Lykinos, in unbekannter Kampfart und Isthmiade. Antholog. VI, 2, 1. Corsini, diss. agon. nem. p. 154.

Cheilon, aus dem achäischen Paträ, im Ringen, viermal in unbekannten Isthmiaden. Er war Periodonike und hatte zweimal in den Olympien, einmal in den Pythien und dreimal in den Nemeen gesiegt. Seine olympische Siegerstatue hatte der Sikyonier Lysippos, welcher bis zur 114ten Olympiade lebte, gefertiget. Pausan. VI, 4, 4. VII, 6, 4. Sillig, cat. art. p. 252. Vgl. Olympia S. 260 und oben das Verz. der Pythioniken und Nemeoniken s. v.

#### D.

Damiskos, ein Messenier, im Wettlaufe, fünfmal theils in den isthmischen, theils in den nemeischen Spielen, nach Ol. 103, in welcher er zu Olympia als Sieger im Wettlaufe der Knaben bekränzt wurde. Paus. VI, 2, 1. 5. Corsini, diss. agon. p. 154. Fast. Att. IV, p. 11. Vgl. Olympia S. 265.

Damostratos, aus Sinope in Paphlagonien, im Ringen, sechsmal in sechs unbekannten Isthmiaden, doch vor oder zur Zeit des Augustus und dessen Zeitgenossen, des Epigrammendichters Philippos, welcher die Statue des Demostratos beschreibt. Anthol. Plan. III, 25, T. II, p. 632 (Jacobs). Er wird hier als kunstvoller Ringer dargestellt.

Diagoras, von Rhodos, im Faustkampfe, viermal, in unbekannten Isthmiaden. Er war Periodonike und hatte zweimal in den Olympien, zweimal in den Nemeen und ein- oder mehreremal in den Pythien gesiegt. Das eine Mal wurde er zu Olympia Ol. 79 bekränzt. Pind. Ol. VII, 15. 16. 81—84. Schol. p. 163. 179. 180. Böckh, Explic. p. 174. 175. 168. u. a. Cors., diss. agon. p. 154. Vgl. Olympia S. 269 f.

Dikon, Sohn des Kallimbrotos, aus Kaulonia, einer achäischen Colonie in Unteritalien, im Wettlaufe, dreimal in unbekannten Isthmiaden. Er war Periodonike und hatte dreimal in den Olympien, fünfmal in den Pythien und viermal in den Nemeen gesiegt. Zu Olympia wurde er das erste Mal im Wett-

laufe der Knaben bekränzt und später zweimal im Wettlaufe der Männer. Der eine der letzteren Siege gehört der 99ten Ol. an. Paus. VI, 3, 5. Diodor. XV, 14. T. II, p. 13 Wessel. Anthol. Pal. XIII, 15. T. II, p. 537 Jacobs. Vgl. Otympia S. 271, 272 und d. Verz. d. pyth. und nem. Sieger s. v.

Diophanes, Sohn des Empedion, unbekannt, in welcher Kampfart und in welcher Isthmiade. Er stammte vielleicht aus Athen, da die Inschrift, welche uns über seinen Sieg belehrt, zu Athen gefunden wurde. Böckh, Corp. inscr. n. 233, p. 355, vol. I.

Diophon, Sohn des Philon, im Pentathlon, unbekannt, in welcher Isthmiade, doch vor oder zu der Zeit des Simonides, welcher seinen isthmischen sowohl als pythischen Sieg besungen hat. Anthol. Plan. I, 3, vol. II, p. 626 Jacobs. Simonides der ältere lebte von Ol. 55, 3 bis etwa Ol. 78, 1. (558–468 v. Chr.). Vgl. Fr. W. Richter, Simonid. der ält. v. Keos p. IX.

**Dorieus**, ein Rhodier, Sohn des Diagoras, im Pankration, achtmal in unbekannten Isthmiaden, doch um Ol. 87—89, in welchen er zu Olympia in derselben Kampfart siegte. Er war Periodonike und hatte auch sieben nemeische und einen pythischen Sieg gewonnen. Seitdem er sich von Rhodos nach Thurii begeben, liess er sich überall, wo er als Sieger bekränzt wurde, als Thurier ausrufen. Thukyd. III, 8. Pind. Schol. ad Ol. VII, p. 158. B. Paus. VI, 7, 1. Vgl. Olympia S. 275.

dreimal in unbekannten Isthmiaden. Er war Periodonike und hatte ausser den isthmischen zwei olympische, zwei pythische und fünf nemeische Siege errungen. Seine olympische Siegerstatue hatte Pythagoras aus Rhegium gefertiget, welcher Ol. 73 zu arbeiten begann, aber Ol. 87 noch lebte. Paus. VI, 7, 3. Plin. XXXIV, 8, 19. Sillig, cat. art. p. 399. ff. — S. Olympia S. 276 und das Verz. der pyth. und nem. Sieger s. v.

E.

Epharmorstos, ein Opuntier, im Ringen, in unbekannter Isthmiade, doch um Ol. 80. 81, in deren ersteren er wahrscheinlich in den Pythien, in der letzteren in den Olympien siegte. Er war Periodonike und hatte nicht nur in allen vier grossen heiligen, sondern auch in vielen kleineren Festspielen gesiegt. Sein Verwandter oder Bruder Lampromachos wurde mit ihm in den Isthmien an einem und demselben Tage bekränzt. Pind. Ol. IX, 90, seqq. B. Schol. ibid. p. 225 B. Böckh, Expl. ad Ol. IX, p. 193. Corsini, diss. agon. p. 155 stellt diesen Sieg fälschlich um Ol. 73. Vgl. Olympia S. 279 und das Verz. der pyth. und nem. Sieger s. v.

Epitherses, ein Erythräer, Sohn des Medrodoros, im Faustkampfe, in zwei unbekannten Isthmiaden. Er hatte in allen vier heiligen Spielen zweimal den Preis errungen. Paus. VI, 15, 3. Vgl. Olympia S. 279. f. und das Verz. der pyth. und nem. Sieger s. v.

Ergoteles, aus Knossos auf Kreta, Sohn des Philanor, im Dolichos, in zwei unbekannten Isthmiaden, doch um Ol. 77, in welcher er seinen ersten olympischen Sieg gewann. Er war Periodonike und war in allen vier heiligen Spielen zweimal bekränzt worden. Er liess sich als Himeräer einzeichnen und durch den Herold ausrufen, da er von seinen Gegnern aus Knossos vertrieben sich nach Himera gewendet und hier das Bürgerrecht erlangt hatte. Paus. VI, 4, 7. Pind. Ol. XII, 16. 17. Schol. p. 261. 264. 265 B. Böckh, Expl. p. 205. Da Pind. l. c. nur einen isthmischen Sieg andeutet, so muss er den zweiten später (nach Ol. 77) gewonnen haben. Vgl. Olympia S. 280 f.

Eritimos, ein Korinthier, Sohn oder Enkel des Terpsias, welcher der Bruder des Ptoiodoros, der Oheim des Thessalos war, in unbekannter Isthmiade. Auch wissen wir nicht, ob er ein- oder mehrmals gesiegt hat. Pind. Ol. XIII, 41 seqq. Schol. ibid. p. 276. Böckh, Expl. p. 216.

Euanthes, ein Kyzikener, im Faustkampfe der Knaben, in unbekannter Istmiade. Er hatte auch zu Nemea im Faustkampfe der Knaben, aber zu Olympia in dem der Männer gesiegt. Paus. VI, 4, 6. Vgl. Olympia S. 282 und oben das Verz. der Nem. s. v.

\*Eubatos, ein Kyrenäer, welcher zu Olympia Ol. 93 im Wettlaufe siegte, wird von Corsini, diss agon. p. 155 auch als Isthmionike aufgeführt, weil nach der Erzählung des Aelian. var. hist. X, 2 die Lais, welche zu Korinth lebte, ihn erblickt und geliebt habe. Allein dieser Beweis ist sehr ungenügend, da Eubatos vor seinem olympischen Siege zu Korinth sich aufhalten, oder die Lais ihn auch an einem anderen Orte sehen konnte. Vgl. Olympia S. 282 ff.

Enthymenes, ein Aeginete, Bruder der Gattin des Lampon, also Mutterbruder (μητράδελφος) der Brüder Phylakidas und Pytheas, im Pankration, in unbekannter Isthmiade. Pind. Isthm. V (VI), 55 seqq. B. Nem. V, 41 B. Schol. ibid. p. 545. 548 B. Dissen, Expl. p. 390. 400. Isthm. V (VI), p. 527 seq.

#### F.

T. Flavius Artemidorus, als Adancer und Antiochener bezeichnet, im Pankration der ἀγένειοι, und in der folgenden Panegyris im Ringen und Pankration der Männer und nochmals in der letzteren Kampfart, in unbekannten Isthmiaden. Er war ein Periodonike und hatte nicht nur in allen vier grossen, sondern auch in vielen anderen Festspielen gesiegt. Marm. apud Reines. cl. V, n. 22. Spon, Miscell. erud. ant. sect. X, n. 1. V. Dale, de marm. et antiq. diss VIII, p. 655. Vgl. Olympia S. 290.

#### G.

Glaukos, Sohn des Demylos, ein Karystier, von Euböa im Faustkampse, in acht unbekannten Isthmiaden. Er war ein ausgezeichneter Periodonike und hatte ausser den isthmischen einen olympischen, zwei pythische und acht nemeische Siege gewonnen. Er war ebensowohl durch seine grosse Kunst als Gewalt in dieser Kampsart berühmt. Seine olympische Siegerstatue hatte der Aeginete Glaukias gearbeitet, welcher um Ol. 74. 75 blühete. Paus. VI, 10, 1. Sillig, cat. art. p. 218. Ausführlicher Olympia S. 292.

### H. R. M. Mary man openie.

Hegesarchos (Agesarchos), aus Tritäa in Arkadien, Sohn des Hämostratos, im Faustkampfe, in unbekannter Isthmiade. Er war Periodonike und hatte in allen vier heiligen Spielen gesiegt, unbekannt, wie oft. Seine olympische Siegerstatue hatten die Söhne des Polykles, welcher Ol. 102 blühete, gefertiget. Paus. VI, 12, 3. Siebelis zu Paus. X, 34, 3, 4. Sillig, cat. art. p. 360. Vgl. Olympia S. 294.

Heras, ein Laodikeier, im Pankration, in unbekannter Isthmiade, doch vor oder zur Zeit des Epigrammendichters Philippos, welcher unter Augustus lebte. Er hatte als Periodonike nicht nur in allen vier heiligen Spielen, sondern auch in vielen

anderen, kleineren Agonen Siegeskränze gewonnen. Anthol. Plan. VI, 52, T. II, p. 640 (Jacobs). Vgl. Olympia S. 295.

ben, in unbekannter Isthmiade, doch vor oder zur Zeit des Epigrammendichters Philippos, dessen Leben in die Zeit des Augustus fiel. Er hatte auch in den Nemeen gesiegt und wird als ausgezeichneter Wettläufer dargestellt. Anthol. Pal. VI, 259, T. I, p. 271 (Jacobs).

Herodoros aus Megara, im Blasen der σάλπιγξ, in unbekannten Isthmiaden. Er war Periodonike und siegte nach Pollux IV, 89. 90 siebzehnmal, nach Athen. X, 3, p. 415 f. 416 a. zehnmal. Da zu Olympia diese Kampfart erst Ol. 96 eingeführt wurde, so kann er wenigstens nicht vor dieser Zeit zu Olympia gesiegt haben. Genauer lässt sich die Zeit aus der Nachricht bestimmen, dass er Kriegstrompeter des Demetrios Poliorketes war. Vgl. Olympia S. 296.

Herodotos, ein Thebäer, mit dem Viergespann, in unbekannter Isthmiade. Einige nannten ihn Orchomenier. Er war der Sohn des Asopodoros. Pind. Isthm. I, 14 B. Pindar schreibt überhaupt dem thebäischen Volke sechs isthmische Siege zu, v. 11. Vgl. Schol. ibid. p. 516. 517. Dissen, Expl. p. 481 seqq.

Hyllos, ein Rhodier, im Ringen, in unbekannter Isthmiade. Er hatte auch zu Olympia und Nemea gesiegt, starb aber 20 Jahre alt, bevor er nach Rhodos zurückkehrte. Paus. VI, 14, 1. Vgl. Olympia S. 301.

# K. M. C. C. W. C. Sant

Kallias, Sohn des Kreon, ein Aeginete, im Faust-kampfe, in unkekannter Isthmiade. Er hatte auch in den Pythien und Nemeen gesiegt. Pind. Nem. VI, 34—36 B. Schol. p. 470 seqq. B. Dissen, Expl. p. 415. Vgl. oben das Verz. der pyth. und nem. Sieger s. v.

Kallikles, ein Aeginete, Oheim des Timasarchos, in unbekannter Kampfart und Isthmiade. Pind. Nem. IV, 80. 88. Schol. ibid. p. 458. 459. B. Dissen, Explic. p. 388. 389.

Kleandros, Sohn des Telesarchos, ein Aeginetè, im

Pankration, in unbekannter Isthmiade, nach Dissen Ol. 75, 1, oder auch früher. Pindar. Isthm. VII (VIII), 4.5 B. Schol. ibid. p. 555 B. Dissen, Expl. p. 540. Er hatte auch in den Nemeen gesiegt. S. oben im Verzeichniss der Nemeoniken s. v.

Kleitomachos, ein Thebäer, an einem Tage im Ringen, Faustkampfe und Pankration, in unbekannter Isthmiade, doch um Ol. 141, in welcher er zu Olympia im Pankration siegte. Ol. 142 gewann er im Faustkampfe den Preis. Paus. VI, 15, 3. Anthol. Pal. IX, 588, T. II, p. 209. 210 (Jacobs). Vgl. Olympia S. 310 f. Auch in den Pythien hatte er dreimal im Pankration gesiegt. S. das Verzeichniss der Pythioniken s. v.

Kleitomachos, ein Aeginete, Oheim des von Pindar besungenen Aristomenes, im Ringen, in unbekannter Isthmiade, doch vor Ol. 80, 3 oder Pyth. 33, in welcher Aristomenes in den Pythien siegte. Pind. Pyth. VIII, 38 seqq. Schol. ibid. p. 396 B. Böckh, Explic. p. 308, p. 311.

## I.

Lampromachos, ein Opuntier, Stammverwandter des von Pindar besungenen Epharmostos, im Ringen, in unbekannter Isthmiade, doch um Ol. 80. 81, in welchen Epharmostos, mit welchem er zugleich in den Isthmien den Preis gewann, in den Olympien und Pythien siegte. Pind. Ol. IX, 90. Schol. ibid. p. 225 B. Böckh, Expl. ad Pind. p. 186. 193.

\* Lykos ist von Corsini, diss. agon. p. 156 nach einer früheren fehlerhaften Lesart bei Paus. VI, 13, 6 für einen Isthmioniken gehalten und als solcher aufgeführt worden. Vgl. Olympia S. 322.

#### M.

Melissos, ein Thebäer, Sohn des Telesiadas, im Pankration, in unbekannter Isthmiade. Er hatte auch in den Nemeen mit dem Viergespann gesiegt. Pind. Isthm. III, 11. 12 seq. Schol. ibid. p. 530. Dissen, Expt. p. 499. 501 seq. Corsini, diss. agon. isthm. p. 156 gibt ihm fälschlich zwei sthmische Siege. Vgl. das Verz. der Nemeoniken s. v.

Milon, der Krotoniate, Sohn des Diotimos, im Ringen, zehnmal in unbekanten Isthmiaden. Er war einer der glänzendsten Periodoniken und hatte ausser den isthmischen sechs olympische, sechs pythische und neun nemeische Siege gewonnen. Paus. VI, 14, 2. Diod. XII, 9, T. I, p. 483 Wess. Anthol. Plan. III, 24, T. II, p. 631 Jac. African. bei Eus. χρον. Ι. Έλλ. δλ. p. 41. Hier wird ein olympischer Sieg desselben in Ol. 62 gestellt. Vgl. Olympia S. 327 f.

#### N.

Nero, der römische Kaiser, als Kitharödos und Herold, Ol. 211, 3. Euseb. Chron. lib. post. interp. Hieronym. p. 161. Philostrat. vit. sophist. V, 14 (IV, 94). Suet. Ner. c. 22. 24. Dio Cass. LXIII, 21. Lukian. Ner. §. 3. Ueber seine anderweitigen Siege vgl. Olympia S. 332.

Nikokles, ein Aeginete, Verwandter des von Pindar besungenen Kleandros, im Faustkampfe, in unbekannter Isthmiade. Er war gestorben, bevor Pindar den Sieg des Kleandros besang. Pind. Isthm. VII (VIII), 62 seqq. R. Dissen, Expl. p. 549.

Nikoladas, ein Korinthier, im Pentathlon, in drei unbekannten Isthmiaden, vor dem Tode des Simonides (Ol. 78, 1), welcher seine Siege besungen hat. Er war auch in vielen anderen Festspielen bekränzt worden. Anthol. Pal. XIII, 19, T. II, p. 538 Jacobs. S. das Verz. der Nemeoniken s. v.

#### P.

\* Phädimos, ein mythischer Heros, im Heere der Argeier auf ihrem Zuge gegen Theben, wird von Statius Theb. VI, 557 als zweimaliger Sieger in den Isthmien bezeichnet (bis in Isthmiaca victor clamatus arena). Allein Name und Siege können nur als Fiction des Dichters betrachtet werden. Höchstens darf man annehmen, dass er diese Angabe in seinen Quellen gefunden. Auch können die Isthmien in dieser Zeit (als periodisches Fest) nur als Anachronismus erscheinen, wenigstens nur mythische Bedeutung haben.

Philinos, von der Insel Kos, im Wettlaufe, in eilf unbekannten Isthmiaden. Er war ein ausgezeichneter Periodonike und hatte ausser den isthmischen fünf olympische, vier pythische und vier nemeische Siege gewonnen. Paus. VI, 17, 1. Zwei seiner olympischen Siege fielen Ol. 129. 130. African. bei Eus.  $\chi \rho ov$ . I.  $E\lambda\lambda$ .  $\delta\lambda$ . p. 42. Corsini, diss. agon. p. 156. F. A. IV, 88. 91. Vgl. Olympia S. 353.

Phylakidas, Sohn des Lampon, ein Aegincte, im Pankration, zweimal, das erstere Mal vor der Schlacht bei Salamis (Ol. 75, 1), das andere Mal Ol. 75, 3. Pind. Isthm. IV, V. Dissen, Expl. ad Pind l. c. p. 510 seq. 522 seq. Er hatte auch in den Nemeen gesiegt. Vgl. oben das Verz. der Nemeoniken s. v.

Polykles, mit dem Beinamen Polychalkos, ein Spartiate, mit dem Viergespann ausgewachsener Rosse, in unbekannter Isthmiade. Er war Periodonike laut des Epigrammes auf seiner olympischen Siegerstatue. Paus. VI, 1, 2. Vgl. Olympia S. 360 und oben das Verz. der pythischen und nemeischen Sieger s. v.

Praxidamas, ein Aeginete, Vater des Theon und Grossvater des Alkimides, fünfmal im Faustkampfe, in unbekannten Isthmiaden Zu Olympia hatte er Ol. 59 als der erste der Aegineten gesiegt, und ihm war die erste Siegerstatue daselbst aufgestellt worden. Ausserdem waren ihm drei nemeische Siege zu Theil geworden. Pind. Nem. VI, 15 seqq. B. Paus. VI, 18, 5. Vgl. oben das Verz. der Nemeoniken und Olympia S. 362.

Promachos, aus Pellene in Achaia, im Pankration, in drei unbekannten Isthmiaden. Er hatte auch einmal in den Olympien und zweimal in den Nemeen gesiegt. Er war Zeitgenosse des Polydamas, welcher zu Olympia Ol. 93 bekränzt wurde. Paus. VI, 8, 3. 4. VII, 27, 2. Vgl. Olympia S. 259. 362. f.

Ptoiodoros, ein Korinthier, Vater des Thessalos, Grossvater des Xenophon, ein- oder mehreremal in unbekannter Kampfart und in unbekannten Isthmiaden. Pind. Ol. XIII, 40 seqq. B. Schol. ibid. p. 276 B. Böckh, Expl. p. 216. Vgl. Olympia S. 387. 400.

nannt, Sohn des Cl. Apollonius Smyrnäus (oder des Smyrnäers), ein Periodonike, zweimal, unbekannt, in welchen Isthmiaden. Falconer., Not. ad inscr. athl. III, p. 2324. Thes. Gron. T. VIII. Corsini, diss. agon. p. 156. Vgl. Olympia S. 368 f.

#### S.

Sostratos, ein Sikyonier, im Pankration, zwölfmal theils in den Isthmien, theils in den Nemeen. Er hatte ausserdem drei olympische und zwei pythische Siege gewonnen, und führte wegen seiner Methode, die Antagonisten bei den Fingerspitzen zu fassen und diese zu zerbrechen, den Beinamen Angonsopoing. Paus. VI, 4. 1. 2. Vgl. Olympia S. 373.

Ringen oder im Pankration, in unbekannter Isthmiade, doch um Ol. 178, in welcher er zu Olympia den herkulischen Doppelsieg im Ringen und Pankration (an einem Tage) gewann. Indess beruhet der isthmische, pythische und nemeische Sieg, mithin sein Periodoniken-Ruhm auf der etwas unsicheren Angabe des Aelian. var. hist. IV, 15. Paus. V, 21, 5 erwähnt wenigstens nichts von dem pythischen, isthmischen und nemeischen Siege. Corsini, Fast. Att. VI, 121 stellt auch den pythischen und nemeischen Siege Ol. 178. Vgl. Olympia S. 374 ff.

Pankration, in unbekannter Isthmiade. Pind. Isthm. VI (VII), 31 seqq. B. Dissen, Expl. ad Pind. p. 529. 530. ed. B. Corsini, diss. agon. isthm. p. 157. F. A. I, 2, 9, p. 4 seqq. setzt den Sieg nach der Schlacht bei Salamis. Dagegen erklärt sieh Böckh, Expl. ad. Pind. l. c. p. 531 seqq., welcher die Abfassung des pindarischen Siegesgesanges Ol. 81, 1 zuweist.

#### T.

Terpsias, ein Korinthier, Bruder des Ptoiodoros, Vetter des Thessalos, in unbekannter Kampfart und Isthmiade. Pind. Ol. XIII, 41 seqq. B. Schol. ibid. p. 276 B. Böckh, Expl. ad Pind. p. 216. Corsini, diss. ayon. p. 157 glaubte, dass er öfter als einmal in den Isthmien gesiegt habe.

Theäos, ein Argeier, Sohn des Ulias, im Ringen, in drei unbekannten Isthmiaden. Er hatte auch dreimal in den

Nemeen gesiegt, ferner in den Pythien und in den Hekatombäen zu Argos. Pind. Nem. X, 25 seqq. Schol. ibid. p. 503 B. Dissen, Expl. p. 466. ed. B. Vgl. oben das Verz. den pyth. und nem. Sieger s. v.

Theagenes, ein Thasier, im Faustkampfe und Pankration zehnmal in zehn unbekannten Isthmiaden, um Ol. 75 u. 76, in welchen er zu Olympia gesiegt hatte. Er war ohne Zweifel der ausgezeichneteste Periodonike der Hellenen und zählte ausser den olympischen und isthmischen drei pythische und neun nemeische Siege. Paus. VI, 6, 2. 11, 2. Plut. πολιτ. παραγγέλμ. c. 15. Ausführlicher Olympia S. 328 ff.

T. Aelius Aurelius Theodotus, aus Nikomedia in Bithynien, indess auch Bürger vieler anderen Städter genannt, in musikalischem Wettkampfe als  $\pi v \theta \alpha \dot{v} \lambda \eta \varsigma$  und  $\chi o = \varrho \alpha \dot{v} \lambda \eta \varsigma$ , zweimal in unbekannten Isthmiaden. Böckh, Corp. inscr. n. 1720, vol. I, p. 845. Dazu d. not. p. 846. Vgl. eben das Verz. der Pythioniken s. v.

\* Theron, der Agrigentiner, Sohn des Aenesidemos, wird von Corsini, diss. agon. isthm. p. 157 auch als Isthmionike aufgeführt. Er hat ihn aus den Worten des Pindar Ol. II, 54. 55 B. u. Schol. ibid. p. 73 B. gefolgert. Allein Böckh, Expl. ad Pind. l. c. p. 427. 128 hat dargethan, dass Theron nur zu Olympia gesiegt habe, und jene Worte des Pindar auf andere Weise zu erklären sind. Vgl. unten unter Xenokrates und Olympia S. 386.

Thrasykles und Antias, die Stammverwandten des Theäos, unbekannt, in welcher Kampfart und in welcher oder welchen Isthmiaden. Auch hatten sie vier Kränze in den Nemeen errungen, wahrscheinlich im Rosswettrennen. Pind. Nem. X, 39. 40 B. Schol. p. 505 B. Dissen, Expl. p. 470 ed. B. S. das Verz. der Nemeoniken s. v. und oben unter Antias.

M. Tullius, aus Apamea in Bithynien, im Faustkampfe, in unbekannter Isthmiade. Er war ein ausgezeichneter Athlet und hatte in sehr vielen Festspielen gesiegt. Spon, Itiner. T. III, p. 11, p. 32 u. Misc. erud. ant. X, 113, p. 366. sey. Gronov. Thes. Gr. ant. T. VII, p. 870. Böckh, Corp. inscr. n. 247. Vgl. Olympia S. 385.

M. Ulpius Domesticus (Vater des M. Ulpius Firmus Domesticus), ein Ephesier (auch 'Αντινοεύς und 'Αθηναΐος genannt), im Pankration, ein Periodonike (παγκρατιαστής, παρά-δοξος, περιοδονείκης κτλ.), in unbekannter Isthmiade, doch zur Zeit des Hadrianus und Antoninus. Falconer., Inscr. athl. I, p. 2317. Thes. Gron. T. VIII. Böckh, Corp. inscr. n. 1428, vol. I, p. 679. Vgl. Olympia S. 396.

#### X ..

Xenarches, ein Spartiate, im Rosswettrennen, in unbekannter Isthmiade, doch höchst wahrscheinlich nach den Perserkriegen. Er hatte auch in den übrigen grossen Festspielen gesiegt und war demnach Periodonike, ein seltener Fall im Rosswettrenner. Paus. VI, 2, 1. Vgl. Olympia S. 396 f.

Xenokrates, Agrigentiner, Sohn des Aenesidemos, im Rosswettrennen mit dem Viergespann, vor Ol. 76. Er hatte auch einen Sieg in den grossen Pythien und einen in den Panathenäen gewonnen. Fälschlich ertheilte ihm Corsini, diss. agon. p. 141 auch einen olympischen Sieg. Pind. Pyth. VI, u. Isthm. II, 13. 18. 20. Vgl. Olympia S. 398.

Xenophon, ein Korinthier, Sohn des Thessalos, im Stadion oder im Pentathlon, in zwei unbekannten Isthmiaden, doch um Ol. 79, in welcher er zu Olympia siegte. Hier hatte er an einem Tage den Siegeskranz im Stadion und im Pentathlon gewonnen. Pind. Ol. XIII, 32 seqq. Schol. ibid. p. 274 B. Böckh, Expl. p. 216. Vgl. Olympia S. 400 f.

#### $Z_{i}$ .

Zosimos, wahrscheinlich ein Gortynier von Kreta, im musikalischen Wettkampfe als πυθαύλης, in unbekannter Isthmiade. Böckh, Corp. inscr. n. 1719, vol. I, p. 844. Dazu die not. p. 845. Vgl. oben das Verzeichniss der pythischen und nemeischen Sieger s. v.

# Anonymi.

Aegineten: Alkimiden: Die Stammverwandten des von Pindar besungenen Alkimides zählten fünf und zwanzig Siege in den heiligen Spielen, unter welchen leicht ein oder mehrere isthmische sein konnten, von denen wir keine Notiz haben, da auch die Isthmien von den äginetischen Agonisten besucht wurden. Pind. Nem. VI, 60 seqq. Corsini, diss. ayon. isthm. p. 157. Vgl. oben das Verz. der Nemeoniken s. v.

— Die Theandriden, die Stammverwandten des Timasarchos, hatten auch in den Isthmien gesiegt, unbekannt, in welcher Kampfart und in welcher Isthmiade. Pind. Nem. IV, 75 seqq. Corsini, diss. agon. isthm. p. 157.

Athenäer: Die Stammverwandten des Megakles oder die Alkmäoniden hatten fünf isthmische Siege gewonnen, unbekannt, in welchen Kampfarten und in welchen Isthmiaden, doch wahrscheinlich im Rosswettrennen. Pind. Pyth VII, 13 B. Schol. p. 393 B.

- Die Stammverwandten des von Pindar besungenen Timodemos oder die Timodemiden, welche sich in der Agonistik sehr auszeichneten, siegten achtmal in den Isthmien, unbekannt, in welchen Kampfarten und in welchen Isthmiaden. Pind. Nem. II, 22 seq. Dazu d. Schol. p. 439 B. Dissen, Expl. p. 361. 363.
- Ein unbekannter Athenäer, Sohn des Alexandros, aus dem Demos Rhamnusia, unbekannt, in welcher Kampfart und in welcher Isthmiade. Böckh, Corp. inser. n. 234. vol. I, p. 356.

Hermioneer: Ein unbekannter Hermioneer, wahrscheinlich Pythoklees, im Gesang, also im musischen Agon. Böckh, Corp. inscr. n. 1212, welcher vermuthet, dass er Pythoklees geheissen habe. Er hatte auch in anderen Kampfspielen viele Siege gewonnen. Böckh l. c.

Korinthier: Die Oligäthiden, zu welchen Xenophon gehörte, hatten sechzigmal in den Isthmien und Nemeen gesiegt, unbekannt, in welchen Kampfarten, und in welchen Isthmiaden und Nemeaden. Inbegrissen sind natürlich die zwei oben erwähnten Siege des Xenophon (um Ol. 79). Pind. Ol. XIII, 93 seqq. Schol. zu Pind. p. 286. 287 B. Böckh, Expl. p. 219 f.

Kyrenäer: Der Vater des Theochrestes, mit dem Viergespann, in unbekannter Isthmiade. Paus. VI, 12, 3. Corsini, diss. agon. isthm. p. 157 hat ihn fälschlich als Grossvater des Theochrestes, welcher gleichen Namen hatte, aufgeführt.

Megarer: Ein unbekannter Sieger aus Megara, zweimal in unbekannter Kampfart und in unbekannten Isthmiaden. Er hatte ausserdem in sehr vielen Festspielen gesiegt. Böckh, Corp. inscr. n. 1068, p. 564, vol. I. Vgl. Olympia S. 408.

Spartiaten: Ein unbekannter Ringer und Pankratiast in der Kaiserzeit, siegte in den Isthmien und in vielen anderen Festspielen. Vgl. Gymnastik und Agonistik Th. II, 2, S. 669. und Anm. 16 ibid.

The bäer: Pindar schreibt den Thebäern sechs isthmische Siege zu. Pind. Isthm I, 10 seqq. Schol. ibid. p. 516. 517. Dissen, Expl. p. 481 seqq. ed. B. Corsini, diss. agon. isthm. p. 158. Vgl. oben unter Herodotos, dem Thebäer.

Timodemos, Kretheus und Diokles werden von dem Epigrammendichter Phaläkos als Sieger im Diaulos, im Ringen, Pentathlon und Faustkampfe aufgeführt, und als Festspiele die Isthmien und Nemeen genannt. Anthol. Pal. XII, 5, T. II, p. 534 Jacobs. Es lässt sich aber schwerlich unterscheiden, welche von den genannten Agonisten in den Nemeen und welche in den Isthmien gesiegt haben.

Ein Schüler oder Bekannter des Sophisten Herodes im εγκώμιον, in unbekannter Isthmiade. Plutarch. Symp. VIII, 4, 1. Jedenfalls gewann er seinen Preis zur Zeit des Plutarchos, oder kurz vorher, wie aus dieser Stelle hervorgehet. Vgl. Corsini, diss. agon. isthm. p. 157.

Ungenannte Männer sollen im isthmischen Wettlaufe gesiegt haben, unbekannt, in welcher Isthmiade, doch zur Zeit des Cynikers Diogenes von Sinope. Dion Chrysostomos, Orat. VIII, 9. Corsini, diss. agon. isthm. p. 157. — S. oben das Verz. der Nemeoniken. Anonym. fin.

### Nachträglich zu Abschnitt 1, §. 8. S. 49.

Stephanus Byz. v. Δειπνιάς κώμη Θεσσαλίας περὶ Λάρισσαν, ὅπου φασὶ τὸν ᾿Απόλλωνα δειπνῆσαι πρῶτον, ὅτε ἐκ τῶν Τέμπεων καθαρθεὶς ὑπέστρεψε, καὶ τῷ παιδὶ τῷ διακομιστῆ τῆς δάφνης ἔθος εἰς τήνδε παραγενομένω δειπνεῖν.

## Zu Abschnitt I, S. 10, S. 52.

Ueber die Tempel zur Ehre römischer Kaiser und über das Neocorat ist auch eine Stelle bei Tacitus lehrreich (Annal. IV, 55): "Sed Caesar — legatosque Asiae, ambigentes, quanam in civitate templum statueretur, plures per dies audivit. Undecim urbes certabant, pari ambitione, viribus diversae. Neque multum distantia inter se memorabant, de vetustate generis, studio in populum Romanum, per bella Persei et Aristonici aliorumque regum etc." Vgl. c. 56. — Ueber das Neocorat der Alten hat auch Van Dale in s. Dissert. ant. et. marm. ill. IV (de neocoris sacerdotibus et urbibus neocoris p. 299 seqq.) gehandelt. Allein nach der ihm eigenthümlichen Weise ausgeführt, kann diese dissert. mehr eine erudita congeries, eine indigesta farrago locorum et nummorum, als eine durcharbeitete, abgerundete und geniessbare Darstellung genannt werden.

# Index der Quellen-Litteratur.

Die Zahlen zeigen die Seiten an.

Aelianus 91. 100. 115. 160. 169, Curtius 143. 186, 18. 11. 219. Aeschines 4. 4, 12. 14, 16. 15. 30, 5. 32, 14 u. 15. 34, 19. 35. 21. 43, 3. Aeschylos 2, 3. Africanus bei Eusebius 87. 96. 98. 135, 10. 136. 157. 158. 160. 217. \* 218. Ammianus Marcellinus 72. 33. Andokides 178, 17. 194, 3. Antholog. Pal. 49, 11. 91. 93. 94. 97. 107. 114, 2. 149. 151. 154. 157. 164. 210. 211. 212. 215. 216. 217. 223. Apollodoros 24, 14. 112. 113, 2. 114, 2. 147. 153. 156. 158. 162. 167, 10. 179, 19. Apollonius Rhodius 2, 4. 7, 13. 8. 20, 8. 173, 3. 174. 190, 8. 198, 3. Aristides 181, 25. Aristophanes 38, 4. Aristoteles 91. 127, 80. Artemidoros 105. Athenãos 7, 2. 7, 3. 47, 1. 63, 17. 93. 115, 2. 148. 155. 190, 6. Ausonius 8, 4. 111, 18, 120, 1. 173, 3. 182, 2. 203, 17. Censorinus 5. 23, 10. Chrysostomos (Dion) 7, 3. 95. 171, 1. 191. 197. 203, 17. u.

18. 205, 5. 206, 9-13. 207, 15. 223. Cicero 43. Clemens Alexandrinus 8, 5. 113, 2, 173, 3, Corpus Inscript. Boeckh. 1. 5. 14. 21. 23. 30. 31. 32. 34. 36. 43. 44. 45. 54. 59. 63. 65. 66. 71. 75. 77. 80. 86. 103. 104.105. 110. 111. 115. 119. 129. 134. 136. 138. 140. 141. 142, 150, 156, 161, 162, 163, 164, 169, 178, 185, 190, 196, 212, 220, 221. 223.

Demosthenes 4, 10. 4, 12. 6, 18. 14. 16, 17. 30, 5. 31, 11 u. 13. 37, 1. 38, 5. 45, 7. 45, 9. 51, 15. 53, 1. 88. 109, 7. 127, 30. 128, 3. 130, 5. 131, 12 u. 13. 132, 14, 143, 7, 145, 4, 167, 9. 132, 14. 143, 7. 145, 4. 167, 8. 178, 17. 182, 3. 185, 14. 194, 3. 204, 20. Diodoros 29, 1. 30, 5. 31, 7. 33, 19. 45, 8. 72, 33. 110, 14. 120. 126. 143, 8. 148. 153. 157. 176, 11. 179, 19. 180 (Anm.). 193, 2. 198, 5. 212. 217. Diogenes von Laërte 13. 117. 183, 6. 165,

Dion Cassius 136. 137, 16. \*3. 192, 15. 217. Dionysius Halicarnass. 6, 1. Dionysios Periegetes 1, 1. 83. 4. 60, 4. 165, 1.

Ephoros 8. Etymol. Magn. 7, 3. 42, 4. Euripides1, 2. 24, 14. 40, 10. 114, 2. 171, 2. 177, 11. Easebios 29, 1. 30, 5. 117, 11. 137, 16. 140, 1. 150. 182, 4. 183, 7. 184, 12. 195, 5. Eustathius 2. 5. 8, 5. 23, 9. 24, 14. 34, 20 165, 5. Firmicus 80, 32. Gellius 29, 14. Gratius Faliscus 166, 4.

Marpokrates 2, 5. Heliodoros 17, 1. 21, 1. 39. 40, 10. 48. 101. Helladios bei Phot. bibl. cod. 178, 18. Hellanious Lesbius 173, 3. Hephästion 7, 3. Herodotos 16, 17. 37, 2. 94. 97. 124, 17. 134, 5. 153. Hesychius 43, 3. 49, 10. 186, 18. Homeros 2, 3, 2, 4, 3, 7, 8, 16. 17.

Horatius 28, 14. 166, 5. 13, 10. yginus 8, 4. 9, 5. 13, 10. 30, 5. 114, 2. 115. 115, 3. 115, 4. 134, 4. 142, 2. 151. Hyginus 8, 4. 173, 3. 189, 1.

Inscript. athl. Falc. 86. 87. 88. 103. 149. 150. 159. 163. 210. 219. 221.

Inscript. Gruter. 46. 58. 150. 210. Julianus 53, 6. 91. 132, 16. 181, 23. 182, 2. Justinus 1. 50, 14.

Mallimachos 4, 12. 7, 3. 8. 25, 14.

Libanius 49, 11. 167, 8 Livius 64, 19b. 108, 4. 14. 122. 124, 16 u. 17. 110, 125, 18. 19 u. 21. 127. 138. 139, 23 u. 24. 140, 4. 165, 1. 167, 7. 186, 21. 189, 26 u. 27 192, 17. 205, 8 u. 9.

Lukianos 5, 16. 28, 14. 36, 24. 47, 14. 48, 6. 49, 11. 53, 3. 91. 109, 8. 114, 2. 115, 3. 146, 9. 189, 2. 190, 4. 199, 203, 17.

Marmor Pariense 14, 15. 22. 23, 8. 30, 5. 115, 4. Moschopulos 2, 5.

Ovidius 8. 49, 1. 171, 2.

Pausanias 1, 1. 2, 4. 2, 5. 3, 8. 4. 5, 13. 10, 6. 12, 8. 16, 17. 17, 2. 20, 1. 21, 2 u. 3. 21, 5. 25, 1 u. 2. 26, 3 u. 5. 27, 7 u. 8. 29, 1. 30, 5. 41. 42, 2. 47, 1 u. 2. 49, 9. 50, 11. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 108, 2. 3 u. 6. 110. 116, 10. Plutarchos 5, 17. 6, 17. 6, 119, 20. 126, 22. 127, 30. 133, 18. 10, 6. 12, 8. 14. 16, 17. 1. 135, 8 u. 9. 136, 12. 137, 21, 9. 24, 13. 27, 9. 28, 9. 17 u. 18. 138, 22. 140. 141, 12. 13 u. 14. 32, 16. 38, 3. 7. 142, 5. 145, 5 u. 6. 146. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 167, 7-9. 168, 10. 169, 11. 170, 12 u. 13. 173, 3. 174, 4. 177, 15. 179, 19 u. 20. 163, 0. 164, 14. 167, 20. 160. 183, 9. 184, 11. 187, 23. 190, 8. 191, 13. 193, 1. 194, 5 u. 6. 195, 2. 196, 6. 199, 7. 200, 12. 202, 14. 203, 17. 204, 19. 205, 4. 209. 210.

211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 223.

Philostratos 17, 1. 30, 5. 33, 18. 41, 12. 42, 2. 45, 8. 46, 12. 51, 2. 66. 92. 93. 95. 96. 97. 167, 8. 173, 3. 188, 1. 189, 2.

Photius 115, 3.

Pindaros 2, 3. 4, 12. 5, 14. 7, 8. 8. 11, 7. 13, 10. 16, 17. 19, 7. 23, 9. 30, 15. 35, 22. 39, 8. 41. 42, 2. 44, 5. 48, 7. 49, 8—10. 50, 11. 66, 29. 76, 12—15. 77, 18 u. 19. 87. 88. 89. 90. 91. 93. 94. 95. 96. 98. 100. 101. 102. 104. 105. 106. 107. 108, 5. 109, 8. 112. 113, 2. 115, 3. 115, 4. u 5. 116. 116, 9. 117, 11. 118, 15. 16 u. 17. 126, 22. 127, 30. 128, 1. 130, 1. 133, 3. 134, 5. 138, 19 u. 20. 139, 24. 140. 141. 142. 143, 7. 144, 1. 145, 5. 146. 147, 4. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162, 163. 164. 165, 1. 168, 9. 171, 2. 173, 3. 175, 9. 177, 13 u. 14. 178, 17. 179, 19. 182, 1. 184, 13. 185, 15 u. 17. 187, 25. 191, 10 u. 11. 195, 3. 197, 1-3. 198, 4. 200, 11. 202, 14. 203, 17. 208, 4. 209. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.

Platon 11, 7. 12, 8. 120, 1. 136, 15. 187, 25. 205, 6 Plinius 8, 5, 44, 5, 108, 6, 157. 165, 1. 166, 4 u. 5. 167, 7. 212.

12. 13 u. 14. 32, 16. 38, 3. 38, 6. 41. 42, 16. 42, 2. 43, 3. 46, 11. 47, 1. 50, 13. 51, 2. 77, 16. 88. 89. 97. 98. 99. 100. 101. 109, 9. 111, 15. 116. 117, 11. 124, 15. 125, 21. 133, 1. 140, 3. 142, 5. 143, 10. 144, 3. 146. 159. 176, 11. 177, 12 u. 15. 178, 16. 179, 20. 183, 6. 188, 27. 189, 3 u. 4. 190, 8. 194, 3. 195, 1 u. 5. 196, 8. 197, 1. 198. 1 u. 5. 196, 8. 197, 1. 198,

Pollux 19, 8, 87, 155, 190, 6.

Polybios 110, 14. 121. 122. 123. 124. 166, 4.

Pomponius Mela 167. 7.

Proclus apud Photium 7, 3.

Ptolemäos 2, 4. 72, 33. 166, 4.

Quinctilianus 43. 3.

Servius (ad Virgilium) 7, 26. Simonides 7, 3.

Solinus 183, 8.

Sophokles 4, 12. 5, 13. Valerius Maximus 24, 11. 36, 24. 41. 43, 3.

Statius 3, 8. 8, 5. 107, 1. 109, 7. 110, 11. 112, 1. 113, 2 114, 2. 115, 3. 116, 7. 120, 1. 135, 11. 173, 3. 217.

Stephanus Byzant. 124.

5. 199, 6. 200, 9 u. 10. 203, Strabon 1, 2. 2, 5. 3. 5, 17. 7, 17. 204, 19 u. 21. 205, 7. 210. 26. 9. 10, 6. 12. 12, 8. 14, 220. 223. 16. 16, 17. 17, 1. 18. 24, 13. ollux 19, 8. 87. 155. 190, 6. 215. 36, 1. 42, 1. 48, 6. 61, 7. 63, 18. 67, 1. 71, 27. 86. 91. 107. 108, 4. 140, 1. 165. 166, 3 u. 5. 167. 173. 193, 2. 122. 124. 166. 4 205, 9.

Suctonius 54, 3, 217.

Suidas 2, 5. 97.

Tacitus 224.

Tertullianus 64, 19. 116.

Thukydides 30, 3 u. 5. 31, 9. 51, 15. 60, 6. 90. 108. 143, 9. 166, 6. 178, 17. 186, 18. 187, 23. 194, 3. 204, 22. 212.

Xenophon 29, 1. 30, 5 u. 6. 31, 7. 33, 19. 38, 7. 45, 6. 108, 4. 144, 2 u. 3. 167, 7. 186, 19. 187, 22. 192, 16. 193, 2. 195, 4 u. 5.

Zosimus 72, 33.

# Sach- und Namen - Register.

Die Zahlen zeigen die Seiten an.

I. Abschnitt, die pythischen Spiele: S. 1-106.

II. Abschnitt, die nemeischen Spiele: S. 107-164.

III. Abschnitt, die isthmischen Spiele: S. 165-224.

Achäer, unter Aratos mit den Argeiern Krieg führend u. zu Kleonä die Feier der Nemeen begehend 110.

Achilleus, im Hymnus verherrlicht beim Aufzuge der Aenianen in den Pythien 39.

Achtjährige Zeit, ein uralter Ausgleichungscyklus 23 ff. (Vgl. Ennaeteris und Oktaeteris).

Adrasteia, Quelle 110.

Adrastos, Herrscher von Argos 76. 110. 113. 138. 147.

Adyton im Tempel des isthmischen Zeus 168.

Aechmäas, aus Parapotamii im Lande Phokis 85.

Aegeiroi, See zu 37.

Aegineten, als Isthmioniken 222.

Aenos, Stadt in Thrakien 80.

Aepfel  $(\mu \tilde{\eta} \lambda \alpha)$ , als Kampfpreis in den Pythien 49. 50. 56.

Aeschylos 205.

Aesculapius Servator 58.

Aetna, Stadt in Sicilien 146.

Aetoler 6, 9. 45. 124.

Agamedes 2, 3.

dyévetot 130, 155, 160, 204, al.

Agesarchos, s. Hegesarchos.

Agesilaos, aus Lusoi in Arkadien 86. aus Tegea 26. 86. der spart. Feldherr 32. 186. 193.

Agesimachos, Aeginete 163. 209. Agesipolis, Feldherr u. König der Spartiaten 124. 444.

Agon (ἀγών), ἀγ. ὰργυρίτης 115. 141. al. ἀγ. χρηματίτης 21. 22. 42. al. ἀγ. ἐπιχώριος 14. ἀγ. ἐπιτάφιος

116. gymnischer Ag. (ἀγ. γυμvinos) 12. 13. 16. 17. 20. 26, 41. 42. 43. 63. 4. 35. 76. 134. 135. 137. gymn. u. ritterl. Ag. 27. 28. 41. 133. 188. musikal. Ag. (ἀγ. μουσικός) 11. 12. 16. 17. 28. 35. 41. 42. 43. 63. 64. 76. 77. ritterl. Ag. (ἀγ. ἱππικός) 12. 13. 17. 35. 42. 43. 63. 76. 135. 191. 204. - άγων μουσικός, γυμνικός, ὑππικός umfasst im nemeischen Agon 133. — αγ. στεφανίτης 21. 22. 48. 76. 115. 197. al. dy. θεματικός 76. pyth., nemeisch. u. isthm. Agon, s. Pythien, Nemeen, Isthmien.

Agonistik, gymn. und musische Agon. 67. gymn. Agon. 190. Agon. zu Side 75. 82. zu Sikyon 76. 80. al.

Agonothesie, der Delpher 16. 17. 42. der Amphiktyonen 17.34, 19. 35, 21.45, 8.46. (vorbereitete) des Iason 38. der Aetoler 45. der Kleonäer 108. 140. der Argeier 108. 140. 193. des Philippos, Königs von Makedonien 124. des Kassandros 126. der Sikyonier 184. 195. der Korinthier 193. 194. 195.

Agonothet (ἀγωνοθέτης), einer für jede Art oder Classe von Wettkämpfen 43. agonothetae Pythiorum 44, 5. Agonotheten der Nemeen und anderer argivischer Festspiele, der Heräen, Sebasteen, Antinoeien etc. 140.

αϊδιον ένιαυτόν 24.

anoveri 47. 48.

Akräische Here 166.

Akragalliden 14, 16.

Akroamata 27. al.

Akrokorinthos, Berg 165.

'Ακοοχεροίτης, Beiname des Sikyoniers Sostratos 160.

<sup>\*</sup>Απτια (Πύθια) 50, 11. 69. 72 73. 78. al.

Aktor, Söhne des, Aktoriden 179. 193. 194.

Alexander (d. Gr.) 143.

Alexandria, Bein. von Spielen zu Ehren des Alexander Severus 73. 74.

Alexandria, Stadt in Thrakien 80. Alkibiades, Athenäer 136. 145. 148.

Alkimidas, Aeginete 148. 163. Alkimiden 222.

Alkmäoniden 204. 222.

Altar der Kyklopen 169.

Amertes, Eleier 86.

άμπειοα, Theil d. νόμος Πυθικός 18.

Amphiaraos, Seher und einer der mit Adrastos nach Theben ziehenden Helden 112. 113. 148.

Amphiktyon, als Stifter der pyth.

Spiele genannt 8, 4.

Amphiktyonen 3. 4. 5. 12. 16. 17. 18. 20. 22. 33. 42. 43. 44. 45. 46. 46, 11. al. Amphiktyonenbund 36. 39. 44. Amphiktyonie (allein aus den Aetolern bestehend) 45. amphiktyonische Spiele 42, 2. amphikt. Völker 43, 2, 45, 8.

Amphissa, Stadt in Lokris 4. Amphisseer, Stamm der ozolischen

Lokrer 14.

Amphitrite 168.

Amphitryon 116, 5. Amphitryonide (Herakles) 116.

ανάποουσις, Theil d. νόμος Πυθ. 18. αναμίξ 160.

Andynäos, makedon. Monat (nach Dodwell) 131, 12.

Ankyra, Stadt in Galatien 56. Antalkidas, Friede des 195.

Anthela bei den Pylä oder Thermophylä, Versammlungsort der Amphiktyonen im Herbste 43.

Anthesterion, attischer Monat 131.

Antias, Argeier 136. 148. 209.

Antigonos, König von Makedonien 123.

Antinoeien 132.

Antiochos, Lepreate 148. 209

Antoniniana 70.

M. Antonius Artemidoros, Ephesier 86. C. Antonius Septimius Publius 86. 133. 148.

Apemios, s. Zeus.

Apesas, Berg 110. Apesantios, s. Zeus.

Apfelbaumzweige 50, 11.

Aphrodisias in Karien 59.

Aphrodite 168. 169 (Tempel der Aphr. zu Kenchreä).

Apollinischer Cultus 12. 14. 35. 36.54.63. Verschmelzung d. Apollon- und Helioscultus 62. Verschm. des Apollon- mit dem Kabirencultus 79. apollin. Sagenkreis 6. apollin. Orakel 2. 14. apollin. - musikalischer Wettkampf 16. (vgl. 7, 3 u. 12., sowie unt. Agon).

Apollon 3. 4. 6. 7. 8. 9. 13. 18. 24. 35. 38. 116. al. Apollon Kitharödos 11. Apollon Musagetes 11. vierfache Beziehung des Namens 11, 7. Apoll.

Osiris 10, 6.

Apollonius, Pisäer 86. 149. 210 (s. a. unt. Cl. Rufus). Cl. Apollonius, Smyrnäer oder mit dem Beinamen Smyrnäos 86. 149. 210.

Apolloutempel zu Delphi 1, 2. 2, 3.

αποπτεονίζειν, Kampfschema 93. Aratos 110. 140.

Archemoros 108. 109, 7. 113, 2. 117. 141. 142. al. Grabmal des Archemoros 108, 2. Archemoros - Sage in Beziehung auf des Herakles Grossthat, Bezwingung des nemeischen Löwen 116, 8.

Archias, aus Hybla 87.

Archiereus des gesammten Xystos 150.

Archippos, Mitylenäer 87. 134. 149. 210.

Architheoros 39. 40 (der Aenianen). 145.

Ares 24.

Argeier 108. 110. 127. 128. 138. 179 al.

Argo 171.

Argivische Here 108, 2. Argonauten 113, 2. Argos (Schauplatz der nemeischen Spiele) 110. 123 f. 146. al. Aristides, Eleier 87. 136. 149. Aristodamas (Aristodamos), angebl.

aus Alea in Arkadien 149. 210. Aristodemos, Eleier 87. Aristode-

mos, Olympionike 150.

Aristokleidas, Aeginete 149. Aristomacha, erythräische Dichterin 189. 210.

Aristomenes, Aeginete 87.

Aristonus, Kitharodos 87 f. Aristophanes, attischer Archon 32.

Arkesilaos, aus Kyrene 88.

Arrhachion, getödt. Agonist 146. Artemis 8. 169 (Tempel der Art.).

'Ασηλήπια 57 f.

Asklepiadeen zu Epidauros 187. Asklepiades (Marc. Aurelius Asklep.), auch Hermodoros genannt, Alexandriner 88. 210.

Asklepios, Tempel des 170. (S. a. Aeculapius Servator.)

Asopos 108.

ἀσυλία καὶ ἀσφάλεια 110. (S. a. έκεχειρία und σπονδαί.)

Athamas, orchomenischer König 171. Athen 6. 13. 14. 145 al.

Athenäer 14. 31. 38. 60. 222. Athene 35, 21. Athene Areia zu Platäa 113, 2.

Atalos (König) 124 f. Augeias 179. 193.

Augustales (Augustalia, Αὐγονστάλια, Σεβαστά) zu Neapolis 67.

Augustus, römischer Kaiser 136. 137.

αὐλημα Πυθικόν 17, 1. 19, 8. αὐληταί (Flötner) 12. 18. al. (S. a. unt. αὐλφδία.)

αὐλὸς Πύθιος 19, 8.

αὐλφδία 17. 18. 25. αὐλφδικοὶ καὶ κιθαρφδικοὶ νόμοι 20, 8. αὐ-λφδοὶ u. κιθαρφδοί, αὐληταὶ u. κιθαρισταί — wie unterschieden 18, 5.

Aurelius (Marc. Aurel. Demostratos Damas), aus Sardes od. mit dem Beinamen Sardianus 150.210.

Ausgleichung der Pythiaden und Olympiaden 21 ff. 25. al.

Ausgleichungscyklus, s. ob. achtjährige Zeit und unt. Ennaeteris und Oktaeteris.

Bad der Helena, aus einem Fel-

sen (Kenchreae gegenüber) strömendes lauwarmes Wasser 170. Bassiden, Sieger - Familie in den grossen heiligen Spielen 163.

Bekränzung der Athenäer in den vier heiligen Spielen 14. Bekränz. ganzer Staaten in den Pythien, Olympien, Nemeen u. Isthmien 51. 143. 204. Bekränz. der Sieger in den heiligen Spielen, s. Kranz, Eppich-Fichtenkranz und Aehn!.

Rellerophontes 168.

Bembina 107. bembinatischer (d. i. nemeischer) Löwe ibid.

Biton 138.

Böoter 38. 45 al.

βουλή, welcher die Theoren entnommen wurden 37, 1.

Briareus 200, 12. Britomartis 24, 11.

Bukatios, Monatsname 35. 36. Bürgerliches Jahr, s. makedon. bürg. J. und Sonnenjahr.

Bysios, Monatsname 35. 36. 128, 3. Byzanz, Belagerung von 33. 46. al.

Chabrias, Athenäer 31. 88. Charmos, Isthmionike 211.

Cheilon, aus dem achäischen Paträ 88. 150. 211.

Chier 37. al. χοραύλης 134, 4. al:

Choregeion 63.

Choreuten zu Karthäa 47. 63. χοηματίτης ἀγών, s. Agon.

Chromios, Aetnäer 136. 145.146. 150. Chrysogonos, Pythionike im Flötenspiel 89.

Chrysothemis, von Kreta 11. 89. Cicade des Eunomos, s. Eunomos. Circensis 192. (als ein solcher will sich zeigen:)

Commodus, Kaiser', Freund des Rosswettrennens und der grünen Farbe zugethan (τῆ πρασίνφ σκενῆ

χοώμενος) 192. Gn. Cornelius Pulcher, Agonothet der Isthmien und mehrerer anderer Festspiele in der Kaiserzeit 196.

Cultus des Apollon 35. 66. al. C. des Apollon und der Diana 65. C. des Asklepios 57 f. C. des Helios zu Korinth 167, 8 f. (s. apollin. Cultus, ᾿Ασυλήπια).

Cykladische Inseln, deren Aufführung festlicher Chöre zu Ehren des Apollon um die Frühlingszeit 34. Daktylen, idäische 6.

δάκτυλοι, ein Theil des νόμος Πυθικός 18. Daktylos (in Beziehung auf den zuerst vom Dreifuss herab Orakel ertheilenden Dionysos) 19.

Dalmater, alle acht Jahre eine Theilung ihres Landes vorneh-

mend 24, 13.

Damaratos, Olympionike im Waf-

fenlanf 22, 5. 26.

Damasias, attischer Archon 22, 5. Damiskos, Messenier 151. 211. Damostratos, aus Sinope in Paphla

gonien 211.

Damoxenos, Syrakusier 135.

Danaos, Söhne des 159.

Daphne, Hain bei Antiochia 59. Daphne, Apollon's Geliebte 49. 64. Daphneen 59.

Daphnephorien, böotische, zu Ehren Apollon's 23, 9.

Deinis, Aeginete 151.

Deiphilos, Sohn des Iason und der

Hypsipyle 115, 5. 151.

delische Delia, delische Spiele 60. Panegyris, eine Art Messe 61.

Delos 60. (Ortygia) 8. Delpher 17. 41. 42. al.

Delphi 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 16. al.

Delphin, Symbol des Poseidon-Cultus 174.

Delphinios, äginet. Monat 131, 10,

Delphisches Jahr 35.

Demetrios Poliorketes 6. 155.

Diagoras, Rhodier 89. 135. 151. 211.

Diana, Schwester Apollon's 7.

Diaulos 21. 41. 135. 136. 151. al. Dichter (bei den pythischen Festspielen) 46.

Didymeen (μεγάλα Διδύμεια) zu Milet 167.

Dikon, aus Kaulonia, einer achäischen Colonie in Grossgriechenland 89. 151. 211.

Diktynischer Berg, Aufenthalt der Artemis in Kreta 8.

Diogenes 170. (Grabmal des Diog.) 196. 206.

Diokleen (Diokleia) 66. 147, 4. Diokles, Sieger in den grossen heiligen Spielen 164. 223.

Diolkos 166.

Diomedes, der Tydide, als Stifter der pythischen Spiele genannt ἐπιδείξεις 28. 206. al. 8, 4.

Dionysos 8. 19. 199.

Diophanes, Isthmionike 211.

Diophon 89. 212.

Diskoswurf 13. al.

135. 136. (đó-Dolichos 13. 21 λιχος ίππιος) 137. 190. al.

Doris 1. dorisch-kretischer Apollon-Cultus 12.

Dorieus, Rhodier 47. 90. 212.

δρόμος (Rennbahn) 5. (δρ. ίππιος, έφίππιος) 136. 137. al.

Dromeus, aus Stymphalos in Ar-kadien 90. 137. 152. 191. 212.

Echembrotos, Arkader 17. 25. 90. έγκοιτήριοι οίκοι 205.

έγκωμιον 189.

Ehrengeschenk für die attischen

Isthmioniken 183.

Eichenkranz in den Pythien 48. (der Nemeoniken) 142.

Eikositetraeteris 23, 9.

Einführung des Kranzes in die Pythien 22.

Ekecheiria 34. 144. 193. al. (S. a. σπονδαί und ξυνθήκαι.)

Elaphebolion, attischer Monat 35.36. Elegiéen und Klagelieder, s. 307-204

Eleier 44. 179. 194. al.

Eleusinischer Meerbusen 166, 5.

Eleuther 12.

Eleutherien zu Platä: 119.

Eleutherios, s. Zeus.

Elis 180 (Anm.).

Emisa in Syrien 61.

Ennaeteris 23. 29. 120 (= 0ktaeteris, ältester und gewöhnlichster chronologischer Ausgleichungscykl.). ennaeterisch. Fest-(Zeit-) Cyklus 23. 25. (ennaeterische Pythiade) 42. ennaeterische Spiele 4.

Epaminondas 108, 2.

Epharmostos, Opuntier 90. 152. 212.

Epheben zu Ross (beim feierlichen [pyth.] Aufzuge der Aenianen) 39.

Ephesier, der alleinigen Würde des vierten Neokorats sich rühmend 55.

Ephoren von Sparta 24. έπιχώριος άγών, s. Agon. Epigonen 116.

έπιμεληταί 42. 43. 44. 45 (amphiktyonische).

έπινίνια 51. al.

Epirote, Antagonist des Kaisers Nero 189.

έπιπαιωνισμός 18.

Epitherses, Erythräer 90. 134. 152. 191. 213.

Eppichkranz 118. 141. 142. 173. 181. 184. 197. 200. 201. 202. (Unterschied des isthmischen u. nemeischen Eppichs 198.)

Ergoteles, aus Knossos auf Kreta 91. 135. 137. 152. 191.

Eritimos, Korinthier 213. Eteokles 133. 153.

Euangelos, Tarentiner 47, 14. 48. 51. 52. al.

Euanoridas, Eleier 153.

Euanthes, Kyzikener 134. 153. 191. 213.

Eubatos, Kyrenäer 213.

Eubulides, attischer Archon 32.

Eumelos, Eleier 52. 91.

Eumolpos, Isthmionike im Kitharspiel 189.

Euneos (Eunäos), 113. 2. 115, 4. 153. Eunomos, Lokrer 91.

Euphetes 113, 2.

Eupolemos (auch Eupolis), Eleier 92. 153.

Eurybates, Argeier 153.

Eurydike 112. 113, 2. 115. Eurylochos 12. 15. 16. 17.

Eusebeien 105, Εὐσέβεια ἐν Ποτιόλοις (Pialia zu Puteoli) 164.

Euthymenes, Aeginete 153.191.214. Evolutionen, militär. 143.

Exekestides, Phokäer 26. 92. Faustkampf 13. 134. 190. al.

Festliche Chöre 34. (S. cyklad. Inseln.) Festl. Einzug d. Sieg. 51. Festmahl 40.

Festzug (der Aenianen, nach der Beschreibung des Heliodoros) 39. 40.

Fichte (nivvs) 197, 2. 199. 200. Fichtenhain bei Korinth 167 f. Fichtenkranz  $(\pi i \tau v \varsigma)$  184. 197. 199. 201. 202. 203.

Flaminius, römischer Feldherr 127. 204.

T. Flavius Artemidorus, als Adaneer und Antiochener bezeichnet 92. 154. 214.

Flöte 18, 4. Flötner (ailyrai) 12.

Fohlenreiterrennen 27. - - vier-

gespann 26. - - zweigespann 27.

Frühlingsversammlung (πυλαία έαοινή) der Amphiktyonen zu Delphi 34. 35, 21. (wobei dem Apollon, der Diana, Athene und Latona geopfert wurde) 43, 3. al.

Galene (im Tempel des isthmischen Zeus) 168.

Gamelion, attischer Monat 186.

Geisselträger (Μαστιγοφόροι) als executive Polizei bei den Festspielen 46. 47.

Geschichtschreiber 207. (S. a. Lo-

gographen.)

Glaukias, Krotoniate, Sieger im olympischen Stadion 17.

Glaukos, Karystier 92. 134. 154. 214.

Gorpiãos, Monat der europ. Makedoner, Pergamener und Ephesier 130. 131.

Gottesfriede, s. Ekecheiria, σπονδαί

und รับบอกันณะ.

Grabmal des Diogenes, s. Diog. Gr. des Opheltes zu Nemea 109. Gylis, delphischer Archon 16. Gymnasiarchie 82.

Gymnasion 5. 67. 69. 82. 144. 146. 170. al.

75. Gymnastik 67. 76. 82. a. Agonistik.)

Gymnische Kampfarten 135. 137. 191. gymn. Wettkämpfe, ein Nationalelement des hellenischen Lebens 16. gymnischer Agon, s. Agon.

Madrianus 136. al. genannt Olympius 209.

Halter, Kilikier 92.

Αμαξοπυλισταί, Sprösslinge der Megarer, welche gegen eine Theorie gefrevelt hatten 38.

Hannibal, Punier 122.

Hegesarchos (Agesarchos) aus Tritäa in Arkadien 93. 134. 154. 214. Hekatombäon, Monatsname 122.

131, 184, 187, 129.

Hekatombe (Opfer-) d. Aenianen 39. Hekatombeien zu Argos 136. Helden, gegen Theben. 112 f.

Hlia, Sonnenfest 61.

Helios 61. Helios - und Apolloncultus 62. Helios streitend mit Poseidon 200, 12.

Hellanodiken 44. 46. 141. 145. 196. al.

Heraon, alter Haupttempel der Tambe (ἴαμβος, ἴαμβοι, ἰαμβικόν, Gegend um Nemea 107, 1.

Herakleen 94.

Herakles 6. 13. 24. 48. 116. 142. 171. 177. 179. 194. 201, 13. Heras, aus Laodikeia 93. 154. le παιάν 9.

Herbstversammlung (πυλαία οπωρι $v\eta'$ ) der Amphiktyonen zu An- Ioläen 94. (S. a. Herakleen.) theia bei den Thermopylen 33. 34, 19. (wobei der Demeter Opfer gebracht wurden) 35, 21. Here, argivische 108, 2. (deren Rinder) 109.

Hereen 124.

Hermäos, Monat der Argeier 128. Hermioneer 222,

Hermionischer Meerbusen 166. 5. Hermodoros, aus Megara 155. Hermogenes, aus Antiochia 154.

214. Herodes, Athenäer 168. 189.

Herodoros, aus Megara 93. 190.

Herodotos, Thebäer 191. Heroen, als Sieger in den verschiedenen Kampfarten des pythischen Agons 13.

Hesiodos 12. 108.

Hierodulen des Apollon 24.

Ίε παῖ (d. i. ἀφιε παῖ), ἵε παιών (ἐἡ παιών) 7. 7, 2. 7, 3.

Hieromnemonen 5. 34, 43. 44, 45, 46. Hieron, Herrscher von Syrakus 93. 146. 155.

Hierapolis in Phrygien 62.

Himera 172. (Anm.)

Hipparchos (bei der Aenianen Fest zug) 39.

Hippodameia 180 (Anm.).

Hippodromos, Kampfrichter 33. 46. Hippodremos 4. 5. 109. 170. 191.

ίπποδρομίαι 136.

ίππος κέλης und ίππ. κέλης τέλειος 20, 1. 28. al.

Hippokleas, Thessaler 41, 15. 42, 2, 94.

Homeros 12.

δπλίτης δρόμος 26. (S. a. Waffenlauf.) Hyakinthien 187.

Hyllos, Rhodier 155. 215.

Hymnus auf den pythischen Gott 11. Hauptzweck des musikalischen Wettkampfes 12.

Hyperberetäos, Monatsname 130.

Hypsipyle 112. 113, 2. al. Hysmon, Eleier 155.

λαμβίζειν), Theil des νόμος IIvθικός, 18. 19.

Iason, thessalischer Herrscher 30. 38. 44. al. (Argonaut) 171.

Τή παιών, ίήτε, s. ίε παῖ.

Ino 168. 171. 172 (Anm.), 173. Ion 187. 205.

Isis 170.

Isthmien (grosse Isthmien, isthmische Festspiele, isthmischer Agon) 165 ff. Schauplatz ders., Entstehung 170 f. Anordnung von Poseidon und Helios 171. als Leichenspiele betrachtet 171. Anfangs dem Neptun, dann dem Melikertes, dann wieder dem Neptun allein geweiht 174, 3. Einsetzung durch Theseus, als Dankfest für d. Erlegung des Sinis Pityokamptes 175. Sühnungsfest für Neptun 176, 11. 177. Weih. d. Neptun ibid. Alter u. Ansehen d. isthm. Spiele 178. 179. perio-. dische Geltung, Celebrität 180. nach dem Perserkriege, im peloponnesischen Kriege, während der Blüthe des achäischen Bundes, nach Korinths Zerstörung durch Mummius, während der Kaiserkeit, Einstellung derselben 180. 181. trieterische Feier 182. erste historische Begehung der Isthmien 182. zu Solon's, Kypselos' u. Periander's Zeit 183. Wiederkehr derselben in dem 1. und 3. Jahre jeder Olympiade 184. Monat, Tag, Jahreszeit der Feier 185. 186. 187. Bestandtheile des isthmischen Agons 188. die drei Haupttheile der Agonistik umfassend 192. Dauer 192 (u. Anm. 18). Nationalfest des ionischen Stammes 194. Kampfgesetze, Kampfrichter 195 Siegeskränze 197 ff. Agonisten, Zuschauer etc. 204 ff. Frequenz der Spiele 205 f.

Isthmien, kleinere, zu Ankyra in Galatien 207. zu Nikäa in Bithynien 208. zu Syrakus ibid. "Ισθμιος oder ἰσθμιακός στέφανος 197, 1.

Isthmischer Poseidon 167. isthm. Zeus 168. Isthmos, korinthischer 165.

Isthmioniken 205. Julianus 53. al.

Juventianus 205.

Mabire, Kabirencultus (verschmolzen mit dem Apollondienste) 78. 79. 80, 32.

Kabirien (Κάβειρα, Καβείρια, Καβίρεια), verbunden mit den kleineren Pythien zu Thessalonike in Makedonien 78.

Kadmeia, Thebens Burg 33.

Kadmos 24.

Kaiser, römische, durch Tempeldienst und Festspiele den Göttern gleich geehrt 54. 224.

Kalais 13. 48. 171.

Kallias, Aeginete 94. 134. 155. 163. 215. K., Athenäer 94.

Kallikles, Aeginete 215.

Kampfarten 134. 135. 137. (S. a. Agon) — - gesetze 47. 48. 145. 146. 194. al. — - ordnung 13. 134. al. — - richter 42. 43. 44. 45. 139. 140. 141. 194, 196. al. — - spiele zu Athen 6. (S. a. Agon).

Karmanor 11.

Karthäa auf der Insel Keos 63. Karthago 63.

Kasmylos, Pythionike 94.

Kassandros, König von Makedonien 126.

Kastor 13. 48. 171.

κατακελευσμός, Theil des νόμος Πυ-Θικός 18.

καταχόρησις, zum νόμος Πυθικός gehörig 19.

**πεπαμαρωμένοι** οίποι 205.

Kenchreä 166.

Kephallen, Pythionike 17. 94.

Kephalos 172 (Anm.) Kibyra in Phrygien 64.

Kirphis, Bergi vor Delphi 3.

Kirrha, Sikyon beinahe gegenüber 2. 3. 4. 22. Kirrhäer 3. 14. 16. kirrhäisches Gebiet 3. 3, 5. 4.

Kitharöden (πιθαρφδοί) 12, 48, 6.
133 (in den Nemeen). πιθαρφδία 17. (Vergl. αὐλφδία und αὐλφδοί.)

Kitharspiel 12 17. 26. Kitharspieler (πιθαρισταί) 12. 18. (S. a. αὐ-ληταί.)

Kleandros, Aeginete 155. 215. Klearchos, aus Soli 7.

Kleisthenes, Herrscher von Sikyon 3. 25. 42. 76. 95.

Kleitomachos, Thebäer 95. 194. 216. Kl., Aeginete 216.

Klemens (Klemes), Byzantiner 28. 32. 46. 53. 94.

Kleomenes, König d. Spartiaten 123. Kleonä 107 f. 110. 139. 179.

Kleonäer 108. al.

Kleostratos, aus Tenedos 23.

κιλώνες δοθμιακοί 197, 1. Knabenwettkämpfe 42. al.

Koινά, gemeinsame Festspiele mehrerer Städte oder Staaten 56 ff. 70 f. 73 f. 80.

Komödie 189. al.

Korinth 165. 195. al. Korinthier 128. 140 179. 193. 222. al. Κορίνθιοι σέλινοι 197, 3.

Koroneia, Schlacht bei 32. 186. zózwos, olympischer Siegerkranz

199. Kraneion 170.

Kranz, s. Eichen-, Eppich-, Fichten-, Lorbeerkranz und ἀγών στεφανίτης unt. Agon. Kranz aus Apfelbaumzweigen 50, 11.

Kretheus, Sieger in den heil. Spie-

len 164. 223.

Kreticus, (auf Zeus bezüglicher)
Theil des pythischen Nomos 19.
Kreugas, Epidamnier 135. 145. 156.
Kreusa. Gemahlin des Euphetes

Kreusa, Gemahlin des Euphetes und Mutter des Opheltes 113, 2. Krissa 3. 4. Krissäer 14. 15.

Krissa 3. 4. Krissäer 14. 15. 42. 76. krissäischer Krieg 12. 17. krissäischer Meerbusen 1. 3. 166. krissäisches Gefilde 3. 4.

Krommyonia, Flecken im Peloponnes 167.

κρούματα, ἐπὶ τῶν κρουμάτων τῶν ἀφώνων 26.

Kykliades, Prätor der Achäer 125. Kyklope 169.

Kylarabis, Name des grossen und schönen Gymnasions ausserhalb Argos 146.

Kypressenbäume im Haine (αλοει) zu Nemea 108.

Kypseliden 179, 20.

Kypselos, Herrscher von Korinth 179, 20. 183. Kyrenäer 223.

Laidas, aus Theben 27. 95. Lais 213.

Lampromachos, Opuntier 213. 216. Langia 113, 2.

Laodikeia am Lykos 55. 64.

Laodokos 113. 156.

Lastratidas, Eleier 156.

Latona (Leto) 7. Lechãon 166 ff. 169.

Leichenspiele (ludi funebres) 8, 5. 142. Leichenagon (ἀγών ἐπιτάφιος) 116.

Leontiskos, Messenier aus Sicilien 95.

Lepreaten 194.

Leto, s. Latona.

Leukothea 168. 171.

Linos 189.

λογιστής 141, 8.

Logographen (λογογοάφοι, Historiker), in den Pythien auftretend 28. 46.

λοιδορία, ein Theil des pythischen Nomos 19.

Lokrer, ozolische 14. Lokris 1. Loos, Monatsname 128. 129. 130. 131.

Lorbeerkranz (der pythischen Sieger) 48. 49. auf delphischen Münzen (als το φυτον τῆς δάφ-νης) 49, 9.

Lykien 8.

Lykormas, aus Larissa in Thessalien 27. 95.

Lykos, Gemahl der Eurydike und Vater des Archemoros (nach Hygin) 115.

Lykos, ein Ross 191. angeblich Isthmionike 216.

Lykurgos, Vater des Opheltes 109, 7. 110. 112. 113, 2.

Mäcenas 136.

Magnesia am Lethãos 65.

Makedonisches bürgerliches Jahr 129. makedonische Monate ibid. (und Anm. 4.)

Malurischer Felsen, der Leukothea und dem Poseidon heilig 173, 3. Manlius, röm. Legat 125.

Mantineia 133.

Mantheus 117, 14. 118. 156. Marathonische Schlacht 118. al.

Marcellus, Consul 124. Marsyas 17, 4. 189, 1.

Μαστιγονόμοι 100.

Μαστιγοφόροι, s. Geisselträger.

Megakles, Athenäer 95.

Megara 66. Megarer 27. 66. 223. megarische Spiele 137.

Megas, Aeginete 156.

μη̃λα (Aepfel) 49 f. (s. Aepfel).

Melanippos, Sohn des Theseus 116. Melankomas, aus Karien 95.

Melesias, von Aegina 156.

Melikertes 167, 8. 171. 172 (Anm.). 173.

Melissos, Thebäer 138. 157. 216. Messene 108, 2.

Metageitnion, Monatsname 128. 129.

Metrous (μετρῶος), ein Theil des pythischen Nomos 19.

Michael, Erzengel, Verdränger aller frühern Siegersymbole auf Münzen 79.

Milet 66.

Midas, Agrigentiner 96.

Milon, Krotoniate 96. 157. 217.

Minos 23 f.

Molione, Mutter der von Herakles meuchlings erschlagenen Aktoriden 107.

Molorchia, Ortschaft im Thale von Nemea 107.

Mondjahre bei den Argeiern, Korinthiern, Makedonern und andern griechischen Völkerschaften 128.

Munychion, attischer Monat 35. 36. 186.

Musäos 12.

Musischer Agon, musikalische Wettkämpfe 11. 12. 16. 17. 28. 35. 41. 42. 43. 63. 64. 76. 77. al. (S. a. unter Agon.)

Münzen 1) nicht die grossen Pythien auf der krissäischen Ebene, sondern die kleineren Agone dieses in einzelnen Städten Namens oder Staaten betreffend 50, 11. Münzen des Antoninus Pius, der älteren Faustina, des Caracalla mit der Inschrift  $\Pi Y\Theta IA$ , mit Lorbeeren, Vase, Urne etc. 53, 6. M. mit der Inschrift NG2-KOPOI (vorzüglich der M. von Perinthos, Ephesos, Pergamos, Nikomedia, Smyrna, Laodikeia u. a.) 54 f. 55, 5. M. deutend auf die KOINA 56. ankvranische des Caracalla, mit dieses Kaisers Bild, Urne, Palme u. s. w. 57. dieselben des Gallienus und der Salonina 57. 58. M. der Stadt Aphrodisias in Karien unter Gallienus und Gordianus Pius 59. M. des Elagabalus, welche die Pythien der Metropolis Emisa angeben 61. M. desselben Kaisers auf die Festspiele

z. Hierapolis 62. M. d. Sev. Alexander, d. Otacilia ibid. M. v. Kibyra, unt. Geta geprägt, u. eine andere der Tranquillina 64. M. von Laodikeia am Lykos 64. des Caracalla 65. megarische M. (deutend auf den Apolloncultus) 66. neapolitanische 67. nikäische unter Valerianus 68. des Commodus, der Julia Domna, des Sev., Maximinus, Gallienus u. A. 69. nikomedische M. aus der Kaiserzeit, unter Caracalla des P. Severus Pertinax, des Elagabalus 70. pergamenische M. unter Commodus ibid. pergäische M. unter Valerianus, Gallienus und der Salonina 71. perinthische des Caracalla, desselben u. Geta, des Septimius Severus 71 ff. philippopolitanische M. des Caracalla, Elagabalus 73 ff. sidetische des Valerianus, des älteren Philippus 75. tabenische der Salonina 77. thessalonikische des älteren Philippus 78. des Gordianus Pius u. A. ibid. des Theodorus II. (unter dem alle bisher auf den Münzen gewöhnliche Symbole: Rosse, Wagen, Urne, Vase, Palme, Dreifuss, Altar, Tempel, Nike-Bild u. s. w., dem Erzengel Michael weichen) 79. thrakische M. 80. thyatirenische M. des Caracalla, Elagabalus, der Faustina, des älteren Valerianus 81 f. trallian. M. 82. des Elagabalus, der Furia Sabina Tranquillina ibid. des Caracalla, des älteren Valerianus, des Gallienus 83. tripolitanische M. des Gallienus, Maximinus 83 f. - 2.) M., kaiserliche, welche d. Nemeen anzeigen 111 (des Antoninus Pius, Gallienus). anchialische M. des Kaisers Caracalla 147. korinthische des Luc. und Marc. Antoninus u. A. (worauf Korinth heisst: Colonia Laus Julia Corinthus) 165, 3. d. Antoninus Pius 167, 8. 174. Marc. Aurelius, Commodus, Hadrianus und Luc. Verus 181. des Commodus 192. - 3., Münzen zum Andenken an die Feier der Isthmien unter Nero zu Alexandria 199, 8. korinth. unter dem Kaiser Verus 202. M. mit dem Fichtenkranze 203, 17. ankyranische 207. nikäische 208.

Mysterien 12.

Neapolis 67. Neleus, 169. 171.

Nemea, Thal 107. N., (kleonäisches)
Heiligthum, genannt vom waltenden Zeus 107, 1. N., Fluss
105. N., Tochter des Asopos ibid.
N., Tochter der Selene und des
Zeus 109. N., ein Stück des
Aeschylos 109, 6.

Nemeade, erste 117. 118.

Nemeen (grosse argolische Nemeen, nemeische Spiele, nemeischer Agon) 13. 66. 115. 116 (geweiht dem Zeus), erste historische Feier 117. (erste Feier oder uralte mythische Einsetzung 139.) Bekränz. d. Sieg., d. Spiele Glanz u. Frequenz 118. Einstellung ders. 119 trieter. Bestimm. d. Festes 119 f. Zeit der Feier 120 f. Jahr (nach Olympiaden), Jahreszeit 123 ff. Monat und Tag 127 ff. trieterische Wiederkehr der Sommer- und Winternemeade 132. Bestandtheile des Festes 132 ff. Dauer des Festes 139. Kampfrichter, Agonotheten und dergl. 139 ff. Siegespreise 141. Gottesfriede, Theoren, Agonisten, Zuschauer 144. Kampfgesetze 146.

Nemeen, grosse und kleine 132. kleinere zu Aetna in Sicilien 146. zu Anchialos in Thrakien

147. zu Megara ibid.

Nemeische Leichenspiele (deren Einsetzung durch Zeus 109, 7. 116. nemeischer Löwe 110. 116 120, 1. nemeischer Zeus 116 (vgl. 107, 1). nemeisches Jahr 130.

Nemeoniken 135. al.

Neokorat, glänzendste Apotheose der römischen Kaiser 54, allgemein seit Hadrianus u. den Antoninen, ertheilt durch Senatsdecrete 55. al.

Nεωκόοοι (Abstammung und Begriff des Wortes) 54. 55.

Neoptolemos 39. 40.

Nereiden 168.

Nero (C. Claudius) Consul 125. Nero, Kaiser 96. 188 f. 204. 209. 217. Niger 33. Nikäa in Bithynien 68. Nikandros, Eleier 157. Nikokles, Aeginete 217. Nikoladas, Korinthier 96. 157. 217. Nikomedia 55. 69.

Nikostratos, Prätor der Archäer

νόμος Πυθικός 18 f.

Oelzweigkranz in den Nemeen 118.

Oinomaos (Wettkampf mit den Freiern der Hippodameia) 180 (Anm.).

Oktaeteriden von 99 Monaten 29, 1. Oktaeteris 8, 5. 23, 9. 24, 10. 120. 182. (Vgl. a. Ennaeteris und achtjährige Zeit etc.) Oligäthiden 164. 204. 222.

Olmiä 166. Olympia 4.

Olympiaden 20. al. Olympieion 87, 1.

Olympien 13. 14. 125. al. grosse 6. 138, kleinere 209.

Olympischer Agon 20. al. olympische Rennbahn 4.

Olympos, Schüler des Marsyas 189, 1.

Ombrios (Zeus) 37, 1.

Onatas, Darsteller des Archemoros, der Hypsipyle und des Adrastos im Tempel der Athene Areia zu Platäa 113, 2.

Opferfeierlichkeiten 36. 39. al. Op-

fersymbole 79.

Opheltes 109, 112. 113, 2 όρχησις ενόπλιος 171.

Orestes 13.

Orpheus 12. 171. 189.

Orphondas, Thebäer 26. Ortygia 8.

Päan, dem Apollon und der Artemis geweihter Gesang 7, 3. 12. Päanios, Eleier 97. Päanismos (ἴε παιάν) 9.

Pagä, fester Platz der Megarer 166. παίδες 135. παίς άμφιθαλής 49.

Palämon 168. 171. 174, 4.

Palme, Palmzweig, Symbol Sieges 50. 143. 204. des Pammenes, Pythionike 97. Panäos, Bruder des Pheidias 28. Panathenäen 14. 187. al.

Panegyris 37. al. erste nemeische Philadelpheia 72. 73.

118. 121. panegyrisches Tempelfest (pythischer Agon, bezogen auf den Cultus Apollon's) 10. Panemos, Monatsname 122. 128 (= Julius). 128, 3. 129. 130.

185. Panionia 66.

Pankration 13. P. der Knaben 27. der Männer und der Knaben 134. der Männer und der άγένειοι 190.

Panopeä, phokische Stadt 9.

Paraballon, verdient um das Verzeichniss der Olympioniken 156. Parnasier 9.

Parnasisches Kraut 49, 9. - Thal (Παρνασία νάπη) 2.

Parnassos 1. 3.

Parnes, Gebirge, nördlich Athen 37 (Anm.).

Παρνήθιος Ζεύς χαλκούς 37 (Anm.). Parthenopäos, Nemeonike 113. 158. Parthes, besiegt von Eunomos (s. d.) 91.

Pegasos, Bildniss des 168.

πείρα, Theil d. pythischen Nomos 19. Peiräos, ein korinthischer Hafen 166.

Peleus 13. 39. 48. 171.

Peloponnesos 1. 37.

Pelops 6.

Pentaeteris 23, 19. 29. 31. 60. 120. 132. pentaeterische Festspiele zu Argos 152. für die Kaiser 54. 87. pentaeterisches Opfer der Thessaler 41. pentaeterische Spiele 4.

Pentathlon 27, 8. 117. 134. 160.

190.

Pergamos in Mysien 70. Perge in Pamphylien 71.

Periandros, Sohn des Kypselos 183.

Perilaos, Argeier 158. Perinthier 50, 11.

Perinthos an der Propontis 72.

Peritios, makedonischer Monat 131.

Perseus 110.

Peträos, Agonothet in den Pythien

Phädimos, mythischer Heros 217. Phaeton 171.

Phayllos, Krotoniate 97.

Pheidolas, Söhne des, aus Korinth 191.

Phemonoe 10, 6.

Philammon, Pythionike der mythischen Zeit 97.

Philinos, von der Insel Kos 98.

Philippopolis in Thrakien 73. 80. Philippos, König von Makedonien 31. 38. 44. 140.

Philippos III., König von Makedonien 122.

Philippos, Epigrammendichter 154. Philopömen 125. 133. 143.

Phoibe 2, 3.
Phoibes 2, 3.

Phokis 1.

Phokischer Krieg 31. 38. 44. Fhrikias, Thessaler 98.

Phylakidas, Aeginete 158. 218.

Phyle bei den Eleiern 44. Pialia (zu Puteoli) 164.

Pityokamptes 175, 9 (s. Sinis).
πίτυς, pinus, Fichtenkranz (s. d.)

199. 203. Plarasa in Karien 59. 70.

Platane zu Delphi 7.

Pleistos, Fluss bei Delphi 3. Polydeukes 13, 48, 170.

Polykles, mit dem Beinamen Polykles, Spartiate 95. 136.

158. 218.
Polyneikes, aus Theben 113. 158.
Poseidion, attischer Monat 131, 12.
Poseidon 167 f. poseidonischer Cultus fördert die Isthmien 180.

praefericulum 79.

Praxibulos, attischer Archon 120. 126.

Praxidamas, Aeginete 158. 163. 218.

Proedrie der Athenäer 178. 193.

Prokrustes 175, 9. Promachos, aus Pellene in Achaia 159. 218.

Pronax (Archemoros) 115.

πρωτόμαντις Γαΐα 2, 3.

Prytancion 5.

159.

Ptoiodoros, Korinthier 218.

Ptolemäos, Makedonier, König von Aegypten 27. 123.

Ptolemäos Lagi, Makedonier, König von Aegypten 98.

nig von Aegypten 98. Pylades, aus Megalopolis 98. 133.

Pyläa, delphische 34, 19. pyläische Märkte 43, 3.

Πυλαία ἐαρινή und πυλ. ἀπωρινή, s. Frühlings- u. Herbstversammlung etc.

Pythaisten 87, 1.

Πυθαύλης 19, 8. 134. Pytheas, Aeginete 159.

Hvθία, Name des Tempels zu Delphi mit seiner Umgebung 2, 4.

Pythiade, erste 22 f. 25. Pythiaden 17. 21. 65 (laodikenische).

Pythiadenrechnung 22.

Pythien, pythische Spiele oder Festspiele, pythischer Agon (s. d.), pythische Panegyris (s. d.) 1-53. Ursprung der Pythien, verschlungen mit dem reichen, vielverbreiteten und vielgestaltigen apollinischen Sagenkreise und Cultus 6. die grossen (phokischen, auf der krissäischen oder kirrhäischen Ebene begangenen, früher ennaeterischen, später pentaeterischen, auf Steinschriften Ηυθια έν Δελφοῖς genannten) Pythien, ein gemeinschaftlicher Agon der Hellenen 4. 42, 2. 53. 63. Anordnung und Einrichtung 12. 13. 14. vergleichungsweise Geltung 29. Zeit der Feier 32 ff. Frühlingsfest 34, 19. Einstellung der Pythien 53. die s. g. grossen P. auf Delos 35, 20. und zu Milet ein Dankfest für Erlegung 66. des Python 176.

Pythien, kleinere, in verschiedenen Staaten 53. 209. unter der Kaiserzeit mit neuen Prädicaten versehen 54. nicht alle nur auf den Cultus des Apollon bezogen 56, 10. Pythien zu Anzu Aphrodisias und kyra 56. Plarasa 59. im Haine zu Daphne bei Antiochia 59 (s. Daphneen). auf Delos 60 (s. Delia). zu Emisa 61 (s. Helia). zu Hierapolis 62. zu Karthäa 63. zu Karthago (Pythius Ag.) 63. zu Kibyra 64. zu Laodikeia am Lykos 64. z. Magnesia am Lethäos 65. zu Megara 66. zu Milet 66 (s. Panionia). zu Neapolis 67 (s. Augustales). zu Nikäa in Bithynien 68. zu Nikomedia 69 (s. Antoniniana). zu Plarasa 70. zu Pergamos ibid. zu Perge 71. zu Perinthos ibid. zu Philippopolis 73 (s. Alexandria). zu Side 75. zu Sikyon 76. zu Taba 77. zu Thessalonike 78 (s. Kabirien). in Thrakien 80. zu Thyatira 81. zu Tralles 82 f. zu Tripolis 83.

Πυθικός αὐλητής, Πυθικ. κιθαφιστής 20 (Anm.).

Pythioniken 85.

Πυθιον μέλος 20, 8. Πύθιος (Βυσιος) 128, 3.

Pythion 37, 1.

Pythisch - dorisch - musikalischer Nomos, repräsentirt durch Philammon und Thamyris 11. 12. (S. musikalische Kampfart, älteste, und pythischer Nomos.) pythische Kampfordnung (zu Sophokles' Zeit) 13. (Vgl. 35 f.) pythische Panegyris und Kampfspiele zu Athen 6. mit glänzenden Theorieen beschickt 36. noch Zeit des Kaisers Julianus 53 (s. Panegyris und panegyrisches Tempelfest). pythischer Agon, Beginn (älter als der isthmische) 8. Einsetzung und erste Begehung 10. im musikal. Wettstreite bestehend 11. Celebrität 16. Daner 35 f., dessen Preise 48. pythischer Apollon-Cultus 12. pythischer Festcyklus (erst Ennaeteris, dann Pentaeteris) 29. pythischer Nomos (νόμος Πυθικός), Hauptbestandtheil des pythischen Agons 12. 18. 19. 36. pythisches Ora-36. pythische Strasse, kel 11. heilige Strasse 9. 16, 17.

Pythius agon zu Karthago 63. Pytho (Πυθών, Πυθώ), ältester Name der Stadt Delphi 2, 37.

Pythokritos, Sikyonier 99.

Python, ungeheurer Drache 7. 8. 20. 24. gefährlicher Mann, Sohn des Krios, mit dem Beinamen der Drache (δοάνων) 9. 10. P. = Typhon 10, 6. 11.

Quinctius (Titus Quinctius), römischer Feldherr 140. 188. 205 (verkündigt die Freiheit der von Philippos, dem Könige von Makedonien, unterworfenen hellenischen Staaten).

Recitationen 28. 206. (S. ἐπιδείξεις.)

Reihenfolge der pythischen Kampfarten 36. 41. der isthmischen Kampfarten 192.

Reiterlauf mit dem ausgewachsenen Rosse (ἐππφ κέλητι) 20, 1. 26. 138. Reiterrennen mit dem Fohlen 27.

Rennbahn 5. 67. (S. a. δρόμος.) Rennen mit dem Fohlenviergespann 26.

Rhapsoden in Sikyon 76, 15.

Rhium 124. Rhyton 79.

Ringen der Männer und Knaben 134. 190.

Ringkampf 13.

Ritterliche Wettkämpfe 12. 13. 17. 35. 42. 43. 63. 76. 135. 191. 204. (S. auch unt. Agon.) Römer 124.

Rosswettrennen 13. 41. 137. 171. 192. Rosswettrennen mit dem Viergesp. ausgewachsener Rosse 25.

Ross- und Wagenrennen (ἀγών ἱππικός) 4. al.

Rufus (Cl. Rufus), auch Apollonius der Pisäer genannt 159. 218.

Sakadas, Argeier 17. 18. 99. Salinator (Marcus Livius), Consul 125.

Saronischer Meerbusen 166. Satyros, Eleier 99. 159. Schatzhäuser (3ηδανφοί) 5.

Schoinus 166.

Sclavenhandel von Delos 61, 7.

Σεβαστά, s. Augustales.

Selinos 142, 5. 202. 202, 14. 203, 17. al. (Vgl. Eppichkranz.) Seleukos, König von Syrien 6. 123. Severus (belagert Byzanz) 33. 46. Side in Pamphylien 75.

Siegerverzeichnisse der sikyoni-

schen Festspiele 77.

Siegesjubel 296. Siegespreise 141. (S. a. Kranz, Palme, Bekränzung.) Sikyon 3. 76

Silen 17, 4.

Simon, attischer Archon 16. 22. simplum 79.

Sinis Pityokamptes 14. 175. 201. Sisyphos 169. 171. 173. 177.

Skiron, von Theseus erlegter Frevler 176, 11. skironische Felsen ibid.

Skirophorion, attischer (Frühlings-) Monat 31.

Skopas, ätolischer Prätor 124.

Sogenes, Aeginete 134. 159.

Sokrates 205.

Sokratides, attischer Archon 31.

Solon 3. 14. 183.

Sommeristhmien 128.

Sommernemeaden 121 ff. 125. 130. 132. Sommernemeen 126. 128. Sonnencultus zu Emisa 61. Sonnenjahr 129. Sosikles, aus Koroneia 99. Sostratos, Sikyonier 99. 160. 219. Spartiaten 223. al. σπονδαὶ (ξυνθημαι) 144. 190. (S. a. Ekecheiria.) σπονδείον, Theil des νόμος Πυθικός 19. Spondophoros 193. Stadion 5. 67. 109. 167. 170. al. Stadioniken 119. Stoa mit gewölbten Zimmern 205. Stomios, Eleier 160. Straton, Alexandriner 100. 160. 219. Strepsiades, Thebäer 219. Styx, Orakelertheilerin auf dem prophetischen Dreifusse zu Delphi 8. Sulpicius, römischer Prätor 125. Symbole der Festspiele auf Münzen 56. 68. al. συνέδριον zu Delphi 43. συνωρίς ίππων τελείων 26. συριγγες 18. 19. συριγμα 19. (Beides Theile des pythischen Nomos.)

Taba (Tabä), Stadt in Karien 77. Talaos 114. Taraxippos 4. Telamon 13. 48. 171. Telesikrates, Kyrenäer 100. Teletias, Sikyonier 100. τέμενος 3. 4. Tempel des isthmischen Zeus, Beschreibung 168. Terpandros, Lesbier 18, 4. 190. Terpsias, Korinthier 219. Oalaooa, in Erz gebildet 188. Thamyris, (mythischer) Pythionike 100. Thargelion, Monatsname 186. 187. Theäos, Argeier 100. 136. 161. 219. Theagenes, Thessaler 26, 4. Theagenes, Thasier 101. 161. 220. Theandriden 133, 3. 164. 222. Theatron 5. 67. 109. 167. 170. al. Thebäer 223. thebanischer Krieg 112 ff. Theben 122. al. 9. 2, 3. Themis 8. Theochrestes, aus Kyrene 191. Theodoros II., Kaiser 79. Theodotus (T. Aelius Aurelius),

aus Nikomedia in Bithynien 101. 161. 220. Theoren 31, 36, 38, 37, 1. Theorenstrasse 37. Theorie, Theo-37. 38. 39. 145. rieen 36. 178. 193. al. Theron, Agrigentiner 101. 220. Θέρος 187 (Anm. 22). Thesauros zu Delphi 179, 20. (Vgl. Schatzhäuser. ) Theseus 14. 171. 175. 201. Thesmophorien 33. Thesmotheten 31. 38. Thespis, Thebäer 52. 101. Thessaler 39. 44. 45. al. Thessalonike in Makedonien 77. Thessalos, Korinthier 102. Thetis 39. Thoas 113, 2. 116, 5. Thrakien 80. al. Thrasidäos, aus Theben 112. Thrasykles 136. 161. θοήνοι 25. Thyatira, Stadt in Lydien 81. Tiberius 137. Timänetos, aus Phlius 22, 5. 102. Timagoras aus Chalkis 28. 102. Timasarchos, Aeginete 133. 161. 164. 222. Timasitheos, aus Delphi 103. Timodemiden 106. 164. 222. Timodemos, Athenäer 161. 162. 164. 178, 17. 222. Timokritos, Aeginete 133, 3. Timoleon, Feldherr 198. Timon, Eleier 103. 162. Timosthenes, Aeginete 162. Timosthenes, Admiral des Ptolemäos 4. 18. Timotheos, Perser des 133. Tiryns 179. Tisandros, aus Naxos in Sicilien 103. Tityos 9. Tlepolemeen auf Rhodos 130. 131. Todenopfer der Delpher 41. Tragödie 27. 46. 53. Tralles, Stadt in Lydien 82. Trasimenische Niederlage 121. Tretos, Gebirge 110.

Trieteris, trieterische Festspiele etc.

Tripolis am Mäandros in Karien

182. al.

Trophonios 2, 3.

83.

120. 120, 1. 121. 126. 132.

Tullius (Marc. Tullius), aus Apa- Werthpreise, s. unter Agon: ayor mea in Bithynien 162. 220.

Tydeus, (mythischer) Nemeonike 113. 162.

Tyndareus, Söhne des 168.

Tyrannen, stets aus Furcht abhold allen festlichen Zusammenkünften u. Versammlungen des Volkes 183.

Ulpius (Marc. Ulpius Domesticus), Ephesier (auch Avtivosis und 'Αθηναῖος) 162. 221.

Unterschied des isthmischen und nemeischen Eppichs 198.

Wase des Archemoros 113 und 114. 2.

Verhältniss der Nemeade zur Olympiade 120. (Vgl. a. Pythiade, Pythiadenrechnung.)

Verschmelzung des göttlichen und menschlichen, des poseidonischen .u. Melikertes-Cult. 174. Verschm. des Helios - und Apollon-C. 62. des Kabiren - mit dem Apollondienst 79.

Verzeichnisse der Sieger und Besiegten 195, 5.

Viergespann 171. 191. Viergesp. ausgewachsener Hosse 25, 145. al. (S. a. Rosswettrennen.) leos 37, 145. des Timosthenes, Zoilos 67. ausgewachsener Rosse 20, 1.136.

Vocalcomposition des Timosthenes, angeordnet nach den 5 Abthei- Zosimos, vielleicht ein Gortypier lungen des νόμος Πυθικός 18.

Waffenlauf 13. 26. 135. al. χρηματίτης.

Wettkämpfe in poetischen Vorträgen und Kunstdarstellungen 27. Wettkampf der Kitharöden 133. der Schiffe 171. in der Tragödie und Komödie 189.

Wettlauf 13. 26, 4. 41. 136. 171. 190. al.

Wettrennen, Arten des W. in den Nemeen 135. 136.

Winternemeaden 121. 124, 15. 125 132. Winternemeen 126 f. 128.

Wunderkünstler bei der Feier der Isthmien 207.

Xenarches, Spartiate 103. 191. 221.

Xenokrates, Agrigentiner 104. 221. Xenophon, Korinthier 104. 163. 164. 191. 221.

Xystarches, Archiereus des gesammten Xystos 150.

ξυνθηκαι 51, 15. (Vgl. a. σπονδαί.)

Zetes 13.

Zeus Apesantios 110. Zeus Astrapäos 37, 1. Zeus Eleutherios 119. Zeus Nemeios 107. 108, 2. 119. 138. Zeus Ombrios 37, 1 Zeus Perinthios, Zeus Semaleos 37, 1.

104.

104. 133. 163. 189. 231.

Zweigespann ausgewachs. Rosse 26. 138.

# Berichtigungen.

Seite 10 Anmerkung 6, letzte Zeile, 1. Götter.

- 17 Z. 21 (von unt.) Ι. αὐλωδίας.
- 36 l. §. 7.
- 38 Z. 2 (von unten) l. Prachtstück.
- 42 l. §. 8.
- 43 Z. 18 (von unt.) I. πυλαία ἐαρινή.
- 47 l. §. 9. u. s. w.
- 106 Z. 1 (von oben) l. Timodemiden.
- 132 Z. 3 (von unten) I. Antinoeien statt Annoeien.
- 135 (letzte Zeile des Textes) l. Pythien statt Pythient
- 164 Z. 18 (von unt.) l. Oligäthiden.
- 183 Z. 7 - dicit.
- 184 Z. 16 l. dem statt den.
- 187 Z. 16 u. 18. (von oben) l. Munychion.
- 196 Z. 16 (von unt.) l. umkränzt.
- 204 Z. 11 - 1. verennnotos.



















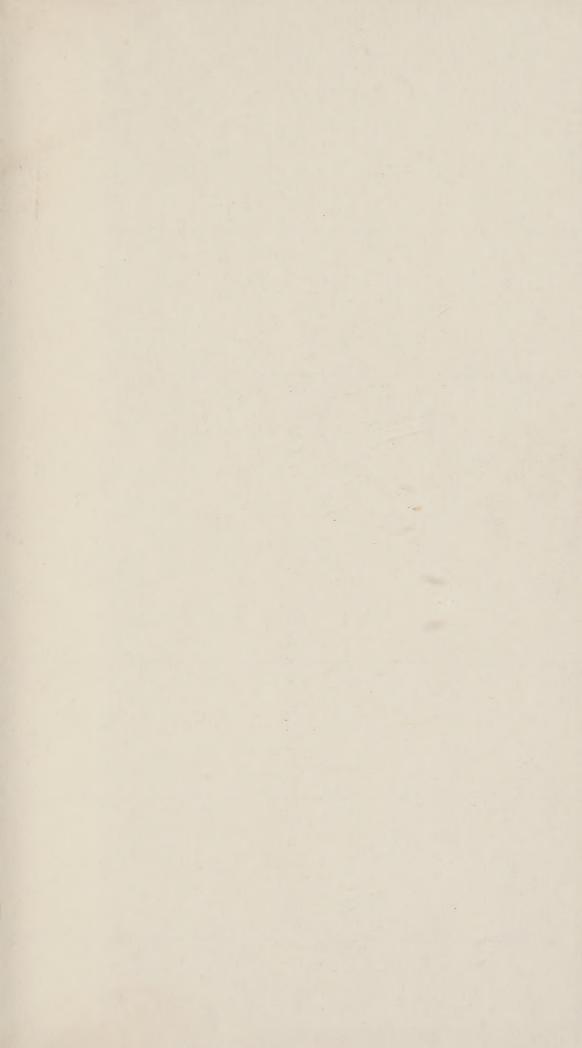

